

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# China und Japan

Ernst von Hesse-Wartegg

Digitized by GOOGIC



# China und Japan.

Digitized by Google



Erlebnisse, Studien, Beobachtungen auf einer Reise um die Welt

pon

E. von hesse-Wartegg.

Mit 44 Vollbildern, 132 in den Cert gedruckten Abbildungen, Beilagen und einer Beneralkarte von Oftasien.

J. J. Weber in Leipzig

M.T.



··· 4 539/c4



Alle Rechte vorbehalten.

#### **Borwort.**

in Buch, das "China und Japan" betitelt ist, bedarf eigentlich keines Borwortes. Der Titel allein besagt, daß es sich um eine wenig bekannte, in jeder Hinsicht eigenartige Welt handelt, die erst in neuester Zeit der Allgemeinheit erschlossen worden ist. Ze mehr man von ihr erfährt, in desto höherem Maße interessiert man sich für sie, mit desto größerer Ausmerksamkeit wird jedes neue Buch darüber gelesen.

Leider ist die deutsche Litteratur in Bezug auf die beiden großen Reiche Oftasiens keineswegs reich zu nennen. Sie besitzt darüber bedeutende umfangreiche Quellenwerke, aber der Preis derselben oder die Art der Darstellung ist nicht für die Allgemeinheit geschaffen. Auch sind in den letzten Jahrzehnten eine Anzahl Reisewerke erschienen, mit der Schilderung persönlicher Erlebnisse und Einzelheiten, die nur beschränkte Kreise zu befriedigen vermögen — an leicht faßlichen, charakteristischen Darstellungen der ostasiatischen Monarchien mit ihren Städten und Naturwundern, ihren Bewohnern und deren Kultur fehlt es aber, und doch werden solche Bücher von den Gebildeten aller Stände gerade jetzt gesucht, wo sich die Beziehungen mit Ostasien in jeder Hinsicht immer inniger gestalten. Wehr als je zuvor begt man den Wunsch, die Wahrheit zu erfahren über das Wesen der ostasiatischen Kultur und über die Gesahren, mit welcher das ostasiatische Gespenst nach der Meinung vieler unsere christliche Welt bedrohen soll.

"Bölker Europas, hütet eure heiligsten Güter!" So lautet der Mahnruf, der vor kurzer Zeit von höchster Seite erlassen wurde, und die Bölker Europas suchen die Begründung dieses Mahnrufs in dem Erwachen und Erstarken der Bölker Ostasiens.

Wird die Erschließung von China und Japan dem europäischen Handel, der Industrie, dem allgemeinen Wohlstand Vorteile bringen, oder

wird sie einen schrecklichen Wettbewerb zur Folge haben, verderbenbringend für unsere christliche Welt?

Mit diesen Fragen vor Augen habe ich auf meiner jüngsten Reise um die Welt in den Monarchien Oftasiens länger als beabsichtigt verweilt und zu ihrer Beantwortung nach Material gesucht. Ich gebe in dem vorliegenden Werke nicht nur meine eigenen Erfahrungen und Anschauungen, sondern faßte auch jene zahlreicher anderer Verfönlichkeiten zusammen, die seit vielen Jahren in den verschiedensten Berufszweigen in Oftasien thätig find, aber nicht die Zeit, den Wunsch oder das Vermögen haben, ihre reichen Erfahrungen in einheitlichen, abgerundeten Darftellungen zu Papier Frühere große Weltreisen und ihre Schilderung haben mir vielleicht zu größerer Fertigkeit, geübterem, schärferem Blick für das verholfen, was dem europäischen Leser von besonderem Interesse ist. Nur wer die Rultur anderer Länder und Weltteile kennen und aus sich selbst heraus= zugehen gelernt hat, kann überall den richtigen Maßstab anlegen. Andere werden gewöhnlich einseitig nach der von ihrer Jugend an gewöhnten Elle meisen, vieles minderwertig, verzwickt und verrückt halten, was nicht nach dieser heimatlichen Elle paßt. Und weil die Kultur der Oftasiaten von ber unfrigen so fehr abweicht und so selten einsichtige, unabhängige Schilderer fand, ift der Begriff "Chinefisch" bei uns zur landläufigen Bezeichnung für alles Groteste geworden. Daber kommt auch das allgemeine Aufsehen, um nicht zu sagen Erschrecken, als in neuester Zeit solch unabhängige Schilderungen über die mahre Rultur, ben mahren Charafter, das mahre Können der Oftafiaten erschienen find.

Gestützt auf das in Ostasien gesammelte Material habe ich in den letzten zwei Jahren manche der nachstehenden Kapitel in verschiedenen großen Zeitschriften veröffentlicht, und die Thatsache, daß diese Arbeiten von zahlreichen, mitunter von Hunderten anderer Blätter Deutschlands nachzgedruckt und in fremde Sprachen übersetzt worden sind, liesert den Beweiß, daß sie gerade das enthalten, was man in Europa zu ersahren wünscht. Dieser Erfolg hat mich ermutigt, den eingeschlagenen Weg weiter zu versolgen und China und Japan in allgemeinfaßlichen charafteristischen Darsstellungen zu schildern, soweit es dem Einzelnen überhaupt möglich ist. Das Ergebnis ist das vorliegende Buch.

Ernft v. heffe-Wartegg.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                         |     | Triner |    | gen. |   |   | B | <b>Ֆ</b> իւոս. |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   | ~ |   |      |
|-----------------------------------------|-----|--------|----|------|---|---|---|----------------|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|------|
| Hongiong                                |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | Selt |
| Racao                                   | •   |        | •  | •    | • | • | • | •              | • | • | • | • | •  | •, | • | • | • | • | • | • | 12   |
| Auf dem Perissus                        | •   | •      | •  | •    | • | • | • | ٠              | • | • | • | • | •  | •  | • | • | • | • | • | • | 18   |
| Santon                                  |     |        | •  | •    | • | • | • | •              | • | • | • | • | •  | •  | • | • | • | • | • | ٠ | 28   |
|                                         | •   |        | •  | •    | • | • | • | •              | • | • | • | • | •  | ٠  | • | • | • | • | • | • | 38   |
|                                         | •   |        | •  | •    | • | • | • | •              | • | • | • | • | •  | •  | • | • | ٠ | • | • | • |      |
| Gerichtspflege                          |     |        |    |      |   | • | • |                | • | ٠ | • | • | •  | •  | • | ٠ | • | • | • | • | 44   |
| Spaziergänge in chinesischen Arbeiterv  |     |        |    |      |   | • | ٠ | •              | ٠ | • | • | ٠ | •  | •  | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 55   |
| Wie chinesische Jungen das ABC le       |     |        |    | •    | • | • | ٠ | ٠              | ٠ | • | ٠ | • | ٠  | •  | ٠ | • | • | • | • | ٠ | 65   |
| Meine erste dinesische Mahlzeit .       |     | -      | -  |      | ٠ | ٠ |   | ٠              | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠  | •  | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | 78   |
| Speifen und Getrante ber Chinefen       |     |        |    | •    | • | • | ٠ | ٠              | • | • | • | • | ٠  | ٠  | • | • | • | ٠ | • | ٠ | 82   |
| Längs ber dinefischen Oftfüste          |     |        |    | •    | ٠ | ٠ | • | ٠              | • | ٠ | • | ٠ | ٠  | •  | • | ٠ | ٠ | • | • | • | 88   |
| Shanghai                                |     |        |    |      |   | • | ٠ | ٠              | • | • | ٠ | • | •  | •  | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 94   |
| Europäische Republiken in China .       |     |        |    |      |   |   |   |                | • | ٠ | ٠ | • | •  | ٠  | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | 101  |
| Chinesische Seibe und ihre Metropole    |     |        |    |      |   |   |   | •              | • | • |   | • | ٠  | ٠  | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | 106  |
| Leben, Trachten und Sitten der chine    |     |        |    |      |   |   |   | •              | - | ٠ | • | ٠ | ٠. | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | 114  |
| Der Haarzopf ber Chinefen               |     |        |    |      |   | • |   |                | • | ٠ |   |   | •  | •  | • |   | ٠ | • | ٠ |   | 129  |
| Tshinkiang                              |     |        |    |      | • |   | • |                |   |   |   | • | ٠  | •  | • |   | • |   | • | • | 133  |
| Der große Kanal                         | •   |        |    |      |   |   |   |                |   |   | ٠ | • |    |    |   |   |   |   |   |   | 140  |
| Nanking                                 |     |        |    |      |   | • |   |                |   |   |   |   | •  |    |   |   | • |   |   |   | 147  |
| Wie die Chinesen Theater spielen .      |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 155  |
| Chinefischer Thee und seine Metropol    | e . |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 161  |
| Hankau als Hanbelsstadt                 |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 172  |
| Eigentiimlichkeiten ber dinefischen Inl | anb | ftäb   | te |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 178  |
| Tientfin                                |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 188  |
| Die Hauptstadt bes dinefischen Reiche   | 8 . |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 195  |
| Rwang = Su, ber Raifer von China        |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 205  |
| hofhaltung beim Raifer von China        |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 214  |
| Geiftermablzeiten und Ahnenfultus au    |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 222  |
| hofetitette und Umgangsformen bei b     |     |        | •  | -    |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 231  |
| M1 11                                   |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 240  |
| Die leinen Füße ber Chinefinnen         |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 244  |
| Die Mandarine                           |     |        |    |      |   |   |   |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 248  |
| Litterarijche Wettpriifungen            |     |        |    |      |   |   | • |                |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 256  |
| Die gebeimen Gefellschaften Chinas      |     | •      | •  | •    | • | • | • | •              | • |   | • | • |    |    | • | • |   | • |   | • | 262  |
| Didennien melandalern militare          | ٠.  | •      | •  | •    |   | • | • | •              | • | • | • | • | •  | •  | • | • | • | • | • | • |      |

#### Inhaltsverzeichnis.

| met mer a o ti a a                      |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | Carr        |
|-----------------------------------------|-------|----|------|-----|---|---|-----|-----|---|----|---|---|---|---|--|---|-------------|
| Chinefifches Zeitungswefen              |       | •  | ٠    |     | • | • |     | ٠   | • | ٠. | • | • | ٠ | • |  | • | 270         |
| Gelb= und Bankvesen                     |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Wie die Chinesen ihre Briefe beförbern  |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Chinesisches Militär                    |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 301         |
| Die driftlichen Miffionsanftalten in Ch | ina . |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 312         |
| Die Christenverfolgungen in China .     |       | •  |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 317         |
| Die Bebeutung bes dinefischen Marttet   | 8 für | Gu | ropa | ı   |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 324         |
| Deutschland und Japan in China .        |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 332         |
| China als Konkurrent von Europa .       |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 344         |
|                                         |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
|                                         |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| B1                                      | veif  | PT | V    | oil | • | 9 | ana | 111 |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
|                                         |       |    | _    |     |   | _ | -   |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Nagajati                                |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Durch bas japanische Mittelmeer nach .  |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Yotohama                                |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Die Hauptstadt bes Mikaboreiches .      |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Der Raifer von Japan und fein hof       |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | <b>3</b> 83 |
| Die vornehme Gesellschaft               |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 400         |
| Die Japanerin                           |       |    | ٠.   |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 409         |
| Japanische Frauentoilette               |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Japanische Jugenb                       |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 424         |
| Homens Feffeln bei ben Japanern .       |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 434         |
| Eine Erbbebenkatastrophe                |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 440         |
| Mobernes Theaterwefen in Japan .        |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 444         |
| Danjuro, ber Salvini von Japan .        |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 453         |
| Japan im Roman                          |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Das Heerwesen ber Japaner               |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Straßenleben in Totio                   |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 474         |
| Spazierfahrten im mittleren Japan .     |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 483         |
| Rioto, bie alte Sauptstadt von Japan    |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 490         |
| Nejan=, Maito= und Gaifca-Madden        |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 498         |
| Wie bie Japaner in ihrem Lanbe reifer   | 1     |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 508         |
| Dfata, ein Birmingham bes fernen Dfi    |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Auf bem Gipfel bes Fubschipama          |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Itao, ein japanisches Rarlebab          |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Nitto, eine japanische Tempelstabt      |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Japan als Inbustriestaat                |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Rampfer, ein Monopol ber Japaner .      |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   |             |
| Canana neuelte Grmerhung                |       |    |      |     |   |   |     |     |   |    |   |   |   |   |  |   | 580         |



### Erster Ceil

## China



#### Hongkong.

<del>- |=|</del>-

Als wir, von dem sonnigen heißen Hinter-Indien kommend, nach mehrtägiger Seefahrt in den Hasen von Hongkong dampsten, war der erste Eindruck dieses vielgerühmten englischen Emporiums von Oftasien keineswegs ein angenehmer. Der Morgen war seucht und kalt, die See unruhig, ein dichter Wolkenschleier verhüllte die Spißen der zweitausend bis viertausend Fuß hohen Berge, welche die Bucht von Hongkong einschließen, und wir sahen davon nichts weiter, als die massigen, mehrere Stockwerke hohen Granitpaläste, die sich amphitheatralisch die steilen Anhöhen emporziehen und die weite windgepeitschte Wasserfläche, auf welcher sich unzählige Ozeandampser, Oschunken und Sampans schaukelten. Etwa einen halben Kilometer von den Usern gingen wir vor Anker, und sofort war unser Schiff von einer Wenge von kleinen chinesischen Booten umschwärmt, deren balbnackte Insassen uns saut schreiend und lärmend



Hier, rings um Peddar Street Wharf, erschien uns Hongkong noch viel englischer, als vom Wasser gesehen. Vor uns eine gerade Straße, zu beiden Seiten von hohen englischen Geschäftshäusern eingefaßt, links an der Ecke ein riesiges englisches Hotel, das uns aufnehmen sollte, rechts eine englische Postoffice, in der Witte, am Kreuzungsspunkt einer zweiten, natürlich Queens Street genannten Straße, ein plumper, englischer

Digitized by Google

1\*

Glockenturm; über ben Kaufläden nur englische Aufschriften: English Pharmacy, English book Store, Bublic House, Drinking Bar, Gin, Brandy, England for ever!

Brr! Welche Enttäuschung! Wir hatten auf den SundasInseln, in Malakka, Siam, Cambodscha, in der malerischen fremdartigen Pracht der Malayenwelt geschwelgt, wir hatten uns sichon so sehr auf China gefreut, und von Pagoden und BuddhasTempeln geträumt. Statt dessen wurden wir durch diese englische Provinzstadt in die nüchterne, schmutzige Alltagswelt zurückversett. Im Hongtong Hotel gab es schlechte englische Rüche, in den weiten Korridoren liesen die Ratten umher, und die Mehrzahl der Zimmer war unbetwohnt. Nicht viel besser war der Eindruck, den wir auf unsern ersten Gängen zu jenen Geschäftshäusern erhielten, an welche wir Empfehlungsbriese abzugeben hatten, englische und deutsche. Im Gegensatz zu dem herzlichen, gastfreien Empfang in Singapore, Colombo, Bangkot, Batavia zc. war die Aufnahme durch die deutschen Kausserren von Hongkong frostig, von Einladungen, Einsührung im Klub u. dergl. gar nicht zu sprechen. Aber die Briese mußten doch abgegeben werden. Wir waren nun frei, und konnten uns nach Herzenslust das, was Hongkong an Interessantem bietet, ansehen.

Da fanden wir denn doch, daß in Hongkong geradezu alles interessatist. Hongkong ist die Eingangspforte in das gewaltige chinesische Reich, die englisch geschriebene Borrede zu jenem mit sieden Siegeln verschlossenen Buche, China geheißen, und die beste Einführung in dasselbe. Gleichzeitig ist es aber eines der großartigsten Monumente englischen Unternehmungsgeistes, der hier auf dieser kahlen Granitinsel binnen fünf Jahrzehnten einen der wichtigsten Handelshäfen der Welt geschaffen hat. Noch leben hier chinesische Fischer, welche sich des Tages erinnern, als das erste englische Schiff an ihrer einsamen, gottvergessenen Felseninsel anlegte. Das war im Jahre 1845. Heute ist diese Insel ein wahres Paradies, und an ihrer Nordseite zieht sich in einer Länge von etwa sechs Kilometern eine Großstadt von 300 000 Einwohnern hin, während das 20 Quadrat-Kilometer große Wasserbecken vor ihr in jedem Jahre 36 000 Schiffe mit 6 dis 7 Millionen Tonnen Gehalt beherbergt! Täglich sommen hundert Schiffe, täglich verlassen eben so viele den Hafen, nach allen Ländern der alten und neuen Welt bestimmt, und der Handel, der in dieser kleinsten aller englischen Kolonien getrieben wird, erreicht in jedem Jahre beinahe tausend Millionen Mark!

Man kommt in Hongkong aus der Verwunderung nicht heraus, teils über die unglaublichen Leistungen der Handvoll Engländer, welche hier ansässig sind, teils über die fremdartige chinesische Kulturwelt, die sie rings umgiedt und durch ihre Masse anscheinend zu erdrücken droht, während sie thatsächlich mit Leichtigkeit durch diese Handvoll Engländer gelenkt und beherrscht wird. Nur auf dem kleinen, eingangs erwähnten Leil von Hongkong, rings um Peddar Street, tritt der englische Provinzstadtscharakter so unangenehm auf. Die schwere, massige Bauart der Häuser, der Gegensatzu den lustigen, Veranden-umgebenen Bungalows von Singapore oder Colombo, hat seine Begründung. Hongkong liegt leider mitten im schlimmsten Taisungebiet, und diese surchtbaren Stürme würden leichtere Häuser, Veranden, Dächer und dergleichen spielend sortreißen. Die Stadt hat das sichon mehrsach ersahren. Im Jahre 1874 wurden durch

einen Taifun während einer halben Stunde über tausend Häuser vollständig zerstört und Tausende von Menschen verloren dabei ihr Leben. Deshalb diese steinernen Arfaden an Stelle der luftigen Beranden, deshalb die schweren eisernen oder hölzernen Läden an den Fenstern, die sofort geschlossen werden, wenn von dem Taifun-Observatorium auf der gegenüberliegenden Halbinsel Kowloon als Warnungssignal die drei gefürchteten Kanonenschüsse ertönen.

Bon meinen Fenstern im fünften Stock bes Hongkong-Hotel zeigte sich am Morgen nach meiner Ankunft Hongkong, seinem Rufe entsprechend, in viel freundlicherer, großartigerer Beise. Die helle, warme Sonne überftrahlte die weite Bucht, die mit Taufenden von Schiffen aller Art, von den winzigen "Pantoffelbooten" bis zu den größten Dzeandampfern besäet war, und sich belebter zeigte, als irgend einer ber Welthäfen, die ich auf meinen fünfundzwanzigjährigen Reisen durch alle Kontinente gesehen habe. Gegen Norden, jenseit ber etwa zwei Seemeilen breiten Bucht, auf bem chinesischen Testlande, leuchteten in einer langen Linie die weißen Warenhäuser, Kasernen und Hongs von Rowloon, umgeben von einem Kranz üppiger Gärten, und über biese erheben sich table, steile, zerklüftete Soben von eigentumlicher roter Farbung, schon zu China gehörig. Bu meinen Füßen lag die Stadt Hongkong ober, wie sie eigentlich heißt, Victoria. Der 700 m hobe, steile Berg, an beffen Fuß fie liegt, hat ihr nicht viel Blat gur Ausbreitung gelaffen, und so ziehen sich nur zwei ober brei lange Strafen bem Meeres ufer, hier Braya genannt, entlang, zu beiden Seiten besetht mit mehrstöckigen Granit= häufern, die im unterften Stochwerk Arkaben für die Fußganger besitzen. Zahlreiche Querftraßen führen von der Praya den Berg hinan und verlieren sich dort in dem Brun prachtvoller Garten mit subtropischer Begetation. Balmen mit schön geschwungenen Wedeln, Bananen mit ihren mächtigen Blättern, hohe Araufarien, Katteen und Agaven der verschiedensten Art zeigen sich dort, und inmitten dieser zaubervollen Flora erheben sich stattliche Billen und Baläste, Kirchen mit hohen Türmen. Ganz oben an der Spite des Beaf gruft von einem hohen Mastbaum die stolze britische Flagge herab. Fürwahr, wenige hafen ber Erbe können sich an Schönheit und Großartigkeit mit Hongkong meffen, vielleicht Rio de Janeiro, San Francisco, Neapel allein. In seiner Anlage erinnerte mich Hongkong ein wenig an Genua, ber Hafen mit seinem stolzen Peak dagegen an Sibraltar; Kowloon ist sein Algeciras. Und ist nicht Hongkong in der That das Gibraltar von China? Wie der Dschebel al Tarik, so ift auch der Beak, der mit seinen Borbergen und kleinen vorgelagerten Inselchen die Ginfahrt nach dem Suben bes dinesischen Reiches beherrscht, mit kanonengespickten Festungswerken verseben, und überdies steht eine eigene Flotte im Dienste von Hongkong, mahrend in ben brei großen Kasernen einige Tausend Mann englischer Linientruppen untergebracht sind, mit jenen von Macao die einzige fremdherrliche Garnison auf dem chinesischen Kontinent. Welch hohen Wert England auf diesen äußersten gegen Often vorgeschobenen Posten seines Weltreiches legt, geht aus ber Thatsache hervor, daß es gegen 20 Millionen Mark zu seiner Besestigung verwendet hat; überdies trägt die aus wenigen tausend Europäern bestehende Kolonie jährlich über drei Millionen Mark zu Verteidigungszwecken bei! Unter dem Schutze der Kanonen und Bajonette von Hongkong hat sich nicht nur der englische Handel, sondern auch jener der andern europäischen Staaten, vor allem der deutsche, so mächtig entwickelt, und wir müssen England dafür dankbar sein; denn ohne Hongkong hätte sich dieser deutsche Handel, der hier jenem Englands an Umsang zunächst steht, niemals so ausdreiten können. Die englische Flagge hat auch den deutschen Kausmann beschützt. Die Engländer haben nicht nur für sich, sondern auch für die andern Nationen die Kastanien aus dem chinesischen Feuer geholt. Ia mehr noch, die Chinesen selbst sind ihnen dankbar; denn nahe an 300 000 bezopste Söhne des Reiches der Mitte haben hier auf dem winzigen Stück englischen Bodens Zuslucht, Sicherheit, Rechtsschutz, Lebensunterhalt, ja Reichtum gefunden. Der großen Mehrzahl nach sind sie loyale Unterthanen der Königin Victoria geworden, und der Geburtstag dieser Herrscherin wird von den Chinesen in Hongkong eben so sessität geseiert, wie von den Engländern.

Die Chinesen bilben auch den weitaus größten und merkwürdigsten Teil der Bevölkerung der Kolonie, die sonst auch zahlreiche Angehörige aller Nationen Europas, bann Amerikaner, Malayen, Japaner, Indier, Araber 2c. aufweist. All' die afiatischen Bürger von Hongkong haben babei ihre eigentümlichen malerischen Trachten beibehalten, so daß man bei einem Spaziergang durch die Hauptstraße, die Queen Street, sozusagen eine lebende Bölkerkarte studieren kann. Nur die Beddar Street ift spezifisch englisch; verläkt man aber bas Hongkong Hotel durch ben nach ber Queen Street führenden Ausgang, so ist man sofort in dem denkbar internationalsten Berkehr: Barfis mit ihren schwarzen gestickten Cereviskäppchen, Malayen mit ihren schürzenartigen Sarongs, Araber im weißen Burnus, Japaner in ihren Kimono-Schlafröcken, Indier mit mächtigen Tur-Ein Teil der Bolizisten von Songtong besteht aus baumlangen Indiern, und die europäischen Kolonisten der Stadt unterhalten zu ihrem persönlichen Schutz ein Regiment von Siths, die wohl englische Uniform tragen, aber die hohe brennrote Ruckerhutmute beibehalten haben; dazwischen englische Soldaten und schottische Hochlander mit nackten Anieen und karrierten Jacken, Matrofen von ben Kriegsschiffen aller möglichen Nationen. Man hört die verschiedensten Sprachen sprechen, sieht die verschiedensten Begrufungsarten, aber ber äußere Rahmen, Die Stragen, Säufer, städtischen Ginrichtungen find burchaus englisch, was die Seltsamkeit des Eindrucks noch erhöht.

Selbst die Chinesen wohnen in mehrstöckigen Häusern. Man braucht in der Dueen Street von dem Glockenturm nur wenige hundert Schritte nach Osten oder nach Westen zu gehen, um mitten in die Chinesenviertel zu kommen. In dem englischen Teil dieser interessanten Bölkerstraße sieht man die Chinesen nur als Compradores (Angestellte) in den verschiedenen Seschäftshäusern, hie und da auch einen vornehmen Laden von Chinesen gehalten, und seine Insassen, diesen durch ihre seidene Kleidung, gute Beschuhung und die unsehlbare Brille auf der Nase, daß sie den wohlhabendern Ständen angehören. Sonst sieht man hier nur Kulis im Dienste der Weißen, Lastträger, Straßensehrer, Rickshaw Bohs und Sänstenträger. Wagenverkehr ist in den steil ansteigenden Straßen Hongkongs unmöglich; ebenso unmöglich wäre er in den

Sponglong. 7

wenigen ebenen Straffen wegen bes unglaublichen Bölkergetummels, bas bort tagsüber Er wird durch die javanische Rickhaw, den zweiräberigen, von einem Kuli gezogenen Handwagen ersett; an den Strafenecken stehen deren immer eine Anzahl in langen Reihen. Kaum zeigt sich ein Europäer vor seiner Hausthur, so wird er sofort von den wild aussehenden, im Sommer halbnackten Ricksham-Rulis umringt, die ihre Dienste anbieten, fünf Cents, etwa zwölf Bfennig, für die halbe Stunde, traut man sich wirklich einem bieser menschlichen Augtiere an und hat ihm die Bestimmung zugerufen, so sauft es auch schon pfeilschnell mit dem kleinen Handwagen von Es fährt seinen Passagier straßenauf straßenab, und bleibt endlich vor irgend einem beliebigen Haufe steben. Das möglicherweise von dem gewünschten Biel eine Stunde weit entfernt ist. Die Hongkong besuchenden Fremden wissen eben nicht, daß die meisten dieser Rulis nicht ein Wörtchen Englisch verstehen und daran gewöhnt sind, daß man fie mit bem Spazierftodichen rechts ober links berührend, in ftummer Weise etwa ähnlich zu lenken pflegt, wie Pferde durch die Rügel. Man kann sich auch dadurch helfen, daß man in irgend einen Kaufladen tretend den Inhaber bittet. dem Rickshaw-Ruli auf Chinesisch das Riel zu nennen. Wird dies unterlassen, so fährt der Kuli seinen Bassagier planlos oft stundenlang spazieren.

Beffer find die Tragftuhle, welche von den Europäern Hongkongs mit Vorliebe benutt werden; jede Familie, jedes Handlungshaus ober Hotel besitzt einen eigenen "Marstall" von Rulis und mehrere Tragftühle, die mitunter sehr kostbar ausgestattet find; die Rulis tragen eigene Uniformen. Bald find es blaue Semden und Beinfleider mit weißen Rändern, bald weiße mit roten Rändern, bald verschiedene Ornamente, Preise, Quadrate, Monogramme, welche die Tragstuhl-Inhaber auf Bruft und Rücken ber Kuli-Uniformen aufnähen lassen. Je wohlhabender oder angesehener die Bürger, besto größer ift bie Rahl ihrer Chair-Rulis: gewöhnlich aber werden bie Stühle von zwei bis vier Kulis getragen. Die an den Straffenecken zum beliebigen Bermieten ftehenden Stühle werden von zwei Rulis bedient. Die Europäer von Hongkong haben diese Art der Fortbewegung wohl den Chinesen abgesehen. In Canton und allen andern Städten bedienen sich die Civilmandarine und wohlhabenderen Chinesen, besonders die Frauen, stets eigentumlicher verschlossener Sanften, die auf drei bis vier Weter langen Bambusstangen ruhen. An Stelle ber geschlossenen Sanften treten in hongkong offene Armftühle aus Rattangeflecht, mit einer tleinen an Seilen hangenden Jufbank darunter. Man sett sich in den Stuhl, die Rulis heben die Tragstangen auf ihre Schultern und fort geht es in leichtem, raschem Schritt, für 20 Cents (etwa 45 Pfennig) bie Stunde. Die Menschen sind hier billiger als die Tiere. Sie erleichtern ben Berkehr ungemein, benn in den heißen Sommermonaten ift das Geben, überhaupt jede Körperbewegung mit großer Anstrengung und Schweißerguß verbunden. Dieser Site entsprechend ift auch die Aleidung der Europäer. Herren wie Damen, von Ende Mai bis Witte Sedtember durchweg schneeweiß, und nur im Winter, der zuweilen recht empfindlich kalt sein kann, werden dunkele Kleiber getragen. Im Sahre 1892 beisvielsweise waren die Abhange des, wie bemerkt, etwa 700 m hohen Beak bis auf die Hälfte herab mit Schnee und Eis bebeckt, bagegen gewährt bas breite Blateau auf seinem Gibfel im Sommer stets kühlen, frischen Aufenthalt, und es ist auch dort oben und an den Abhängen eine gange Stadt prächtiger Billen und Hotels mit Garten entstanden, welche von dem bier herrschenden Wohlstand und der Leichtigkeit des Erwerbs Zeugnis ablegen. Gine Drabt= seilbahn nach schweizerischem Muster verbindet die Geschäftsstadt unten mit diesen Residential=Suburbs, in welchen die Familien der Geschäftsleute, hohen Beamten und Offiziere wohnen. Täglich fuhr ich mit dieser durch die schönsten Barkanlagen führenden Bahn hinauf, um der Einladung eines englischen Kaufherrn ober des kommandierenden Generals Folge zu leiften, bis wir schlieflich in bas reizende Haus bes Chefs ber größten Handelsfirma von China, Messes. Butterfield & Swire, übersiedelten. bort oben geniekt man einen Rundblick über Land und Meer, einzig in seiner Art. und das Bild, welches der mit Tausenden von hellerleuchteten Schiffen und Booten bedeckte Hafen tief unter mir, sowie die Straken der Stadt mit ihren langen Reichen vielfarbiger riefiger Lampions barboten, wird mir zeitlebens unvergeklich bleiben. Welche Großstadt von 300 000 Einwohnern besäße auch auf der einen Seite einen solchen Hafen, auf der andern einen so gewaltigen Berg?

Interessant ist es auch zuweilen, auf den gut gepflegten Wegen zu Juß nach Hongkong herabzusteigen, vorüber an Balaften, welche die Europäer mit chinefischem Gelbe sich hier errichtet haben, und durch üppige Gärten, von denen jene des Gouverneurs und des Militärbefehlshabers wohl die schönsten sind. In ihrer Mitte erheben sich die durch Pracht und Eleganz gleich ausgezeichneten Residenzen dieser beiden Beamten, das Government House und das Headquarter House. Anschließend an sie breitet sich auf einer Terrasse der entzückende Botanical Garden aus, eine öffentliche Barkanlage, wie geschaffen für den Sammelplatz der vornehmen Welt. An ihrer Statt begegnete ich auf meinen Spaziergängen gewöhnlich nur Fremben, welche sich biesen aus dem nackten Granitboden gezauberten Feengarten ansehen wollten. Sonft bleiben biese von chinesischen Gartnern mit Liebe und peinlichster Sorgfalt gepflegten Anlagen nur blaffen, schwachen Kindern von Weißen oder Mischlingen überlaffen, die unter der Obhut chinesischer oder indischer Bärterinnen hier mit Steinchen oder Federball spielten. Bochftens daß zuweilen chinefische Damen der beffern Stände mit ihren verkrüppelten, Riegenhufen nicht unähnlichen Füßchen hier im Schatten herrlicher Coniferen mühfam einherhumpelten. Die Fashionables ber Kolonie aber meiden ben Botanischen Garten und versammeln sich bafür an bestimmten Tagen auf den neben der City Hall, dem anspruchsvollen Rathaufe, gelegenen Cricket Grounds, um unter ben Klängen einer Militärmusik den Cricketmatch anzusehen. Bon den Deutschen behauptet man, daß, wenn ihrer zwei irgendwo in Afrika ober Asien zusammenkommen, sie sofort einen Gefang-Dasselbe kann man von den Engländern in Bezug auf Ericket fagen. verein gründen. Auf dem Hongkonger Cricket Ground, dem einzigen ebenen Blat der Stadt, wird von ben merkantilen Gentlemen ber Rolonie im Berein mit ben Offizieren Cricket mit einem Eifer gespielt, als maren fie auf ben Grounds von St. John's Wood ober im Hurlingham Club. Unter großen Felbschirmen sigen die Damen in den elegantesten

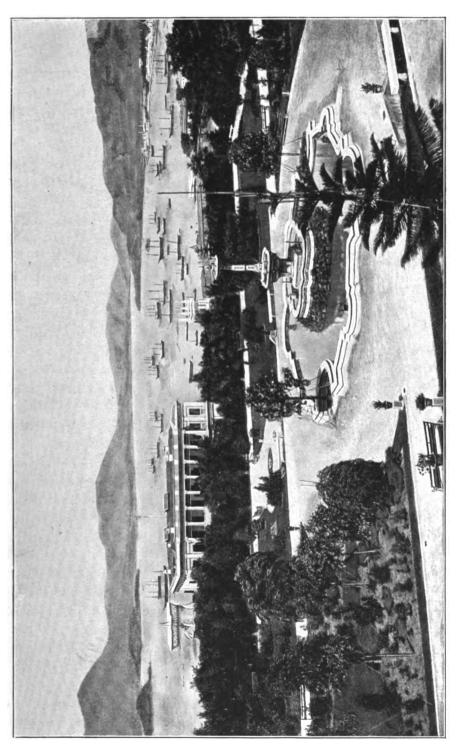



Toiletten und sehen stundenlang dem Spiele zu, oder nehmen in dem reizenden Pavillon der Grounds Erfrischungen, ein Bild, das man wohl in London zu sehen gewohnt ift, bas aber hier in China geradezu befrembet. Beliebte Ausflüge ber fashionablen Belt sind auch die mit ungeheuren Kosten aus den Granitfelsen gesprengten und mit Coniferen beschatteten Bege, die nach dem Happy Balley mit seinen Friedhöfen und dem Bferde-Rennplat führen. Dort binauf, auf den Kennedy Road oder Bowen Road. laffen sich die Damen nachmittags in ihren eleganten, in der kühleren Sahreszeit mit Belgen und Teppichen bebectten Chairs tragen; bort, in den reizenden Barkanlagen, bringen fie Stunden mit Lefture ober Geplauder zu, während ihre uniformierten Rulis in ber Nähe auf dem Rasen lagern. Um Ende dieser beiben Roads liegt das breiteste Thal der Infel, das "Happy Balley", wohl in Erinnerung an die geflügelten Worte jo benannt, welche Solon an ben Krösus richtete: "Nemo ante mortem beatus". Fürwahr, die Friedhöfe von Hongkong sind die schönften Blätchen der ganzen Infel, bie schönsten auch, die ich in China gesehen habe. Bambushecken, mit Stämmen, bie bis über 25 m emporschießen, umgeben biese Ruhestätten der Toten. Jede Religion besitzt hier ihren eigenen Friedhof. Der erste ist jener der Mohammedaner, dann folgt der mit besonderer Sorgfalt gepflegte der Ratholiten, prachtvolle Monumente enthaltend, bann jener ber Protestanten, ber größte von allen; in einiger Ent= fernung schließt sich baran ber Friedhof ber Barfen, bann jener ber Hindu, und ichließlich der judische, während der Friedhof der Chinesen auf der entgegengesetzen Seite sich die Anhöhe hinaufzieht. Mit Ausnahme bes letztgenannten zeigen sich diese Ruhestätten eber wie wohlgepflegte, schattige Barks, eine Fortsetzung ber Palmenhaine bes vor ihnen gelegenen Rennplates, auf dem zur Zeit der Wettrennen (mit chinefischen Ponies) ein ähnliches großstädtisches Leben herrscht, wie in unseren curopäischen Hauptstädten.

Eine breite Fahrstraße führt von dort längs des Hasens nach Hongkong zurück, auf der Landseite mit Fabriken, Maschinenwerksätten und Kasernen besetzt. Hier liegt das Militärspital, umgeben von einem Garten, anschließend daran das Marinearsenal, weiter der große, palastartige Bau, welcher die Offizierswohnungen enthält. Iedes irgendwie verfügbare Plätzchen ist von stattlichen Bauten eingenommen, die auch einer europäsischen Großstadt Ehre machen würden. Da sich aber Hongkong von Jahr zu Iahr mit Riesenschritten weiter entwickelt, so ist man eben daran, dem Hasen längs des ganzen Users von Hongkong einen breiten Landstreisen abzugewinnen. Vor dem Hongkong Hotel ist dies bereits geschehen, und dort erhebt sich eine große Statue zu Ehren der Königin Victoria, für die man sonst gar kein Plätzchen mehr gefunden hätte.

Ja, die guten Europäer, die auf diesem Stück chinesischen Bodens eine neue Heimat gesunden haben, verstehen es zu leben und das, was ihnen durch die große Entsernung von ihrem europäischen Mutterlande abgeht, durch eigene Schöpfungen reichlich zu ersehen. Ihre Einkünfte sind groß und werden leicht verdient. Die Geschäftsstunden beginnen ihät am Tage und sind um 5 Uhr abends wieder vorüber; nur an "Steamer Days",

d. h. an den Tagen der ein= und austaufenden Postdampser ist die Arbeit anhaltender. Die Europäer sind die Herren der Insel. Alle körperlichen Berrichtungen werden ihnen durch Kulis, Diener, Auswärter chinesischer Rasse abgenommen, und selbst dem ärmsten Irländer würde es hier nicht im Traum einfallen, irgend eine Dienerstelle zu bekleiden, wäre es auch beim Gouverneur. Die Europäer haben ihre Klubs, ihre Bereine, Gesellschaften, Konzerthallen und Theater, in welchem zuweilen Wandertruppen ihre Borstellungen geben, und in den unteren Räumen des Rathauses haben sie sogar ein reichhaltiges Museum von chinesischen Merkwürdigkeiten gegründet.

Auf ben Weltreisenden wird bas europäische Hongkong weniger Anziehungstraft ausüben als das chinesische. Die ganze chinesische Kultur in allen ihren höchst mertwürdigen Phasen und Einzelheiten zeigt sich ihm hier, ohne daß er zu reisen ober auf seine europäische Bequemlichkeit zu verzichten braucht. In den Kaufläden der Queen Street findet er alle Produtte Chinas in Sulle und Fulle; er kann die schönsten Borzellanc, die kostbarsten Silberarbeiten, Holzschnitzereien, Stoffe und Stickereien erwerben, er kann das chinesische Bost= und Bankwesen, die Opium= und Spielhöllen, Theater, Veranügungen fennen lernen; er wird chinefische Hochzeitszüge, Prozessionen, Leichenbegangnisse, Festlichkeiten sehen, ohne daß er sein Hotelfenster zu verlassen braucht. Und wandert er wirklich durch das Gewirr der engsten, schmutzigsten Gäßchen, die Zufluchtsstätten des schlimmsten Gesindels, so kann er es in vollkommener Sicherheit thun; benn überall befinden sich europäische, indische und chinesische Bolizisten, Die, bei Tag mit Stöcken, zur Nachtzeit mit Gewehren bewaffnet, für seine Sicherheit sorgen. Die Chinesen wissen bies wohl und fügen sich, ja sie werden von den jungen Hongkonger Herrchen in ihrem Uebermut häufig mit Robeit behandelt, ohne sich darüber aufzuhalten. Ich habe mehrfach gesehen, wie diese Europäer, darunter leider auch Deutsche, Chinesen ohne alle Ursache, vielleicht nur weil sie nicht schnell genug aus bem Wege gingen, mit Buffen, Stockschlägen und Kuftritten bearbeiteten! Freilich ist Hongkong auch der Sammelplat sehr boser Elemente, die Zufluchtsftätte des Gesindels von Canton, Swatau, Futschau und anderer Häfen. Die dinesischen Wohnungen in den hohen europäischen Säufern, welche bie mitunter taum zwei Meter breiten Gagchen einfassen, starren vor Schmut; in ben Bäkchen selbst ist übelriechender Unrat aufgehäuft, und die gräßlichste Verkommenheit, das größte Elend, treten einem entgegen. Die Rolonialregierung hat dort vieles verfäumt und ist viel zu nachsichtig vorgegangen; gerade während meiner Anwesenheit in Hongkong bildete dieses Chinesenviertel einen dankbaren Herd für die furchtbare Beulenpest, die, von Canton ausgehend, fich über bas fübliche China verbreitete. Aehnlich wie es in ber vornehmen, glänzenden Hauptstadt bes englischen Weltreiches, in London, Stadtteile giebt, die als eine Schmach europäischer Rultur bezeichnet werden konnen, ebenso zeigt sich neben bem stolzen, glänzenden europäischen Hongkong das chinesische als eine wahre Brutftätte bes Lafters, mit Spelunken, Spielhöllen und Orten ber größten Berworfenheit, die leider von den Matrosen der europäischen Schiffe nur zu häufig aufgesucht werden. Im Jahre 1894 konnte die Verwaltung der Rolonie der Beulenpest, die in diesem Stadtviertel wütete, nicht anders Herr werben, als indem sie einen Teil einäschern,

einen anderen vollständig neu umbauen ließ. Aber diese Maßregeln hätten vorher, nicht nachher ergriffen werden müssen. Durch die Sorglosigkeit und den Leichtsinn der europäischen Stadtverwaltung hat der Handel Hongkongs seither sehr gelitten. Ueber 80 000 Chinesen flüchteten sich während der Epidemie aus der verpesteten Stadt; viele Tausende wurden dahingerafft. In diesem Chinesenviertel umherwandernd, wunderte ich mich, wie die Söhne des Reiches der Mitte gerade einem solchen Orte den Namen "wohlriechendes Wasser" gegeben haben konnten; denn das ist die Bedeutung des Wortes Hiang. Der Name Hongkong ist nur der Cantoner Dialekt dafür, und diesen haben die Europäer angenommen.

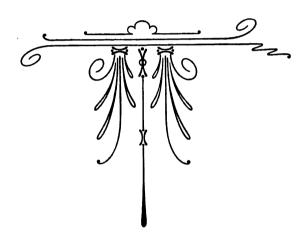



#### Marav.

In Hongkong wurde mir der Besuch von Macao von jedem Menschen, mit dem ich darüber sprach, abgeraten. Macao sei heute ein altes, dem vollständigen Verfalle rasch entgegeneilendes Nest ohne irgend welches Interesse. Was in Macao zu sehen ware, wurde man viel beffer in Hongkong felbst, ober in ber berühmten Zwei-Millionenstadt Canton sehen, und jeder Tag, den man Macao widme, sei ein verlorener Tag. Hongkong hatte eine Zeit lang gute Ursache, auf die alte Bortugiesenstadt an der Mündung bes Perlflusses eifersuchtig zu sein, damals, als es selbst noch in den Kinderschuhen steckte, während Macao der größte und herrschende fremde Hafen von China war. Aber diese Zeiten sind vorüber, und die guten Hongkonger sollten den von ihrer Größe gefallenen Rivalen ein freundlicheres Andenken bewahren. thut besonders den Chinesen gegenüber nicht gut, wenn Europäer verschiedener Nationen so schlimm von einander sprechen, wie es die Bewohner Hongkongs von jenen Macaos thun. Dieser Zwiespalt und diese kleinlichen Giferfüchteleien waren ja schon vor breihundert Jahren die Ursache, daß sich die Chinesen die unangenehme streitsüchtige Gesellschaft verbaten und sich gegen alle Europäer ohne Unterschied der Nation absperrten. Ohne sie wäre China vielleicht schon seit Jahrhunderten geöffnet und dem europäischen Berkehr ergeben.

Ich ließ mich von den Hongkongern nicht abhalten, Macao doch einen Besuch zu machen, denn Macao ist nicht allein eine Stadt von größtem historischen Interesse, sondern hat auch heute noch unableugbare Bedeutung. Wohin mich meine Reisen in Ostasien auch führen mochten, von Singapore und Batavia dis nach dem nördlichen Japan und Korea, überall traf ich Portugiesen aus Macao als Geschäftsleute an. Sie waren nicht immer reine Portugiesen, sondern vielsach vermischt mit chinesischem, arabischem, malanischem, japanischem Blut, eine merkwürdig abenteuerliche, unstäte, leidenschaftliche

Wischlingsgesellschaft, aber man nennt sie in Oftasien doch allgemein, wenn auch mit llnrecht, Portugiesen, und giebt Macao als ihre Heimat an.

Macao wurde schon im Jahre 1557 von den Bortugiesen gegründet, die, damals auf ihrer fommerziellen Sobe stehend, den Sandel nicht nur mit China, sondern mit der ganzen oftafiatischen Welt beherrschten. Durch die Schaffung eines festen Stutpunktes in China waren ihnen die Mittel in die Hand gegeben, diese Herrschaft auch in späteren Zeiten aufrecht zu erhalten. Aber sie haben es nicht verstanden. In ihrem Uebermut, in der Leichtigkeit, mit welcher sie damals große Bermögen erwerben konnten, in dem Bewußtsein ihrer militärischen Kraft gegenüber den oftafiatischen Bölkern ließen fie sich zu unvernünftigen Bedrückungen, Robeiten und willfürlichen, ungerechten Schritten verleiten. Als die Hollander und Englander in Oftosien erschienen, wurden mit diesen Handel angefangen, statt einig mit ihnen vorzugehen, wie es heute geschieht, und diese unkluge, abenteuerliche Politik hat dem europäischen Handel einen Schaden zugefügt, der in seinem Umfang ganz unberechenbar ist. Ist Macao die Wiege dieses Handels zwischen Europa und Ditasien, so ist es auch gleichzeitig sein Grab, und die heutige verfallene Portugiesenstadt im Guben Chinas zeigt in ihren verlaffenen Warenhäufern und vereinsamten Baläften die Grabsteine ihrer einstigen Größe. Hongkong und Canton haben die Erbschaft angetreten. Die Tausende von Schiffen, welche jährlich in die weite Bucht des Verlflusses einlaufen, dampfen an Macao vorüber, um ihre Schätze in dem englischen Emporium abzuladen, das auf der öftlichen Seite diefer Bucht, Mit Macao wird nur noch spärlicher Verkehr unterhalten. Macao gegenüber, liegt. Täglich läuft ein kleiner Dampfer von Hongkong in mehreren Stunden nach ber Portugiesenstadt, um am nächsten Tage nach Hongkong zurückzufehren. Leicht fönnte der Ausflug in einem Tage gemacht werden, wenn nicht zwischen ben Schiffstapitanen und ben Hotels von Macao ein gärtliches Einvernehmen bestände, durch welches bie Besucher dieser portugiesischen Kolonie veranlaßt werden, dort eine Nacht zuzubringen. Aber diese gewährt ihnen dafür Gelegenheit, eine der interessantesten Eigenheiten Wacaos fennen zu lernen, nämlich die zahlreichen Spielhöllen. Sie haben Macao zu dem Namen "das Monte Carlo von Oftasien", dem berüchtigten Baccaratspiel zu dem Namen "Macao", ben Dampfern zu bem Spitnamen "Gambling Steamers" und, last not least, der Verwaltung von Macao zu der reichsten Ginnahme verholfen.

Wenn man sich nach zuweilen recht stürmischer Fahrt zwischen zahlreichen Tampsern, chinesischen Dschunken und Fischerbooten hindurch Macao nähert, so gewährt diese Stadt einen ungemein malerischen, um nicht zu sagen großartigen Anblick. Amphistheatralisch ziehen sich die Häuser, überhöht von zahlreichen Kirchen und Türmen, eine lanste Anhöhe empor, gegen die Küste zu von einer Palastreihe begrenzt, wie sie wohl keine andere Stadt Chinas aufzuweisen hat. An beiden Enden von alten Festungsswerken beschützt, zieht sich diese Praya Grande  $1^{1}/_{2}$  km dem Meeresstrand entlang, das Regierungsgebäude, das Rathaus und andere öffentliche Gebäude enthaltend. Leider können die Passagiere größerer Dampser das herrliche Panorama der Stadt mit ihrem Kranz grüner Berge dahinter nur aus der Ferne bewundern, denn der Hasen versandet

immer mehr und ist nur kleinen Dampfern, sowie Oschunken zugänglich. Die großen Ostasiendampfer müssen 6—8 km weit draußen in der Bucht vor Anker gehen, und mit der schlechten Berwaltung und der Konkurrenz von Hongkong hat wohl auch dieser Umstand am meisten zu dem Berkall von Macao beigetragen.

Dieser Verfall zeigt sich bem Besucher ber Stadt nicht so sehr in ben Gebauben, als in der Stille und Geschäftslosiakeit, die in den engen, durchaus südeuropäischen Gäßchen herrscht. "La Cidade do Santo Rome de Deos en China" heißt die Stadt im Portugiesischen, und sie trägt auch ganz den portugiesischen Charafter mit ihren vielen Klöstern und Kirchen, von denen die schönste, im Jahre 1835 durch eine Keuersbrunst eingeäschert, leider heute nur noch eine traurige Ruine ist. Der Name "Die Stadt bes heiligen Namens Gottes in China" hat leider auf die Bevölkerung keinen besonders aunstigen Ginfluk gehabt. Ihrem Leben und Treiben nach zu urteilen, scheint fie vielmehr dem Chinesengozen Ama zu huldigen, dessen Standbild früher auf dem Plate stand; aus diesem Namen Ama, im Berein mit dem chinesischen Kao (Hafen) entstand Ama-Kao, später verfürzt zu Macao. Und boch kann sich dieses verkommene Neft, der lette Rest der früheren portugiesischen Weltherrschaft, rühmen, einen der größten Gotteskämpfer, ben fühnsten und eifrigsten Missionar Asiens, ben beiligen Franz Xaver, in seinen Mauern beherbergt zu haben. Er starb auch hier, auf einer kleinen Insel nahebei, im Jahre 1552, ein Zeitgenosse bes berühmten Dichters ber Lusiade, Camoens, der hier in den Jahren 1550 und 1560 zusammen achtzehn Monate zugebracht hat. Mit Andacht stand ich vor dem bescheibenen Denkmal, das die Portugiesen ihrem größten Dichter hier errichtet haben, bei ber Grotte, in die er sich zurückzuziehen vflegte, um seinen Träumen, seinen Dichtungen nachzuhängen. würde er, ber in der Machtperiode seines Baterlandes gelebt, heute zu Macao sagen, in welchem zu seiner Beit ber Reim zur Beberrschung von Ching geschlummert bat! Und wie Bortugal China verloren hat, so hat es auch mit diesem größten Reiche der Erbe bas zweitgrößte ber Erbe, nämlich Indien, verloren. Was Macao in China, bas ist Goa in Indien, auch nur ein Denkmal der Unfähigkeit und Habsucht der früheren portugiesischen Machthaber!

Die malerischen Anhöhen hinter ber Stadt emporsteigend, konnte ich die eigenstümliche Lage dieser winzigen Kolonie wahrnehmen. Sie erinnerte mich lebhaft an Gibraltar, das den Spaniern geradeso auf der Nase sist, wie Macao den Chinesen, nur daß die Anhöhen des letzteren sich nicht entsernt mit dem Felsen des Oschebel al Tarik vergleichen lassen. Auch Macao liegt auf einer langen, nach Süden lausenden Halbsinsel, die nur durch einen flachen, sandigen Landstreisen von kaum 75 m Breite mit dem chinesischen Hinterlande zusammenhängt. Ienseit davon gewahrte ich die Mauern der chinesischen Stadt Tschingan, das die Portugiesen in Casabranca umgetauft haben. Wie groß aber der portugiesische Landbesitz in Wirklichkeit ist, können sie selbst nicht sagen. Sie haben wohl vor lauter Sklavenverkäusen und Spielen in den chinesischen Spielhöllen während der dreiundeinhalb Jahrhunderte ihres Hiersins noch keine Zeit dazu gefunden. Sie behaupten, ihre Kolonie sei 31 qkm groß, ein Zehntel von Schaum-

Macao. 15

burg-Lippe, aber die Chinesen geben ihnen nicht einmal das, ja dis zum Jahre 1887 ließen die bezopsten Söhne des Himmels überhaupt keine Ansprüche der Portugiesen zu. Ich erkundigte mich über die eigentlichen Besitzverhältnisse in dem monumentalen Regierungsgebäude auf der Praya. Der überaus hösliche Secretario geral do Governo e Secretario de Legação — die Portugiesen sieben lange Titel — widersprach den Angaden der meisten Reisewerke, daß Macao gar keine portugiessische Kolonie sei. Bis 1887 hätten die Portugiesen allerdings dem Kaiser von China eine jährliche Miete von 500 Taëls für die Halbinsel gezahlt. In dem Vertrage des genannten Jahres aber







Chinelische Spielkarten.

wurde der wirkliche Besitz den Portugiesen zuerkannt. Sie haben, um das zu erreichen, dreihundertfünfzig Jahre gebraucht. Kann man sich da über den Rückgang ihres einstigen Weltreiches wundern?

Die heute noch in Macao lebenden Portugiesen — etwa 5000 — sind, wie bemerkt, mit wenigen Ausnahmen Mischlinge, denen man die chinesische oder malayische Mutter an den Schlitzaugen und der dunkeln Hautsarbe sofort ansieht. Keine andere Nation Europas hat ein so erstaunliches Anpassurmögen, was mit anderen Worten heißt, keine hat sich für die weibliche Hälfte der dunkelhäutigen Menschenrassen so empfänglich gezeigt, so wenig kaukasischen Rassenstolz entwickelt. Ich habe diese Wahrenehmung in Afrika, in Indien, auf den Sunda-Inseln, in Malakka zo. gemacht und sah sie nun auch in China bestätigt.

Von was die Portugiesen in Macao leben, ist schwer zu sagen. Während in Hongkong und Canton der denkbar regste Handel und Verkehr herrscht, ist es in Macao

still, und das ganze noch vorhandene Geschäftsleben liegt in den Händen der 60 000 Chinesen, welche das weitaus bedeutendste, lebenskräftigste und wohlhabendste Element in dieser "europäischen" Kolonie bilden. Das Streben jedes Portugiesen in Macao scheint es zu sein, in irgend einem anderen Hasen Ostasiens Unterkunft und Beschäftigung zu sinden, oder in Macao selbst irgend eine Regierungsstelle zu ergattern. Es ist gar nicht zu glauben, welches Beamtenheer hier erforderlich ist, um die 31 qkm Landes zu verwalten. Das Sprichwort "Viele Köche versalzen die Suppe" hat sich hier glänzend bewährt.

Anschließend an die europäische Stadt befindet sich jene der Chinesen, ebenso schmutig, lärmend, belebt, wie das Chinesenviertel in Hongkong, aber die Elemente, Dic sich hier zusammengefunden haben, sind zum Teil noch verlotterter als dort. In früheren Jahrzehnten steckten die chinesischen Raufleute hier unter einer Decke mit den portugiefischen in Bezug auf den schmachvollen Menschenhandel, der hier getrieben wurde. Harmlose Chinesen wurden unter allerhand falschen Borspiegelungen angeworben, auch durch Biraten gewaltsam abgefaßt und als Stlaven nach Beru, Kalifornien ober Mexiko verkauft. Gine halbe Million Seelen fielen ben Portugiesen so zum Opfer, bevor Die chinefische Regierung die Einstellung dieses Rulihandels erwirken konnte. Damit ging die leichteste und ergiebigste Einnahmequelle den Bortugiesen verloren, und so warfen sie sich benn im Verein mit ihren chinesischen Freunden auf das Lotteriewesen, das bei einem so spiellustigen Bolfe, wie die Chinesen, gunftigen Boben finden mußte. früher durch den Kulihandel, so wurden nun durch die Lotterie im wahren Sinne des Wortes "spielend" ungeheure Vermögen erworben, und auch die portugiesische Regierung gewann durch die Abgaben jährlich Millionen. Um das Geld im Lande zu erhalten, hob die chinesische Regierung das Lotterieverbot in China auf, die in Macao befindlichen Lotteriegesellschaften fanden in neugegründeten Anftalten biefer Art in Canton gewaltige Konkurrenten und damit versiegte auch diese unlautere Einnahmequelle. Statt der früheren Millionen giebt sie heute der Regierung nur etwa 200 000 Mark jährlich. Nun warfen sich die guten Bewohner von Macao, dieser Freistätte des Lasters, auf ben Opiumschmuggel. Die Chinesen konnten bemselben nicht anders beikommen, als durch die Gründung einer neuen Zollstation auf der benachbarten Insel Lappa, und so blieben ben Portugiesen nur jene Geschäftchen, welche in Macao selbst betrieben werden können, wo sie die Sand der chinefischen Regierung nicht erreichen kann: die Spiel= höllen mit Baccarat und dem chinefischen Fan-tan-Spiel, das der portugiefischen Regierung immer noch eine jährliche Einnahme von etwa 600 000 Mark abwirft. Bährend die Kaufleute anderer europäischer Nationen in Thina ihr Augenmerk auf die kommer= ziellen Bedürfnisse der Chinesen richten, spekulieren die Portugiesen, wie man sieht, hauptfächlich auf beren Laster und Leidenschaften; kein Wunder, daß sie sich unter Chinesen wie Europäern in Asien keiner besonderen Achtung erfreuen.

In den beiden vorzüglichen Hotels von Macao, dem "Boa vista" und dem auf der Praha Grande (der Strandpromenade) gelegenen Hingkee-Hotel findet der Besucher immer Führer, welche ihn auf seinen Spaziergängen durch die Chinesenstadt begleiten

Die Familie meines Gafffreundes in Canton.

TITLE

Macao. 17

und die hauptfächlichsten Spielhöllen zeigen. So elegant und einladend, wie jene bes europäischen Macao, Monte Carlo, sind sie feineswegs, aber bennoch trifft man in ihnen neben Chinesen auch viele Europäer, Vortugiesen wie junge englische Clerks, welche auf ben "Gambling Steamers" von Hongkong herüberkommen, um ihr Blud zu versuchen. Aus Neugierde setzte ich selbst auch einigemale auf Kan-Tan und — gewann. Die Einrichtung bes Fan-Tan-Tisches ift sehr einfach. Die Spieler setzen sich an die mit 1, 2, 3, 4 bezeichneten Seiten bes Tisches und legen ihren Ginfat auf eine berfelben. In der Mitte wird ein Haufe von kleinen Mungen ober auch Bohnen, Steinchen 2c. zusammengeworfen und mit einer Metallschüffel bebeckt. Sind die Ginfate gemacht, so hebt der Bankhalter die Schuffel ab und gahlt den Mungen= (oder Bohnen=) Saufen, indem er immer vier und vier bavon abstreift. Bleiben eine, zwei ober brei Munzen übrig, so haben jene Einsätze gewonnen, welche auf die mit 1, 2 oder 3 bezeichnete Tischseite gelegt wurden. Bleibt fein Stud übrig, war also die Munzenmenge durch vier teilbar, so streicht der Bankhalter alle Einsätze ein. Es kann aber auch auf alle vier Seiten gesetzt werben und ber Bankhalter zieht einen Teil bes Gewinnstes für sich ein.

Ein anderes Spiel, das die portugiesische Regierung als Monopol einer Gesellschaft abgetreten hat und aus dem sie eine Ginnahme von etwa zweihunderttausend Mark jährlich bezieht, ist das "Pat-tap-piu". Die ersten achtzig Schriftzeichen, welche in dem Schulbuche ber Chinesen "Die tausend Schriftzeichen Klassiker" enthalten sind, befinden fich auf Bapierstreifen aufgebruckt, welche unter die Spieler verteilt werben. Der Banthalter verkauft nun Karten, welche, auf die Papierstreifen aufgelegt, gerade zehn ber achtzig verschiedenen Schriftzeichen bedecken. Bei dem Spiele, an welchem ich in einer der Spielhöllen teilnahm, koftete jede Karte hundert Reis (Macao besitzt die portugiesische Geldwährung). Ich legte meine Karte auf die ersten zehn Schriftzeichen. Der Banthalter zog nun aus einer verdeckten Schüffel zwanzig Täfelchen und legte fie vor sich auf den Tisch, so daß alle Mitspielenden sie sehen konnten. Jedes Täfelchen enthielt Mein Führer hob nun meine Karte auf und sah nach, welche dieser ein Zeichen. zwanzig gewinnenden Zeichen unter meiner Karte waren. Er zählte beren drei. Ich hatte meinen Ginfat verloren. Hätte meine Karte beren sechs bebeckt, so ware mir ein Gewinnst von hundert Reis zugefallen; bei sieben Schriftzeichen zweihundert, bei allen zehn etwa zehntausend.

Diese beiden Spiele waren in den Spielhöllen, die ich besuchte, die beliebtesten. Aber es wurden deren noch Dutzende andere gespielt, mit Würfeln, Dominos, Bambus-städchen und den singerlangen kleinen chinesischen Spielfarten, deren es zwei verschiedene Arten giebt. Ein Spiel mit Dominopunkten auf den Karten zählt deren 32, ein anderes, "Ngau-pai" genannt und schon seit Jahrtausenden bekannt, besitzt in jedem Päckschen 36 Karten und dürste wohl das älteste Kartenspiel der Welt sein.

Indessen, weber in Macao noch sonst irgendwo in dem großen Reiche der Mitte beschränken die Chinesen ihre außerordentliche Spielwut auf die Spielhöllen allein. Alt und Jung, Männer wie Frauen, Reich und Arm bis zu dem elendsten Kuli, Alles ist Helse wartegg, Esina und Japan.

von frühester Jugend an dem Spiel ergeben. Man sieht die Chinesen in den Häusern, in den Kausläden, in Theehäusern, ja selbst in den Vorhösen ihrer Gößentempel, auf Schiffen und in den Straßen spielen. Jede Gelegenheit wird dazu benützt. Bei meiner Wanderung durch den ungemein reichhaltigen Fruchtmarkt von Macao bemerkte ich ein halbes Dußend langbezopfter Söhne des Himmels um einen Fruchthändler versammelt, der unter spannender Ausmerksamkeit seiner Zuseher eine Apfelsine schälte. Sorgfältig zerteilte er sie und zählte dann die in ihr befindlichen Samenkörner. Als er das Ergebnis laut ausrief, wechselten die sechs zusehenden Chinesen Geldmünzen untereinander. Ich konnte mir den Grund nicht erklären. Wein Führer erzählte nun, die sechs Chinesen hätten untereinander auf die Zahl der Samenkörner in der ersten besten Orange gewettet.



## Auf dem Perlfluß.

—|||

Giebt es auf dem Erdball einen Fluß, auf welchem sich ebenso intereisantes, reges, malerisches Leben zeigt, wie auf dem Perlssuß? Ich kenne ihn nicht. Man könnte die Themse erwähnen und den Hubson bei New York, aber die breiten Rücken dieser Ströme tragen hauptsächlich gewaltige Dzeansund Flußdampfer, Dampsfähren, Schleppschiffe und moderne Segler. Sie sind nur Wasserstraßen, dem Verkehr gewidmet, nicht dem Leben. Leben zeigen wohl der Ganges, Nil, Irawaddi und der Menaam, allein lange nicht in dem gleichen Maße, wie der Verlssuß, besonders auf der achtzig

Seemeilen langen Strecke zwischen dem größten Handelsemporium und der größten Stadt des himmlischen Reiches, zwischen Hongkong und Canton. Dort lebt ein großer Teil der Bevölkerung geradezu auf dem Wasser, und während die modernen Dampser, welche die Europäer auch auf diesem urchinesischen Fluß verkehren lassen, nur dem Transport von Waren und Passagieren dienen, wohnen auf dem Perlssuß Hundertstausende von Menschen. Auf der breiten Wassersläche dieses trüben, schlammigen, reißenden Flusses werden sie geboren, verbringen sie ihr Leben und sterben; aus seinen Fluten ziehen sie ihre Nahrung, ihren Lebensunterhalt. Sie sind menschliche Amphibien, denen das Leben auf dem trockenen Festlande kaum erträglich scheint, und die sich nur auf ihren Sampans, Fischerbooten und schwimmenden Häusern wohl befinden.

Man mag in dem ungeheuren chinesischen Reiche reisen wohin man will, nirgends wird sich die chinesische Sigenart malerischer zeigen, als auf dem Cantonslusse und auf dem Wege dahin. In den letzten Jahren wird viel von einer Sisenbahn zwischen Hongkong und Canton gesprochen. Vielleicht endet das Jahrhundert nicht, ohne das Dampfroß durch die gesegneten Reisgesilde von Awantung eilen zu sehen. Aber wer immer in Zukunft Canton besucht, möge die Flußsahrt dahin unternehmen, wenn er das alte China kennen lernen will. Prächtige große Dampfer von mehreren tausend Tonnen Gehalt vermitteln den Verkehr zwischen den beiden so wichtigen Städten.

Digitized by Google

Als ich eines Morgens nach einer raschen Fahrt in der Finrickischaw durch das schmutzige Chinesenviertel in Hongkong ben Dampfer "Hankau" beftieg, ber mich nach Canton bringen follte, glaubte ich mich auf einem der schwimmenden Bassagiervaläfte des Hudson zu befinden, so groß und prächtig sind die Dampfer der "Hongkong-Canton- und Macao-Dampfergesellschaft". Auch die Einrichtung dieser blendend weiken Schiffe mit ihren geräumigen, eleganten Salons, ihrem Hurrican-Deck und ihren schönen Kabinen erinnerte mich an die Hudson=Dampfer. Nur besitzen sie eine bedenfliche Ruthat, die den amerikanischen Flußbampfern fehlt. In einem an den Salon grenzenden Raume prangte ein kleines Arfenal von Schieß-, Stich- und Hiebwaffen, jum Zugreifen bereit, und als mich ein chinefischer Steward mit lang herabhängendem Zopfe in meine Kabine führte, bemerkte ich in dieser, unmittelbar über meinem Bett, einen haarscharf geschliffenen Säbel und einen geladenen Revolver! Vor den zum Zwischendeck führenden Thüren hielten bewaffnete Matrosen Bache und ließen keinen der tausend ober noch mehr chinesischen Passagiere, welche bort unten zusammengepfercht waren, auf das Oberbeck.

Warum biefe Sicherheitsmafregeln? Sie scheinen heute vielleicht überflüffig, aber in früheren Jahren fam ce häufig vor, daß sich chinefische Seeräuber als Bassa= giere auf die Dampfer einschmuggelten und, sobald diese das Insel-Labyrinth vor der Mündung bes Perlflusses erreicht hatten, ben Kapitan, die europäischen Offiziere und Passagiere überfielen, um sie auszurauben. Noch vor einigen Jahren ereignete sich dies auf einem solchen Dampfer, und balb nachdem ich Canton wieder verlassen hatte, berichteten die Tagesblätter aus Hongkong von dem Ueberfall eines chinefischen Schiffes burch Piraten in jenen Gewässern. Sie ermordeten die ganze Schiffsmannschaft und führten das Schiff nach einer unbewohnten Insel, wo sie den Anstrich desselben änderten und es für weitere Piratenzüge benützten. In völliger Sicherheit ist man auch heute noch nicht, trot der englischen Kriegsfahrzeuge und der kuriosen chinesischen Kanonenboote, welche den Patrouillendienst auf dem Perlfluß versehen. Deshalb wird der Wacht= bienst auf den Bassagierschiffen sehr streng gehandhabt; eine Anzahl Matrosen mit Revolvern und Säbeln sind stets in Bereitschaft, und neben biesen Waffen giebt ce noch andere, nicht minder gefährliche. Der Ingenieur unseres Dampfers zeigte mir gerabe gegenüber ber Gisenthure, welche zum Zwischenbeck führt, die Mündung eines Schlauches, ber mit bem Dampftessel in Berbindung steht. Im Falle von Meuterei braucht ber wachthabende Matrofe nur einen Hahn zu öffnen, um die ganze bezopfte Gesellschaft mit heißem Dampf abzubrühen!

Während wir, den herrlichen Hafen von Hongkong verlassend, in das Labyrinth kahler, brauner Felseninseln steuerten, welche der eigentlichen Mündung des Perlstusses, der Boca Tigris, vorgelagert sind, besah ich mir die Einrichtung des Dampsers. In den Räumen der ersten Rajüte gleicht alles, wie gesagt, den Hubsondampsern. Sine Eisenthür führt nach der auf demselben Berdeck besindlichen zweiten Kajüte, welche für die Chinesen der besseren Stände bestimmt ist, und an diese schließt sich eine Kajüte sir die chinessen. In der vornehmen Welt Chinas herrscht in Bezug auf

das weibliche Geschlecht eine ähnliche Abschließung wie bei den Mohammedanern, nur daß sich die Chinesinnen niemals verschleiern.

Das Zwischenbeck ist für die Chinesen ber unteren Stände bestimmt. Der gange verfügbare Raum war mit Bopfträgern angefüllt, die auf mitgebrachten Decken ober Strobmatten lagen, ober auf ihren Riften und Raften und Rleiberbundeln hockten, benn bas Awischenbeck ber chinesischen Dampfer besitzt feine Einrichtungsstücke und jeber Passagier muß für seine Bequemlichkeit so gut als möglich selbst Sorge tragen. meisten hatten ihre Tabaks- ober Oviumpfeife im Munde und gaben sich Karten- ober Dominosviel hin; felbst die bettelarmen, halbnackten Rulis, die vielleicht nichts ihr Eigen nannten, als das zerlumpte, bis zu den Knicen reichende Beinkleid, ihr einziges Kleidungs= jtud, und ein paar Sapeken (Rupfermungen im Wert von einem viertel Pfennig) kauerten gruppenweise auf den kahlen Dielen und fröhnten dem Spiel. Berkäufer von allerhand Eswaren, gekochtem Reis, kleinen getrockneten Fischen, Seegras, übelriechenden Giern und sonstigen abschreckend aussehenden Dingen zogen von Gruppe zu Gruppe, andere verkauften kochendes Wasser für die Theebereitung; hier ließen sich blinde Musiker mit ihren Gefängen, Pfeifen und Gongschlägen hören, dort lauschten Gruppen von Rulis ben Märchen und Räubergeschichten von gewerbsmäßigen Erzählern. Auch zahlreiche Frauen befanden sich unter den Bassagieren. Die Chinesen sind ein sehr reiselustiges Bolt und der Prozentsatz jener, welche sich auf der Wanderschaft befinden, ist vielleicht größer, als bei manchem europäischen Volke. Mütter mit ihren Kindern, junge Mädchen, arme Bootsfrauen und Kuliweiber lagen rauchend, spielend ober mit allerhand Arbeiten beschäftigt auf ihren Binsenmatten. Biele schliefen. Als Kopftissen bienten ihnen eigen= tümliche hohle Borzellankastechen in der Form und Größe unserer Bauziegel. Die Atmosphäre in diesen Räumen war trot ber weitgeöffneten Luken geradezu unerträglich. Die fleinen Bapierfächer, welche jeder Chinese mit sich führt, waren unausgesett in Bewegung: aber ber Geftank ber Lebensmittel, alten Kleiber und Matten, die Ausdunftung von mehr als taufend Menschen, ber eigentümliche odeur de Chine, ber jedem Gegenstand in diesem Lande anhastet, konnten weder von den Fächern noch von der stark durch= ziehenden Seeluft verscheucht werden.

Trot best ungemein interessanten Anblicks, ben die bunt zusammengewürfelte Menge gewährte, eilte ich deshalb bald auf das Verdeck zurück. Wir waren bei den hohen steilen Felsen der Boca Tigris angekommen und suhren zwischen den starken Batterien hindurch, welche die Chinesen hier zur Verteidigung von Canton durch deutsche Ingenieure haben anlegen lassen. Auch weiterhin zeigen alle Verge, alle Inseln, alle den Fluß eindämmenden Felsen Vefestigungen, aber nur solche nach chinesischem Muster. Hohe, blendend weiße Mauern ziehen sich vom Flusse die Anhöhe hinauf und auf der anderen Seite wieder herunter. Im Innern dieser so umschlossenen weiten kahlen Räume ist nichts zu sehen, als ein oder zwei gemauerte Häuser, welche die Anhöhen krönen, und Steintreppen, welche vom Flusse zu ihnen emporsühren. Kanonen, Erdswerfe, Wassen, Mannschaften schienen diesen chinesischen Festungen zu sehlen. Die einzigen Anzeichen, daß sich dort Mannschaften besinden mußten, waren zahllose dreis

eckige Flaggen, weiß mit roten chinesischen Schriftzeichen in der Mitte, oder rot mit weißen Schriftzeichen; zu Hunderten wehten sie auf den Mauern und Gebäuden. Man sagte mir, es würde heute ein hoher Mandarin zur Untersuchung der Festungswerke erwartet, und deshalb der Fahnenschmuck. Ja, wenn die Chinesen mit Flaggen allein Krieg führen könnten!

Weiter stromauswärts verflachen sich die Ufer und jedes irgendwie verwendbare Studchen Land wurde durch die fleißige Hand ber Zopfträger in Reisfelder verwandelt. Splitternackt, nur mit großen Strohhüten auf ben Köpfen, stehen sie in dem Schlamm und verseten jedes einzelne der hunderttausende von zarten Reispflänzlein in schnurgerade Reihen. Selbst die Schlammbänke, welche ber reihende Strom hie und da mitten in seinem Bett aufgeworfen hat, zeigen solche Baddy= (Reis=) Felder. Wohl äußert sich die Meeresflut bis hinauf nach Canton und hat dort noch ein Spiel von über 1 m, aber das Salzwasser selbst bringt nicht viel weiter als bis zu der Boca Tigris, und es ift nur die Anstauung des schlammigen Sugwassers, welche weiter oben das Fluten-Die weiten, sumpfigen Gbenen werben burch Erbbamme eingefaßt, welche mit Lichee und Bananen bepflanzt sind. Nur vereinzelt gewahrt man in diesen Gegenden Balmen. Wären diese zahlreicher vorhanden, die Dörfer zu beiden Seiten des Flusses wurden mit ihren dustern, dunklen Schlammmauern an die Fellachendörfer bes Nilthales erinnern. An Stelle der Minarets treten hier die eigentümlichen viel= ftödigen Bagoben, an Stelle ber Moscheen nicht etwa Bubbhatempel, sondern die festen. viereckigen Steinturme ber Pfandhäuser, beren es wohl in jedem Dorfe eins oder mehrere giebt. Sie sind nächst den Bagoden die höchsten und solidesten Bauten in Auffällig ift es, daß auch in den Dörfern alle Häuser mit gebrannten Hohl= ziegeln eingebeckt sind, und daß die Dörfer durchweg varallel zu der Flufrichtung stehen: die abergläubischen Chinesen thun dies aus Furcht vor den bosen Geistern, welche, unsichtbar für sie, in der Richtung des Flusses durch die Lüfte jagen, und ihrer Meinung nach durch quergestellte Dächer aufgehalten würden. Im Gegensatz zu der Arm= seligkeit ber Dörfer steht die ungemein sorgfältige Bebauung der sie umgebenden Ländereien. Sie verraten die Jahrtausende alte Kultur, der sie durch die arbeitsamen Chinesen unterworfen wurden. Jede irgendwie verwendbare Erdscholle ist bebaut; neben den Reisfelbern gewahrt man Gemüsegärten, Orangen= und Obstpflanzungen, hie und da erheben sich gewaltige Schattenbäume und zwischen ihnen hindurch sieht man noch in weiter Ferne Segelboote bahinziehen, wie in Holland. Der Auf ist in viele Seitenarme gespalten, und je nach ihrer Bestimmung stromauf= ober abwärts benuten die chinesischen Fahrzeuge die Flutströmungen im Hauptfluß oder in kleinen Nebenarmen. chinefischen Schiffe! Jedes einzelne verdient in Europa in irgend einem Museum auf= gestellt zu werden. Gewiß waren es nicht die Phönizier, sondern die Chinesen, welche die Scaelschiffahrt erfunden haben, denn schon vor Jahrtausenden war dieselbe sehr ent= Chinesische Fahrzeuge besuchten die verschiedenen Länder der oftasiatischen und australischen Welt, und wenn sie auch im Laufe ber Zeit erheblich verbesiert worden find, so heimeln sie den Reisenden, der ihnen hier auf dem Verlfluß begegnet, doch au,

wie die furiosen Fahrzeuge der alten Portugiesen und Holländer aus der Zeit der großen Entdeckungsreisen. Gegen sie erscheinen die Caravellen des Columbus noch modern! Und dabei haben sie sich in China vielleicht in demselben Berhältnis vermehrt, wie die riesige Bevölkerung, denn die zahlreichen Flüsse, Seen und Kanäle des großen Landes, wo immer man auch hinkommen mag, sind mit ihnen bedeckt, zu Tausenden und Abertausenden drängen sie sich in den Häfen, an den Kanalschleusen, in den Warktstädten zusammen, zu Tausenden schwimmen sie auch hier auf dem Perlsluß.

Am zahlreichsten sind wohl die Fischerboote, dem ungeheuren Fischreichtum dieses merkwürdigen Flusses entsprechend. Fischerboote überall, in der Witte des Stromes verankert, in den zahlreichen Buchten oder längs der schlammigen, schilsbedeckten Ufer, mit Netzen, Angeln und Cormoranen, diesen eigentümlichen Bögeln, welche sich die



Blumenboot.

Chinesen ganz unterthan gemacht haben und die mit unendlicher Geduld den lieben Tag lang die Fische aus den Fluten für ihre Herren hervorholen.

An verschiebenen Stellen ist der Fluß von den Chinesen zur Berteidigung gegen die Franzosen und Engländer gesperrt worden. Sie trieben in kleinen Abständen starke Pfähle in den Grund quer über den Fluß und ließen nur schmale, leicht zu verteidigende Durchsahrten für die Schiffe frei. Diese schwarzen, über die Wassersläche hervorlugenden Pfähle sind für den Fischsang wie geschaffen; die Angriffe der weißen Barbaren waren doch sür etwas gut. Ungeheure kohlschwarze Netze hängen an diesen Pfählen, und während die letzteren den Schiffen den Durchzug versperren, thun die ersteren dies in Bezug auf die Fische. Stromadwärts schauseln sich, durch Seile an die Pfähle befestigt, zahllose aneinandergekettete Sampans, plumpe offene Boote, mit den Fischern darin. Diese haben ihren Opfern, den Fischen, die Art der Fortbewegung im Wasser abgelauscht, denn statt Ruder nach unserer Art zu benützen, hängt ein einziges großes Ruder über den Hinterteil des Bootes ins Wasser und wird durch die Bootsleute hin und her bewegt, ähnlich wie der Fisch seine Schwanzssossen. Hunderte anderer Boote

liegen in den Buchten verankert, mit den schwarzen Neten zum Trocknen auf den Wasten aufgehängt.

Nächst zahlreich sind auf dem Verlfluß die kuriosen chinesischen schwimmenden Wohnhäuser, die, aus der Ferne gesehen, das Aussehen schwimmender — Bantoffel haben und auch Pantoffelboote genannt werden. Zehntausende biefer Boote bedecken den Fluß, andere zehntausende liegen in Canton an den Ufern verankert, mit einer Bevölkerung, die nach Hunderttausenden gahlt! Jedes dieser Boote beherbergt eine, mitunter auch mehrere Kamilien. Der hintere Teil des Pantoffelbootes ist ohne Dach und bient für die Ruderer. Unter ihnen find die Borratsräume für Lebensmittel, Getränke, allerhand Hausrat, lebende Schweine, Enten, Gänse und gar häufig auch Kinder! Sind die Eltern an der Arbeit, oder werden Passagiere mit dem Boote befördert, so wird die fleine unangenehme, störende Gesellschaft einfach in diese dunkeln Vorratsräume gesteckt. — Das Vorberteil des Bootes ist durch ein tonnenartiges, nach hinten offenes Gewölbe eingebeckt, aus Reifen bestehend, die mit Brettern ober Matten überzogen find. Unter bem Gewölbe befinden fich lange Bante, welche ber Bootsfamilie tagsüber als Site, zur Nachtzeit als Betten bienen. Der Fluß ist die Welt, in welcher diese Leute leben. Unaufhörlich freuzen fie mit ihren Fahrzeugen hin und her, vollständig unbefümmert um die großen Dichunken und europäischen Dampfer, welchen sie häufig den Weg verfverren. Die Steuerleute muffen bie Dampfpfeife unaufhörlich ertonen laffen, um biefe Boote zu warnen, und an den Flußsperren, wo sich hunderte von Booten an den kaum 40 m breiten Durchlässen zusammendrängen, werden gar häufig einzelne umgerannt. Sie scheinen aber geradezu mit Absicht das Fahrwaffer der Dampfer aufzusuchen und fahren auf zwei, drei Schritte Entfernung vor dem scharfen Bug vorbei, in beständiger Wie mir ber Kapitan bes "Hankau" erzählte, betrachten sie bieses Lebensaefahr. Paffieren des Dampferbuges in ihrem Aberglauben als glückbringend. gelegentlich meiner ersten Fahrt auf dem Perlflusse besonders auffiel, waren die roten Leinwandlappen und roten Bapierstreifen, welche jedes einzelne Boot, jede Dschunke auf ben Masten, am Bug und an ben Seiten zeigte. Born auf ber Spite jedes Schiffes brannten außerdem Joh-sticks (Räucherkerzen) in großen Mengen, und wer immer ein Gong befaß, schlug wie befessen unaufhörlich darauf los. Durch diese abergläubischen Mittel wollten die Bootsinfassen die bosen Geister bannen. In Canton und den umliegenden Ortschaften wütete gerade die sibirische Beulenvest. fielen dieser schrecklichen Blage täglich jum Opfer und die Chinesen kennen kein anderes Mittel, ihr entgegen zu treten, als daß sie die bosen Bestgeister auf die genannte Art verscheuchen.

Zwischen den Sampans und Fischerbooten schwammen hunderte von Oschunken den Fluß auf und ab, große plumpe Kästen mit hohem Bug und noch viel höherem Stern, mit bunten Farben überschmiert und an den Seiten mit grotesten Frazen bemalt. Die Seitenwände dieser Fahrzeuge laufen gegen das Steuer zu nicht zusammen, wie bei unseren Schiffen, sondern verlängern sich geradlinig um etwa 1 m oder noch mehr über das Steuer hinaus. In diesem so gebildeten Schliß stedt das Steuerruder mit

einer Reihe vertikaler Einschnitte, durch welche beim Steuern das Wasser durchschießt. Auf dem plumpen, bunt bewimpelten Mast sitt gewöhnlich nur ein großes Segel, nicht aus Stoff, sondern aus einer Binsenmatte bestehend, die mit fächerartigen Rippen verssehen ist. Wird das Segel entsaltet, so öffnen sich seine divergierenden Rippen ähnslich wie ein Fächer, dem der Knopf abgeschnitten wurde. Die zahlreichen Löcher und ausgesetzen Flecke zeugen nicht nur von dem Alter dieser Wattensegel, sondern auch von den Stürmen, welche die Boote in den chinesischen Gewässern, besonders zur Teisunzeit, zu überstehen haben. Der Bug mancher Dschunke zeigt eine grotest geschnitzt scheußliche Fraße, bei allen Oschunken aber siten nahe dem Bug zwei ungeheure runde Fischaugen, welche den Schiffskörpern das Aussehen scheußlicher Seczungetüme verleihen. Als ich einen Chinesen in Canton über den Zweck dieser ausgemalten Augen befragte, meinte er in der merkwürdigen Versehrssprache zwischen Europäern und Chinesen im sernen Osten, dem Pidgen-English: "No got eye, no can see; no can see, no can go". (Hat kein Auge, kann nicht sehen; kann nicht sehen.)

Biele von den Dschunken, in chinesischer Sprache "Tschuank" genannt, sind für den Passagierverkehr zwischen Canton und den Küstenstädten, sowie Formosa, Hainan, ja Singapore und den Sunda Inseln bestimmt; andere obliegen nur dem Frachtens verkehr oder dem hier in großartigem Maßstade betriebenen Schmuggel. Zu seiner Berhinderung besitt die Zollbehörde eine Anzahl von Kanonenbooten, welche sich durch besondere Schnelligkeit auszeichnen, und deren Beschlähaber Europäer sind. Aber auch die Chinesen haben auf dem Perlstusse eine Menge von Kanonenbooten, hauptsächlich gegen die Seeräuber bestimmt, auf die sie nach Thunlichkeit Jagd machen. Diese Kanonenboote sind nichts weiter als gewöhnliche Dschunken mit einer Kanone auf dem Stern und einer Bemannung von etwa einem Duzend Soldatey. Die großen rotzweißen Flaggen auf der Mastspitze künden den Schmugglern schon von weitem die chinessische Hermandad an, so daß sie beizeiten Reißaus nehmen können.

Auf dem Perlfluß verkehren gegen sechzig verschiedene Arten von Dschunken. Biele von ihnen, besonders die Privatsahrzeuge reicher Chinesen, sind mit prachtvollen Schnikereien und Vergoldungen geschmückt und sehr reingehalten. Nichts kann malerischer sein, als diese kurios geschwungenen, stets wie zu einer Hochzeit mit Wimpeln und bunten Flaggen geschmückten großen Schiffe, die nirgends als nur in China zu sehen sind, und eine der größten Werkwürdigkeiten dieses Landes bilden. — Für den Passagierverkehr zwischen Hongkong und Canton, auch weiter stromauswärts die Shaoking, dienen u. a. eigentümliche Fahrzeuge, welche die Europäer spottweise "chinesische Dampfer" nennen. Eben kam und eines derselben entgegengesahren, und es hätte nicht viel gesehlt, so wären wir mit ihm zusammengestoßen. Der Form nach war dieses Schiff den europäischen Dampfern ähnlich, nur besaß es statt der Schauselräder an den Seiten ein einziges Schauselrad auf dem Stern, ähnlich den berüchtigten "Stern wheelerd" auf dem Dhio und Wississpin, die ich auf meinen amerikanischen Reisen so häusig zu benutzen gezwungen war. Aber statt durch eine Dampsmaschine, wurde diese Schauselrad durch Menschenarbeit in Drehung verset! Vor dem Schauselrad besand sich nämlich unter dem Verdest ein

großes Tretrad, und auf diesem stiegen unaushörlich, in Schweiß gebadet, etwa zwei Dutend halbnackter Kulis einher! In früheren Jahren führten manche dieser "Dampser", um die Täuschung für die chinesischen Passagiere noch vollständiger zu machen, mittdecks noch einen hohen schwarzen Schornstein, unter dem ein Feuer aus seuchtem Holz untershalten wurde, damit der aus dem Schornstein qualmende Rauch recht weit sichtbar war. In neuerer Zeit sind die Schornsteine verschwunden, aber die Treträder sind geblieben, sürwahr eine billige Triebtraft, denn jeder Passagier, der sich dazu hergiebt, das Radzu treten, hat freie Fahrt. Dabei melden sich stets doppelt und dreisach so viele Passagiere, als der Schiffseigentümer zur Fortbewegung des Schiffes braucht!

Die einzige Station, bei der wir auf dem Wege nach Canton anhielten, war das alte Whampoa, früher der Handelshafen der Riesenstadt Canton, denn dis hierher konnten die großen Seeschiffe vordringen. Auf den benachbarten Anhöhen erheben sich zwei alte, vierstöckige Pagoden, die sich in der herrlichen Umgebung dieses einstigen Welthasens sehr malerisch ausnehmen und die Wahrzeichen Whampoas bilden. Aber Glanz und Reichtum sind längst dahin, und an Stelle der einstigen reichen Hafenstadt befindet sich ein elendes chinesisches Fischerdorf, von den Zollbeamten spottweise die "Bambusstadt" genannt. Die einstigen Docks und Reparaturwerkstätten der Europäer wurden an die chinesische Regierung verkauft, welche sie zur Ausbesserung und Auserüstung ihrer Kanonen= und Torpedodoote eingerichtet hat. Auch eine Marineschule besindet sich hier.

Während unser Dampfer in der Mitte des Stromes anhielt, und einige Boote den Bassagierwechsel bewerkstelligten, wurde mein Augenmerk durch ein höchst malerisches Schauspiel gefesselt. Von Canton her kam auf dem Flusse eine Flottille von etwa einem Dutend Booten herabgeschwommen; war es benn chinefische Fastnacht? Aus ber Kerne betrachtet, erschienen mir biese Boote wie aus einem kölnischen Karnevalsumzug In phantastischen Farben prangend, über und über mit Fahnen, dreiherausaerissen. ectiqen und vierectiqen Bannern, bunten Wimpeln und roten Bapierstreifen, zeigte jedes Boot eine andere mehr oder minder verzwickte Form. Am glänzendsten und reichsten erschien das erste Boot, auf dessen Mast die gelbe kaiserliche Fahne mit dem blauen Drachen wehte. Unter seltsamen Musiklängen und lärmenden Gongschlägen zog es an uns vorüber. Soldaten mit blauen Kitteln und roten Kreisen auf Brust und Rücken standen auf dem Verdeck und unter einem bunten Baldachin saß rauchend ein hoher Mandarin. Dieses offizielle Mandarinboot wurde von einer Anzahl Kanonenboote und Dichunken begleitet, die alle ähnlichen Flaggenschmuck zeigten. Wie mir der chinesische Comprador unseres Dampfers mitteilte, war der Mandarin der auf einer Inspettionsreise begriffene Provinzbefehlshaber. Aber selbst biefe phantaftischen Büge werden zu gewissen Zeiten weitaus übertroffen, wenn in den größern Städten, und vor allem in Canton das Fest der Drachenboote abgehalten wird, eine Art Wasserkarneval, der aus dem dritten Jahrhundert vor Chrifto stammt, und sich seit zwei Jahrtausenden alljährlich wiederholt! Gerade mahrend meines Aufenthaltes in Canton wurde zur Berscheuchung der sibirischen Beft von dem Provinzstatthalter ein solches Fest anbefohlen. Die phantastische Ausschmückung dieser zwanzig bis dreißig Weter langen, in Drachenform gebauten Boote spottet jeder Beschreibung. Unter dem surchtbarsten Lärmen, Gongschlagen, Schreien und Singen, mit Feuerwerk und bengalischen Lichtern schießen diese von fünfzig dis sechzig Ruderern fortbewegten Boote zwischen den Tausenden von Sampans und Pantoffelbooten, die ebenfalls mit Laternen bedeckt sind, auf und nieder und häusig kommt es bei den Wettsahrten zu ernsten Unglücksfällen.

Bald nachdem wir Whampoa verlassen hatten, passierten wir die letzte Strombarriere, unter fortwährender Gefahr, einige der immer zahlreicher werdenden Boote umzurennen, und endlich gewahrte ich in der Ferne zwischen den zahllosen Masten dieses belebtesten Flusses der Erde das Häusermeer der Zweimillionenstadt Canton, überragt von dem höchsten Gebäude derselben, von der katholischen Kathedrale mit ihren zweischlanken Türmen! Unwillkürlich wurden meine Blicke von dem aufregenden, malerischen Flußschauspiele abgezogen, und staunend mußte ich immer wieder diese Wahrzeichen des Christentums betrachten, welche inmitten dieser fremden, heidnischen Welt uns so packend an die serne christliche Kultur gemahnten.

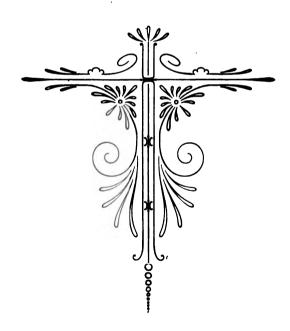



## Canton.

Bu beiden Seiten des ungemein belebten Flusses erhebt sich die Riesenstadt; ihr Häusermeer dehnt sich von den Usern viele Kilometer in die Ebene aus, zieht sich an den Bergwänden im Westen empor und schwindet endlich zwischen den Bäumen des ungemein fruchtbaren, reich bedauten Landes. Aber vergeblich sucht unser Auge nach hervorragenden architektonischen Werken, nach Tempeln und Palästen und Türmen — chinesische Städte kennen diesen Schmuck nicht. Bereinzelt hebt sich eine mehrstöckige alte Pagode über das Weer der einförmigen, grauen, gleichhohen Hausdächer; hie und da ragen seste viereckige Türme, aus Grauziegeln gedaut, empor, wie die Türme von Ritterburgen, aber sie sind nichts weiter als Pfandhäuser, die in China eine gar wichtige Rolle spielen; das einzige wirklich bemerkenswerte Gebäude dieser urchinesischen Millionensstadt, das wir schon auf viele Weilen Entfernung wahrgenommen hatten, geradezu das Wahrzeichen Cantons bildend, ist die schon erwähnte gotische Kirche mit zwei hohen Türmen, die Kirche des katholischen Bischoss von Canton!

Der Auf unserer Dampspesise hatte Hunderte von Sampans in unsere Fahrbahn gelockt; nur mit schwerer Mühe war es möglich, den Dampser zwischen ihnen hindurch an die Werst zu sühren. Wir hatten etwa tausend chinesische Reisende an Bord, und die Lenker der Sampans umdrängten in mehrsachen Reihen das Schiff, um Passagiere zu ergattern. Unter diesem Getümmel und Geschrei ans Land gehen zu wollen, wäre eitles Bemühen für uns Europäer gewesen; so sahen wir denn eine Stunde lang dem tollen Treiben zu unseren Füßen zu. Die Mehrzahl der Sampans waren von Frauen und Mädchen gelenkt. In blauen, weiten, dis an die halben Waden reichenden Beinskeidern, ein dunkelblaues Hemd mit weiten Aermeln darübergeworsen, ohne Kopsbedeckung und ohne Schuhe, führten sie mit kräftigem Arm das Ruder der schweren Boote. Diese sind ihre Wohnung und gleichzeitig ihr einziges Erwerbsmittel. Die Boote selbst sind vorne und hinten mit einem Deck versehen, auf welchem die Ruderer stehen und sich zwischen den anderen Booten geschickt hindurchzwängen, indem sie Kuder, Kenterstangen

und ihre Hände benuten. In der Mitte jedes Bootes befinden sich ein paar Bänke, durch ein rundes Holzdach gegen Sonne und Regen geschützt. Sie dienen als Sitz für die Passagiere und zur Nachtzeit als Schlasstätte der Bootsleute. Borne auf dem Bug wird gewaschen und gearbeitet, hinten gekocht und gegessen. Tagsüber rudern sie auf dem breiten, gelben Perlstrom umher auf der Suche nach Arbeit, am Ibend ankern sie irgendwo an den Ufern zwischen tausenden anderen ähnlichen Booten und pflegen der Ruhe. So geht es Tag für Tag, Jahr für Jahr von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tode. Selten, wenn überhaupt, kommen sie über die Stadtsmauern von Canton hinaus.

Die Ankunft der großen Hongkongdampfer giebt ihnen mehr Arbeit, als sie sonst finden murben; beshalb ber Rubrang biefer hunderte von Booten, beshalb diefes Schreien und Stoken und Drängen und Haften, daß uns angft und bange wurde. Endlich, nach langem Warten, mar der lette Chineje, das lette seiner Gepäckftucke, Kopfkissen und Strohmatten — benn auch folche nimmt ber Chinese stets mit auf die Reise — in ben Sampans untergebracht, und es tam nun die Reihe an uns. Schon längst hatte fich eines der Bootsweiber uns angeschlossen — ein strammes einäugiges Weib, das gar nicht übel englisch sprach und uns die Karte des Shameenhotels überbrachte. Der Kapitan des Schiffes, ein Mann, der seit dreißig Jahren in China weilt, hatte fie als durchaus zuverlässig empfohlen — "Susan", so lautet ihr Spigname, hat wohl ben größten Teil der europäilchen Touristen seit vielen Jahren in ihrem Samban nach dem Hotel gebracht. In ihrem Buche hatten die Meisten ihren Namen eingetragen, darunter berühmte Berfonlichfeiten; fie kannte Jebermann in Canton, und Jeber kannte fie. Ihr Mann faulenzte in der Stadt und schmauchte Opium, sie arbeitete Tag und Nacht und hatte sich trot der Lumperei ihres Gatten ein Vermögen von mehreren tausend Dollars zusammen= Mit fräftigen Armen hob sie unsere schweren Koffer auf die Schulter und beförderte sie behutsam auf ihren Sampan. Dann führte sie uns über die schmalen schwankenden Bretter in das Boot und ruderte uns zwischen tausenden von Booten in den Kanal zur Landungstreppe des Shameenhotels. Ueberall sahen wir, daß diese Sampans nur von Beibern gelenkt und bedient wurden; selbst kleine Mädchen, kaum mehr als sechs bis acht Jahre alt, ruberten schon fleißig und machten sich auf ben fleinen schwankenden Booten nütlich.

Das Shameenhotel liegt auf der kleinen flachen Insel im Cantonfluß, welche die Chinesen den Engländern und Franzosen als Niederlassung für ihre Kausleute und Konsulate vor etwa zwei Jahrzehnten abgetreten haben. Tausende von Jahren bis zu dieser Abtretung war die Insel nichts weiter als eine wüste Sandbank im Herzen der chinesischen Willionenstadt. Zwei Jahrzehnte haben genügt, um darauf eine der schönsten und reinslichsten Europäerstädte Usiens hervorzuzaubern. In ihrer Urt ist sie vielleicht ebensomerkwürdig wie Canton selbst. In dem elenden, schmuzigen, aller Beschreibung spottenden Straßengewirre der Chinesenstadt ist es natürlicherweise Europäern geradezu unmöglich, zu wohnen; dafür dauten sie sich auf Shameen schöne einstöckige Häuser, die sich mit jenen unserer modernen europäischen Villenviertel vergleichen lassen. In langen Reihen

stehen sie da, umgeben von kleinen wohlgepflegten Gärten, manche von ihnen überhöht von Masten, auf welchen die Flaggen der verschiedenen Konsulate flattern. mehreren hundert Einwohnern sind die meisten europäischen Nationen vertreten. zahlreichsten findet man Engländer und Deutsche, die hier große Ausfuhrgeschäfte besitzen. Die Stadt untersteht weber den Chinesen noch irgend einer europäischen Nation, sie ist eine Republik für sich, und zwar eine der internationalsten Art und im vollsten Sinne bes Wortes unabhängig. Sie hat ihr Theater, ihren Klub, ihren philharmonischen Berein, ihre Barks, ihre Gärten, ihren Lawn-Tennis-Ground aber keinen einzigen Kauflaben nach europäischer Art, sie hat auch keine Straße. Ein Stadtrat, aus Witgliedern der verschiedenen Nationen gewählt, besorgt die Berwaltung. Shameen hat seine eigene Polizei, Bafferleitung, Feuerwehr, Alles in vortrefflicher Verfassung, ein Mufter für das benachbarte Canton, das heute noch regiert wird und so aussieht wie vor tausend Die Bewohner Shameens, mitten in dem Mongolenreiche lebend, abgeschnitten von der Außenwelt, sind dabei doch ganz vergnügt: ihren Bedarf an Lebensmitteln 2c. beziehen sie teils aus Canton, teils aus einem Warenlager nach Art der Konsumbereine eingerichtet, und Straften brauchen fie nicht, weil man im ganzen füblichen China keine Bagen kennt. Das einzige Verkehrsmittel in Shameen ebenso wie in Canton sind Tragstühle.

Die Insel ist wie eine Festung gegen die Chinesenstadt abgesperrt. Auf der einen Seite bespült sie der breite Cantonstrom, wo gewöhnlich ein paar europäische Dampser, darunter häusig solche mit deutscher Flagge, vor Anker liegen, auf der anderen Seite trennt sie ein Kanal mit senkrechten Quaimauern von Canton. Die beiden darüber führenden Brücken sind durch starke Gisengitter abgesperrt und von dem Shamecner Polizeikorps, wie von chinesischen Soldaten bewacht, als würde man jeden Augenblick einen Uebersall von Seiten der Mongolen befürchten.

Diese Ueberfälle waren in früheren Jahren thatsächlich gar nicht selten. Noch vor zehn Jahren brang ber tolle Pöbel Cantons nach Shameen und brannte einen Teil ber europäischen Stadt nieder. Die Konsuln schilberten mir die Bevölkerung Cantons als die gefährlichste von China: leicht ausbrausend, fanatisch und von Fremdenhaß erfüllt. Ueberall wurde ich zur Vorsicht gemahnt, selbst in Shameen, obschon man dort weniger Furcht vor den Chinesen hat, als anderswo. Thatsächlich brachte ich Tage auf der Wanderung durch die entlegensten Viertel Cantons zu, nur begleitet von einem englisch sprechenden Chinesen, namens Ah-Kham, aber nirgends begegnete ich der geringsten Feindsseligkeit. Die Leute, von denen manche vielleicht noch niemals einen Europäer gesehen hatten, betrachteten mich neugierig, aber sie erwiderten freundlich meinen Gruß. Ich trat, ohne irgendwie gehindert zu werden, in Buddhatempel und Gesängnisse, in Kausläden und Privathäuser, und das Bangen, das ich während der ersten halben Stunde in dem engen Gäßchenladyrinth der so übel beleumundeten Stadt unwillsürlich empfand, wich allmählich dem Gefühl vollständiger Sicherheit.

Die Chinesen behaupten, die größte Stadt ihres Reiches sei Canton. Es wird wohl auch so sein, obschon diese abergläubischen Leute nie eine Volkszählung gemacht

haben. Sie meinen, das wäre schlechtes "Joß", das heißt, es brächte Unglück. Die Angaben, nach einer allgemeinen Schätzung, schwanken zwischen einer Willion und zweiscinhalb Willionen. Es kommt ja auch gar nicht darauf an. Haben sie doch in ihrem Reiche mehr Einwohner, als das ganze große englische Kolonialreich, Rußland, die Verscinigten Staaten und ein paar europäische Königreiche zusammengenommen! Manche

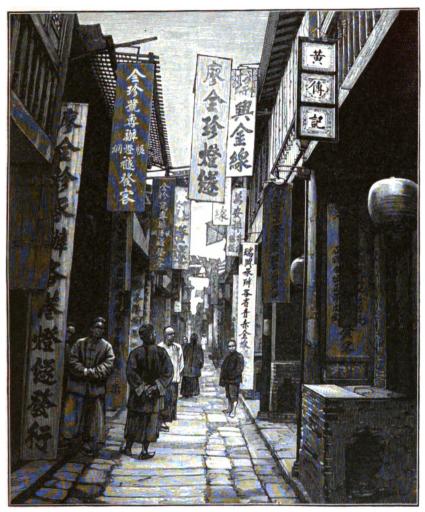

Straße in Canton.

ihrer Provinzen zählen zwanzig bis dreißig Willionen; eine ganze Wenge von Städten, die man in Europa nicht einmal dem Namen nach kennt, haben ein bis anderthalb Willionen Sinwohner, Canton aber ist die größte darunter.

Es ist wohl auch die sehenswerteste, nicht etwa wegen architektonischer Bauten, großstädtischer Anlagen, Schulen, Museen, Fabriken zc. Derlei Dinge besitzen chinesische Städte überhaupt nicht. Im chinesischen Reiche giebt es, vielleicht den Kaiserpalast in Pefing ausgenommen, nicht ein einziges Gebäude, das sich an Größe und Pracht mit irgend einem unserer modernen Mietspaläste messen könnte; die Tempel sind größtenteils armselige, schmucklose Bauten, in deren Hösen Unkraut wächst. Die Privathäuser der Reichen sind unscheinbar. Die große Prüfungshalle für staatliche Beamte in Canton gleicht einer Ruine, Museen existieren nicht, außer man betrachtet die Städte selbst als solche, Fabriken kennt man nicht, und in ganz Canton giebt es noch keine Danusse maschine, keinen Betrieb durch Wasserkraft, kein Gas, keine Elektrizität. Canton ist ebenso wie alle anderen Städte Chinas heute noch so, wie es vor fünschundert, vor tausend, vor zweitausend und mehr Jahren war, mit derselben Kultur, denselben Gebräuchen und Sitten und Manusakturen, nur ist es größer geworden. Es ist gewachsen, aber nicht fortgeschritten. Vor viertausend Jahren hatte es schon ähnliche Münzen wie heute, und was es zur Zeit Christi geschaffen und gethan, schafft und thut es heute noch — das ewige Einerlei, kein Fortschritt, kein Rückschritt; China blickt nicht in die Zukunst, es kennt nur seine Gegenwart und besser noch als diese seine Vergangenheit.

Und weil von all den sogenannten Sehenswürdigkeiten in Canton nichts vorshanden ist, wird es von unseren modernen Globestrotters gemieden, und die mutigsten unter ihnen widmen ihm höchstens einen Tag. Von den hunderten Touristen, die es jährlich besuchen, bleiben nicht zehn Prozent länger als einen, nicht zwei Prozent länger als zwei Tage. Und doch ist Canton eine Stadt, die selbst bei monatelangem Ausentshalte immer etwas Neues dietet, denn nirgends ist das Volksleben anregender, intersessanter, merkwürdiger, seltsamer. Nirgends kann man einen tieseren Einblick bekommen in das fremdartige Wesen der mongolischen Welt, die heute noch größer als die kaukasische und dabei so total verschieden von dieser ist, daß die beiden nichts mit einander gemein haben als die Geburt, das Leben, das Sterben. China liegt eben in einem anderen Kontinent; es scheint, als läge es auf einem anderen Planeten.

Schon an der Brück, die von Shameen nach Canton führt, zeigt sich diese fremde Welt. Chinesische Soldaten kauern hier rauchend oder Opium schmauchend auf den Strohmatten in ihrer Wachtstube. Vor dieser sind große, mit bunten Fraßen bemalte Schilder aufgestellt, im Innern stehen dreispizige Lanzen, lange, nur mit zwei Händen zu gebrauchende Schwerter, Büchsen mit trichtersörmiger Mündung, Gewehre mit Feuersteinschlössern, kurze doppelte Säbel in einer Scheide, rote und weiße Fahnen mit fremdartigen chinesischen Schriftzeichen. Die Soldaten tragen keine besondere Unisorm, nur ist ihr blaues Hend mit roten Borten besetzt, und auf einem weißen runden Schilde auf der Brust zeigen sich in schwarzer Schrift Nummer und Gattung ihres Regiments. Auf ihren langbezopsten Schädeln tragen sie einen tellersörmigen, spiß auslausenden Hut, an den Füßen Sanzbalen. — Bei jeder Wachtablösung wird an einer großen alten Kesselltrommel ein Heidenzlärm gemacht, und vier Chinesen bringen aus den etwa zwei Weter langen Tuben langgezogene einsörmige Klagetöne hervor. Europäer werden durch das Brückengitter eingelassen, Chinesen nicht.

Die schönen, wohlgepflegten Wege Shameens hören mit einem male auf, sobald man das jenseitige Kanaluser erreicht, und binnen wenigen Winuten ist man mitten in

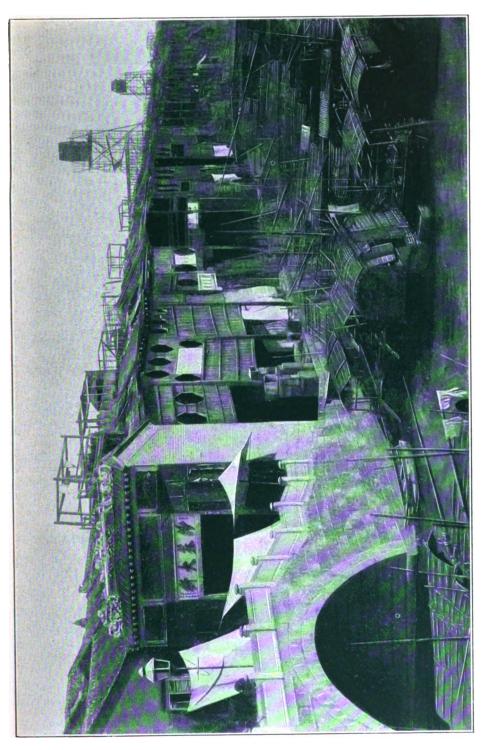

bem seltsamen Gewirr schmaler Gäßchen, welche Canton bilben. Unter ben tausenben Gäfichen giebt es nur wenige, in welchen man mit ausgestreckten Armen nicht beibe Seiten berühren könnte. Stundenlang durchirrte ich bieses Labyrinth, ohne irgend ein Suftem in basselbe bringen zu können, ohne zu wissen, wo ich mich befand, wohin mich Die Gassen sind alle gradlinig, manche über 1 km lang, mit unzähligen Seitengassen, gerade so weit, gerade so aussehend, wie die anderen, ohne irgend welchen Anhaltspunkt, um fich zurecht zu finden. Offene Plate, Boulevards, Kanale. Garten giebt es keine. Ebenso fehlt es an irgendwelchen hervorragenden Gebäuden. hunderttausende von Häusern, die hier dicht aneinander gedrängt stehen, sind alle gleich gebaut und annähernd von gleicher Größe. Graue, harte Ziegel sind bei allen das Material; die Ecfteine an den Eingängen sind Granit, die Dacher überall mit gebrannten Hohlziegeln bebeckt, die durch Mörtel fest miteinander verbunden sind. Schornsteine und Kamine sind nirgends zu sehen. Die Mehrzahl ber Säufer besitzt nur ein Stockwerk und diefes wird gang von einem einzigen Raume eingenommen, ber sich nach ber Strafe hin öffnet und von dieser Luft und Licht empfängt. Fenster giebt es keine. Die Säuser im Innern der Stadt tragen noch ein zweites, viel niedrigeres Stockwerf, burch eine steile Leiter oder ebensolche Holztreppe mit dem unteren verbunden. Nur einige chinesische Speisehäuser sind größer, höher, geräumiger, aber auch fie haben feine Fenfter und Thuren. Die Thuröffnung nach ber Strafe hin hat die ganze Breite bes Hauses, und joll fie zur Nachtzeit geschloffen werben, so werben vertifale starke Pfosten, eine Art Gitter bilbend, in die Thuröffnung eingesetzt und durch Querbalten festgehalten. Brivathäuser besitzen Thuren nach unserer Art. In den Geschäftsstraßen der inneren Stadt giebt es nur wenige solche; je weiter man aber hinaustommt, besto häufiger werden die Brivathäuser, desto stiller demgemäß auch die Straßen. Die Thuren, zu denen gewöhnlich einige Stufen emporführen, stehen offen, boch erhebt sich auf etwa 1 m Entfernung hinter ihnen eine Holzwand, welche bas Innere bes Hauses den Blicken der Borübergehenden entzieht. Auf diesen Holzwänden prangen gewöhnlich in bunten Farben die grotesten Bilber zweier Gögen, die Schuppatrone des Hauses - auf den Steinstufen ber Thure kauern ein paar Beiber, auf der Bank vor der Bretterwand ruhen ein paar chinesische Diener. Trat ich, ungehindert durch diese Pförtner, in den Hofraum, so fand ich in den meisten Bäusern neben der Thur eine Angahl alter dreis spitiger Lanzen, Schwerter und alter Feuerstein- ober Luntengewehre aufgestellt. dem Hofraum aus öffnen sich die Thüren nach dem Labyrinth der Wohnungen, Bavillons, Ahnenhallen, Tempel, Gärtchen und Baffins, welche die Wohnung der reichen Chinesen und ihrer Familien bilben. Nach außen sind diese großen Räume von einer hohen grauen, fensterlosen Mauer umschlossen, eine Art Stadt und Festung für sich. Unmittelbar daranstokend sind wieder die labvrinthartigen Gäsichen, in denen jedes Haus ein Kaufladen ist, deffen entlegenste Winkel man von außen sehen könnte, wäre hinreichend Licht vorhanden. Aber hier herrscht ewige Dämmerung. Bon Dach zu Dach sind quer über die Straße Matten und Bretter gelegt und von diefen hängen taufende der eigen= tümlichen chinefischen Firmentafeln und Schilder herab, so tief, daß man sie mit erhobener Seffe: Bartegg, China und Japan.

1

Hand anfassen könnte. Drei bis fünf Meter lang, prangen sie in den buntesten Karben und sind mit den eigentümlichen malerischen Schriftzeichen in Gold ober Schwarz ober anderen Karben bedeckt. Horizontale Kirmenschilder kennt man in China einfach deshalb nicht, weil nicht in horizontaler, sondern in vertifaler Richtung geschrieben wird. Jeder der lose herabbaumelnden Tafeln entspricht nur der eine Kaufladen, der sich in je einem Hause befindet und immer das ganze untere Stockwerk desselben einnimmt. In Canton giebt es hunderte von Strafen, in welchen jedes Haus einen Kaufladen besitzt, und zwar einer so dicht an den andern stoßend, daß nur das Mauerwerk sie voneinander trennt. Gewöhnlich haben sich bestimmte Industrien in bestimmten Gaffen angesiedelt, die dann auch entsprechend benannt sind. Die Geldwechsler. Golbarbeiter. Kuriofitätenhändler, Schuh-, Kleider-, Schnittwaren- und Bavierhandler, Die Fächerarbeiter, Holzschniger, Möbeltischler, Meffingarbeiter zc. haben alle ihre eigenen Bäßchen, in denen sie nicht nur ihre fertigen Waren zur Schau gestellt haben, sondern auch vor den Augen der Baffanten an neuen Waren arbeiten. Die elegantesten Kaufläden, in verhältnismäßig etwas weiteren Gassen gelegen, zeigen ben einzigen in gang Canton wahrnehmbaren Luxus, ja diese Kaufläden mit ihrer Ausstattung würden auch in europäischen Städten Aufsehen erregen. Herrliche Holzschnitzereien, geschichtliche Ereignisse barstellend, ober vorzügliche Nachahmungen verschiedener Blumen, Bäume und Schlingpflanzen, reich vergolbet, schmuden ben Gingang; fie hängen an ben Seiten bes inneren Raumes und bilben im hintergrunde besselben einen altgrartigen Aufbau, bessen Wittels stück gewöhnlich ein bunt gemaltes, groteskes Bild des Kriegsgottes in goldenem Rahmen Bor diesem Bogen brennen Dellampen und find einige Sträufe von Papier-Unter dem Altar oder an den Seiten des Raufladens im hinter= blumen aufgehängt. grunde sitt der Sigentumer an einem kleinen, mit Holzschnikereien gezierten Tischehen, auf bem sich gewöhnlich die Geschäftsbücher, dann eine Wage zum Abwägen des Geldes und ein Rechenbrett befinden. Ohne Wage wurde der Händler betrogen werden, denn in Canton herrscht in Bezug auf bas Bargeld eine ähnliche Sitte, wie in England mit den Banknoten. Dort werden die letzteren von den jeweiligen Eigentumern unterschrieben, in Canton erhalt jeder Silberdollar von dem jeweiligen Besitzer deffen Stempel auf-Deshalb bekommen die meisten Dollars, die man in Canton erhält, burch das Abstempeln die Form kleiner, halbrunder Schalen, ja vielen fehlt sogar der Boden; ich habe zahlreiche Dollars gesehen, die nur aus dem äußeren Kranz bestanden. ganze mittlere Teil war herausgeschlagen und lag in kleinen und größeren Stücken in den Gelbschüffeln der Raufleute. Wird einem Raufmanne als Bezahlung für die gekaufte Ware ein Dollar dargereicht, so prüft er ihn gewöhnlich zuerst nach dem Metallklange, dann nach seinem Gewichte, und das Fehlende muß von dem Käufer ersett werden.

Das Rechenbrett ist jedem chinesischen Kaufmanne oder Händler geradezu unentsbehrlich, die allereinsachsten Abditionen werden an den schwarzen Augeln des Rechensbrettes ausgeführt, und beim Durchschreiten der Gäßchen hört man fortwährend ihr Geklapper. Europäische Kaufleute in China gewöhnen sich auch bald an ihren Gebrauch, bis sie ihnen schließlich unentbehrlich werden. Wo immer der Chinese sich ansiedelt,

Canton. 35

verwendet er auch sein Rechenbrett. Ich fand es in ben Chinesenvierteln in San Francisco, Lima, Victoria, Bortland, Singapore bei jedem einzelnen chinefischen Raufmann. Alle Raufläden steben nach ber Strafe zu weit offen; Jedermann kann nach Belieben eintreten, taufen ober nicht faufen. Der Chinese wird jedem Besucher seine Waren mit großer Geduld vorlegen und ebenso geduldig an dem Preise festhalten, obschon er ichlieflich doch gerade so nachgiebig wird, wie die neapolitanischen Korallenhändler von Santa Lucia. Die Kaufläben scheinen gewissermaßen Teile ber Gäßchen selbst zu bilben. Bei dem ungemein regen Verkehr, der sich tagsüber in diesen bewegt, wurden sich Menschen, Tragstühle, Lasten aller Art binnen wenigen Winuten ineinander festfeilen, wenn nicht die Kaufläden den Menschen Gelegenheit gaben, einzutreten und auszuweichen; freilich wird dadurch so mancher Laden besudelt; der Inhalt manches Unratgefäßes, manches Tragkorbes, beren zwei gewöhnlich mittels langer Stangen auf ben Schultern der Träger befördert werden, ergießt sich in den schönen Juwelier- oder Modeladen, aber die Menschen sind daran gewöhnt. Die Labenbesitzer haben von den Bettlern viel zu leiben; diese ziehen nicht mit offener Hand bittend von Laden zu Laden, sondern führen allerhand Ohrenmartern mit sich, um badurch eine Gabe zu erzwingen. cine Frau, ein Kind auf dem Rücken, läutet eine große Glocke mit schrillem, durch= bringenden Klange, fie tritt in einen Laben und läutet dem Besitzer so lange die Ohren voll, bis er sich zu einer Gabe entschließt, bann zieht sie zu seinem Nachbar. strammer junger Bursche, ber aus weiß Gott welchem Grunde Bettler geworden, geht von Laden zu Laden und schlägt in jedem zwei harte, glatte Hölzer aneinander, wie riefige Castagnetten, ein Dritter flappert mit Gisenstücken, ein Vierter schlägt zwei Porzellanscherben aneinander - ohne Lärm scheint es kein Betteln zu geben.

Ohne Lärm giebt es auch feine Strafe in Canton. In den dämmerigen engen Bagchen, jo eng, wie man bei uns nicht einmal Hauseingange macht, herrscht tagsüber cin furchtbares Lärmen, Schreien, Klopfen, Trommeln — alle erdenklichen Geräusche. Nur die vielen Hunde, diese Rloafenraumer von Canton, sind stumm. find alle wohlgepflastert, aber mit schrecklichem Schmut und fürchterlichen Gerüchen erfüllt, zumal man in Canton feine Aloafen und feine Wafferleitung fennt; schmutiges Gefindel, Bettler, Aussätzige burchwandern die Gagichen; Laften aller Art, Fluffigkeiten, Barenballen, Düngerkörbe, Möbel, alles Erbenkliche wird auf ben Schultern ber Rulis durch biefes bammerige Labyrinth hindurchgezwängt, so daß der Fußgänger kaum jemals ohne Beschmutzung und Besubelung seiner Rleiber nach Hause zurücksehrt. Ich trug in Canton stets Leinenanzüge, die ich nach jedesmaligem Gebrauche sofort waschen ließ. Die Chinesen ber befferen Stände, Mandarinen, Offiziere, Frauen, zeigen sich niemals in diesen, dreiviertel von Canton bilbenben Stadtteilen. Haben fie dort zu thun, fo lassen sie sich in geschlossenen, mit schwarzer Wachsteinwand überzogenen Tragstühlen auf dem Rucken von zwei, brei ober vier Rulis tragen. Nun können sich biese nur durch Geschrei den Weg bahnen; ebenso schreien die ambulanten Gemüse-, Fisch-, Fleischund Fruchthändler, die Lastenträger; die Bettler machen mit ihren Bettelwerkzeugen einen furchtbaren Lärm; in den Läden wird geklopft, gefägt, gehämmert, oder als merkwürdiger Zeitvertreib der Gong geschlagen, die Resseltrommel gerührt, kurz es herrscht ber furchtbarite Lärm, bas reafte Menschengewühl. Alles Erbenkliche geschieht auf offener Strafe ober in den Kaufläben vor den Augen der Borübergehenden. Geheimnisse können in den Geschäftsvierteln Cantons nicht gehütet werden. Jeder Einzelne fann sehen, wie und was der Andere ifit, wie er sich ans und auskleidet, wie er schläft und wie er sich wäscht, wenn er dies bei dem häufig böchst empfindlichen Wassermangel überhaupt thut. In den Kaufläden sitzen oder liegen die Menschen gewöhnlich nur mit furzen dunkelblauen Hosen bekleidet; viele tragen allerdings eine Art dunkelblaues Bemb, bei ebensovielen aber ist der Oberkörper bis zu den Lenden nackt; es war mir überraschend, bei den meisten eine ähnlich weiße Hautfarbe zu finden, wie bei den anglosächsischen Rassen in Europa. Die gelbe Hautfarbe der Mongolen scheint hier bloße Mythe zu sein; war sie bei den Kulis überhaupt vorhanden, so war sie nur eine Wirkung der Sonne, denn die Schenkel und andere, gewöhnlich durch Kleidungsstücke bedeckte Körperteile waren weiß. Ihre ganze Sorafalt verwenden sie nicht auf die Rleidung, sondern auf ihren Haarschmuck. In jedem Gäfichen sah ich gewiß stets zwei oder brei ambulante Barbiere, welche die Schädel bis zu dem Scheitelzopfe kahl rafierten, Nasen und Ohren ausputten und mit kleinen Zangen die Härchen abkippten. Morgen besteht ber gewöhnliche Zeitvertreib der Chinesen darin, daß sie sich gegenseitig ihre mitunter bis an die Hüften reichenden langen rabenschwarzen Scheitelhaare kämmen und zu Böpfen flechten, beren Ende burch bis zum Boden reichende Seibenschnüre verlängert wird. Das in den Bazars verkehrende Bolk trägt keine Hüte, nur die Bohl= habenden tragen Schuhe oder Sandalen, alle aber haben ihren Fächer, den sie, wenn sie ihn nicht gerade zum Kächeln oder als Sonnenschirm benutzen, in den Nacken gesteckt tragen.

Vom Frauenleben bekommt man in dem Gassenlabyrinth der inneren Stadt nichts zu sehen. Alle Industrien, der ganze Handel, der ganze Verkehr, liegt in den Händen der Männer, nur in den Korbslechtereien fand ich Weiber beschäftigt. Selbst die Fächer und die herrlichen Cantoner Seidenstickereien — vielleicht die schönsten der Erde — werden von Männern hergestellt. Dafür haben die Frauen, wie erwähnt, den ganzen großartigen Flußverkehr in ihren Händen. Maschinen, mechanische Betriebe z. sind in Canton gänzlich unbekannt. Die Industrien sind ausschließlich Hausindustrien. Es gewährte mir das größte Interesse, die Chinesen an der Arbeit zu sehen. Wit ungeheurer Geduld, mit staunenswertem Geschick und mit großer Krast arbeiteten sie unter meinen Augen all die schönen Erzeugnisse, für welche Canton in ganz China und auch im Auslande berühmt ist. Nicht nur Seidenstickereien und Fächer, Inwelen und getriebene Silberarbeiten, auch Bronzen, Porzellan, Kleider, Schuhe, Ziselier= und Emailarbeiten gehen unter ihren Händen ohne Zuhilsenahme unserer Instrumente mit erstaunlicher Präzision hervor.

Deffentliche Fisch-, Gemüse- und Fleischmärkte hat Canton nicht; jede Straße besitzt beren und sie sind die Hauptursache der fürchterlichen Gerüche, welche die Stadt verpesten; die Cantonesen nehmen es mit ihrer Küche bekanntlich nicht sehr genau.

Die elenden Gerüche verleiden dem Besucher den Aufenthalt in Canton gar sehr, zumal, wie gesagt, auch nicht ein einziges freies Plätzchen Erholung gewährt. Ganz Canton besteht aus einem einzigen Labyrinth winziger Gäßchen, benen man, wie mit Absicht, Luft und Licht und Wasser zu entziehen scheint. Selbswerständlich mangelt es abends an Beleuchtung. Deshalb ift jeder Cantonese gehalten, eine brennende Laterne mit sich zu führen, wenn er des Abends ausgeht. Uebrigens verläßt er sein Haus ober seine Strafe nur in ben bringenbsten Fällen, benn nach Sonnenuntergang wird jede einzelne Strafe an beiden Enden burch eiserne Gitter oder feste Thore abgesverrt, und Nachtwächter, mit Lanzen versehen, übernehmen den Wachtbienst. Trommeln und Triangeln und machen bamit zeitweilig Lärm, um zu erkennen zu geben, daß sie nicht schlafen. Die Tatarenstadt, in welcher sich die Residenz des Bizetonigs, des Generals und der Gerichtsbehörden befindet, ist überdies noch mit einer eigenen Mauer umgeben, und um die ganze Stadt ziehen sich feste Ringmauern und Bälle, auf denen hunderte alter, unbrauchbarer Geschütze stehen. Diese Mauern sind die bebeutenbsten Bauten Cantons, benn was die Stadt an Tempeln, Baläften und Bagoden aufzuweisen hat, ist nicht hervorragend. Canton ist die größte Stadt Chinas; ebensogut fönnte sie das größte Dorf des himmlischen Reiches genannt werden.





## Die sibirische Pest.

Anfang des Jahres 1894 waren in Hongkong Gerüchte von dem Ausbruch einer pestartigen Krankheit in der größten Stadt des himmlischen Reiches aufgetaucht, und bei meiner Ankunft in Hongkong fand ich diese Gerüchte leider nur zu sehr bestätigt. Seit einem halben Jahre hatte es in Canton fast gar nicht geregnet; Schmut und Unrat, diese sprichwörtlichen Merkmale chinesischer Städte, hatten sich in dem engen scheußlichen Straßensgewirre während dieser Zeit angesammelt und verpesteten die Luft derart, daß man sich über die vielen Menschenopfer kaum zu wundern brauchte.

Schon die plumpen schweren chinesischen Dschunken und die kleineren Sampans, die den Strom bevölkern, zeigten, daß sich in Canton etwas Außergewöhnliches abspielen müsse; statt der zwei kleinen roten Joß-Papierchen, welche

die Chinesen zur Beschwörung der bösen Geister gewöhnlich an den Stern ihrer Schiffe kleben, prangten dort ein halbes Dupend oder noch mehr; rote Papierstreisen mit allerhand Inschriften in Gold und Schwarz klebten auch auf den aus zusammensgenähten Matten bestehenden Segeln, am Bug und an den Seiten. Iohse Städchen brannten dupendweise auf den Schiffen und sandten kleine leichte Rauchwölkehen empor; wie Kleingewehrseuer knatterten die vielen Fire-Crackers, die auf dem Flusse und an den Usern verpufft wurden, und niehr als sonst suhren Sampans und Ruderboote, von Chinesenfrauen gelenkt, dicht vor dem Bug unseres Dampsers vorbei.

Mehr als die hohen siebenstöckigen Pagoden, die zahlreichen burgartigen Pfandhäuser und Tempelbächer der Riesenstadt verriet die drückende stinkende Atmosphäre, daß wir uns Canton näherten. Stoßweise führte sie uns der Wind als Grüße aus der Peststadt entgegen. Die ersten dieser Nasenstüber jagten uns Schrecken ein, allein nun war nicht mehr zu helsen.

In dem recht gut gehaltenen Shameenhotel wurde mir die tröftliche Auskunft zu teil, daß in der europäischen Konzession noch kein Pestfall vorgekommen sei und daß Europäer von der tücksichen Krankheit überhaupt nicht viel zu befürchten hätten, inbessen man riet mir doch zur größten Vorsicht. Wit Wühe überrebete ich einen die englische Sprache radebrechenden Chinesen, Ah-Kam, mich in das enge schwüle düstere Straßengewirr zu begleiten, das sich jenseit des Kanals auf der weiten Ebene des Perlssusses ausdreitet. Schon nachdem wir ein Viertelstündchen durch das Labyrinth Cantons gewandert waren, konnte ich das Wüten der Epidemie wohl verstehen.

Nicht nur die verpestete Lust, die Anhäufung fausender organischer Stoffe und der Genuß schlechten Wassers waren die Ursachen der Pest. Eine Publikation des Gousverneurs von Canton ließ noch auf eine andere Ursache schließen: den Genuß verseuchter Tiere. Ich ließ mir aus den chinesischen Tagesblättern Cantons solgende Notiz überssehen: "Da die Ratten die ersten Opfer der Seuche waren, so ließ der Mandarin des Distrikts des westlichen Thors, Lo Ching, zehn "Cash" (ca. 2 Pfennig) als Prämie sür jede ihm vorgelegte tote Ratte ausschreiben. In den ersten vier Tagen wurden ihm 2600 tote Ratten gebracht, von denen 1400 in der TosposStraße allein ausgelesen wurden. Der Mandarin ließ sie zusammen vergraben".

Ebenso ließ der Stadtpräsekt in einer Proklamation Ende April das Schlachten von Schweinen verbieten, und am Tage meiner ersten Wanderung durch Canton wurde eine zweite Proklamation an die Straßenecken geklebt, derzusolge der Fischsang in Zukunft verboten wurde. Es geschah dies hauptsächlich, um das Verkaufen verseuchter oder toter Schweine und Fische zu verhindern.

Wer mit dinesischen Sitten und Gebräuchen nicht vertraut ist, konnte indessen beim Durchwandern ber Stadt nicht viel von ber herrschenden Epidemie wahrnehmen; zunächst ist das Bild der Gäßchen mit ihren zahllosen Kaufläden, mit ihrer eigentüm= lichen Bevölkerung, mit ben frembartigen Sitten und Gebräuchen 2c. so ungemein fesselnd und interessant, wenn auch abstoßend, daß ihr Besucher geradezu überwältigt wird. Freilich sah er möglicherweise manchen Leichenzug an sich vorbeikommen, ober er erblickte in diesem oder jenem Hause durch die weitoffenen Thuren einen Leichnam mit weißem Laken bedeckt; heulende Trauerweiber auf den Matten zu seinen Füßen kauernd. Strafenverkehr zeigte fich im großen ganzen ebenso wie zu normalen Zeiten. Indeffen die Best nahm immmer mehr überhand, die Bevölkerung wurde immer angstlicher, benn es starben an manchem Tage an tausend Menschen, es sehlte an Särgen, und ich sah selbst viele Leichen, die, nur mit einem Tuche bedeckt, auf Matten nach den Friedhöfen außerhalb ber Stadt getragen wurden. Die meisten waren innerhalb weniger Stunden oder boch innerhalb eines Tages gestorben. Zuerst fühlten sie heftiges Fieber mit hoher Körpertemperatur, Ropfichmerz und Durft; dann stellte sich Bewußtlosigkeit ein, und gleichzeitig mit dieser entstanden am Halse, in den Achselhöhlen und an den Lenden große, harte, schmerzhafte Beulen von schwarzer Färbung, schließlich färbte sich ber ganze Körper schwarz. Tod trat bann binnen längstens einem Tage ein. In einer verhältnismäßig geringen Bahl von Fällen zieht sich die Krankheit mehrere Tage hin, und dann ist Hoffnung auf Genefung vorhanden. Doch erfuhr ich im Hospitale der achtzehnten Strafe in Canton von ben chinefischen Aerzten, daß durchschnittlich von je drei Fällen zwei töblich verlaufen. Sie verficherten, die Beulenpest sei nicht ansteckend und trete nur bei Menschen auf, die unter ähnlich elenden sanitären Umständen lebten. Das beruhigte mich soweit, daß ich meine Wanderungen durch Canton mehrere Tage lang fortsetze. Indessen fand ich nach meiner Rücksehr nach Hongkong in der dortigen Preß eine Korrespondenz aus Canton, worin es heißt: "Die Pest ist nicht nur jenen gefährlich, welche in der Stadt wohnen, sondern auch fremden Besuchern. Wir vernehmen von Chinesen, daß mehrere Fremde starben, während sie im Tragsessel durch die Stadt getragen wurden". Gut, daß ich dies in Canton selbst nicht ersahren hatte!

Und boch war es auch ohne diese Kenntnis unheimlich genug in Canton. Wohl der Bravste mag erschrecken, wenn er einen so mörderischen Gaft in seiner Nähe weiß, unsichtbar und beshalb nicht anders zu bekämpfen als durch die Flucht. Durch diese wäre mir aber ein hochinteressanter Einblick in das innerste Denken und Fühlen der Chinesen entzogen worben, und so wieberholte ich meine Besuche, jedesmal mehrere Stunden mitten unter diesem seltsamen Volk im Straßengewirr ihrer Hauptstadt verweilend. hatte viel von ihrem haß gegen Europäer, von ihren thätlichen Angriffen auf biese, von ber Rahl der Diebesbanden und Einbrecher in Canton gehört. Wie lange ist es denn her, daß der Böbel selbst Shameen erstürmte und eine Anzahl der europäischen Häuser niederbrannte? Ich selbst habe von biesem Haß nicht das geringste wahrgenommen. War es nur der furchtbare, alle Vorstellungen übersteigende Aberglaube der Chinesen, der mich vor haß schützte? Standen sie unter dem alles andere übertäubenden Einfluß der Seuche in ihrer Stadt, der sibirischen Best? Wie viele Opfer diese gefordert hat, konnte ich aus vielen kleinen Anzeichen erkennen, die sonst von Besuchern unbeachtet bleiben, weil sie ihnen unbekannt sind. Die Chinesen trauern dadurch, daß sie während sieben Wochen nach dem Tode ihres Verwandten ihr Kopf- und Barthaar wachsen lassen, daß sie statt bes schwarzen Schwänzchens in ihren Zopf ein weißes ober blaues flechten: daß sie statt schwarzer Schuhe weiße ober blaue tragen; daß Frauen und Mädchen während der Trauerzeit kein Messer, keinen Löffel, keines der kleinen Ekstädchen beim Essen benuten, sondern mit den Fingern essen; an den Säusern der Verstorbenen werben bie beiben roten großen Papierlaternen, die an jedem Chinesenhause vor dem Eingange baumeln, durch weiße ersett; die Thüren der Häuser, in denen sich eben Berstorbene befinden, werden geschlossen und brennende Kerzen auf die Schwelle gesteckt. Wie viele dieser und anderer kleinen Merkmale sah ich doch, die mir mehr sagten, als es die Aerzte oder städtischen Mandarine konnten?

Die berühmten Cantoner Flower=Boats, die Blumenböte mit den Restaurants und den gepuderten und geschmückten Mädchen, standen am Abend leer, denn niemand wollte, niemand konnte in so drückenden Zeiten sich vergnügen; das glänzende, reiche lärmende Flußleben Cantons zur Nachtzeit hatte sich in Totenstille verwandelt, als hätten die Tausende von Sampans und Dschunken gar keine Bevölkerung. Hörte ich auf meinen nächtlichen Flußsahrten auf dem Hausboot des Shameenhotels irgendwo lärmende Trommeln und Trompeten und Fire=Crackers, so rührten sie vom Drachen= oder vom Löwentanz her, womit die Chinesen die bösen Geister aus ihren Häusern treiben wollen; kehrte ich spät nachts in mein Hotel zurück, so sah ich von meinen Fenstern aus jenseit

Eine Leichenprozesfion.

bes Kanals phantastische Brozessionen, bei bem flackernden Schein der Kackeln gewahrte ich scheukliche große Fragen, buntbemalte Drachenköpfe mit mehreren Meter langen Schwänzen, die von darunter steckenden fanatischen Chinesen fortbewegt wurden; andere, mit dreispitigen Gabeln und Langen versehen, tangten um fie herum; riefige Reffelpauken wurden hinter ihnen einhergetragen und heftig darauf losgeschlagen; fast die ganze Nacht hindurch währte das Kleingewehrfeuer der Fire-Crackers und das Abschießen von allerhand Feuerwaffen, alles nur zur Vertreibung ber bosen Geister; vom Schlafen war unter solchen Umftänden keine Rebe, zumal Shameen eines der verrufensten Mückennester Chinas ist; hie und da erhellte ein greller Feuerschein meine Stube, und blickte ich durch die Fenster, so sah ich, wie die langbezopften Chinesen in den Kanalbooten unter mir Jok-Bapiere, b. h. große, mit allerhand Beschwörungsformeln bemalte Bapierbogen verbrannten. Waren sie verglüht, war wieder nächtliches Dunkel an Stelle des roten Scheines getreten, bann fab ich auf ben Booten Taufende winziger rotalubender Bunkte, von den glimmenden Jokstäden herrührend, die massenweise auf den Booten angebracht waren. Wie gern hatte ich eine nächtliche Wanderung durch die Strafen der Stadt angetreten, die vor mir lag wie ein Bulkankrater, in dem es bald hier bald dort aufflammte und frachte und polterte. Allein jede Straße Cantons ist zur Nachtzeit verbarrikadiert; an beiden Enden werden die Thoraitter versperrt, und die nächtlichen Straßenwächter mit dem Schlüffel am Gürtel lassen niemanden durch; wanderte ich dann am frühen Morgen durch die feuchten übelriechenden unheimlichen Gäßchen, dann sah ich den Boden mit roten Papierfeten bedeckt, die Ueberreste der während der Nacht ver brannten Jok-Baviere und Feuerwerksförver; in jedem Gäkchen befindet sich ein kleiner Altar, an welchem Jokstäbchen glimmten; außer diesem gemeinschaftlichen Altar besist jedes Saus ber inneren Stadt Cantons seinen eigenen Altar auf ber Gaffenseite neben dem Haupteingange. Auf jedem einzelnen glimmten einige Johftabchen; auf jedem Arbeits tische der Handwerker, auf jedem Berkaufstische der Raufläden standen Sandbüchsen mit biefen wohlriechenden leichten Rauch entwickelnden Glimmftengeln; die Menschen eilten rasch und schen babin, wenige Weiber, fast burchwegs Männer: jeder einzelne hatte an seiner dunkelblauen Bluse vorn ein kleines Säckhen mit Amuletten hängen; jeder trug ein ähnliches Säckchen, mit riechender Substanz gefüllt, in der Hand und hielt es an die Nase; ober er trug statt bes Säckchens einen Rosenfrang ober ein Stud Sandelhold: in jedem Bäfichen hockten Chinesenjungen an den Häusern, dabei Beschwörungsmittel feilbietend, und die Vertäufer von Jokpapieren machten ausgezeichnete Geschäfte. Alle eilte so schnell wie möglich durch die verpesteten Bagchen, nur die Kolonien aussätziger Beiber behielten ihre angestammten Bläte bei, zeigten ihre wunden ausfätzigen oder gänzlich abgestorbenen Gliedmaßen und bettelten um Almosen. Ruweilen stieß ich auf die lärmenden Drachenprozessionen, gefolgt von Banden verlotterter Chinesen, Tantam und Pauten schlagend oder kleine Holzstäden aneinander klappernd; oder es huschte ein Leichenzug rasch vorbei, Musikanten voraus, dann der Tote, dann der prächtige Tragstuhl mit der Ahnentafel des Verstorbenen, einige Anverwandte dahinter. Buddhatempeln wurde überall von den zahlreichen Prieftern gebetet; gefühl- und gedankenlos murmelten sie stehend ihre Gebete zu den großen vergoldeten Gögen empor, die grotest mit verschränkten Beinen auf den Altaren sigen. Der Stadtpräfekt hatte biefe allgemeinen Gebete angeordnet, um den Dämon aus der Stadt zu treiben, und den Göttern wurden außerdem reiche Sühnopfer dargebracht. Gine andere Berordnung ber Regierung befahl, daß die langen grotesten Ruberboote ber alljährlichen Drachenfeste, die gewöhnlich nach der Festzeit in den Schlamm des Perlflusses versenkt werden, wieder auszugraben seien, um damit Rundfahrten auf dem Flusse zu unternehmen, denn ihnen wird besondere Kraft zur Teufelsvertreibung zugeschrieben. So begannen denn gerade während meines Besuches der Stadt die Fahrten dieser Drachenboote im Distrikt des Oftthores, ohne selbstwerftandlich irgendwie zu helfen. Aber das merkwürdigste Mittel zur Vertreibung ber Peft erfand doch die Regierung, ein Mittel, das selbst in den Annalen bes himmlischen Reiches nur selten vorkommt und ein grelles Streiflicht auf den Aberglauben und die Geisterfurcht der Chinesen wirft. Das chinesische Jahr ist nicht wie das chriftliche ein festes Jahr. Die Monate werden nach dem Monde gemessen, und in jedem britten Jahre wird willfürlich nach irgend einem ber zwölf Monde ein dreizehnter Monat eingeschoben. Der Jahreswechsel jedoch richtet sich nach der Sonne. Neujahr fällt jedesmal auf ben erften Neumond, nachdem die Sonne in das Sternbild des Aquarius eingetreten ift, also nach unserer Zeit auf bestimmte Tage zwischen dem 21. Januar und 19. Februar. Im Jahre 1893 fiel bas chinefische Neujahr beispiels= weise auf ben 17. Februar; nun ist der Neujahrstag in China das größte Fest des ganzen Jahres und wird überall in der lärmenbsten Weise gefeiert, alle Schulden muffen vor dem Neujahrstage getilgt werden, es. wird den Göttern geopfert und von den Wahrjagern das Glück des neuen Jahres erforscht. Da nun das Jahr 1894 bisher einen io unglücklichen Berlauf hatte, so erließ die Regierung eine Proflamation, derzufolge der crite Tag bes bevorstehenden vierten Monats als neuer Neujahrstag allgemein geseiert werden muffe, um die übrigen Monate des Jahres in ein glückliches Jahr zu verwandeln! Der Erlaß ist vom 2. Mai chriftlicher Zeitrechnung batiert, und in den englischen Blättern hongkongs vom 4. Mai 1894 zu lefen! Aber die Leute starben trop des dekretierten neuen Jahreswechsels, ja die sibirische Pest griff immer mehr um sich und das benachbarte Hongkong wurde zu einem ihrer Hauptherde.





## Gerichtspilege.

<del>\_\_\_</del>

Wer jemals irgendwelche Gefängnisse in China geschen oder dort Gerichtssitzungen beigewohnt hat, der wird es gewiß begreiflich finden, daß die Zopfträger des "Reiches der Mitte" nur in seltenen Fällen Schutz und Recht bei ihren Mandarinen Nicht daß die mit geringen Veränderungen seit Jahrtausenden bestehenden Gesetze etwa ungerecht ober unklar wären. Im Gegenteil. Renner, wie beispielsweise die europäischen Beisitzer bei den gemischten Gerichten in Shanghai oder Tientsin, versicherten mir, sie wären vortrefflich, und die Gesetbücher seien zutreffender, klarer und kurzer abgefaßt, als jene so mancher europäischen Staaten. Es ist nur ihre Handhabung von seiten der Mandarine, die Bestechlichkeit und Nachlässigkeit der Beamten, die Grausamkeit der Foltern und Strafen, welche den Chinesen einen heillosen Respekt vor den Berichten einflößen und sie nur in Fällen der außersten Notwendigkeit bei diesen Schut suchen lassen. Auch dann bedarf es immer noch eines gut gespickten Geldbeutels und großen Einflusses, um das gewünschte Riel zu erreichen. Fast hat es den Anschein, als sei die ganze Rechtspflege mit Absicht darauf zugespitzt, die Chinesen auf den güt= lichen Ausgleich ihrer Streitigkeiten hinzuweisen. Der Raiser Kang-Hi äußerte sich barüber folgenbermaßen: "Es ist gut, daß die Menschen sich vor den Gerichten fürchten. Ich wünsche, daß jene, welche sich an die Richter wenden, ohne Mitleid behandelt Mögen sich doch alle guten Bürger untereinander wie Brüder vertragen und Streitfälle dem Urteil der Greise und Ortsvorsteher vorlegen. Was die Streitsüchtigen, bie Eigenfinnigen und die Unverbefferlichen betrifft, so sollen fie nur von den Beamten zerschmettert werden. Das ist das einzige ihnen zukommende Recht".

In diesen Kaiserworten werden die Rechtsbegriffe Chinas, wie sie noch heute obwalten, in kürzester und treffendster Weise gekennzeichnet. Thatsächlich werden in dem ganzen großen Reiche kleinere Streitfälle immer zuerst den Häuptern der Familie vorzgelegt, welche ihr Urteil nach uralten Traditionen und Gebräuchen fällen. Ist doch das Familienleben wie das ganze Staatswesen Chinas nach patriarchalischen Grundsäßen

geregelt, der Ortsvorsteher ist der Bater aller Einwohner, der Provinzgouverneur der Bater aller seiner Untergebenen, der Kaiser aber der Bater aller Chinesen. Dersselbe Geist erfüllt auch die Rechtspslege. Das chinesische Gericht kennt keine Rechtssgelehrten, keine Abvokaten und Staatsanwälte. Der Mandarin des Ortes, des Distriktes oder der Provinz ist der alleinige Richter, nur das Recht über Leben und Tod liegt in den Händen des Kaisers.

Bei den vielen Obliegenheiten des Mandarins gebricht es ihm selbstverständlich an Zeit, den verschiedenen Streitsällen, die ihm vorgelegt werden, besondere Ausmertssamkeit zuzuwenden. Das summarische Versahren, mit welchem die Mandarine selbst bei wichtigen Fällen vorgehen, erinnerte mich lebhaft an ähnliches, das ich in verschiedenen anderen Ländern, hauptsächlich in Marokko, Tunis und in dem fernen Korea gesehen habe. Geradeso wie dort, giebt es auch hier kein langes Prozessieren, Verstagen der Verhandlungen, Hinausschleppen durch allerhand Kniffe der Anwälte, keine Geschworenen, Beisitzer u. dergl. Der Fall wird vorgetragen, und ist die Zeugensvernehmung vorüber, so erfolgen Urteilsspruch und Strafe auf der Stelle. Dann kommt der nächste Fall an die Reihe, und so geht es fort, dis der Mandarin die Sitzung abbricht.

Dabei ist das ganze Rechtsverfahren öffentlich. Es svielt sich sozusagen auf der Straße ab, und der Besucher chincfischer Städte hat auf seinen Wanderungen fast täalich Gelegenheit, etwas davon zu sehen, seien es Gefängnisse oder Bestrafungen, Berichtssitzungen ober Foltern. Je größer bie Stadt, besto häufiger sind biese keines= weas immer willfommenen Gelegenheiten. Schon am ersten Tage meines Aufenthaltes in Canton sah ich eine öffentliche Bestrafung. In ber Nähe bes Namens (Residenz) bes Tatarengenerals wurde meine Aufmerksamkeit burch laute Gongschläge auf einen ieltsamen Aufzug gelenkt, wie er wohl in keinem anderen Lande der Welt vorkommen Sinter bem Gongschläger, einem Polizisten, schritt ein Mensch einher, bessen Hände hinter seinem Rücken zusammengebunden waren. In seinen bestig blutenden Ohrläppchen stedten etwa 30 cm lange Stäbchen und an biesen waren Bapierstreifen, mit Schriftzeichen bebedt, aufgeklebt. Sinter ihm marschierten zwei Solbaten ber Bache. Auf meine Frage antwortete mir der mich begleitende Dolmetscher, dies wäre ein Dieb. "Auf den Bavierchen", so fuhr er fort, "stehen sein Name, seine Verbrechen und die Ich lese eben, daß er zu fünfzig Stockstreichen verurteilt wurde. Wahr= icheinlich führen sie ihn jett vor den Mandarin. Wollen Sie zusehen?" — Wir ichloffen uns dem Menschenhaufen an, der dem Zuge folgte. Bald waren wir vor dem Gerichtshofe angelangt. Solbaten hielten bas bezopfte Gefindel an dem Eingange zurück, während wir uns durch ein "Kumscha" von einigen Sapeten den Einlaß Der Rumscha ist in China basselbe, was in Europa die Eintrittskarte. im ganzen Drient aber ber Bakschisch. Raum hatten die Gerichtswachen ihren Kumscha in der Hand, so stand uns alles offen. Wir befanden uns in einem Hofraum, auf drei Seiten mit Gefängnissen besetzt; durch einen Thorbogen gelangken wir in einen zweiten Gefängnishof, in bessen Hintergrund sich ber nach bem Hofe offene Gerichtssaal befand.

Dorthin wurde auch der Dieb geführt. Im Hintergrunde saß hinter einem langen Tische der Mandarin, große runde Augengläser auf der Nase, den chinesischen Beamtenshut mit Knopf und Roßschweif auf dem bezopften Haupte. An kleinen Tischchen zu beiden Seiten saßen Beamte, die mit Pinseln allerhand Schriftzeichen auf Papierstreisen malten. Gerichtsschergen mit ruderartigen Schlägern in der Hand standen im Hintergrunde. Die Wände waren mit Papierbogen, ähnlich den japanischen Kakemonos, behangen, und mein Dolmetscher erklärte mir, die großen Schriftzeichen auf denselben bedeuteten die Ehrentitel, Würden und Aemter des Mandarins, sowie allerhand auf die Gerichtsspssege bezugnehmende Sprüche.

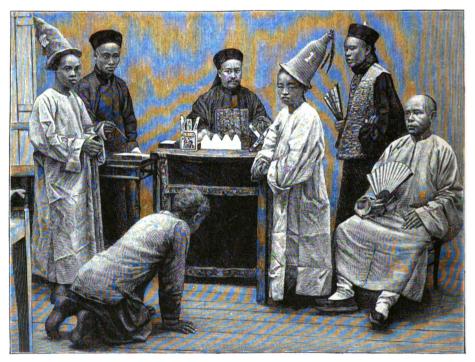

Bor bem Polizeichef.

Beim Eintritt wurden dem Diebe die Handsesseln abgenommen und er warf sich vor dem Mandarin auf die Knie, mit der Stirn auf den Boden schlagend. Nach einigen Worten des Mandarins wurde er von den Schergen auf eine lange, niedere Bant gelegt, seine Beinkleider wurden bis zu den Knien zurückgeschoben, so daß seine Schenkel entblößt waren, dann faßte ihn ein Scherge beim Kopfe, ein anderer bei den Füßen. Auf ein Zeichen des Mandarins trat der Strasvollstrecker auf ihn zu und begann mit einem dünnen Streisen Bambusholz auf den oberen Teil der Schenkel loszuschlagen. Wie der Dolmetscher mir sagte, giebt es zwei verschiedene Arten von Schlägern, nicht etwa Ruten oder Stöcke, wie bei den Bastonnaden, die ich im Orient gesehen habe, sondern bünne, ungemein zähe und elastische Streisen, aus armdicken

Bambusrohren herausgespalten, die einen handbreit und etwa meterlang, die anderen schmäler und fürzer.

Die Streiche sielen in außerordentlich rascher Folge, und das Geräusch der furzen, trockenen Schläge, das in eigentümlichem Tonfall stattfindende Zählen derselben, das Stöhnen des unter jedem Schlage zuckenden Berurteilten vertrieben uns bald aus dem schwülen Raume. Wie ich nachher erfuhr, werden für größere Vergehen dis zu dreishundert Streiche verabsolgt. Gewöhnlich haben aber schon hundert Streiche ernste Verselehungen zur Folge, und wenn es immer möglich, wird der Verurteilte selbst oder durch seine Freunde die Hand des Schergen "schmieren", um eine zartere. Behandlung oder ein "Verzählen" während der Bestrafung zu erwirken. Thatsächlich sah ich später in



Gerichfesikung vor dem Mandarin.

Tichingkiang eine ähnliche Exekution. Der Schuldige schrie, als stecke er auf dem Spieß, aber dennoch bemerkte ich, daß ein großer Teil der Streiche auf die Bank statt auf die Schenkel auffiel. Gerade dann war das Geschrei des Delinquenten am stärksten.

Ist die Bestechung der Richter und Schergen aus verschiedenen Ursachen nicht durchzusühren, oder will der Schuldige der entehrenden Strafe überhaupt entgehen, so wird er an seiner Statt einen Prügelknaben anwerben, der für ihn die Strafe empfängt. Aber nicht nur diesen Bastonnaden, auch Gefängnisstrasen, ja sogar der Erdrosselung oder Enthauptung kann der Berurteilte sich dadurch entziehen, daß er Stellvertreter anwirdt. Es giebt in China viele tausende armer Teusel, deren trauriger Lebensberus und Erwerd es ist, sich für andere prügeln und einsperren zu lassen, was ja mitunter im europäischen Zeitungswesen auch vorkommen soll. Wit der Zeit werden die in Wits

Dorthin wurde auch der Dieb geführt. Im Hintergrunde saß hinter einem langen Tische der Mandarin, große runde Augengläser auf der Nase, den chinesischen Beamten- hut mit Knopf und Roßschweif auf dem bezopften Haupte. An kleinen Tischchen zu beiden Seiten saßen Beamte, die mit Pinseln allerhand Schriftzeichen auf Papierstreisen malten. Gerichtsschergen mit ruderartigen Schlägern in der Hand standen im Hintergrunde. Die Wände waren mit Papierbogen, ähnlich den japanischen Kakemonos, behangen, und mein Dolmetscher erklärte mir, die großen Schriftzeichen auf denselben bedeuteten die Ehrentitel, Würden und Aemter des Mandarins, sowie allerhand auf die Gerichtspflege bezugnehmende Sprüche.

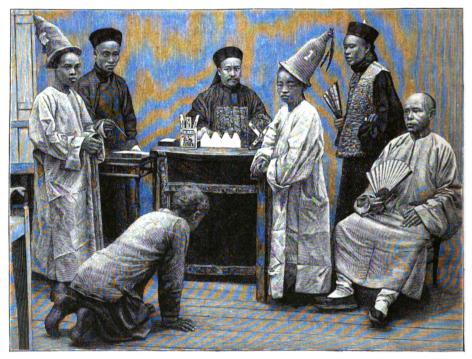

Bor dem Polizeichef.

Beim Eintritt wurden dem Diebe die Handfesseln abgenommen und er warf sich vor dem Mandarin auf die Knie, mit der Stirn auf den Boden schlagend. Nach einigen Worten des Mandarins wurde er von den Schergen auf eine lange, niedere Bant gelegt, seine Beinkleider wurden bis zu den Knien zurückgeschoben, so daß seine Schenkel entblößt waren, dann faßte ihn ein Scherge beim Kopfe, ein anderer bei den Füßen. Auf ein Zeichen des Mandarins trat der Strasvollstrecker auf ihn zu und begann mit einem dünnen Streisen Bambusholz auf den oberen Teil der Schenkel loszuschlagen. Wie der Dolmetscher mir sagte, giebt es zwei verschiedene Arten von Schlägern, nicht etwa Kuten oder Stöcke, wie bei den Bastonnaden, die ich im Orient gesehen habe, sondern dünne, ungemein zähe und elastische Streisen, aus armdicken

Bambusrohren herausgespalten, die einen handbreit und etwa meterlang, die anderen schmäler und kürzer.

Die Streiche fielen in außerordentlich rascher Folge, und das Geräusch der furzen, trockenen Schläge, das in eigentümlichem Tonfall stattfindende Zählen derselben, das Stöhnen des unter jedem Schlage zuckenden Berurteilten vertrieben uns bald aus dem schwülen Raume. Wie ich nachher erfuhr, werden für größere Vergehen dis zu dreis hundert Streiche verabsolgt. Gewöhnlich haben aber schon hundert Streiche ernste Verselehungen zur Folge, und wenn es immer möglich, wird der Verurteilte selbst oder durch jeine Freunde die Hand des Schergen "schmieren", um eine zartere. Behandlung oder ein "Verzählen" während der Bestrafung zu erwirken. Thatsächlich sah ich später in



Gerichfesikung vor dem Mandarin.

Tichingtiang eine ähnliche Exclution. Der Schuldige schrie, als stecke er auf dem Spieß, aber dennoch bemerkte ich, daß ein großer Teil der Streiche auf die Bank statt auf die Schenkel auffiel. Gerade dann war das Geschrei des Delinquenten am stärksten.

Ist die Bestechung der Richter und Schergen aus verschiedenen Ursachen nicht durchzusühren, oder will der Schuldige der entehrenden Strafe überhaupt entgehen, so wird er an seiner Statt einen Prügelknaben anwerben, der für ihn die Strafe empfängt. Aber nicht nur diesen Bastonnaden, auch Gefängnisstrasen, ja sogar der Erdrosselung oder Enthauptung kann der Verurteilte sich dadurch entziehen, daß er Stellvertreter anwirbt. Es giebt in China viele tausende armer Teusel, deren trauriger Lebensberus und Erwerd es ist, sich für andere prügeln und einsperren zu lassen, was ja mitunter im europäischen Zeitungswesen auch vorkommen soll. Wit der Zeit werden die in Wit-

leibenschaft gezogenen Körperteile berart hart und unempfindlich, daß die Sache für die berufsmäßigen Prügelknaben gar nicht so schlimm ist. Häusig kommt es aber, wie gesagt, auch vor, daß sich sogar Menschen finden, die sich aus Not und Berzweislung köpfen lassen, um mit dem Lösegelde, das sie mit ihrem Leben bezahlen, ihre Familien, ihre Kinder vor Elend und Berhungern zu erretten! Diese Stellvertretung ist in China allgemein gedräuchlich und gesetzlich erlaubt. So werden beispielsweise Frauen selten wirklich bestraft, denn ihre Männer und Kinder geben sich zur Erduldung der Strase her. Körperliche Züchtigung von Frauen sindet gewöhnlich dadurch statt, daß die Streiche mit einem Stück zähen elastischen Leder auf Lippen und Backen der Betreffenden versabsolgt werden. — Den meisten von ihnen wäre wohl die früher geschilderte Bastonnade lieber.

Die chinesischen Gefängnisse sind nicht etwa hohe, feste Gebäude mit vergitterten Fenstern und starken Umfassungsmauern, wie bei uns, sondern ebenerdige Räumlichkeiten, bie sich auf vierectige Höfe öffnen. Das Entspringen der Sträflinge wird badurch verhindert, daß gewöhnlich eine Sand und ein Juß derselben aneinander gekettet werden. Außerdem sind alle Straffen in der Umgebung der Gefängnisse scharf bewacht. Berlassen bes Cantoner Gerichtshofes wurden wir von den freundlich grinsenden Gefangenwärtern, die sich natürlich ihren Kumscha erobern wollten, eingeladen, die anstokenden Gefängnisse in Augenschein zu nehmen. Sie sind gar nicht so schlinim, als man erwarten sollte. Freilich fehlt es in den einzelnen, für etwa acht bis zwölf Gefangene bestimmten Räumen an jeglicher Einrichtung; sie schlafen auf Matten auf bem Boben und kochen sich ihren Reis auf offenen Herben im Hofe. Schmutz und Gestank sind auch nicht schlimmer, als in den elenden Kuliwohnungen in Hongkong, dieser vielgepriesenen Kolonic Dafür sind aber die Sträflinge selbst, wenigstens ihrem Aussehen nach, das schlimmste, zerlumpteste Gefindel, das mir jemals vorgekommen ift. Schmutstarrend, mit zerzaustem, wirr herabsallendem Haar, ausgehungert, mit Ungeziefer bedeckt, drängten sich die Gefangenen um uns, ungestüm ihren Kumscha fordernd, und angewidert beeilten wir uns bavonzukommen. Die Gefängniswärter ließen uns indessen nicht so leicht aus ben Händen. Wir mußten noch das Gefängnis der zum Tode Verurteilten in Augenschein nehmen, und niemals werde ich ben entsetzlichen Anblick bieser Dutende von Leuten vergessen, welche in dem dunkeln, modrigen, von scheuklichen Gerüchen erfüllten Raume ihrem Tobe entgegensahen — Biraten, Batermörder, Strafenräuber, wahre Bestien, nicht nur ihren Verbrechen, sondern auch ihrem Aussehen und Benehmen nach: Husiam in Menschengestalt, ihre schmutstarrenden, mit Aussatz bedeckten Körper notbürftig in faulende Kleiderfeten gehüllt; mit entsetlichem Geheul erhoben sich diese Elenden bei unserem Eintritt von dem feuchten, unflätigen Boden und stürzten mit wirrem Haar und stierem Blid auf uns zu, um ein paar Rupfermungen zu erhaschen! Erleichtert atmeten wir auf, als die geschlossene Thure und wieder von ihnen trennte. Belches Glend! welches Schickfal! monatelang muffen fie hier warten, bis die Beftätigung ihres Todesurteils von Beting herabkommt, denn nur bei Aufständen, im Kriegsfalle oder bei außergewöhnlichen Berbrechen hat der Provinzgouverneur das Recht über

Leben und Tod. Sonst gelangen alle Todesurteile, und es sind deren tausende in jedem Jahre, vor den Kaiser, der sie gewöhnlich im Herbst zu prüsen pflegt. Um die Namen derzenigen, denen er das Leben schenkt, zieht er mit seinem roten Bleistist (der Kaiser schreibt nur mit solchen) einen Kreis. Die anderen verfallen dem Henker. Sind die Dokumente von Peking eingetroffen, so wird mit der Bollstreckung des Urteils nicht länger gezögert. Der Weg der Unglücklichen zum Richtplat ist nicht lang. Sie werden in neue Kleider gesteckt und ohne weiteres geköpft oder erdrosselt.

Als wir das Gefängnis verließen, führte mich der Dolmetscher nach dem berüchstigten Töpfermarkt nahebei, dessen Boden mit dem Blute so vieler tausende von Unglückslichen gedüngt ist. Eigentliche Richtplätze giebt es in China nicht. In Peting werden die Hinrichtungen öffentlich in der Nähe des Gemüsemarktes, in Canton auf dem Töpfers



Binrichtung.

markt vollzogen. Die Töpfer unterbrechen eben für einige Stunden die Arbeit, ein Plätchen wird von Töpfen und Gefäßen aller Art freigemacht, und sind die Verurteilten hingerichtet, so wird die Arbeit wieder aufgenommen. Das Erdrosseln gilt als die weniger schmachvolle Art der Hinrichtung und ist den Verurteilten auch insosern lieber — der Tod selbst ist dem stoischen Chinesen durchaus nicht schrecklich —, als er im Ienseits so seine Glieder beisammen behält! Der Geföpfte aber kommt ohne Kopfzu seinen Ahnen ins Jenseits, und wie können die Opfergebete seiner Nachkommen ihn sinden, wenn sein Körper nicht zu erkennen ist? Deshalb werden die Verswandten oder Freunde des Geköpften, denen der entselte Körper zur Beerdigung übergeben wird, den Kopf gewöhnlich wieder an den Rumpf annähen. Dem Verurteilten gilt es als die schlimmste Verschärfung seiner Strase, wenn ihm angekündigt wird, daß dessexzetzgg, China und Japan.

sein Kopf nach der Execution noch als warnendes Beispiel ausgestellt, also vom Körper getrennt bleiben soll.

Auf dem Töpfermarkt zeigte mein Führer mir ein Kreuz, auf welchem kurz zuvor ein Berbrecher gefoltert worden war, und daneben lag ein mit einer kleinen Strohmatte

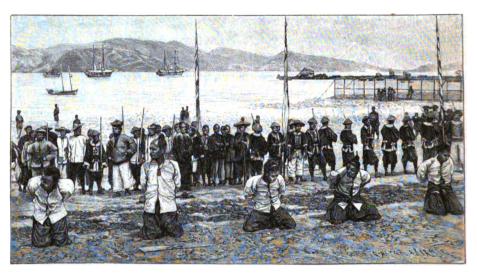

Binrichfung von Seeränbern.

bebeckter Gegenstand. Als der Führer diese Matte wegzog, zeigte sich meinen entsetzten Blicken ein blutiger Menschenkopf, von einer Exclution herrührend! Nahebei lag ein

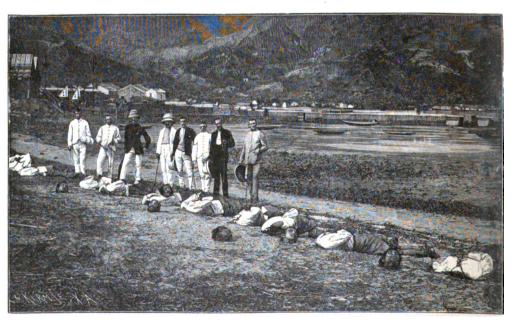

Enthauptete Seeräuber.

etwa fußhoher, mit Blutspuren und zahlreichen tiesen Einschnitten versehener Holzklog. Weil die zum Tode Berurteilten freiknieend enthauptet werden, so konnte ich mir die Bestimmung des Holzkloges nicht erklären. Da erwähnte der Führer nur das Wort Leickschei, und machte mit der Rechten die Bewegung des Zerhackens. Nun entsann ich mich, in Hongkong auf einer grauenvollen Photographie denselben Holzklog bemerkt zu haben. Leickschei ist die gesetzliche Todesart für Elternmörder und besteht darin, daß der Berurteilte, wie die Vorschrift lautet, vor der Enthauptung in tausend Stücke zershackt wird! Die Scharfrichter beginnen mit dem Abhauen der Weichteile . . . doch, man möge mir die Schilderung dieser entschlichen Grausamkeit ersparen! Genug, das Leichschei wird jetzt noch alljährlich in Dutzenden von Fällen angewendet!

Die drei genannten Todesarten, das Erdrosseln, Köpfen und Zerstückeln, sind noch nicht die schlimmsten. Sind sie auch die allein gesetzlichen, so giebt es noch viel grausamere,

wenn auch nicht so blutige. In der großen Stadt Kutschau wird der ausländische Stadtteil durch die berühmte Wan-schan-Rian, die Brude der zehntausend Alter mit dem cinefischen Stadtteil verbunden. Mitten unter den vielen Kramladen und Kaufitanden, welche die Ränder der Brücke ein= nehmen, und über welchen häufig genug auf langen Stangen die Röpfe enthaupteter Berbrecher prangen, sieht der Spaziergänger zuweilen einen Käfig aus Bambusstäben, in welchem irgend ein Verbrecher unter den glübendsten Sonnenstrahlen schmachtet. Zwei den Hals umschließende Querbretter halten den Kopf so hoch, daß die Fußspiten bes aufrecht stehenben Unglücklichen faum



Berbrecher im Rang.

Aber noch mehr. Als in den siedziger Jahren die furchtbarste Hungersnot in den nördlichen Provinzen herrschte, blied Tausenden der darbenden Landseute nichts übrig, als der Kannibalismus, und die Feder sträubt sich, die entseplichen Vorkommnisse niederzuschreiben, die der Geschichte angehören. Burden dersei Unmenschen auf der That ertappt, so wurden sie in Tientsin in Käsigen auf den Pranger gestellt und mußten verhungern; andere wurden lebendig an die Stadtmauern gepflöckt, und eine Anzahl Frauen, welche des Kannibalismus an ihren eigenen Kindern überwiesen wurden, ließen die Mandarine lebendig begraben!

In Rowloon, der Hongkong auf dem Festlande gegenüberliegenden Chinesenstadt, wurde mir die Stelle gezeigt, wo vor einigen Jahren fünfzehn Biraten, welche ein europäisches

Schiff überfallen und die Mannschaft getötet hatten, summarisch geköpft wurden. Bertreter der europäischen Konsulate in Hongkong waren dabei zugegen, und ich erward in Hongkong Photographien dieser Exekution, welche die letztere in verschiedenen Momenten darstellen.

Die Köpfe waren mit erstaunlicher Sicherheit von den Körpern getrennt worden: kein einziger der letzteren zeigte die geringste Verletzung. Wie mir Chinesen erzählten, wird die Enthauptung selten vom Scharfrichter selbst, sondern gewöhnlich von einem Sträfling vollzogen, der sich vorher an — Gurken für sein schauerliches Amt einübt. Er ist wohl zu derartigen Vorstudien gezwungen, denn trennt er das Haupt nicht auf den ersten Streich, so darf er keinen zweiten ausführen, sondern muß die Trennung durch — Sägen vollenden!

Hat der chinesische Provinzmandarin auch nicht das Recht über Leben und Tod der Berbrecher, so hat er auf andere Beise die Mittel hierzu doch in seiner Hand. In China besteht nämlich heute noch die gesehliche Folter. Kein Berbrecher darf verurteilt werden, ohne daß er sein Berbrechen selbst eingestanden hat, selbst wenn die Beweise erdrückend wären. Erst wenn er sein Geständnis selbst unterschrieben hat, und häusig genug unterschreibt auch der Unschuldige ein solches, um der Tortur zu entgehen, wird ihm die Strafe zugemessen. Die Foltern selbst, obschon grausam genug, sind lange nicht so entsehlich, wie jene, welche in früheren Zeiten in Europa gebräuchlich waren, und von denen in manchen unserer alten Burgen und in den Museen heute noch die Folterswertzeuge Zeugnis ablegen. Aehnliche Foltern, wie sie im civilisierten Europa vor gar nicht so langer Zeit in Unwendung standen, fand ich auf meinen Reisen nur noch in Korea.

Die gebräuchlichsten Foltern in China sind eine Art von Hand- und Jußschrauben, Knien auf Ketten, auf Glassplittern gemischt mit Salz 2c. Das Entschliche ber Sache liegt hauptfächlich barin, daß nicht nur ber Angeklagte, sondern auch Kläger und Zeugen häufig der Folter unterworfen werden, um weitere Geständniffe von ihnen zu erpressen. Ist der Drang der Geschäfte zu groß, so werden die Beschulbigten mit ben Zeugeu zusammen ins Gefängnis geworfen, bis ber Mandarin Zeit hat, ben Kall zu prufen; und bas allein erflart ichon die heilige Scheu ber Chinesen por dem Gefek. Stirbt jemand an den Folgen dieser entsetlichen Behandlung, so wird die Sache möglichst vertuscht — auch lassen die Mandarine mit sich reben, und gewöhnlich befommt von zwei streitenden Parteien diejenige recht, welche den Mandarin burch "Schmieren" beeinfluft hat. Diese Bestechlichkeit der Richter ist in China geradezu sprichwörtlich und erklärt auch die bedeutenden Einkünfte derselben, sowie das Streben der chinesischen "Litteraten", Beamtenposten zu ergattern. Freilich wird der Willfür der Mandarine teils durch die Furcht vor ihren Vorgesetzten, teils durch die öffentliche Meinung ein wirksamer Hemmschuh angelegt. Wird das Treiben eines Mandarins der Bevölkerung zu bunt, fo wird er, besonders häufig in den Inlandstädten, von den Stadt= älteften höflich eingelaben, die Stadt zu verlaffen. Man stellt ihm die Sänfte vor die Thur, veranlagt ihn fie zu besteigen und trägt ihn vor die Stadtthore. Fällen behält die Bevölkerung gewöhnlich recht, und der Provinzgouverneur oder die Central-Regierung ernennt einen anderen Mandarin auf ben freigeworbenen Bosten.

Haufiger noch als die Bastonnade kommt in China die Strase des Kang-Tragens zur Anwendung. Auf meinen Wanderungen in chinesischen Städten fand ich sast überall derartige unglückliche Kang-Träger, besonders zahlreich in den Gefängnissen selbst. Der Kang besteht aus zwei Brettern, welche, an den Innenseiten mit Ausschnitten für den Hals versehen, dem Verurteilten als eine Art Halstrause angelegt und durch Ketten oder Riegel miteinander verbunden werden. Diese Halsbretter, etwa 60—80 cm im Geviert und bis zu zwei Finger Dicke, bleiben dem Strässing während der ganzen Strasdauer, von ein bis drei Monaten! Sie wären an und für sich, obschon bis zu fünfzehn oder



Bestrafung von Aupplerinnen.

zwanzig Kilogramm wiegend, gar nicht so schrecklich. Die Schwere der Strafe kann man sich erst vorstellen, wenn man erfährt, daß der Kang Tag und Nacht auf dem Nacken des Unglücklichen ruht, daß dieser sich also niemals niederlegen kann, sondern stehend oder sitzend schlafen muß. Ebensowenig kann er seine Hände zum Kopse führen oder Nahrung zu sich nehmen, und muß also durch mitleidige Vorübergehende oder Freunde gefüttert werden. — Papierstreisen, auf die Vretter aufgeklebt, enthalten seinen Namen, das Verbrechen und die Dauer der Strafe.

In manchen Werken über China wird behauptet, daß Frauen zum Tragen des Kang niemals verurteilt würden. Ich habe aber selbst weibliche Kang-Träger gesehen und

auch Photographien erworben, welche nicht nur einzelne, sondern auch drei Frauen zusammen in einem Kang mit drei Halblöchern steckend darstellen. Wie stark das weibliche Geschlecht unter den Gesangenen oder sonstigen Berurteilten in China vertreten ist, konnte ich troß eifriger Nachfragen ebensowenig ersahren, wie die Zahl der letzteren überhaupt. Ja in den Gesängnissen der größten Städte konnte man mir nicht einmal die Zahl der Gesangenen während eines Jahres angeben. Mit der Statistik ist es in China schlecht bestellt, aber doch kann es keinem Zweisel unterliegen, daß die Zahl der Gerichtsfälle in dem Reiche der Mitte verhältnismäßig bedeutend geringer ist, ja vielleicht kaum die Hälfte jener in civilisserten Ländern beträgt. Der Wunsch des Kaisers Kang-Hi in Bezug auf die Rechtspflege in China ist also in Erfüllung gegangen.



## Spaziergänge in chinesischen Arbeitervierteln.

An den "Sehenswürdigkeiten" chinesischer Städte, an Tempeln, Pagoden und Ehrenpsorten, hat sich der Europäer gewöhnlich bald satt gesehen, denn der großen Mchrzahl nach sind sie von einem ewigen Einerlei. Kam ich im Reiche der Mitte in eine mir noch unbekannte Stadt, so bangte mir gewöhnlich schon vor dem Consuciustempel oder der Pagode, die ich besichtigen sollte. Was wirklich interessant wäre wie die Kaiserpaläste und Uhnentempel in Peting, ist nicht zugänglich, und wo diese Kaiserpaläste und Tempel wirklich zugänglich wären, wie in Nanking, sind nur noch traurige Nuinen davon übrig.

Weit interessanter als diese Bauten in den chinesischen Städten ist das Leben und Treiben ihrer Einwohner, darunter wor allem die chinesische Industrie. Gewöhnlich ließ ich mich von einem Dolmetscher zuerst in die Geschäftsstraßen führen, wenn die engen, dunklen, seuchten Gäßchen der meisten Städte den Namen "Geschäftsstraßen" überhaupt verdienten. Allerdings war ich selbst dort viel mehr der Gegenstand der Neugierde, als es die Chinesen für mich

waren. So lange ich mich mitten durch das rege Gewühl und Gedränge fortbewegte, beschränkte sich mein neugieriges Gefolge gewöhnlich auf etwa ein Dutend Personen; blieb ich irgendwo stehen, so verdoppelte sich der mich umdrängende Menschenhause, und begann ich gar durch meinen Dolmetscher zu fragen oder zu seilschen, dann schrieen die bezopsten Straßenjungen vor lauter Verwunderung und lockten noch die Menschen aus den Seitengäßchen herbei. In der ersten Zeit war mir diese schmutzige, zerlumpte Gesellschaft in hohem Grade lästig, aber später gewöhnte ich mich daran. Bei solchen Gelegensheiten kam mir immer der erste Chinese in Sinn, den ich als kleiner Junge in Europa gesehen habe. War ich ihm dort etwa nicht ebenfalls nachgelausen? Wurde er nicht durch böse Gassenjungen geneckt und beim Zopse gezupst und ausgelacht? Jest zahlten seine Landseleute mir diese Neugierde zurück.

In Canton kümmern sie sich um die Europäer wenig mehr. Canton, diese größte Stadt des Reiches der Mitte, ist an Europäer schon seit dreihundert Jahren gewöhnt, man sieht ihrer dort viel mehr als in anderen Städten Chinas, und das Gesolge beschränkt sich gewöhnlich nur auf ein halbes Duzend Menschen, die man sich hier auch leichter vom Leibe halten kann. Dazu ist Canton das Paris, oder ich möchte lieber sagen, das New York von China, Peking ist sein Washington. Canton ist der Hauptsitz der chinesischen Industrie; Hunderttausende sind dort mit der Ansertigung von Waren beschäftigt, die auf zahllosen Dschunken und Kanalbooten, auf dem Rücken von Mauleseln oder Lasterägern durch das ganze Reich geführt werden; in Canton sind die geschicktesten Arbeiter, die reichsten Kausseute, die schönsten Läden, und wohin ich auch kam, nach Städten in Nord und Süd — in den Industriedierteln sand ich mit geringen Ubweichungen doch nur den Abklatsch des industriellen Lebens von Canton. Es ist in dieser Hinsicht die erste Hauptstadt Chinas, alles andere Provinz.

Gerade wie es in vielen Städten Europas der Fall ist, so sind auch in den chinesischen Städten die einzelnen Industrien gewöhnlich in bestimmten Quartieren zu sinden; hier eine Gasse, vielleicht ein dis zwei Kilometer lang, gefüllt mit Goldarbeitersläden, die sich dicht aneinander reihen, so daß ich oft gar nicht wußte, ob ein Schaufasten zu dem einen oder dem anderen Laden gehörte; bog ich um eine Straßenecke, so befand ich mich vielleicht im Viertel der Fächersabrikanten, in der nächsten Straße in jenem der Möbeltischler 2c.

Ein Saus gleicht bort bem andern: bas untere Stockwerk wird gang von bem Geschäft eingenommen, das von der einen Hauswand zur anderen offen steht, um das in ben dufteren Gäfichen an und für sich spärliche Licht einzulassen; im oberen Stockwerte find die Wohnungen, und vor jedem Hause baumeln die roten, gelben, goldenen oder schwarzen langen Schilber herab, ein Walb von Schilbern, ber jeden Ausblick verhindert, bas Sonnenlicht ausschließt und die Gäßchen selbst in ewige Dämmerung hüllt, während bie Schilder barüber gligern und glanzen. Man benke sich nur sämtliche Firmentafeln bes Wiener Grabens ober ber Berliner Friedrichstraße, statt an ben Säusern befestigt, vor denselben von Stangen der Länge nach herunterbaumeln! Unten in den Gäfichen ein ewiges Gewoge und Getriebe, ein Larmen und Schreien und Stofen und Drängen, ein Hin- und Herzerren und Schieben und Drücken von Zehntausenden bartloser, langbezopfter halbnackter Gestalten, alle auf der Jagd nach Erwerb, alle im Rampf ums Dasein. Rechts und links in den kleinen finsteren Gewölben aber wird gehämmert und geklopft, gefägt und gefeilt, ohne Unterlag vom Morgengrauen bis zur anbrechenden Dunkelheit. Ueberall wird so emsig gearbeitet, als galte es, Bestellungen auszuführen, die unbedingt am Abende fertig sein muffen. Welcher Fleiß! Welche Unermüdlichkeit bes Schaffens!

In diesen Industrievierteln Cantons wie anderer chinesischen Städte sah ich niemals die Menschen rasten und ruhen, ausgenommen, sie lagen still und tot unter dem weißen Leichentuche, ausgebahrt in denselben Läden, in denen sie ihr ganzes Leben in Arbeit verbracht hatten. Aber in den Läden ringsum wurde dabei doch rastlos geschafft, obschon

niemand wußte, ob nicht die Arbeit unter seinen Händen seine lette war, ob nicht der tücksische Tod sich ihn als nächstes Opfer ausersehen hatte! Wanderte ich durch diese Straßen, Kampser im Munde und ein mit Kampsergeist getränktes Taschentuch vor der Nase, so vergaß ich über dieser Emsigkeit des Schaffens selbst die furchtbaren Verhältnisse, die eben in Canton herrschten. Ich war der einzige Spaziergänger, der einzige Müßiggänger unter all diesen Zehntausenden und hätte mich selbst hinsetzen mögen, um mitzuthun. Vertrachte ich heute die Dutzende von Sachen, die ich auf meinen Spaziergängen in den chinesischen Städten erworden habe, dann sehe ich im Geiste auch die Arbeiter vor mir, die sie verssertigten, diese halbnackten, schweißtriesenden, emsigen Gestalten, wie sie stumm, ihrer Arbeit vollständig hingegeben, aus dem seuchten Boden kauern, und der höchst eigentümliche Geruch, der all den Industriestädten Chinas eigen ist, haftet auch meinen Fächern und Stickereien,

Stoffen und Berätschaften noch heute an. Entfalte ich eine ber herrlichen Stickereien, so ist bald mein ganzes Zimmer mit biesem berauschenden modrigen Duft geichwangert, ein Gemenge von Opium=. von Sandelholz- und Theegeruch. Er ist unangenehm, bedrückend, ich möchte sagen Furcht einflößend. Er erinnert an Brüfte. Es find ja in der That Grüfte, in denen die großen Massen ber Chinesen arbeiten, und auch ihre Arbeit ist furchteinflößend. Bie, wenn diese hunderte von Millionen fleikiger Menschen ihre althergebrachten Werkzeuge fortwürfen und zu unseren modernen Arbeitswaffen, zu unferen Maschinen, griffen? Wie, wenn ein industrieller Li-Bung=Tschang den raft= lojen Fleiß, die Fertigkeit biefer größten



Arbeiterarmee der Welt gegen die unserige, europäische, ins Feld führte und in China hunderte von Fabriken, von Hochöfen und Gießereien schaffen sollte? Was würde dann aus uns?

Dieses Gedankens konnte ich mich niemals erwehren, wenn ich die Chinesen bei der Arbeit sah, und als Europäer, als Weißer, dankte ich im stillen der Vorsehung, daß sie den Chinesen wohl Fleiß, Enthaltsamkeit, Kraft, Geschicklichkeit, aber keinen — Fortsichrittsgeist gegeben hat! Wie vor tausenden von Jahren, so arbeiten sie heute noch mit den gleichen rohen Werkzeugen, und ich kauste mir in China dieselben Fläschchen, die man unter den Pyramiden in den Gräbern der alten Aegypter gefunden hat — Artikel, welche die Chinesen damals in alle Welt versandten, bis andere Völker, andere Kulturen des Abendlandes als ihre Konkurrenten auftraten und sie vom Markt verdrängten. Aber droht die mongolische Flut nicht von neuem über das Abendland hereinzubrechen?

Nicht fo bald! Der konservative Zug der Chinesen, die Achtung vor dem Alt= hergebrachten schützt und noch für lange Zeit vor ihnen. Rennen sie boch die Europäer schon seit Jahrhunderten und ihre Werkzeuge, ihre Maschinen, ihre praktischen Arbeits= einrichtungen schon seit Jahrzehnten. Die weißen Barbaren brachten ihnen bequemc Arbeitswaffen, einfach, leicht, der doppelten Leistung fähig, aber die Mongolen ließen sie unbeachtet und arbeiteten mit den alten plumpen schweren Werkzeugen weiter, dabei möglicherweise besser, sorgfältiger als wir mit unserer praktischen Schulung und unseren praktischen Werkzeugen. Man sehe sich nur ihre Bronzen, ihre Holzschnitzereien, ihre Lackwaren, Borzellane, Möbel an! Jeber Artifel ift bas Werk einer einzigen Familic, vielleicht eines einzigen Arbeiters, benn Arbeitsteilung kennt ber Chinese nicht. Sang Ting ober han Tschang hat möglicherweise die Form für seine Bronze selbst modelliert, die Metallmischung und ben Guß vorgenommen; er hat selbst mit dem Stichel die einzelnen Figuren eiseliert und emailliert, vergoldet und vollendet. Sang Ching macht nicht etwa nur die Holzarbeit eines Möbels. Er webt die Stoffe, macht die Stoffmuster, das Gerippe des Möbels, schnitt tunstvolle Verzierungen, lackiert und tapeziert selbst. Mag man über die bizarren Formen dieser uns fremdartig berührenden Erzeugnisse lächeln, jedes Stud hat doch einen gewissen Charafter und zeigt etwas Individuelles. Maschinen wurden schon vor fünfzig Jahren eingeführt und die Englander boten alles Erdenkliche auf, sie unter die Leute zu bringen, aber die Chinesen nahmen nur solche an, welche fraftspendend waren, andere jedoch, welche die Handarbeit selbst übernehmen und voll= kommener verrichten, wie 3. B. die Nähmaschinen, wiesen sie zurück. Tausend Kächer. einander so gleich wie ein Gi dem anderen, werden Stud für Stud, Blatt für Blatt von einem einzigen Arbeiter geschnitt, gebunden, gemalt und verkauft. Meichen bei größeren Arbeiten die Hande nicht aus, fo werden die Fuße, die Beben zu Silfe genommen, und mancher Chinese leistet mit seinen Belseres, als mancher Weiße mit seinen Handen. Sie haben ein erstaunliches Geschick; jeder einzelne ist ein Meister Hämmerlein. In manchen chinefischen Dörfern fand ich keinerlei Kaufläden und als ich mich erkundigte, wo denn die Menschen ihre Stoffe, Schuhe, Gerätschaften 2c. hernähmen, hieß es, sie verfertigten sie selbst. In Bauernhäusern fand ich uralte Webstühle, vor den Bäusern saßen Frauen, die Kleider nähten, hockten Männer, die Sandalen flochten. etwas zu besorgen, wozu ihnen die Werkzeuge fehlen, so rufen sie irgend einen der wandernden Handwerfer. Schmiede, Flickschneider, Schuster, Barbiere, Gewerbtreibende aller Art wandern von Ort zu Ort, gerade so, wie ich es auch in Korea getroffen habe und wie es bei uns die Schercnschleifer thun. Wo fie Arbeit finden, wird Halt gemacht, das Känzlein ausgevackt und gearbeitet. Auf dem Wege von Zikawei nach Sutschau begegnete ich einem Schmich, ber eben im Begriffe war, seine ambulante Schmiebe einzurichten, um einige Flickarbeiten zu besorgen. Statt wie bei uns die Ränzchen auf bem Rücken zu tragen, ober einen Handwagen mit sich zu führen, schieben die chinesischen Handwerker ihre Siebensachen auf einem unförmlichen Schubkarren vor sich her, oder fie verteilen fie in zwei flache Körbe und hangen biese an die beiden Enden eines mannslangen armbiden Bambusrohres, das fie auf den Schultern ober auf dem Nacken tragen.

So befördern sie meilenweit Lasten, welche wir nicht hundert Schritte weit tragen würden, ohne erschöpft zu sein. Mein guter Schmied hatte an dem einen Ende des Bambusrohres einen Blasdalg hängen, an dem ein unsörmiges Stück Eisen, sein Amboß, selfgebunden war. Am anderen Ende hing ein schwerer Korb mit alten Eisenstücken, Werkzeugen und einem Kohlensack. Darüber thronte eine Pfanne und ein irdener Tops.
Während ich meinen "Tiffin" (Gabelfrühstück) einnahm und ein wenig ruhte, beobachtete
ich seine Thätigkeit. Er legte den Amboß auf einen Stein, den er zuvor mit etwas
seuchter Erde bedeckt hatte, holte die Pfanne hervor, die er mit Kohlen füllte, fügte durch
eine Deffnung in der ersteren den Blasdalg ein und begann das Feuer anzusachen.



Sdruhflicker.

Dann füllte er den Topf in dem nahen Kanal mit Wasser, und nun sah ich erst, daß er im Begriff war, zuerst seine Mahlzeit zu kochen, denn er warf eine Handvoll gepreßtes Seegras in den Topf, dazu eine Menge gekochten Reis. Mit einem Appetit, als wäre es Trüffelragout, verschlang er dann dieses Gemengsel, und derselbe Topf diente ihm später zum Abkühlen der Eisenstücke und Gerätschaften, die ihm von den Einwohnern zur Ausbesserung gebracht wurden.

In den Städten halten sich diese wandernden Künstler länger auf; sie bleiben stunden= auch tagelang an irgend einer Mauer hocken und warten auf Kundschaft. In Tschinkiang am Jangtsckiang wohnte ich einer ergöhlichen Scene bei. Es war gerade großer Festtag, die Feier irgend eines Provinzheiligen, und in der Stadt drängten sich

viele Tausende von Landleuten aus der ganzen Provinz. Ein zerlumpter struppiger Mongole kam durch die Hauptstraße gewandert und kauerte vor einem an der Schattensseite im Freien thätigen Barbier nieder. Bevor er sich seinen Schädel kahl rasieren ließ, zog er seine blaue Aermeljacke aus und warf sie einer wandernden Flickschneiderin zu, die vor seinen Augen mitten auf der Straße die Schäden ausbesserte. Da kam ein Flickschuster mit seinem Schnappsack herbeigelaufen, und wie in England die Bootblacks (d. h. Stiefelwichss) Jungen, so wies auch dieser mongolische Erispinusjünger beharrlich auf die Schäden an den Filzschuhen des Chinesen. Nach längerem Geschrei und Geplapper schienen die beiden handelseinig; der Schuster zog dem Chinesen die Schuse ab, setzte sich neben das Flickweid und begann nun seinerseits, Lederslecke auf die Löcher der Fußbekleidung zu setzen.

Leber findet in China bei weitem nicht die ausgebreitete Verwendung wic bei anderen Völkern. Leberschuhe sieht man fast gar nicht, denn die Fußbekleidung der ärmeren Klassen besteht aus Strohsandalen, jene der bemittelteren aus Seide, mit Filzsohlen.

In gar manchen Industrien sind uns die Chinesen wie gesagt trot ihrer primistiven Werkzeuge ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Ihre Silberarbeiten sind bewundernszwert; einzelne Arbeiter modellieren, schmieden und vergolden die herrlichsten Vasen, Prunkbecher, Blumenhalter zc. mit hunderten von getriebenen Figürchen, kaum 1 oder 2 cm groß, aber so zart gearbeitet, daß man die Gesichtszüge und den Faltenwurf der Gewänder daran unterscheiden kann; dann werden diese Arbeiten von denselben Künstlern noch ciseliert.

Noch garter und fünstlerischer sind die herrlichen Stickereien. Biele tausende von Männern und Frauen sind in Canton mit Stickarbeiten beschäftigt, die auch in großen Mengen nach Europa ausgeführt werden und hier willige Abnehmer finden. Monatelang wird manchmal an einem Stud gearbeitet; die Blumen, Bögel, Schmetterlinge 2c. werben ihnen nicht vorgezeichnet; sie arbeiten direkt nach bem Muster auf ber Seibe und führen bestimmte Stickereien auf beiben Seiten berselben aus, wobei sie bie Enden ber Fäben so geschickt verarbeiten und verstecken, daß man sie nicht entbecken kann. Die schönsten Muster werden in Seibenstoffe auf ganz einfachen Webstühlen eingewebt. Mit ben Geheimnissen der Färberei sind sie, obwohl sie von der Chemie als Wissenschaft keine Ahnung haben, wohl vertraut, und die von ihnen gefärbten Stoffe halten die Karben beffer als diejenigen, die sie von Europa geliefert bekommen. In der Bartheit und Genauigkeit von Holz-, Elfenbein- und Steinskulpturen steben fie unerreicht ba. großer Findigkeit benuten fie g. B. in geadertem Marmor die bunklen Abern, in Aftholy Die Aftenoten für die Awecke ihrer Arbeit; aus einer knorrigen Wurzel schneiden fie im Handumbrehen einen langbärtigen Gößen, aus einem vielkantigen Specktein einen grotesken Alten, wobei ihnen die Auswüchse und Borsprünge des Materials eher förderlich als hinderlich find. An Häuferfronten, Thuren, Banden, Möbeln bringen fie berlei Stulpturen an, wo sich nur Blag bietet, schneiben, polieren, vergolben und bemalen sie mit großer Kunft, aber sie verstehen es nicht, den Figuren die richtigen Berhältnisse, landschaftlichen Darstellungen die Perspektive zu geben. Das zeigt sich auch bei ihren Malereien. In Canton fand ich Tausende mit dem Bemalen des sogenannten Reispapiers beschäftigt, eine Eigenart der chinesischen Industrie. Dieses vermeintliche Reispapier, zart, blendend weiß, sehr gebrechlich und sederleicht, ist keineswegs Papier, sondern das Mark einer Abart des Brotfruchtbaumes, das sehr sorgkältig abgelöst und dann mit dünnen breiten Messern in ganz dünne Scheiben geschnitten wird. Auf diese Scheiben malen die Chinesen mit Wasserfarben alle möglichen Bildchen aus dem Volks- und Familienleben, Porträts, Landschaften z., aber sie haben es nicht gelernt, den Bildern Schatten zu geben, ja in einem Porträt wird beispielsweise die Schattierung als Fehler angesehen; bei Darstellungen von Landschaften benken sie sich dieselben nicht von einem einzigen Standort aus gesehen, sondern sie verändern denselben jeweilig und malen also eine entsernt stehende Person ebenso groß und mit ganz denselben Einzelheiten wie eine nahestehende, nur stellen sie letztere tieser, die entsernt stehende höher im Bilde.

In der Mehrzahl der Städte, selbst der kleinsten, werden Seidenstoffe gewebt, aber nirgends befindet sich eine Fabrik in unserem Sinne des Wortes; die Seide wird in einzelnen Familien verarbeitet, deren wertvollste Habe ihr unsörmiger Wehstuhl bildet. Und doch verstehen diese armen, unwissenden Mongolen bessere Seidenstoffe zu machen als wir. Die Worte Seide (Setum), Satin, Senshaw, die heute in der ganzen Welt eingebürgert sind, stammen aus dem Chinesischen, wo sie "Sse", "Ssetum" und "Ssinscha" heißen. In Nanking ließ ich mich in die berühmte kaiserliche Seidensabrik führen, wo die Seide für den kaiserlichen Hof in Beking sowie für die Ahnen- und Gößenopfer angesertigt wird, gewaltige Wengen, denn in Peking werden für Opferzwecke jährlich breißigtausend Stück Seide allein verbrannt! Statt einer Fabrik sand ich dort eine Reihe schmutzktarrender dunkler Käume und in jedem einen plumpen vorsündslutlichen Webstuhl; aber auf diesen entstanden allmählich unter meinen Augen die herrlichsten Damastsbrokate, welche am chinesischen Kaiserhose die Bewunderung der Gesandten und in sohohem Grade erregen!

Welche Künstler die Chinesen in Bezug auf die Teppichweberei und die Porzellansmanusaktur sind, ist ja bekannt; von China kam die Porzellansabrikation auch nach Korea und von dort nach Japan, wo man heute vielleicht noch zarteres Porzellan macht wie in dem eigentlichen Mutterlande desselben.

Ob es wohl bekannt ist, daß der Name "Porzellan" nicht aus diesem letzteren, sondern aus dem Portugiesischen stammt? Als die Portugiesen vor drei Jahrhunderten die zarten durchscheinenden gebrechlichen Theetassen zum erstenmal sahen, hielten sie das Material für geschliffene Perlmuttermuscheln, im portugiesischen Porcellana genannt, und dieser Name blieb dem Porzellan in den meisten Ländern und Sprachen bis auf den heutigen Tag.

Papier war in China schon im ersten Jahrhundert vor Christo bekannt, aber gerade so wie damals machen sie es heute noch aus Bambussasern, die sie in einem großen Wörser zerstampsen und mit etwas Baumwollfaser mischen. Sie selbst betrachten das toreanische Papier als das beste, und bis auf die jüngste Zeit bestand ein Teil des Tributs, welchen Korca an den Kaiser von China zu zahlen hatte, in Papier. Aus derselben Zeit stammt die Ersindung der Tusche, die sie immer noch aus denselben Stossen, Oels, Kohlens und Fichtenholzruß (also nicht etwa aus dem Tintensisch, wie es in Europa vielsach angenommen wird), erzeugen. Witunter wurde von seiten der Europäer in China versucht, besonders bei Artiseln, welche nach Europa aussgesührt werden, den Chinesen billigere Erzeugungsmethoden beizubringen, aber sie bleiben mit rührender Beharrlichseit bei ihren althergebrachten Methoden, wie sie mögslicherweise schon zur Zeit des Consucius gebräuchlich waren. Fast könnte man daran verzweiseln, daß sie sich in ihren Industrien überhaupt aufrütteln lassen, wenn nicht die wohlseilen europäischen Produkte die chinesischen unterbieten und deshalb immer mehr und mehr Eingang sinden würden.

Der Chinese ist viel zu fehr Rechenmeister und Handelsmann, um sich auch bann auf seine Ueberlieferungen zu steifen, wenn es ihm an ben Gelbbeutel geht : einzelne Artikel hat er schon aufgegeben, um sie durch europäische zu ersetzen, andere europäische hat er selbst zu erzeugen begonnen. So z. B. machen die Chinesen wohl schon seit langer Zeit Rähnabeln, aber jede einzelne wird mit der Hand gefeilt und gebohrt und ift beshalb nicht nur koftspielig, sondern auch jo plump, daß sie sich mit unseren spottbilligen Nadeln gar nicht vergleichen laffen. Befanntlich werben unfere Nabeln in kleine ichwarze Baketchen gevackt. Die guten chinesischen Damen stiefen sich anfänglich an ber schwarzen ober grauen Farbe des Backpapiers und meinten, wenn die Nadeln in rotes Bavier gepackt wären. würden sie sie doch versuchen. Natürlich beeilten sich die Birminghamer, ihre zarten Produtte für den chinefischen Markt in schönes rotes Papier zu hüllen, und jest haben sich die Chincsen so sehr an die billigen europäischen Nadeln gewöhnt, daß sie auch schwarze Backungen annehmen. Der chinefischen Nabelindustrie aber ift ber Garaus gemacht. In ben entfernten Provinzen bes Innern schmieden sich die Bauern ihre Nadeln freilich noch immer selbst. Auch den Nuten von Glasscheiben haben sie einsehen gelernt, die sie bis zum Verkehr mit ben Europäern gar nicht gekannt haben. Ihre Fensterscheiben waren Bapierbogen ihre Spiegel aus Metall. Allmählich lernten sie bas Walzen des Glases, und tausende von Tonnen mit Glasscherben und alten Flaschen wurden jährlich nach China exportiert; jest verstehen sie es schon, den Ries selbst zu schmelzen und Glasscheiben zu erzeugen, so daß die Ausfuhr von Glasscheiben nach China vollständig aufgehört hat. Aber Spiegel können sie noch immer nicht erzeugen, bafür schleifen sie ihre runden Metallspiegel so glanzend, daß dieselben wirklich Ersat für die Glasspiegel bilben.

Auch Brillen fanden bei den Zopfträgern willigen Eingang, aber weit davon, sie aus Europa einführen zu lassen, machen sie die Linsen ebenso wie die Horneinfassungen selbst; je größer die Linsen, je dicker die Rahmen, desto besser, denn es gehört in China zum guten Ton, große Brillen zu tragen. Die Mandarine, Beamten, wohlhabenden Geschäftsleute und die Compradores (Zahlmeister) der europäischen Kausleute tragen gewöhnlich unsörmig große Augengläser mit Krystallscheiben darin, welche ihr halbes

Gesicht bebecken. Unsere europäischen Linsen können sie nicht gebrauchen, weil diese ihrer Ansicht nach viel zu klein sind. Deshald bestehen in China einige Schleisereien solcher Linsen, und da ihr Glas zu unrein ist, verwenden sie nur Arhstall und schleisen die Linsen so lange, dis sie den betreffenden Augen entsprechen. Während eines Spaziersganges in einer Jangtsetiang-Stadt begegneten wir einem meinem Begleiter bekannten Chinesen, der eben zum Sekretär des Tao-Tais (Präsekten) ernannt worden war. Durch unseren Dolmetscher ließ er uns mitteilen, er wäre eben im Begriff, zum Optikus zu gehen, um sich Brillen sür seine schwachen Augen schleisen zu lassen. Offenbar ichämte er sich vor uns, als Beamter noch keine Brille zu tragen. Thatsächlich sahen wir ihn bei einem Brillenmacher halten, und als wir zwei Stunden später zufällig wieder vorbeikamen, rief er uns lächelnd zu, die Linsen wären nun für sein Auge passend geschliffen. Der Neugierde halber blickte ich durch diese riesigen kreisrunden Gläser; sie waren slach wie Fensterscheiben.

Aus dem gangen industriellen Leben der Chinesen konnte ich erkennen, daß sie mit Babiafeit an ihren altheracbrachten Berfzeugen und Berftellungsarten feithalten und ungemein schwer bagu gebracht werben konnen, sich die unfrigen anzueignen. Selbst im Auslande, wie 3. B. in Kalifornien, wo fie boch mitten unter ben Amerikanern leben und arbeiten, haben sie ihre altchinesischen Sandwertsmethoden beibehalten; sie lassen sich ihren gangen Bebarf an Kleibern. Gerätichaften. Werfzeugen zc. aus China bringen. ftatt bie praktischen, billigen amerikanischen Artikel anzuschaffen. Nur Industrien, die sie vor ber Berührung mit ben Europäern nicht befagen, nehmen sie willig an, vorausgesett, bak ihnen deren Nüklichkeit einleuchtet. So war es gar nicht schwer, den Gebrauch von Betroleum und damit auch Betroleumlampen bei ihnen einzuführen, aber die letteren machen fie jett in Canton schon selbst und verschicken sie jährlich nach vielen taufenden ins Innere. Ebenso unbekannt war ihnen unsere Gifenindustrie mit ihren großen Gießereien, ihren gewaltigen Stahlwerken, Maschinen aller Urt. Es dauerte gar nicht lange, so besagen fie an verschiedenen Orten Arsenale und Maschinenwerkstätten, geleitet von Europäern, Die fie aber allmählich durch eingeborene Ingenieure und Mechanifer zu erseben bestrebt sind. Augenblicklich sind sie daran, den Eisenbahnbau von Europäern zu studieren, um seinerzeit ihre Gifenbahnen felber bauen zu fonnen.

Trot der großen Erfindungen, welche die Geschichte den Chinesen des Altertums zuschreibt, sind die heutigen Bewohner Chinas kein erfindungsreiches Bolk; dafür ist ihr Nachahmungsvermögen ungewöhnlich stark ausgeprägt. Haben sie einmal europäische Gegenstände, von deren Nütlichkeit sie überzeugt sind, und werden sie durch Europäer in die Geheimnisse ihrer Hessellung eingeweiht, so ist es ihnen ein Leichtes, selbständig zum Nachteil der europäischen Industrien weiter zu schaffen.

In Hongkong, Bangkok, Singapore und anderen Großstädten Oftasiens ist die Kleinindustrie fast ganz in die Hände der Chinesen übergegangen, denn der Europäer kann mit ihnen nicht konkurrieren. Der Bedarf an Kleidern und Schuhwerk für die dort ansässigen Europäer wird größtenteils von Chinesen geliefert, die sich auch in diesen Sachen als sehr flinke, verläßliche und äußerst anspruchslose Arbeiter erweisen. Für neue Kleider,

Wäsche ober Schuhe Maß zu nehmen, ist nicht ihre Sache; aber sobald ich ihnen ein europäisches Kleidungsstück als Muster mitgab, versertigten sie danach in der kürzesten Zeit genau das gleiche Kleidungsstück zu erstaunlich billigen Preisen. Ganze Anzüge aus guten europäischen Stoffen wurden mir in Shanghai und Singapore für zehn bis zwölf Silberdollars (nach dem gegenwärtigen Werte 22 bis 27 Mark) binnen vierundzwanzig Stunden geliefert. Nur muß in kleineren Orten darauf Bedacht genommen werden, diesen bezopsten Kleiderkünstlern nicht etwa geflickte Kleider als Muster mitzugeben, weil das neue Kleidungsstück dann gewiß den gleichen Flickschaden an der gleichen Stelle zeigen würde.



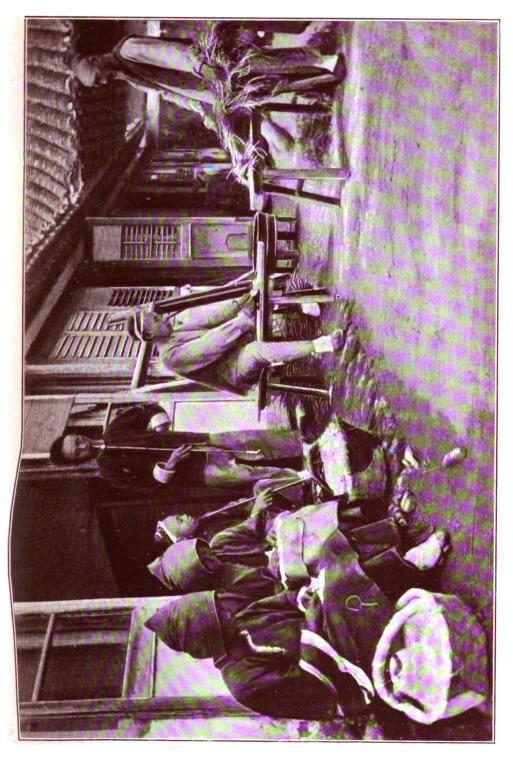





## Wie chinesische Jungen das ABC lernen.

16

Wie in den mohammedanischen Ländern, braucht man auch in China die Kindersschulen nicht lange zu suchen; schon aus der Ferne künden sie sich durch einen Heidenlärm an und es ist geradezu erstaunlich, welches Geschrei die kleinen kahlrasierten sechsbis achtsährigen Rangen entwickeln können. Gewöhnlich sitzen ihrer nicht mehr als zwanzig die dreißig in einer Schule, aber man könnte glauben, sie wären von der zehnsachen Zahl, so krästig sind ihre Lungen. Bom frühen Morgen die nach Sonnenuntersgang schreien sie sich ihre Kehlen aus, Tag für Tag, Monat sür Monat, ohne sonnstägliche Unterbrechung, ohne Ferienzeit, denn diese schönste Zeit der europäischen Schulzugend ist in China undekannt. Zu Neujahr ist Schulanfang und kurz vor dem nächsten Neujahr geht der Kursus zu Ende, um nach den Festlichseiten neuerdings zu beginnen. So geht es drei, sechs, zehn Jahre lang, je nach der Schulbildung, welche die chinesischen Eltern ihren Söhnen zukommen lassen wollen. Ihren Söhnen allein, denn die Töchter sind im Reiche der Mitte von der Schulbildung ausgeschlossen. Sie gehören in das Haus, nicht ins Leden, und selten begegnet man einer Chinesin, die lesen und schreiben kann.

Bei meinen Spaziergängen durch Canton wollte ich auch diese chinesischen Kindersschulen kennen lernen, allein der Besuch eines Europäers hätte wohl Lehrer wie Schüler befangen gemacht. So trachtete ich Gelegenheit zu erhalten, sie unbemerkt zu beobachten. Gegenüber einem der vielen gemauerten, mehrstöckigen Psandhäuser, welche das Häusermeer der Zweimillionenstadt überragen, befand sich ein kleines einstöckiges Häuschen. Das untere Stockwerk wurde von einem Möbeltischler eingenommen, der den ganzen lieben Tag an seinen Kisten und Kasten hämmerte. Das obere Stockwerk hatte er an einen Privatlehrer vermietet, der etwa zwanzig schlitzäugige Söhnchen des Himmels in den Lehren des Consucius unterrichtete. Wein Dolmetscher hatte von dem Psandhaussbesitzer die Erlaubnis für mich erwirkt, einen Vormittag im ersten Stock seines sesten,

Heffe=Bartegg, China und Japan.

turmartigen Gebäudes zubringen zu dürfen. Ich scholoß die schweren Holzläden des der Schule gerade gegenüberliegenden Fensters und stellte mich an das kleine Guckloch. Das Schulzimmer war nur etwa 3 m von mir entsernt und ich konnte es ganz übersehen.

Der Mentor war bereits am Werk: ein alter Mann mit ungeheurer Brille auf der Nase, über welche er beim Lesen hinwegquette. Alle Lehrer, die ich später in anderen Städten zu sehen bekam, trugen Brillen, nicht etwa ihrer schlechten Augen wegen, sondern als Zeichen ihrer Gelehrsamseit und größeren Autorität. Die Chinesen haben vor Brillen gewaltigen Respekt und sobald jemand zum Lehrer, zum Mandarin ober Offizier ernannt wird, ist es sein erstes, sich ein paar Brillen anzuschaffen. Je größer die Gläser, besto besser. Neben meinem Lehrer stand ein kleines Tischehen, auf dem sich ein langes elastisches Bambusröhrchen befand. Der Zweck besselben ist befannt. Auch in Europa weiß es jeder Schuljunge. In einer Ede der hinteren Wand stand etwa 1 m hoch vom Boden ein svannenlanges Holztäfelchen, mit einigen chinesischen Schrifts zeichen bedeckt, wie mir mein Dolmetscher erklärte, zu Ehren des Confucius. In der anderen Ede bemerkte ich eine scheußliche Frate auf Bapier gemalt, den Gott ber Schuls weisheit barftellend. Vor beiden standen mit Sand gefüllte Töpfe, in benen einige Räucherkerichen alimmten. Der Rest der Schulstube wurde von etwa zwei Dutend kleinen Tischehen und Stühlen für die Schüler eingenommen; die Jungen standen in Reihen vor dem Lehrer und schrieen laut die Sabe nach, die er ihnen aus einem kleinen Buche vorsagte. Dabei schlenferten sie mit ben Händen und tanzten von einem Juge auf den andern, daß die langen Scheitelzöpschen ihrer sonst kahlrasierten Schädel hin und her baumelten, wie Uhrenpendel. In einer Hand trug jeder ein kleines rotes Zettelchen, mit einigen Schriftzeichen bebeckt, auf welche mitunter ein Blick geworfen wurde. Beit zu Beit kehrte bie gange bezopfte Gesellschaft zu ihren Sigen gurud, augenscheinlich um das eben vom Lehrer Gehörte auswendig zu lernen. In sitzender Stellung konnten die Jungen nicht so gut mit den Beinen strampeln und die Arme bewegen, dafür schüttelten fie die Köpfe oder wiegten ben Oberkörper hin und her und schrieen babei nach Leibes= kräften ihre Lektion herunter. Das verhinderte den bebrillten Lehrer aber nicht, allmählich einzuschlummern. Zuerst schien es, als würde er in dem vor ihm auf dem Schofe liegenden Büchelchen lesen; dann begann er mit dem Roofe zu nicken, wie eine chinefische Porzellanfigur mit beweglichem Ropf, und endlich schlief er ganz fest, trop des Gebrülles rings um ihn. Mitten während ber Schulftunde trat ein verspäteter Schüler ein, was bie anderen zu noch stärkerem Schreien veranlagte. Der Lehrer erwachte. Zornig blickte er auf ben kleinen putigen Nachzügler, ber schüchtern vor das Bild bes Beisheitsgottes trat und sich bavor auf die Anie werfend mit der Stirn den Boden berührte; bann bezeigte er bem Confuciustäfelchen und schließlich auch bem Lehrer bie gleiche Berehrung. Aber biefer nahm ben Jungen fehr ungnädig auf. Ihn bei ben Rleidern packend, legte er ihn über seine Knie und drosch mit dem Bambusrohr recht unbarmherzig auf ihn los. Die anderen Schüler wagten es gar nicht, aufzublicken. Hatte einer von ihnen seine Lektion erlernt, so trat er vor den Lehrer, reichte ihm bas rote Zettelchen und plapperte dann den Inhalt herunter, aber nicht mit der Borderseite bem Lehrer zugewandt, wie bei uns, sondern mit der Kehrseite. Bei den Chinesen ist eben alles umgekehrt.

Die lette Schulstunde wurde dem Schreiben gewidmet. Zeder Schüler hatte vor sich auf dem Tische ein kleines Schreibheft aus dunnem, durchscheinendem Navier, eine Tuschschale, ein Stückhen Tusche und einen Haarpinsel mit Bambusstiel. Der Lehrer verteilte kleine Schreibunterlagen mit einigen chinesischen Schriftzeichen; diese wurden unter das lette Blatt des Heftes geschoben (Die Chinesen schreiben bekanntlich von hinten nach vorn), und jeder Schüler malte nun mit schwarzer Tusche die durch das dunne Bapier sichtbaren Schriftzeichen nach. War eine Seite damit bedeckt, so wurde die Uebung auf ber zweiten von neuem begonnen zc., während ber Lehrer von Schüler zu Schüler schritt und die Reihenfolge der einzelnen auszuführenden Striche erklärte. Jedes der zahllofen Schriftzeichen ber chinefischen Sprache besteht nämlich aus verschiebenen Strichen, viele darunter haben beren fogar breißig ober mehr, und die unrichtige Stellung auch nur eines einzigen Striches wurde ben Sinn bes ganzen Zeichens verandern. Ebenso ift es auch nicht einerlei, ob man bas Zeichen von oben oder unten oder in der Mitte zu malen beginnt; ber unrichtige Anfang erschwert bas Malen bes ganzen Zeichens, abnlich wie es bei unserer Schrift ber Kall ware, wenn wir ein Wort mit einem Buchstaben in ber Mitte zu schreiben beginnen wurden. Etwas nach 10 Uhr vormittags wurde ber Unterricht für eine Stunde unterbrochen, die Jungen packten ihre Siebensachen zusammen und gingen nach Hause, nicht lärmend und schreiend und lachend, wie zuweilen unsere Schüler, sondern ernst und gravitätisch. Wieder die verkehrte Welt!

Die Schulstube war nun leer und mein Dolmctscher führte mich hinüber. Die Tische und Sitze waren nicht beschmutt, bekritzelt und zerschnitten, wie jene unserer Schulen, sondern von makelloser Reinheit. Auf dem Tische des Lehrers lag das Buch, aus welchem er seine Weisheit schöpste, dasselbe Buch, das ich später in Shanghai, in Nanking und anderen Städten Chinas überall in Verwendung finden sollte und das den Chinesen seit — tausend Jahren unverändert von Generation zu Generation als Urquell ihres Wissens dient! Ein Zeitgenosse Karls des Großen war sein Versasser. Mit einer gewissen Schritzt nahm ich das Buch zur Hand. In der chinesischen Schrift giebt es bekanntlich keine Buchstaben, sondern jedes Wort, jeder Begriff hat sein eigenes Zeichen. Immerhin ist es befremdend, daß die tausende von Millionen chinesischer Schulkinder, welche seit dem neunten Jahrhundert nach diesem Lehrbuche unterrichtet worden sind, als ersten Ansang, unserem ABC entsprechend, gleich die philosophischen Lehren des Consucius eingetrichtert bekommen haben! Der erste Satz dieses Sant-tsz-king genannten Lehrbuches lautet nämlich solgendermaßen:

"Dschin tschi tsu, sing pun schen Sing siang kin, sih siang yeten".

Da stand es in den eigentümlichen, verzwickten Hieroglyphen, jedes Zeichen eine Art Röffelsprung mit Strichlein und Punkten, dick und dunn, keilförmig oder gebogen, mit Quadratchen und Dreiecken dazwischen, ohne irgendwelche Anleitung zur Erforschung

Das chinesische RBC. (Die ersten Schriftzeichen bes Schulunterrichts.)

des Rätsels, ein Duzend Rösselsprungfiguren in vertikalen Reihen untereinander. Mein Dolmetscher sagte mir den Inhalt her, ohne die Zeichen auch nur anzusehen, denn ebenso wie jeder andere Chinese, vom Kaiser bis zum letzten Handwerker, hatte auch er als Kind dieses ABC des chinesischen Unterrichtswesens auswendig lernen müssen. Die Uebersetzung sautete:

"Menschen sind bei ihrer Geburt von Natur aus gut, Im praktischen Leben weichen sie weit von einander ab".

Dann folgen gelehrte, tieffinnige Sate über die Notwendigkeit der Kindererziehung und die Art, wie sie erfolgen soll, endlich einige Fundamentallehren, z. B.:

"Es giebt drei Mächte — Himmel, Erde, Mensch. Es giebt drei Lichter — Sonne, Mond und Sterne. Es giebt drei Bande — zwischen Fürst und Beamten: Gerechtigkeit, zwischen Sohn und Bater: Liebe — zwischen Mann und Weib: Eintracht.

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, — Anstand, Weisheit, Wahrheit: biese fünf Kardinaltugenden muß man beachten. Reis, Hirse, Hülsenfrüchte, Weizen, Roggen und Gerste — sind sechs Lebensmittel, mit denen die Menschen sich ernähren.

Segenseitige Liebe zwischen Bater und Sohn, Eintracht zwischen Mann und Beib, vom älteren Bruder Güte, vom jüngeren Bruder Achtung; Ordnung zwischen älteren und jüngeren Leuten, Freundschast zwischen Gefährten, vom Fürsten Rücksicht und vom Minister Treue: biese zehn Pflichten sind allen Menschen auferlegt."

Dieser Art sind die Sätze, welche alle chinesischen Jungen auswendig zu lernen haben, ohne auch nur ein Wort davon wirklich zu verstehen, denn sie sind in der alten klassischen Sprache der Chinesen versaßt, die von den vielen Dialekten, wie sie heute in dem ungeheuren Lande gesprochen werden, mitunter ebenso verschieden ist, wie etwa Lateinisch vom Deutschen. Der Unterricht der Chinesen beginnt also etwa ebenso, als würde man unseren des ABC unkundigen Schülern einen lateinischen Klassister, etwa Cicero, in die Hände geben und z. B. mit dem Satz beginnen:

Homo sum; humani nihil a me alienum puto —,

wobei man ihnen sagt, wie die einzelnen Wörter ausgesprochen werden. Aehnlich hat es ja wirklich der Dichter des "Verlorenen Paradieses", der blinde Wilton gethan, der sich von seinen Töchtern lateinisch vorlesen ließ, ohne daß sie selbst ein Wort davon verstanden; aber sie kannten doch zum mindesten die Buchstaben und ihre Zusammensiehung zu Wörtern; nach der chinesischen Lehrmethode aber müssen die Kinder das Wort nicht nach den einzelnen Schriftzeichen, aus denen es besteht, sondern nach seinem allsemeinen Aussehen erkennen und die Aussprache wissen, ohne auch nur von einem den Sinn, die Bedeutung zu verstehen! Wie geplagt müßte ein europäischer Schriftseter

sein, der, ohne jemals ein chinesisches Schriftzeichen gesehen zu haben, ein chinesisches Buch in Thpen sehen sollte, aber er wäre noch glücklich zu preisen, im Bergleich zu den jugendlichen Söhnen des Reiches der Mitte, welche außerdem noch die Aussprache jedes dieser tausende und abertausende von Schriftzeichen kennen müssen!

Tausende und Abertausende von Zeichen! Mit jenen des San-tez-king ist es nämlich lange nicht abgethan. Denn auf dieses erste Lehrbuch folgt ein zweites mit ähnlichem Inhalt und tausend Wortzeichen, von denen nicht zwei in Aussprache oder Bedeutung einander gleich sind. Das Buch stammt aus dem Jahre 550 nach Christi Geburt, also aus der Zeit der Longobardenzüge über die Alpen! Und haben die chinesischen Jungen auch dieses von Ansang bis zu Ende auswendig gelernt, so müssen sie dasselbe mit den "vier Büchern" und "fünf Klassistern" thun, welche die großen Schätze der chinesischen Litteratur enthalten!

Der britte Band der "fünf Klassifer", Lun=yü, enthält die wichtigsten Gespräche von Consucius und darunter auch das in Deutschland so viel gebrauchte Sprichwort: "Was du nicht willst, das man dir thut, das thue auch den Anderen nicht".

In diesen sogenannten "neun heiligen Büchern" befinden sich 4601 verschiedenc Wortzeichen, von denen manche, wie gesagt, bis zu dreißig verschieden gestellte Striche, Punkte, Reile 2c. enthalten, wobei die falsche Stellung eines einzigen den Sinn des ganzen Zeichens ändert! Die chinesische Schriftsprache enthält im Ganzen gegen 200000 verschiedene Wortzeichen, von denen jedoch die größte Zahl veraltet ist. Das große Wörters buch von Kangshyi enthält 44 449 der gebräuchlichsten.

Erst wenn die Jungen eines biefer Bücher nach dem anderen auswendig gelernt haben, erfolgt die Erklärung des Sinnes durch den Lehrer, wobei gewöhnlich die Kommentare von Tichu-fu-te benützt werden, welche zur Zeit der Kreuzzüge geschrieben wurden! Das ist das Um und Auf des Wissens, welches der chinesischen Jugend beigebracht wird. Mathematik, Geographie, Geschichte, Religion, ihre eigene Umgangssprache, irgend welche praktische Wissenschaften sind dem chinesischen Lehrplan absolut unbekannt, und selbst Leute, welche von ben Chinesen als die größten Gelehrten angesehen werben, haben häufig nicht die leiseste Ahnung von der Lage der Kontinente, geschweige benn der einzelnen Länder. Alles, was jenseit der Grenzen des himmlischen Reichs liegt, heißt einfach Barbarei, und nur die Mandarine, welche in den offenen Häfen Dienst thun, kennen die Bedeutung, wenn auch nicht die Lage von Deutschland, England, Rugland! In all diesen Dingen, welche bei uns jedem Schuljungen der ABC-Rlaffen geläufig find, herricht eine ebensolche Unkenntnis, wie etwa bei unseren NBC-Schülern über Confucius. In China giebt es keinen staatlichen Unterricht, keine Staats- ober städtischen Schulen, Schulzwang, Schulflassen, Diplome, Schulferien und Prüfungen, ausgenommen bie allgemeinen Wettprüfungen für die Beamtenstellen. Aber bennoch hat jede Stadt, jedes Dorf eine bestimmte Anzahl von Privatschulen, welche gewöhnlich von durchgefallenen Prüfungskandidaten für Beamtenposten unterhalten werben. Sie erheben von den Schülern ein jährliches Schulgeld von 2 bis 5 Taels (etwa 6-15 Mt.), was ihnen bei einer Schülerzahl von zwanzig bis vierzig ein spärliches Jahreseinkommen von hundert bis hundertundfünfzig Taels, oft auch

weniger, gewährt, also ein ähnliches Schullehrerelend wie in Ländern, die uns näher liegen. In größeren Städten kommt es häufig vor, daß die wohlhabenderen Einwohner einer Straße oder eines Stadtviertels sich zusammenthun, und einen eigenen Lehrer zum Unterricht für ihre Kinder nehmen, zuweilen geschieht dies auch von einzelnen, reichen Familien allein, ober von taufmannischen Zunften, welche gewöhnlich einen Raum ihres Zunfthauses ober Klubs für Schulzwecke einrichten. Auch die in China sehr ausgebreitete Wohlthätigkeit hat viele Schulen geschaffen, aber ber Unterricht ist in allen berfelbe. Auch in ben höheren Schulen, welche in manchen Großftäbten, wie 3. B. in Canton, Shanghai, Tientsin 2c., in den letten Jahrzehnten entstanden find, giebt es felten anderen Lehrbücher; die wichtigfte Fertigkeit, die bort gelehrt wird, ift der elegante Stil, die Dichtkunft und Korrespondeng; bei der letzteren kommt es aber nicht darauf an, eigene Gedanken leicht und klar niederzuschreiben, sondern die größtmögliche Bahl stereotyper Wendungen und Rosfeln auswendig zu lernen, in welchen der Schreiber fich und seine Kamilie niöglichst herabzuseben, die Person des Abressaten in den übertriebensten Ausdrücken herauszustreichen sucht. Auch die neugegründeten Hochschulen und Universitäten in Beking, Tientsin, Ranking 2c. sind feineswegs als solche aufzufassen, boch geben sie weiter als bie gewöhnlichen chinesischen Schulen und zeigen Mathematik, Geographic, Geschichte und vor allem moberne Sprachen unter ihren Lehrfächern. Soll ein Junge in Arithmetif, in verschiebenen Runften und Fertigkeiten ausgebildet werben, so wird er nach mehrjährigem Besuch einer der oben geschilderten Schulen zu einem Handelsmann oder Gewerbtreibenden in die Lehre gegeben. Was er ins Leben an Kenntnissen mitbringt, sind Lesen und Schreiben, aber auch das nur in beschränktem Mage, das besto größer wird, eine je größere Bahl von Jahren er in einer Schule Unterricht genossen hat. Die unteren Stände begnügen sich damit, ihre Jungen zwei, brei Jahre in die Schule zu schicken, Gartner, Bootsleute, Rulis, Lastträger 2c. thun auch das nicht. Im allgemeinen kann man annehmen, daß etwa dreißig Brozent mindestens ihren Namen schreiben und die einfachsten Aufschriften, Firmenichilder u. dal. lesen können; etwa zehn bis zwanzig Prozent, je nach der Provinz, können einfache Briefe schreiben, und nur vielleicht fünf Prozent beherrschen die Sprache und Litteratur einigermaßen. Sie genießen bafür aber auch bei ihren Mitbürgern bas größte Anfehen.

Nach dem "Buch der Gebräuche", das seit vielen Jahrhunderten von den Chinesen nach Thunlichseit befolgt wird, soll der Knabe "im siebenten Lebensjahr die Kardinalpunkte des Wissens und Zählen lernen; aber es darf ihm nicht gestattet werden, auf derselben Matte (mit den Eltern) zu sißen, oder an demselben Tische zu essen; im achten Jahre muß ihm gelehrt werden, Höherstehende zu bedienen und Anderen vor sich selbst den Borrang zu lassen; mit zehn Jahren muß der Knabe zu Privatlehrern in die Schule geschickt werden, und dort Tag und Nacht bleiben, um Arithmetik und Schreiben zu lernen; er muß dort einsache Kleider tragen, und sich anständig, ausrichtig und zweckentsprechend benehmen. Mit dreizehn Jahren soll der Knabe sich mit Musik und Dichtkunst befassen; mit fünszehn Bogenschießen und militärische Künste lernen. Dann ist er mit zwanzig Jahren so weit, um als Mann ins Leben zu treten, und noch mehr Anstands

regeln zu lernen, sowie seinen Kindes- und Geschwisterpflichten treu nachzusommen; mit breißig Jahren soll er heiraten und die Leitung von Geschäften übernehmen; mit vierzig Jahren kann er in den Staatsdienst eintreten, und wenn der Landesfürst seine Regierungs- pflichten mit Weisheit erfüllt, soll er ihm treu dienen, sonst nicht. Wit fünfzig Jahren kann er zum Rang eines Ministers erhoben werden, und mit siedzig Jahren muß er sich ins Privatleben zurückziehen".

Diese Borschriften lefen sich sehr schön, aber mit ihrer Ausführung kann es natürlich nicht sehr genau genommen werben. Immerhin steht ber Lebenslauf der Chinesen trot ber einseitigen Schulbildung auf einer viel höheren Stufe, als es gewöhnlich angenommen wird. Man follte glauben, daß das mechanische Auswendiglernen der morschen, veralteten und unverständlichen Rlaffifer ben Geift, die Glaftizität und das Auffassungsvermögen der chinesischen Jungen allmählich töten mußte. Aber das ist keineswegs der Fall. Dank ihrer guten und ftrengen häuslichen Erziehung und ihrer Beobachtungsgabe lernen sie zu Hause von praktischen Dingen vielleicht ebensoviel, wie in den Schulen von ben alten Rlassifern, und das Memorieren der letzteren stärkt ihr Gedächtnis in hervorragender Beise. Welch große Fähigkeiten in ber jungen Welt Chinas schlummern und nur gewedt zu werben brauchen, zeigt ber überraschende Erfolg und bas rasche Borwartskommen Jener, welche in den vielen driftlichen Missionsschulen Chinas, in den von Europäern geleiteten Schulen in ben offenen Bertragshäfen, bann in jenen ber oftafiatischen Kolonien erzogen werden. Ich habe beren in Shanghai, Hongkong, Batavia und vor allem in Singapore besucht und die Lehrer waren des Lobes voll über die Lernbegierde und bas verhältnismäßig rasche Auffassungsvermögen ber dinefischen Schüler. Um meisten Gelegenheit, dies zu beobachten, bietet wohl das großartig angelegte, reich ausgestattete Raffle's Institute in Singapore, wo ich selbst mehrere Tage in den verschiedenen Klassen unter mehreren Hunderten dinefischer Schüler zubrachte. Junge Chinesen, welche in europäischen oder amerikanischen Lehranstalten ausgebildet wurden, haben ihre Lehrer in Erstaunen gesetzt und bei ben Brufungen die besten Studenten der tautafischen Raffe übertroffen. Sollte also jemals eine Reform bes chincfischen Schulmefens ben mobernen Anforderungen entsprechend eintreten, und bazu ift wohl in den nächsten Jahren begrundete Aussicht, so bürften die Erfolge bald jene erreichen, welche das Nachbarvolk der Chinesen, die Japaner, aufzuweisen haben.



## Meine erste chinesische Mahlzeit.

In den ersten Tagen meines Ausenthalts in Canton machte ich die Bekanntschaft eines der reichsten und vorsnehmsten Kauscherren der chinesischen Millionenstadt und stattete ihm in seinem aus Dutzenden von Hallen und Häusern bestehenden Heim meinen Besuch ab. Kaum war ich wieder in mein Hotel, auf der Insel Schamin gelegen,



Als ich eine halbe Stunde früher im Begriffe stand, meine Sänfte zu besteigen, erschien ein Abgesandter meines Gastgebers, um mich nach dessen Haus zu geleiten. Am Eingange zu seiner mit einer hohen grauen Ziegesmauer umschlossenen Wohnung empfing mich der Wirt in eigener Person mit einer tiesen Verbeugung, indem er gleichzeitig die zusammengeballten Hände zur Stirne erhob. Er war in einen langen Talar von schwerer Seide gekleidet und trug auf seinem bezopsten Haupte den schilbsörmigen Tatarenhut mit langer roter Seidenquaste. In seinem Empfangssalon, geschmückt mit herrlichen Sbenholzschnißereien, Lampions und Vasen mit künstlichen Blumen, besanden sich bereits einige hinesische Gäste, sowie ein junger Engländer, der mit mir auf demselben Schiffe nach Canton gekommen war. Wir wurden allen Anwesenden vorgestellt, und diese beeilten sich, die gewöhnliche Frage an uns zu richten, welches denn unser ehrenwertes Alter wäre.

Bor mir, dem Vierziger, machten die Zopfträger tiesere Verbeugungen, als vor dem viel jüngeren Engländer. Natürlich mußten auch wir uns nach dem ehrenwerten Alter der Chinesen erfundigen. Mr. Clark, mein Engländer, schien überrascht, als unser Gastherr ihm sein Alter als Sechziger nannte, und auf die Frage nach der Ursache seines Staunens ließ Clark ihm sagen, er sähe viel jünger aus, er hätte ihn nicht für so alt gehalten. Konsternation auf allen Gesichtern. Diese europäische Hösslichkeitsäußerung zog hier ents



Im Berrensalon.

schieden nicht, Clark hätte besser gethan, ihm zu sagen, daß er ihn für einen Achtziger hielte. Während es in Ländern, die uns Europäern näher liegen, Sitte sein soll, daß besonders die Damen von ihrem Alter einige Jährchen abzwacken, hören es die Chinesen sehr gerne, wenn man ihnen ein paar Jahre mehr giebt.

Sieben Uhr. Schon hatten wir auf Damengesellschaft verzichtet, als plößlich aus dem benachbarten Raum sechs höchst elegant gekleidete junge Damen trippelten, mit Füßchen kaum so lang wie mein Zeigefinger, mit Perlenschnüren und Schmetterlingen in bem glattgekämmten, glänzend pomadisierten Haar, weißgeschminkten Gesichtern und brennroten Lippen, reizende kleine Wesen, beren Erscheinen sosort alle Gesichter ausheiterte. Hinter ihnen schritten ebensoviele noch jüngere Mädchen in einfacherer Aleidung einher, die an der Thüre stehen blieben. Jede hielt eine Wasserpseise und eine glimmende Lunte in der Hand. Sie waren die Dienerinnen der Damen.

Der Ausdruck Dame ist hier nicht recht gewählt, benn die Frauen der Chinesen find bei den Mahlzeiten, an welchen andere Männer, ob Chinesen oder Europäer. teilnehmen, niemals zugegen. Da aber die Bewohner bes Reiches ber Mitte sich bei solchen Festlichkeiten auch gerne unterhalten, so ziehen sie an Stelle ihrer Frauen öffentliche Sängerinnen bei, von jener Sorte, welche nach unseren Anschauungen den Namen Dame nicht verdienen. Nicht etwa, daß sich die anwesenden Chinesinnen irgend welche Freiheiten in der Toilette oder im Benehmen geftattet hatten. Beileibe nicht. Ihre langen, blau= seibenen Gewänder, über und über mit ben fostlichsten Stickereien bebeckt, reichten vom Halfe bis an die Knöchel, und niemals würde sich bei solchen Gelegenheiten auch die schlimmfte biefer Blumen nur halb so viel Toilettefreiheiten erlauben wie unsere Damen Die sechs Blumen unserer Tafelrunde gebärdeten sich sittsam und der Gesellschaft. bescheiben, und als endlich ber Gaftherr uns einlub, den Speifesaal zu betreten, trippelten fie alle zusammen uns Mannern nach. In China wurde es für Verrücktheit ober gar Unverschämtheit angesehen, wollte man einer Dame den Arm reichen, um sie zu Tisch zu führen.

Der Speisesaal war ein geräumiges hohes Gemach, dessen eine Wand ganz aus turiosen, durchbrochenen Ebenholzschnitzereien bestand, mit runden, weiten Deffnungen, durch welche wir den schönen Garten und Lotosteich des Gastherrn schen konnten. Die Tasel stand der gegenüberliegenden Seite etwas näher und war zickzacksörmig angeordnet; die Sitze besanden sich aber nur an der äußeren Langseite, sowie an den Stirnen, während die innere Langseite frei blieb. Den chinesischen Gastmahlzeiten pflegen nämlich Vorstellungen von Sängerinnen, Zauberkünstlern zc. zu solgen, und eine vollständige Besetzung der Tasel würde den Ausblick auf dieselben verhindern. Große sardige Laternen hingen an Seidenschnüren von der Decke; die Wände bedeckten lange Papierstreisen mit Inschristen und Sinnsprüchen, und rings um den Saal waren kleine Sbenholztischschen ausgestellt mit ebensolchen, schön geschnitzten Stühlen zu beiden Seiten. Auf einem dieser Tischschen stand ein großer Kohlenbehälter mit einem Kessel für den Wein darüber, ein anderer größerer Tisch diente als Serviertisch dicht besetzt mit Schalen und Schüsseln und Täßchen.

Es war töstlich anzusehen, unter welchen Berbeugungen und Zeremonien die Gäste Platz nahmen. Der Hausherr hatte mir den Ehrenplatz zu seiner Linken angewiesen; die Hösschichteit ersordert es, zu warten, die der Gastgeber Platz genommen hat, er aber lud seinerseits wieder die anderen Teilnehmer zum Sitzen ein, und es vergingen einige Minuten, ehe die Berbeugungen ihr Ende erreichten. Mir zur Linken hatte eine der kleinen Dämchen Platz genommen, die sortwährend kicherte und mit ihren Kolleginnen Bemerkungen ausstauschte, die wohl uns Fremde betrasen. Der Tisch war über und über mit Speisen und Blumen bedeckt; große Schüsseln mit Enten, Schinken, Gemüsen und Früchten, und über

jede Schüffel waren noch Blumen gestreut. Die herrlichen Blumenvasen, Schüffeln, kleinen Thee- und Weintäßchen, die vor jedem Gaste standen, waren aus feinstem Borzellan. Bu meinem Schrecken bemerkte ich, daß neben meinem Tellerchen nicht Meffer und Gabel, Weiß ber geneigte Lefer, was Chop Sticks find? sondern nur Chop Sticks lagen. Die Chinesen ebenso wie die Japaner effen nur mit zwei, etwa 20 cm langen Stabchen, die den Netznadeln unserer Damen auf ein Haar gleichen. Gewöhnlich sind fie aus Holz geschnitzt, in diefem Falle waren sie aus Elfenbein, und hatten überdies noch hübsch ciselierte silberne Köpfe, aber was nütte mir bas kostbare Material, ba ich auf ihren Gebrauch noch nicht eingebrillt war? Die Chinesen nehmen sie in eine Hand berart, baß ber Zeigefinger zwischen ihnen liegt, und handhaben sie so geschickt, baß sie selbst einzelne Reisförner damit aufnehmen können. So haben fie es schon vor Jahrtausenden gethan, während unsere Borfahren noch im siebzehnten Jahrhundert mit den - Fingern aßen und feine Teller kannten! Wem kommt nicht die Berordnung der großen Raiserin Maria Therefia in den Sinn, in welcher sie den Offizieren verbot, an der Hoftafel mit ben Fingern zu effen, ober sich die Nase am Rockarmel abzuwischen? Und doch machte



ich diesmal im Stillen den Chinesen einen Borwurf daraus, daß sie noch keine Gabeln besaßen, denn wie sollte ich denn all die guten Dinge essen? Sollte ich wie Ludwig XIII. von Frankreich auch die Finger gebrauchen? Die Antwort gab mir mein Gastherr selbst, als er zu Beginn der Mahlzzeit seinen kleinen Porzellanbecher mit warmem Reiswein Samschu, d. h. "dreimal gebrannt"

zur Hand nahm und erklärte, er hätte auf meinen Wunsch dieses Gastmahl veranstaltet, um mir Gelegenheit zu geben, die chinesische Küche kennen zu lernen. Dazu gehörten auch die Chop Sticks. Er hoffe, ich werde dieselben noch recht häusig in seinem Hause gebrauchen. Darauf leerte er sein Schälchen Wein, und sich gegen mich verneigend, drehte er das Schälchen in seiner Hand um. In ähnlicher Weise zeigten mir auch die anderen Gäste ihre geleerten Samschuschen, und ich mußte selbstverständlich das gleiche thun. Der Geschmack des Weines war wie sauwarmer scharfer Sherry.

Neben meinem winzigen Tellerchen lag glücklicherweise noch ein kleiner Löffel von Porzellan und Silber, in seiner Form einem Kochlöffel nicht unähnlich; an Stelle von Porzellan und Silber, in seiner Form einem Kochlöffel nicht unähnlich; an Stelle ver Serviette hatte jeder Gast einige bedruckte Papierblättchen, wie sie durch die Japaner auch in Europa bekannt geworden sind, nur kleiner, denn sie dienen nicht als Serviette, sondern zum Abwischen der Reisstädschen, die während der Mahlzeit nicht gewochselt werden. Die schmutzigen Papierchen werden einsach unter den Tisch geworfen. Vor jedem Gast stand überdies ein kleines silbernes Schälchen für Gewürze und ein zweites aus schönem blauen Porzellan für Soya, eine Gewürzsauce, die bei den wenigsten Mahlzeiten sehlt.

Ich hatte schon gefürchtet, daß die schönen Schinken und Ganse, die vor uns in so leckerer Weise den Tisch zierten, die Mahlzeit bilden würden; gefürchtet deshalb, weil

ich ja kein Messer zum Zerschneiben ber Speisen hatte. Ich wurde aber eines besseren belehrt, als die Diener jedem einzelnen Gaste aus der Küche kommende Speisen, schon in winzige Stückhen zerschnitten, in kleinen Porzellanschälchen vorsetzen. Was diese Fleischstückhen wirklich waren, konnte ich wegen der dicken verschiedensarbigen Saucen, in denen sie schwammen, nicht aussinden. Vergeblich bemühre ich mich, mit Hilse meiner Städichen einzelne Stückhen herauszusischen, zum höchsten Gaudium der kleinen Wädchen, die sich endlich mein Gastgeber erbarmte und ein Stückhen mit den von ihm benutzten Städichen aus seiner Schale nahm und mir in den Mund schob; er that dies nicht sowohl um mir zu helsen, sondern weil dies bei den Chinesen auch als besondere Auszeichnung



Bausmulik.

gilt. Es war nicht gerade appetitlich, aber "in Rome, one must do as the Romans do". Der Geschmack war süßlich, ölig und so widerwärtig, daß ich den Chrendissen am liebsten wieder von mir gegeben hätte. Aber wie konnte ich die Gastfreundschaft so verletzen! Also herunter damit. Hätte ich nur ein Gläschen Wasser gehabt! Mit Verlangen blickte ich auf die schönen Orangen und Leitschis und Mangos, die vor mir aufgetürmt waren, dabei war ich hungrig wie ein Wolf, und konnte es doch nicht über mich bringen, einen zweiten Vissen hinunterzuwürgen. Vielleicht brachte der nächste Gang, der uns etwa vorgesetzt wurde, etwas besseres. Abermals Fleischstücksen, abermals Sauce, aber so sehr mit Knoblauch versetzt, daß ich mich mit einem geschickt erwischten Bissen begnügte. Sch hoffte über diesen zweiten Gang dadurch hinwegzukommen, daß ich recht lange mit meinen

Städichen herumfischte. Ia, wenn nur meine holde Nachbarin nicht gewesen wäre! Kichernd beobachtete sie meine Versuche, dann erbarmte sie sich meiner, der dieses Erbarmen gar nicht wollte! Sie nahm ein Stückchen aus ihrer Schale und schoo es mir in den Mund. So wurde ich auch während der folgenden Gänge bald von rechts, bald von links gefüttert, mein Schälchen Reiswein wurde immer wieder halbgeleert weggenommen und durch ein neues, gefülltes ersett. Nun bemerkte ich erst, auf welche Weise dies geschah: Auf einem Seitentischen standen zwei Weingesäße in heißer Kohlenasche. Die halbgeleerten Schalen wurden bei jedem Gange vom Tische genommen und die Reste in das eine Gesäß zusammengegossen; dann wurden die Schalen aus dem anderen wieder gefüllt. War dieses leer geschöpft, so holte sich der Mundschenf den Wein aus dem anderen wieder warm geworden waren!

Neun Uhr. Immer noch wurden neue Gerichte aufgetragen — es mochte wohl ber zwölfte ober vierzehnte Gang bieses Bauletts fein, und gar keine Auslicht auf ein baldiges Ende. Die Geschichte war recht langweilig. Mein Nachbar zur Rechten schob mir unter höflichen Verneigungen immer neue Biffen in den Mund, meine Nachbarin zur Linken kicherte fröhlich weiter und trank mir zu. Die anderen Gäste begannen ihre Befriedigung über die gebotenen Leckerbiffen in einer Sprache zum Ausbruck zu bringen, zu der man keine chinesische Grammatik braucht, biedere, kräftige Naturlaute, die so recht von Herzen zu fommen schienen. Es war aber auch gar nicht anders möglich auf die vielen Zwiebeln, Knoblauch, Die verschiedenen Dele, Fette, Wurzeln, Gemuse, Kräuter, Suppen, Leckereien, Braferven, Saucen, Fleisch- und Fischstückhen und ben warmen Wein. Meine Dbaliste bestand fest barauf, mit mir zu konversieren. Sie fragte mich bie allermerkwürdigsten Dinge, die von ihrem Nachbar zur Linken, meinem Dolmetscher, in erbarmliches Englisch übertragen wurden. Ich suchte meine Antworten durch Kopfnicen und Zeichen aller Art auszudrücken, um nicht meinen Dolmetscher durch englische Antworten in Berlegenheit zu bringen. Sprach ich wirklich mit ihm, so lachten die Dämchen alle laut auf und schrieen yes, yes, was es nur Plat hatte. Clark benutte fortwährend das Taschentuch, um die in seinen Mund geschobenen Bissen auf unmerkliche Weise zu beseitigen. Sein ganzes Diner mußte unter bem Tische liegen.

Die Hitze, ber odeur chinois, ber in bem Raume herrschte, ber warme Wein, die Gerüche ber Speisen hatten den Aufenthalt für uns zwei Kaukasier geradezu unersträglich gemacht und wir ermunterten uns gegenseitig durch Zeichen, den Tisch für einige Augenblicke zu verlassen. Der Gastherr schien diese Zeichen zu verstehen, denn er selbst stand nun auf und sprach unter einer Verbeugung gegen mich einige Worte, auf welche die ganze Gesellschaft sich von den Sitzen erhob. Endlich! Erleichtert sprangen wir auf unter dem Eindruck, die Sache wäre beendigt . . . Zeremoniös kam aber der Dolsmetscher auf mich zu, um mir zu sagen, der Hausherr wünsche uns Gelegenheit zu geben, die jungen Damen, ausgezeichnete Sängerinnen Cantons, zu hören und ein paar Pseisen Tabak zu rauchen; dann würden wir das Diner sortsetzen. Welcher Schrecken! Es stand uns also noch eine zweite Auslage Knoblauch und Zwiedel, Del und Fett bevor!



Jaksimile des Speisezeisels eines Europäern gegebenen Wandarinbankeis in Cientsin.

Wir begaben uns in den anstoßenden Raum, wo die Dienerinnen der Dämchen uns die eigentümlichen Wasserpfeisen der Chinesen zu rauchen gaben und langbezopste Auswärter Thee servierten. Jeder von uns erhielt ein kleines Theetäßchen ohne Henkel, aber wie eben in China alles verkehrt ist, so stand auch das Täßchen nicht auf der Untertasse, sondern die letztere sag umgekehrt auf dem Täßchen und deckte dasselbe zu. Die Auswärter hoben diesen Deckel auf, schütteten einige graue Theedlätter in das Täßchen, gossen kochendes Wasser darüber und segten die Untertasse wieder auf. Wolkten die Gäste den Thee trinken, so saßten sie die heiße Tasse so, daß sie mit den Fingern gleichzeitig die obenliegende Untertasse ganz wenig zurücksoben und so seschielten. Durch den offenen Spalt wurde der Thee mit einem male ausgeschlürft, während die Theedlätter durch den Deckel zurückgehalten wurden. Sahne und Zucker werden in China zum Thee nicht verzwendet, bei der vorzüglichen Qualität der Theeblätter durchaus kein Nachteil.

Als die Sängerinnen ihre monotonen, fortwährend zwischen dur und moll einherschwebenden Gefänge unter Guitarrebegleitung abgeleiert hatten, ließ der Gaftherr einen chinesischen Taschenspieler seine in der That merkwürdigen Kunststückchen ausführen. Die Abwechselung war und sehr willkommen, benn das pehng, pehng, pit, pit, bit des Guitarregezupses war nicht länger zu ertragen. Gern hatten wir uns nach den Borführungen des Taschensvielers verabschiedet, um dem zweiten Teil des Diners zu ent= geben, aber ber Gaftherr ließ uns durch den Dolmetscher fagen, er hatte gerade für dieses zweite Diner einige chinefische Delikatessen, Schwalbennest-Suppe und Haifischkossen, zubereiten laffen, und fo folgten wir benn wieber ber bezopften Gefellschaft in ben Speifefaal. Es war zehn Uhr, und während der ganzen folgenden Stunde wurden uns wieder ein Dutend Gange ber verschiebenften Art vorgesett: Entenzungen, Schweinsmaul, Crevetten mit Knoblauch und Bucker zubereitet, fleine Fischene mit eingemachten Fichtenzäpschen, geröstete Lilienwurzeln, Fischhirn mit Bilzen 2c. Wo das Englisch meines Dolmetschers zur Erklärung ber Speifen nicht ausreichte, zeichnete er mir bie betreffenben Dinge auf eine Papierserviette. Gine fabe schmeckende Speise, die wie Kalbstopf nach Schildfrötenart zubereitet aussah, wurde mir endlich als die berühmten Schwalbennester bezeichnet; beim nächsten Gang bekamen wir in kleinen Schälchen eine schwärzliche Gallerte vorgesett, in welcher bunkelrote Gibotter staken; die Gallerte, von der ich ein Stud mit einem Stäbchen aufspießte, schmeckte uns doch so sehr nach — Schwefelwasserstoffgas, baß ich mich besselben sofort wieder entledigte; mein Nachbar zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe, der Dolmetscher machte ein wichtiges Gesicht und meinte: "vely good, that vely old egg" "sehr gut, das sehr altes Ei" (ich schreibe vely und nicht very, weil der Chinese das R nicht aussprechen kann und statt R stets L anwendet). Sehr altes Gi! Ich erfuhr die Zubereitung dieser Gier aus einem chinefischen Kochbuch. Bielleicht ist sie unseren Röchinnen von Nuten: Aus Holzasche, Ralt, Salz, Wasser und einigen aromatischen Kräutern wird ein bicker Brei bereitet, in welchen die frisch gelegten Gier gelegt, und darin unter hermetischem Verschluß vierzig Tage lang aufbewahrt werden. Dann find sie schon geniegbar, aber je langer fie liegen bleiben, besto beffer werden sie nach chinesischen Begriffen, geradeso wie unsere Beine, und ein Ei vom

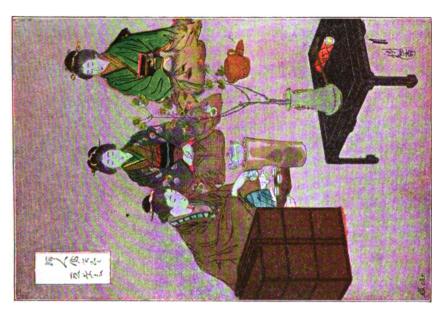

Frauen, Gobang (Sugoroku) fpielend. (Ed von hinten gelehen.)



AND

Jahrgang 1818 ist das non plus ultra einer Delikatesse! Solche Eier waren es, die wir vorgesetzt bekamen!

Indesse, es ist doch alles Geschmacksache auf unsere Erde! Ich sorderte meinen Dolmetscher auf, mir die Bemerkungen meines Gastsreundes mitzuteilen, und er antwortete, der letztere hätte gehört, die Europäer äßen Käse aus Milch von Kühen, Geln und Schasen zubereitet. Sie ließen diese Käse auch so lange liegen, dis sie schimmlig würden und noch viel schlimmer stänken als diese Eier. Wie es denn käme, daß wir gerade die alten Eier schlecht fänden? Ich mußte ihm meine Antwort darauf schuldig bleiben.

Nach einigen Suppen, mit wohlriechenden Delen versetzt und gesochten Nubeln darin, sam eine Speise, die aus dünnen, weichen Knorpeln zubereitet schien und gar nicht so schlimm mundete. Das waren die berühmten Haisischsssoffen, von denen nicht etwa das Fleisch, sondern nur die weichgekochten Gräten gegessen werden. Die Pausen zwischen den einzelnen Gängen füllten die anscheinend noch immer hungrigen Gäste damit aus, daß sie sorwährend getrocknete Melonenkerne knabberten, die in kleinen Schüsselchen vor ihnen standen, ebenso wie man dei englischen Mahlzeiten mit Salz gebrannte Mandeln knabbert. Eine Speise, die dei großen Banketten in China gewöhnlich auf den Tisch kommt, Fisch in Ricinusöl gebacken, sehlte glücklicherweise diesmal, daß sie aber thatsächlich serviert wird, geht aus den übereinstimmenden Mitteilungen der Chinareisenden hervor.

Auch bei diesem Diner bewahrheitete sich das Sprichwort: "Das Letzte ist das Beste." Es kam in Gestalt einer dampsenden Schüssel gekochten Reises, der uns vorzüglich mundete. — Damit war die Mahlzeit beendet. Es war 11 Uhr geworden, und wir verabschiedeten uns mit herzlichem "Tschin-Tschin" (Heil, Heil!) von unserem Gastzgeber und den übrigen Anwesenden. In unser Hotel zurückgekehrt, ließen wir uns noch eine Flasche Bier und ein Stück Roquesortkäse gut munden, denselben Käse, den die Chinesen so sehr verschmähen, und der bei uns als Delikatesse gilt. Andere Länder, andere Sitten!

Wie ich nachher auch in anderen Städten erfuhr, spielen sich die Festmahlzeiten der Chinesen, auch jene der Regierungsmandarine in Peking, in ähnlicher Weise ab wie das geschilderte. Speisen sie allein oder doch nur in Gesellschaft näherer Freunde, so sind die Mahlzeiten selbstwerständlich viel einsacher, ja, es giebt selbst in Ostasien kaum eine Nation, die genügsamer und einsacher wäre wie eben die Chinesen. Nur die Wohlzhabenden und die Mandarine gestatten sich zuweilen den Luxus eines derartig großartigen Banketts, dessen Speisen unter gewöhnlichen Verhältnissen hinreichen würden, das Wenüstenen ganzen Wonat zu füllen.



## Speisen und Getränke der Chinesen.

Wem kämen beim Lesen der vorstehenden Ueberschrift nicht Natten, Mäuse, Kahen und Regenwürmer in den Sinn? Wer hat nicht schon gehört, daß diese und andere Dinge zu den Leibspeisen der bezopften Söhne des Reiches der Mitte zählten? Als ich zuerst meinen Fuß auf chinesischen Boden setze, graute mir vor den verschiedenen Leckerbissen, die ich im Laufe meiner Reisen möglicherweise vorgesetzt bekommen würde, und ich nahm mir sest vor, kein Ragout, seine Fleischspeise mit kleinen Knochen. und

wenn sie noch so lecker aussähe, zu genießen. Als ich China verließ, war mein Widerswille gegen die Küche der Chinesen verschwunden, nicht etwa, weil ich mich an die Regenwurms und Rattenragouts gewöhnt hatte, sondern einsach deshalb, weil ich selbst in den Hütten der Landleute statt der genannten ekelhasten Dinge ganz schmackhaste Wahlzeiten zu genießen bekam.

Freilich ist es nicht zu leugnen, daß der zerlumpte Pöbel in den chinesischen Großstädten, besonders in Canton und Swatow, nicht nur Ratten und Hunde, sondern auch noch andere, viel unappetitlichere Tiere mit Wohlgesallen verzehrt, aber man möge ja nicht glauben, daß dieselben etwa auf den Mittagstisch der besseren Stände oder gar der Mandarine kämen. Was wird in unsern europäischen Großstädten nicht alles verzehrt! Haben wir nicht auch Gasthäuser, in denen Pserdesleisch und, unter wohlgewürzter Wildstetsauce verborgen, schmackhaste Kahenragouts verkauft werden? Essen wir etwa nicht auch Schnecken, Austern, Seespinnen, Tintensische, saule Käse, Aale und Krebse geradezu als Delikatessen? Wer mit solchen Genüssen einwerstanden ist, den sollte es gar nicht wunder nehmen, daß der weniger verwöhnte Gaumen der Chinesen auch an Schlangen, settgemästeten Hunden und mürbegebackenen Seidenwürmern Gefallen sindet. Es kommt nur auf die Gewohnheit an.

Der Chinese verzehrt eben alles, was da treucht und sleugt, und in dieser Hinspick steht das vielgerühmte Kulturvolk der Japaner auch nicht viel über ihm. Ich erinnere mich, auf dem Wege von Nikko nach Chuzendschi im Innern von Japan in einem Gasthause eingekehrt zu sein, an dessen Balkendecke seltsame Dinge, Cigarrenbündeln nicht unähnlich, herabhingen. Als ich eines dieser Bündel zur Hand nahm, bemerkte ich, daß es braungeschmorte — Eidechsen waren. Gegessen habe ich sie freilich nicht, aber sie können ebenso schmackhaft sein, wie Schnecken. Daß auch die Chinesen Sidechsen essen, habe ich nicht erfahren, dafür haben sie in ihren Mahlzeiten aber doch mehr Abwechselung als irgend ein anderes Bolk der Erde. Würden sie zur Bereitung ihrer Speisen nicht so viel schlechtes Del, zuweilen sogar Ricinusöl, dann große Mengen von Zwiedel und Knoblauch verwenden, so könnte sich der Europäer mit der chinesischen Küche, wenigstens bei den besseren Klassen, ganz einverstanden erklären. Die Chinesen sind gedorene Köche, selbst der geringste Landarbeiter ist im stande, schmackhaste Speisen zuzubereiten, und die Küche ist keineswegs ausschließlich in den Händen der Frauen.

Im Bergleich mit den Europäern genießen die Chinesen viel weniger Fleisch; während Gemüse bei uns die Beilagen zu den Fleischspeisen bilden, sind bei den Chinesen die Gemüse die Hauptgerichte, und Fleisch oder Fische bilden nur die Beilagen. Das weitaus wichtigste Lebensmittel im Reiche der Mitte geradeso wie in Japan und in ansderen Ländern Ostasiens ist der Reis, derart, daß "eine Mahlzeit einnehmen" im Chinesischen "Tschi san", Reis essen heißt. Begegnen zwei Chinesen einander, so sind die einleitenden Worte ihrer Unterhaltung "tschi kno san", d. h. "haben Sie Reis gegessen?" Sbenso wie wir uns gegenseitig mit "Wie geht es Ihnen?" und "Haben Sie gut geruht?" begrüßen. Auch bei den Mahlzeiten der Mandarine oder Festbanketten ist Reis die "pièce de résistance" und wird stets am Ende der oft aus dreißig dis vierzig Gängen bestehenden Mahlzeit ausgetragen. So viel andere Dinge die Teilnehmer von den Schwalbennestern an dis zu den Haisslossen, niemals verschmähen sie diese letzte Speise, den Reis.

Der Reis wird in Oftasien in vorzüglicher Weise zubereitet, und die Europäer gewöhnen sich so seicht an ihn, daß er in den meisten Häusern und auf den Ostasien- Dampfern täglich auf den Tisch kommt. Die Zubereitung ist von der in Europa gebräuch- lichen verschieden. Um die Hülsen der Reiskörner zu brechen, werden sie im Innern Chinas mittels hölzerner Hämmer in ebensolchen großen Mörsern gestampst; dann werden sie in einer irdenen Schüssel mit rauhem Boden umhergerieben, um die noch anhaftenden Hülsenteile zu entsernen. Ist der Reis gereinigt, so wird er nicht wie bei uns in Wasser gekocht, sondern in ein Sied aus Bambusgeslecht gethan, das auf einen halb mit Wasser gefüllten Tops gestellt wird. Der Damps des kochenden Wassers erweicht die Körner, tocht sie aber nicht zu einem Brei, wie es bei uns häusig geschieht. Gewöhnlich wird in demselben Wasser gleichzeitig auch Fleisch gekocht; während auf das erste Sied ein zweites mit Gemüsen, ein drittes mit Nudeln, vielleicht auch ein viertes mit Popos, das heißt Fleischlößchen, getürmt wird. Der Damps durchzieht die Siede und kocht alle Speisen der Mahlzeit gleichzeitig. Der Reis ersetz auch das Brot, das der Chinese

nicht fennt. Wohl bereitet er aus Wehl und Wasser Teig, aber er läßt diesen n backen, sondern in Form unserer Knödel oder Dampsnudeln abdampsen. Buchwei Wais und Gerste werden nicht zu Wehl zerrieben, sondern in Körnersorm gekocht verschiedenen Speisen verarbeitet.

Neben Reis genießen die Chinesen unzählige andere Feldfrüchte, Gemüse, Bambisprossen, selbst den gewöhnlichen Seetang, von welchem ungeheure Quantitäten, besond zwischen den japanischen Inseln und der koreanischen Küste, aus dem Wasser gesiss und nach China gebracht werden. Ich begegnete in den chinesischen Gewässern mehrischanzen Dschunkenstotillen, gefüllt mit Seegras. Wichtiger noch als dieses sind den Bohnen, besonders im nördlichen China, dann Erbsen, die in allen möglichen Und gezogen und zubereitet werden. Alle unsere Gemüse, von Kohl und Salat dis zu Seller und Spinat, leider auch Zwiebeln und Knoblauch, sind in ganz China zu finden, misch ein an Größe und Geschmack mit den unserigen gar nicht zu vergleichen. Im Norde Chinas werden Kartosseln viel gegessen, im Süden tritt an ihre Stelle die süße Kartossellnzählige andere Begetabilien, Wasserpslanzen, Wurzeln, Blätter, Stengel, manche von absonderlichem Aussehen und Geschmack, finden sich auf den Märkten von Canton Swatow und Tientsin, ja, man kann ruhig sagen, daß der Chinese, wenn er wollk, jeden Tag im Iahre ein anderes Gemüse auf seinem Tisch haben könnte.

Aehnlich bunt ist die Liste der Fleischspeisen, die aber, wie gesagt, nicht den Hauptbestandteil, sondern, namentlich bei der ärmeren Klasse, eine Zugabe der Mahlzeit bilden Während bei uns das Rind die wichtigften Fleischspeisen liefert, ist dieses in China am seltensten und wird für Nahrungszwecke überhaupt gar nicht gezüchtet. wie Buffel sind zu nütliche Tiere, um geschlachtet zu werben, auch mag die buddhistische Religionslehre, welche sich bagegen wendet, mit in Betracht kommen. Wenigstens kommt es bei Ueberschwemmungen, Trockenheit zc. häufig vor, daß von seiten der Behörden bas Schlachten biefer Tiere ganglich verboten wird, um die gurnenden Götter zu verföhnen. Auch Ziegen= und Hammelfleisch wird von den Chinesen selten gegessen, obschon in der Mongolei ausgezeichnete Fettschwanzhammel gezogen werden. Pferdefleisch, im Norden auch Kamelfleisch, kommt auf den Märkten häufiger vor, aber die in ganz China und Tibet bis nach der Mandschurei beliebteste Fleischspeise liefert das Schwein. In manchen Sprachen des südlichen China wird sogar unter dem Worte Fleisch überhaupt nur Schweinefleisch verstanden. Selbst die ärmsten Familien halten wenigstens eines dieser Tiere. Auf dem Berlfluß habe ich Oschunken und Flöße gesehen, auf denen Schweine gehalten wurden, die frei herumliefen und von den Abfällen der schwimmenden Haushaltung gefüttert wurden. In den Wärften der großen Städte fand ich sie braunglänzend, fettstrozend in Reihen von Hunderten aufgehängt; oder sie waren schon zerlegt und ihre kleinen wohlschmeckenden Schinken, über den Fleischhandlungen oder an den Bambusstangen wandernder Händler aufgehängt, wurden zum Kauf ausgeboten. samer war es schon, wenn ich auf meinen Spaziergängen in Canton Händlern begegnete, bie in ihren an Bambusstangen aufgehängten Holzkäfigen junge Kapen ober junge fette Möpse einhertrugen. Zuweilen blieb ein Käufer davor stehen, nahm ein Hundchen heraus

Jund befühlte und bezwickte die heulenden Tiere geradeso, wie est unsere Köchinnen mit den Gänsen thun, wenn sie sich von der Fleischmenge überzeugen wollen. Diese wohlschmeckenden Wöpschen werden, wie die Straßburger Gänse, eigenst gefüttert, nur daß neben Mais vornehmlich Reis dabei die wichtigste Rolle spielt. Ich besuchte in Canton eines der beiden Hundes und Kahenrestaurants, sand dort aber nur Gäste aus den ärmsten Bolksklassen. Ueber der Thüre hängen neben den genannten schon geschlachteten Tieren auch ganze Stränge von getrockneten oder braungeräucherten setten Ratten, die aber auch nur von den Aermsten der Armen gegessen werden, und keineswegs, wie man in Europa glaubt, zu den beliedtesten Lebensmitteln der Chinesen gehören. Sprach ich mit Mansdarinen oder wohlhabenden Kausseuten darüber, so schienen sie von dem Gedanken, Ratten oder Mäuse zu essen, gerade so angewidert, wie wir Europäer. Mit "Tete de chien a la vinaigrette" oder "dogs tail Soup" schienen sie sich eher befreunden zu tönnen. Warum auch nicht? Die zarten, mit Reis gemästeten Hündchen müssen essende!

Geflügel wird von den Chinesen maffenhaft gegessen, vornehmlich Ganse und Enten. Auf der Kahrt von Hongkong nach Canton und weiter stromauswärts begegnete ich gahlreichen Booten, beren Insaffen sich ausschließlich mit bem Brüten und Mästen der Ganse befaßten. Diese "guten Gaben Gottes" werden in China fast ausschließlich in fünstlichen Brutanstalten ausgebrütet, beren es auch an den Ufern der vielen Arme des Berlflusses unzählige giebt. Nach etwa vierwöchentlichem Lagern in den gleichmäßig etwärmten Körben triechen die jungen Tierchen aus der Schale, und die Banfeboote jahren nun langsam den Fluß entlang, um die Tiere an gunftigen Stellen der schlam= migen Ufer zur Fütterung ans Land zu laffen. Bei einbrechender Dunkelheit kehren sie regelmäßig wieder auf die Boote zurud. Im nördlichen China, zum Beispiel in Tientfin und Beking, werben vornehmlich Enten gezüchtet, die fast die Größe und das Gewicht der Banse erreichen und von den Chinesen außerst schmackhaft gebraten werden. die meisten anderen Arten unseres Geflügels, Wilbenten, Rebhühner, Wachteln, Schnepfen, Fajane, Reisvögel zc. kommen in den hochkultivierten Ebenen Chinas massenhaft vor und werden von den Einwohnern entweder in Neten gefangen oder mit uralten Buchsen mit Eisenichtot geschossen.

Wie wir, so essen auch die Chinesen Froschschenkel. Die Tiefebenen rings um die großen Flüsse stroßen von Fröschen, die auf eigentümliche Weise gesangen werden. Auf einem Spaziergange gegen Whampoa zu gewahrte ich einen Chinesen, der in dem ichilsigen Userschlamme umherwatete und seine Angel nicht ins Wasser, sondern in das Gras warf. Als ich ihm näher kam, bemerkte ich, daß an dem Ende der Leine ein winziges munteres Fröschlein zappelte, um dessen Leib die zarte Leine sestgebunden war. Geschickt warf der Fischer das Tierchen in das dichte sastige Gras der Reispslanzung, dem Lieblingsausenthalt der dicken, alten, settgemästeten Frösche. Kaum wurde das Ködersiröschlein von einem solchen alten Duacker bemerkt, so sprang er mit einem Sate daraufsloß und verschlang es. In demselben Womente zog aber auch der Angler die Angelsleine ein, packte den alten Frosch mit einer Hand, das Ende der Leine mit der anderen

und zog langsam ben verschlungenen Köber wieder aus dem Magen des Tieres heraus. Der Frosch wurde in einen Korb gesteckt, das zappelnde Köderfröschlein aber neuerdings ausgeworfen. Auf diese Weise verloren in dem Viertelstündchen, während dem ich den Fang beobachtete, etwa ein halbes Dupend setter Quacker nicht nur ihr Frühstück, sondern gleichzeitig auch Freiheit und Leben.

Nirgends in der Welt durften die Fluffe, Seen, Tumpel zc. fischreicher fein, als in China, nirgends burfte auf Fische und Amphibien aller Art eifriger Jagd gemacht Die Rüffe find, mit Ausnahme schmaler Kahrstraßen für die Schiffe, gang mit Neten und Netstangen bedeckt; in jedem Tümpel, sogar in den Reisselbern, werden Fische gezüchtet, und in den Städten bes Sudens sah ich sogar in den Strafen Baffins und Rübel, in welchen Salme oder Rarpfen gemästet wurden, Tiere, zuweilen so dick und fett, daß sie sich in den engen Behältern gar nicht umwenden konnten. In anderen Bottichen lagen lebende Aale und Wafferschlangen in allen möglichen Größen und Farben, benn auch die Wasserschlangen werden von den Chinesen gerne gegessen und hauptsächlich für die Zubereitung schmachafter Suppen benütt. In Amog werden meterlange braune Schlangen mit ihren Röpfen an Bambusstangen aufgehängt und so feilgeboten. Recht bes Fischens ift freigegeben, und ba es die bequemfte Art von Erwerb bilbet, find Rluffe und Seen gewöhnlich mit Fischern übervölkert, die in jeder erbenklichen Beise auf die Wasserbewohner Jagd machen. Sie stechen sie geschickt mit Speeren, fangen sie mit Angelu, Neten, holen fie mit Rechen aus dem Schlamm, loden fie in Fallen ober laffen fie durch Cormorane fangen. Diese Art des Fischens ist für den Europäer wohl die intereffanteste, und in China sowohl wie in Japan sah ich ben flinken klugen Tieren mitunter stundenlang zu, wie fie auf das Rommando des Fischers von den Booten ins Waffer glitten und nach einigen Minuten, zuweilen auch nach längerer Zeit, wieber auftauchend, auf das Boot zurudsehrten. Der Schnabeltropf war gewöhnlich mit Fischen ober Nalen gefüllt, die sie hintereinander wieder ausspicen und bafür von dem Rischer mit einem Stud Fisch belohnt wurden. Damit fie ihre Beute nicht felbst verschlängen und die Fischer das leere Nachsehen haben, tragen diese pelikanartigen, häßlichen Bögel ein Hanffeil um den Hals, so eng geschnurt, daß sie nur tleine Fischten verschlingen fönnen, nicht aber größere. Von frühester Jugend an abgerichtet, folgen sie ihrem Beruf mit größtem Gifer. Die eigentümlichste Art bes Fischens ift wohl in Sankau, am oberen Die (burchwegs chinefischen) Matrosen ber Jangtse = Dampfer verhelfen fich, wenn sie bort im Hafen liegen, ju guter Fischfost baburch, daß sie eine etwa zwei Fuß große eiferne Kochschüssel, die sonst zum Absochen von Reis verwendet wird, an der Innenseite mit Gett beschmieren und das Gefäß bann horizontal mittelft Stricken ins Wasser hinablassen. Ziehen sie die Schüssel nach einer Stunde wieder heraus, so ist sie bis zur Balfte mit kleinen, breitlingartigen Fischen gefüllt. Das Fett zicht biefe Fische maffenhaft an, bis fie fich allmählich in ber Schuffel und im Waffer rings um dieselbe in dichten Schwärmen drängen. Bei bem raschen Berausziehen ber Schüffel können bie unterften wegen ber über ihnen befindlichen Fischmengen nicht entschlüpfen und fallen den Matrofen zum Opfer.

Bei den Apachen und Bueblo-Indianern Arizonas fand ich als Lieblingsspeise aus gerösteten und gestampften Heuschrecken zubereitete Kuchen. Dieselbe Speise wird auch von den Chinesen gerne gegessen; viel lieber haben sie freilich geröstete Seidenwürmer, die in großen Mengen verspeift werden. Williams behauptet in seinem ausgezeichneten Werke über China, daß sie auch Regenwürmer effen. Die Chinesen, bei benen ich mich hierüber erkundigte, leugneten es entschieden, während sie von den Seidenwürmern als Leckerbiffen sprachen. Zu diesen letzteren zählen in China vor allem die vielgenannten Schwalbennester, dann haifischslossen, Tripang (Seewalze) und Fischmagen, nur sind die Schwalbennester so kostspielig, daß sie auf den Tisch der Reichen beschränkt bleiben. Werben sie boch im wahren Sinne des Wortes mit Silber aufgewogen. Für einen Teller Schwalbennestsuppe bedarf es für etwa zehn Mark Rester. Es ist befannt, daß biefe Schwalbennester von den Sunda-Inseln, hauptsächlich von Java stammen, nicht bekannt burfte es indessen sein, daß in Canton allein jährlich über acht Millionen Nester eingeführt werden! Im Innern des Landes wird das Kilogramm Schwalbennester mit 50-100 Mark bezahlt. Der Grund biefer hoben Preise durfte weniger darin liegen, daß die Chinesen die Nester als wohlschmeckende Delikatesse betrachten, sondern vielmehr in dem Umftande, daß man dem Genuß der seltsamen Speise besonderen Einfluß auf den Körper zuschreibt. Aus demselben Grunde werden auch die ekelhaften lederartigen Seemalzen und die Saifischflossen gegessen.

Man darf sich die chinesischen Schwalbennester nicht etwa wie die unserigen vorstellen. Sie sind von der Größe einer kleinen Damenhand und bestehen der Hauptsache nach aus dem Speichel der Schwalben, weißlich durchscheinend und vermengt mit Federn und Seegrassasen, die sorgfältig entsernt werden. Ihre Zubereitung sand ich in einem chinesischen Kochbuch solgendermaßen angegeben:

"Entferne sorgfältig alle Febern. Koche die Nester in Suppe oder Wasser, bis sie weich und von der Farbe des Nephrytsteines (grünlich weiß und durchscheinend) sind. Lege sie auf eine Lage Taubeneier, bedecke sie mit Schinkenschnitten und koche sie nochsmals. Liebst Du sie süß, so süge kandierten Zucker bei. Bereite sie sorgfältig und ohne Del. Habe acht, daß sie lange kochen, denn ißt Du sie, bevor sie weich sind, so bekommst Du Durchsall."

Haifischklossen werden von den Chinesen ebenfalls massenhaft gegessen, und in dem jüdlichsten Hafen Koreas, in Fusan, fand ich eine große Kolonie von Japanern, die sich jast ausschließlich mit dem Haifischang beschäftigen. Die zuckenden Leichname der vielen getöteten Haifische boten keineswegs einen appetitlichen Anblick, denn die kleinen flinken Japaner sprangen zwischen ihnen umher und hieben den noch lebenden Tieren die Flossen und den Schwanz ab. Das chinesische Kochbuch giebt folgende Zubereitung von Haifischsossen an:

"Lege sie in einen Kochtopf, süge Holzasche bei und koche sie mehrmals ab. Dann krațe sorgkältig die Haut ab. Entsernt sie sich nicht leicht, koche abermals und krațe wieder. Koche nochmals, schabe das Fleisch ab und behalte die Floßsedern. Koche diese noch einmal und thue sie hierauf in Quellwasser, das Du mehrmals wechseln mußt,

bamit der kalkige Geschmack verschwinde. Dann thue die Floßsedern in die Suppe, lasse sie mehrmals aufkochen, dis sie weich sind. Dann füge der Suppe Krebsenfleisch und ein wenig Schinken bei und esse."

Die Schilderung ist so deutlich, daß jede Köchin danach Haifischsuppe zubereiten kann. Die beste Bezugsquelle für Haifischslossen ist Cheng Ming u. Co. in Canton.

Ebenso wie alle unsere Gemüse besitzen die Chinesen auch alle Früchte, zu denen noch viele andere, bei uns unbekannte kommen. Aber so schön die Pfirsiche, Birnen, Aepsel 2c. auch aussehen mögen, den Geschmack der unserigen besitzen sie durchaus nicht. Ich habe Birnen im Gewichte von 4 bis 5 Kilogramm gesehen, und ebensolche Pfirsiche, herrliche Persimonen und vor allem Drangen, die wir ja den Chinesen verdanken, denn sie wurden von den Portugiesen 1548 in Europa eingesührt. Der deutsche Name Apselsine, d. h. chinesischer Apsel, zeigt dies noch heute an. Die eigentümlichste Frucht der Chinesen ist wohl die "Leitschi", die ich im Süden massenhaft in großen Pflanzungen vorsand: eine Frucht von der Größe eines kleinen Apsels und dem Aussehen einer Erdbeere, im Innern weich und weißlich wie eine Auster und vom Geschmack einer saftigen Maulbeere.

Einfacher als die Speisen der Chinesen, von denen hier nur die gebräuchlichsten und merkwürdigsten angeführt wurden, sind ihre Getränke. Wasser trinken sie nur wenig; an seine Stelle tritt überall der Thee, aber ohne Zuder und Milch, da sie Milch ebenso wie Butter verschmähen. Nur in der Mandschurei wird schmuzige, schlechtschmeckende Butter und Käse bereitet, auch zuweilen Milch getrunken. In Canton sah ich mehrere ambulante Milchhändler, welche die Milch in Krügen, die von Bambusstangen herabshängen, umhertrugen und sie unter dem Ruse: "Ngau nai", andoten, man sagte mir, dies sei Milch, die mit Essig und Zucker zusammengerührt wäre und nur als Erfrischung diente, wie etwa bei uns Fruchteis.

Geistigen Getränken huldigt der Chinese nur wenig; nie habe ich in China einen Betrunkenen gesehen. Wohl haben sie viele und schmackhafte Weinreben, allein die Zusbereitung von Wein ist ihnen nicht bekannt. Dasür machen sie "Sosi", eine Art Reissbranntwein, und bei keinem Festmahl sehlt "Samschui", das ist warmer Reiswein. Bei den Mandarinen von Peking, Shanghai und Canton hat neuestens ein ihnen früher unbekanntes Getränk Eingang gesunden, dem sie recht gerne zusprechen, und das chinesisch "Hiangspin", das heißt wohlriechender Trank sür Gäste, heißt. Wir in Europa haben dasür einen anderen Namen. Er lautet: Champagner.





## Tängs der chinesischen Osküste.

16

Wer von Hongkong nach dem großen Handelsemporium des Jangtseklang, nach Shanghai will, thut gut baran, auf einem ber großen Balastbampfer bes Nordbeutschen Lloyd Baffage zu nehmen, benn je schneller er bie Reise ausführt, besto beffer ift es für ihn, und die Lloydschiffe nehmen in keinem ber fünf offenen Bafen zwischen Bongkong und Shanghai Aufenthalt, sondern fahren birekt nach dem lettgenannten Reiseziele. Bohl befindet sich unter den fünf Bertragshäfen, die man passiert, Futschau, eine der größten Städte Chinas mit einer Million Ginwohnern, aber wer Canton gesehen hat, dem wird Futschau, ausgenommen die herrlichen Landschaften am Minfluß und die weitere hochmalerische Umgebung, nur wenig Interessantes bieten. Die süblich von Futschau gelegenen zwei Bertragshäfen Swatow und Amon sind des Besuches nicht wert. Beibe werben selbst von den Chinesen als sehr schmutige Städte angesehen, auch ist die Bevölkerung ben Europäern burchaus nicht befonders freundlich gefinnt, was seinen triftigen Grund hat: Balb nach ber Eröffnung biefer Safen gaben sich bie Europäer, welche sich dort ansiedelten, einem schmachpollen Kulihandel hin, ähnlich wie es früher die Bortugiesen in Macao thaten. In den letten Jahren hat die Feindseligkeit der Chinesen wohl etwas nachgelassen, aber die Rahl der in den beiden Städten residierenden Europäer hat boch nicht in ähnlichem Mage zugenommen, wie in ben anderen Safen und dürfte zusammen etwa 350 betragen, die zahlreichen chinesischen Rollbeamten und Wiffionare mit eingeschloffen.

Aehnliches kann auch von den beiden nördlich von Futschau gelegenen Vertragsshäsen Wentschau und Ningpo gesagt werden; beide Häfen leiden unter der erdrückenden Nachbarschaft von Shanghai und der europäische Handel will nicht recht vorwärts; vielsleicht teilweise auch deshalb, weil die Schiffahrt in diesen Gewässern dis hinauf nach Shanghai recht gesährlich ist.

Längs ber ganzen Oftkuste Chinas von der Mündung des Jangtsekiang auswärts bis nach den Borgebirgen der Schantung liegen große, nur wenig bekannte Sandbänke,

von den Chincsen "Ta-scha", d. h. großer Sand, genannt, welche durch keine Leucht= türme bezeichnet sind. An dem nördlichen und südlichen Borgebirge ber weit nach Rordwesten vorspringenden Halbinsel von Schantung befinden sich allerdings zwei von der europäischen Zollverwaltung Chinas beforgte Leuchttürme, allein den steilen, felsigen Rüften sind zahlreiche kleine Inseln und Klippen vorgelagert, beren Lage und Wafferstand noch heute nicht hinreichend genau bestimmt sind. Längs ber ganzen Oftkufte von Schantung giebt es nur einen halbwegs ficheren Hafen, jenen von Kiau-Tschou, einer Stadt von etwa 60 000 Einwohnern, am inneren Ende einer etwa 40 Quadratfilometer weiten Bucht gelegen. Auch süblich von Shanghai find der ganzen Ditfüste Chinas bis herab nach Hainan ungahlige kleine Felseninseln vorgelagert, welche die Schiffahrt bort um so mehr erschweren, als diese Gebiete besonders im Frühjahr sehr häufig von Nebeln heimgesucht Auf meiner Fahrt von Futschau nach Shanghai mußte der Dampfer einen ganzen Tag lang im dichteften Nebel zwischen ben Inseln liegen bleiben, um nicht auf eine derfelben aufzulaufen. Das Nebelhorn wurde unausgesett Tag und Nacht geblasen, und rings um uns hörten wir nur die dumpfen Nebelfignale anderer Dampfer, welche ebensowenig wie wir vorwarts ober rudwarts fonnten. Jenseits ber Halbinsel von Schantung, welche das Gelbe Meer von dem Golf von Tschili scheidet, sind die Berhaltnisse auch nicht besser, wie ich es in meinem Buche über Korea geschildert habe. Nordseite der erstgenannten Halbinsel liegen die beiden Bafen Bei - hai - wei, das in dem iungften dinefisch-japanischen Bertrage zur Berühmtheit gelangte, und bas bem europäischen Handel geöffnete Tschifu mit etwa 350 europäischen Bewohnern. Vor beiden Häfen befinden fich Leuchtturme, aber fie reichen für die Sicherung ber Schiffahrt nicht bin, weil auch hier zahlreiche Inseln ber Kuste vorgelagert sind und die Kuste sich überdies fortwährend andert. So liegt beispielsweise weiter westlich von Tschifu, gerade südlich ber gefährlichen Miau-tau-Inseln, die Stadt Tong-tschou. Diese war früher einer ber europäischen Bertragshäfen, und selbst größere Dichunken konnten bis in die Kanale ber inneren Stadt einfahren. Die Schlammmassen nun, welche vom Hwangho (gelber Fluß), vom Beiho (Nordfluß) und vom Liauho alljährlich dem Golf von Tschili zugeführt werben, verringern seine Wassertiefe berart, daß innerhalb weniger Jahrzehnte an zahl= reichen, früher als tief gefannten Stellen Schlammbante entstanden find. Dieselben bedrohen sogar die Schiffahrt des Hafens von Beting, Tientsin, und was den Bertrags= hafen Tongtschou betrifft, so liegt diese frühere Seeftadt heute durch das Anschwemmen von Schlamm und Sand tief landeinwärts und ist Schiffen unzugänglich. Deshalb wurde der Handels= und Schiffsverkehr von Töngtschou nach Tschifu ober vielmehr nach der Tschifu gegenüberliegenden Hafenstadt Nentai, d. h. Rauchstadt, verlegt. in dieser rasch aufstrebenden europäischen Handelsstadt zeigt sich die Verschlammung in auffälliger Beise. Icnseits der früheren Safenstraße sind breite Landstreden aufgeschwemmt worden, und ein Teil dieser der chinefischen Regierung so unverhofft in den Schof geworfenen Ländereien ist fürzlich von dieser an die Ruffen für eine Kohlenstation ver-Ueberall im Golf von Tschili, vor allem aber längs der Rüsten, broben ber Schiffahrt ernfte Gefahren felbit bei ruhigem Better, und in jedem Jahre fallen

ihnen eine ganze Reihe von Schiffen und chinesischen Oschunken zum Opfer. Aber biefe Gefahren werden noch ungemein erhöht, wenn Nebel, Stürme oder bie in diesen Regionen heimischen Taifune, diese von den Schiffern gefürchtetsten Naturereignisse, eintreten. Stößt einem Schiffer in ben chinefischen Gewässern ein Unfall zu, so ist es bei ben geschilderten ungunftigen Berhaltniffen felten feine Schuld. Die Geschichte ber Schiffs fahrt in den oftasiatischen Gewässern ist erfüllt von derlei Ratastrophen. Gine der ersten war der Untergang des britischen Transportschiffes Golconda, das im Jahre 1840 mit 650 Mann einem Taifun zum Opfer fiel. Gelegentlich besselben Taifuns wurde die englische Bark Rent, 350 Tonnen Gehalt, im Hafen von Hongkong vom Anker gerissen und 11/2 Kilometer weit inland geführt, so daß man, um sie wieder flott zu machen, einen Kanal graben mußte. Bei ber preußischen Expedition nach Oftasien in ben Jahren 1860 - 62 wurde eines der Schiffe derselben, Frauenlob, in der Nacht des 1. September 1861 von einem Taifun vernichtet und ging mit Mann und Maus unter. — Im Jahre 1874 zerstörte ein Taifun in Hongkong 1000 Häuser vollständig, vernichtete 33 große und 400 kleinere Schiffe und Dichunken. . Ueber 5000 Menschen fielen biefer Ratastrophe zum Opfer. In jedem Jahre richten die Taifuns, befonders an der chinefischen Rufte, auf den Philippinen und den Lutschu-Inseln die furchtbarften Verheerungen an, und nichts wird von den Chinesen so sehr gefürchtet, wie diese schrecklichen Wirbelfturme. Die Bewohner von Hainan haben zur Beschwörung berfelben ber Göttin ber Binde eigene Tempel errichtet und bringen ihr dort wertvolle Opfer bar. Taifun sett sich aus den chinesischen Worten "Tai" = groß und "fun" = Wind zusammen. Nach einer chinefischen Beschreibung, welche im Chineje Repository, Bol. VIII, enthalten ist, "zeigt sich das Nahen eines Taifuns schon einige Tage vorher durch ein leichtes Grollen und Wirbeln an, das von Zeit zu Zeit hörbar wird, ohne daß man sich die Ursachen erklären fann, das sogenannte Taifun-brauen. Dann sammeln sich feurige Wolfen in dichten Massen, der Donner rollt schwer, es erscheinen Regenbogen, bald unterbrochen, bald in vollständigen Halbkreisen, mit ihren Enden auf der Meeresfläche ruhend. Die See brodelt und giebt ein bellendes Geräusch von fich; lofe Felsblode schlagen aneinander und Seegras erscheint auf der Oberfläche; die Atmosphäre ist dick und schwer, die Seevögel flattern erschreckt umber, die Baume neigen sich mit ihren Kronen gegen Suben — ber Taifun hat begonnen. Wenn sich dazu ein vom Sturm gepeitschter heftiger Regen gefellt, fo mutet ber Taifun in feiner größten Beftigkeit. Die Baufer fturgen unter ihm zusammen ober werden von ihren Grundmauern geriffen, Schiffe und Boote werden ans Land geschleubert; Pferde und Rinder werden umgeworfen ober burch bie Lufte getragen, Baume mit ihren Wurzeln aus dem Boben geriffen, und bie See kocht meterhoch auf, die Felder und Kulturen längs der Küsten zerstörend. der eiserne Wirbelwind."

Seit dieser aus früheren Zeiten stammenden chinesischen Beschreibung haben sich europäische Seefahrer eingehender mit den Taisunen beschäftigt und gefunden, daß sie nichts anderes sind als Tornados mit ähnlicher Entstehung und ähnlichem Verlauf wie jene, welche zeitweilig die westindischen Inseln verheeren. Die Taisune sind der Haupt-

fache nach Sturme, welche mahrend ihres raschen Laufes gleichzeitig um eine vertikale Achse rotieren, oder besser gesagt, kolossale Windhosen. Je kleiner ihr unterer Durchmesser, besto größer ift auch gewöhnlich bie Schnelligfeit bes Kreislaufes, mahrend fich ber gange rotierende Sturmförper mit einer Geschwindigfeit von 150-200 Rilometer in ber Stunde weiter bewegt. Ich habe die den Taifunen ähnlichen Cyklone in Amerika häufig beobachtet. Auf einer Fahrt von Benezuela nach New York im Frühjahr 1888 befand sich mein Schiff, die Caracas, in dem vollständig sturmfreien Mittelpunkt eines Cyflons, der sich im wütenden Kreislauf um uns drehte, und uns schlieflich überholte. Da wir auf ben Sturm vorbereitet waren, kamen wir ziemlich glimpflich barüber hinweg, aber am folgenden Morgen sahen wir das Meer mit Schiffstrummern und Bauholz ber direkt von dem Cyklon getroffenen Kahrzeuge bedeckt. Gin Brigg trieb mit dem Riel nach oben neben uns her. In Matanzas, auf St. Thomas und Trinidad zeigte man mir vielfach Trümmer von Häusern, Umfassungsmauern 2c., welche größere Cyklone zerftort hatten. In Willemstad auf der Insel Curação bemerkte ich gelegentlich eines Besuches 1887 eine ganz mit neuen Häusern besetzte Straße, welche sich auf etwa 150 m Ents fernung von der Meerestüfte hinzog. Die große Zahl neuer Häuser in der alten, verfommenen Stadt wunderte mich höchlichst, aber auf meine Frage wies mein Begleiter nur auf eine lange Reihe von Ruinen auf ber anderen Seite ber Strafe, etwa 50 m vom Strande entfernt. Einige Jahre zuvor hatte ein Cyflon im Berein mit ber wütenden Brandung die ganze Reihe steinerner Saufer bis auf den Grund zerftort. Un den chinesischen und japanischen Rusten sind die Zerftörungen der Taifune nicht so leicht wahrzunehmen, weil die Häuser größtenteils aus Holz bestehen und einfach fortgeblasen werden. Auf hoher See sind die Taifune hauptsächlich deshalb so gefährlich, weil der Sturm nicht nur in einer Hauptrichtung weht, sondern tangential bem aanzen Taifunfreise entlang, somit aus den verschiedensten Richtungen des Koms passes mit der fürchterlichsten Gewalt tobt, und demgemäß Segelmanöver gar nicht auszuführen sind. Ebenso schlagen auch die hoben Wasserberge aus verschiedenen Richtungen auf das Schiff.

Die Hauptzeit bes Taifun sind die heißen Sommermonate; im süblichen chinesischen Meere, etwa in der Höhe von Hainan beginnen sie schiff dien im Juni und erscheinen mit der sortschreitenden Jahreszeit immer häufiger in den nördlicheren Gebieten, so daß sie in den japanischen Gewässern am häufigsten im September vorsommen, um im Oktober ganz zu verschwinden. Sie entstehen gewöhnlich bei großer Hike, wenn die Temperatur des Meerwassers die höchste und die Lust mit Wasserdämpsen gefüllt ist. Dann genügt die geringste atmosphärische Erschütterung, um einen Wirbelsturm hervorzurussen. Aussällig ist es, daß die Taisune der Breite nach verhältnismäßig ein ganzsseines Gebiet durchziehen. Während der Fahrt der österreichischen Korvette "Frinzi" von Hongsong nach Shanghai im Juli 1891 wüteten an den chinesischen Küsten nicht weniger als drei Taisune, ohne daß das Schiff davon irgend etwas gespürt hätte. Der Kommandant des Schiffes sagt: "Selbst an den Tagen, an welchen das Schiff sich in relativer Nähe der Taisune besunden hatte, zeigte das Barometer

gar keine anormalen Depressionen. Es ist dies ein neuerlicher Beweis dafür, daß die Taifune ihre verheerenden Streifzüge oft auf sehr eng begrenzte Regionen beschränken und demnach das warnende Sinken des Luftdruckes oft erst unmittelbar vor dem Erreichen der von dem Wirbelsturme bestrichenen Zone wahrgenommen werden kann."

Dagegen wunderte es den russischen Seefahrer Krusenstern in den ostasiatischen Gewässern gelegentlich eines Taifuns nicht wenig, die Quecksilbersäule unter 28 Zoll sinken zu sehen. Gewöhnlich beginnt das Barometer einige Stunden vor Beginn des Taifuns zu fallen, wenn sich das Schiff zufällig gerade auf der Bahn derselben befinden sollte, und das dient den Seefahrern auch als Warnung, um möglich rasch in einem Hafen Sicherheit zu suchen.





## Shanghai.

<del>- 13 - -</del>

Spät am Abend kam ich bort an und fuhr durch die glanzend erleuchteten, mit modernen Balästen besetzten Straken nach dem Aftor Houfe, einem neuen eleganten Hotel erften Ranges. Dort überreichte man mir eine Einladung zu der St. Georges Celebration, die gerade heute Abend um 9 Uhr in Chang-Su-Ho's Garten stattfinden follte. Die Einladung war auf schönes Papier mit Goldbuchstaben gedruckt und mit bekannten, geachteten Namen unterzeichnet. Rasch warf ich mich in Toilette und war ein halbes Stündchen später an ber Pforte eines Gartens, an ber eine Reihe glanzender Equipagen ihre Insassen entlud. Damen in reichen Abendtoiletten, begleitet von tabellos gefleibeten Gentlemen, eilten scherzend und schäfernd bem Inneren bes Gartens zu, von wo Tausende von Lampions und Lichtern mir entgegenstrahlten. Triumphbogen aus tropischen Gewächsen und unbekannten Blumen wölbten sich über bem wohlgepflegten Wege; aus alten Bäumen und Bosquets alühten verschiedenfarbige Lichter, und in der Mitte einer weiten Rasenfläche erhob sich ein großer Tempel, gang aus chinesischen Laternen zusammen=

gesetzt, — ein seenhaster Anblick. Ein schöner dunkler See mit einer 30 Meter hohen Pagode in der Mitte trennte diesen Tempel von einer Reihe von Gebäuden, Tribünen, Schaus buden und Casés, die, in ein Lichtmeer gebadet, Tausende von Menschen beherbergten, Menschen, wie ich sie bei den großen Gartensesten von London und Paris zu sehen gewohnt war — alle in großer Toilette, alle von weltmännischen, ungezwungenen Masnieren, alle einander kennend und begrüßend. Nur ich war fremd und kannte nicht eine Seele. Ueberrascht von diesem seltsamen und unerwarteten Anblick mengte ich mich in das Gewühl und bevbachtete die einzelnen Gruppen. Niemals und nirgends habe ich auf einen so kleinen Raum innerhalb weniger Minuten so viele Sprachen sprechen hören. Zwischen dem Anzünden und Fertigrauchen einer Cigarette vernahm ich in den einzelnen

Gruppen englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, danisch, portugiesisch — am meisten aber englisch und deutsch, gut Hamburger Deutsch. Bermengten sich diese Gruppen untereinander, dann sprangen die Sprechenden von einer zur andern Sprache über, mit einer Leichtigkeit, die einsach überraschte. Wo war ich denn? In China? Die vorherzgegangenen Wochen hatte ich mich in elenden, stinkenden chinesischen Nestern herumgetrieben, und war auch in Hongkong eine Woche gewesen, das als europäische Großstadt verz

schrieen ist, ohne diesen Namen in irgend einer Weise zu verdienen. Ich habe in Oftasien keine größere Enttäuschung erfahren, als bas verlotterte, verwahrloste Hongkong mit seiner steifen. feineswegs angenehmen, in Coterien gespaltenen Gesellschaft. Wenn schon bieses, nach China riechende, von China durchseuchte Hongkong ben erwartungsvollen Europäer so wenig anspricht, wo könnte er sonst in China ein bischen Europa, ein bischen abendlandische Zivilisation genießen? Und war der Garten, in dem ich mich eben befand, und mit Entzuden bas Band, bas mich an die Heimat fesselt, wieder strammer anzog. war dies China? Wo waren benn die Chinesen? Im Schatten der Baume und der Bosquets. hinter den Säusern huschten sie umber als bienende Beifter, brennende Lampions zu löschen, verlöschende Lichter burch neue zu erfeten, Stühle zu tragen, Baletots und seibene garte Damen= mäntel zu halten. War bies China, bas Reich der Mitte, den Europäern versperrt, beherrscht von einem Kaiser, welcher ber Sohn bes himmels ift, und verwaltet von zugeknöpften, miktrauischen, finsteren Mandarinen?

In den Cafés und Schaubuden ging es gar luftig her. Allerhand Allotria standen auf dem ellenlangen Programm, und die in knisternde Seide gehüllte, juwelengeschmückte Damenwelt eilte von einer Bude zur andern, um Konzerte

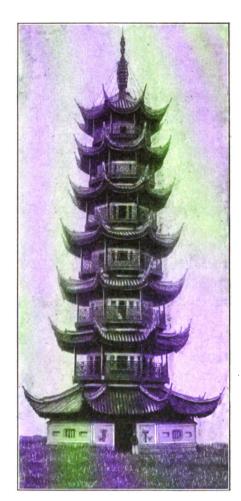

Pagode in Shanghai.

und Dramen und Ballet- und Zaubervorstellungen mitzumachen, alles das veranstaltet durch Gentlemen-Amateurs. Und als diese Produktionen im Freien zu Ende-waren, strömte alles in einen großen, säulengeschmückten, glänzend erleuchteten Tanzsaal, wo ein ausgezeichnetes Orchester lustige Weisen spielte, und sich die eleganten Pärchen im Kreise drehten und über den glatten Parkettboden flogen. War das China? — —

Um nächsten Morgen an das Fenfter meines Hotelzimmers tretend, genok ich einen überraschenden Anblick: Ein mächtiger Strom, wohl eine halbe englische Meile breit und bedeckt mit Dutenden von großen Dzegndampfern, Kriegeschiffen, Leichtern und Booten. Die auf den Masten luftig flatternden Flaggen zeigten alle Karben in allen möglichen Rusammenstellungen: Engländer, Desterreicher, Belgier, Frangolen, Danen, Spanier, dazwischen die blaue Flagge ber englischen Naval Reserve, der rote Ball in weißem Kelde ber Japaner, der chinefische blaue Drache auf gelbem Kelde, aber - am zahlreichsten bas Schwarz-Weiß-Not ber beutschen Handelsflotte. Die größten und stolzesten Schiffe, die hier auf dem breiten gelben Strom por Anker lagen, waren deutsche, darunter ber gewaltige Kolok Breußen bes Norddeutschen Lloyd, mit dem ich selbst von Süben heraufgekommen war. Gin schöner Bark mit wohlgepflegten Blumenbeeten und schattigen Baumgruppen zog sich von meinem Hotel dem linken Stromufer entlang südwärs, auf ber Landseite eingefaßt von großen Steinpalästen mit Balkonen und Arkaden, mit Gittern und monumentalen Thorbogen davor. Von den Dächern erwiderten Flaggen aller Nationen die Grüße der fremden Schiffe; so weit ich nur sehen konnte, boten sich mir Bilber großgrtigen Lebens und Berkehrs, wie sie nur noch in den Handelsemporien unseres eignen alten Kontinents zu finden sind, und dieses Leben und biefer Berkehr trugen dabei auch das Gevräge unserer eigenen Kultur. War das Ching?

Diese europäische Großstadt an der Pforte des Jangtsetiang, des mächtigsten Stromes von Usien, und der Hauptverkehrsader des chinesischen Reiches, ist eine der merkwürdigsten Schöpfungen unseres Zeitalters. Rings umgeben von mongolischer Kultur, tausende Meilen östlich von Europa, ebenso viele tausende Meilen westlich von Umerika ist es der entlegenste Außenposten unseres die Welt beherrschenden Handels, unserer Industrien, nicht etwa eine fünstlich genährte und gehegte Kolonie, sondern eine Hochburg, welche die surchtlosen Kausherren der letzten Generation selbst dem Mongolenkoloß absgezwungen, groß und start gemacht haben. Man hat Shanghai das Paris von Ostsassien genannt, und ein solches ist es in der That.

Im Bergleich zu Shanghai treten alle anderen europäischen Städte Oftasiens in den Hintergrund — Singapore, Penang, Hongkong, Batavia, Manila, Yokohama, Kobe, Nagasaki. Manche darunter sind schöffener, größer, behaglicher, keine aber hat einen ähnlich entwickelten Handels- und Schiffsverkehr, eine so aufgeweckte liberale, energische, vergnügungslustige Bevölkerung.

Es sind freilich weber architektonische Wunder noch großartige Schöpfungen nach unseren Begriffen, die man hier zu sehen bekommt, denn man darf ja nicht vergessen, daß Shanghai in — China liegt. Aber die Menschen, die aus allen Ländern und Weltteilen hierher in das flache, sumpfige ungesunde Tiefland an der Mündung des Jangtse verschlagen wurden, haben sich ihre neue Heimat, dieses europäisch=chinesische Babel, überraschend schön und behaglich und zweckmäßig eingerichtet.

Ueberraschend, das ist das rechte Wort. Ich hatte mir die Handelsmetropole Chinas als eine lebhafte, lärmende Geschäftsstadt mit großen Warenlagern und Quais und Schiffsbureaux, mit chincsischen Arbeitern und chinesischem Schmutz vorgestellt, etwa

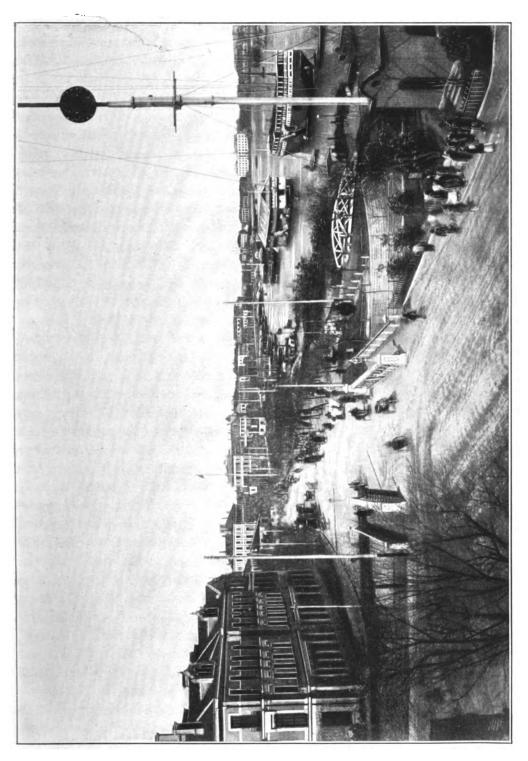

ASTOR, LENOX AND

so wie Hongkong. Alls ich aber meine erfte Promenade auf dem Bund von Shanghai machte, fühlte ich mich eber in einem europäischen Badeort, etwa einem norbischen Nizza, jo elegant, so vornehm und durchaus europäisch zeigt sich Shanghai von der Aukseite Auf etwa zwei Kilometer zieht sich bieser Bund dem Ufer entlang, eine von hoben Laubbaumen beschattete, vorzüglich gehaltene Strafe mit schönen Kuftwegen auf beiben Seiten. Der Raum awischen bieser Strafe und bem Alukuser wird burch weite Rasenflächen, Baumgruppen und den vorerwähnten Stadtpark eingenommen, während auf ber anderen Seite, die Fronten gegen den Fluß gewendet, die Balaste des Handels sich erheben. Burben nicht an den Thoren auf fleinen Schilbern die Namen solcher Weltfirmen wie Butterfield u. Swire, Jardine Matthison u. Co., Siemssen u. Co., Melchers u. Co., Saffvon u. Co., Deutsch-asiatische Bank, Hongkong u. Shanghai-Bank x. zu lesen jein, man würde in jedem einzelnen dieser langen Reihe von Balasten viel eher vornehme Brivatresidenzen vermuten, so schön und behaalich erscheinen sie, so wohlgepflegt sind die fleinen ihnen vorgelagerten Gärtchen, so absolut garnichts sieht man von den wenig aniprechenden Einzelheiten des Großbandels. Ich bin während meines vierzehntägigen Aufenthaltes in Shanghai ben Bund täglich mehrmals auf- und abgewandert, aber nur selten sah ich auch einen Warenballen, einen Dockarbeiter, einen Frachtwagen in biefer merkwürdigen Straße. Und doch wechseln hier im Jahre Hunderttausende von Tonnen Waren die Sande, werden von hier in jeder Boche zahlreiche Dampfer nach Indien, Japan, den Philippinen und Sundainseln, nach Europa und Amerika, nach dem nördlichen China, Korea, Oftsibirien und den Jangtse auswärts tausend Meilen weit bis nahe nach Tibet expediert! Alles geht hier merkwürdig still und glatt vor sich; in den großen Geschäftsbureaus herrscht ein vornehmer Ton, eine gewisse weltmannische Eleganz, grundverschieden von den Verhältnissen, an die man zu Hause gewöhnt wurde. Im Berkehr mit ben Geschäftsleuten erhält man ben Ginbruck, als hatte man es mit lauter wohlhabenden, wohlsituierten Gentlemen zu thun, welche das Geschäft eben nur als Sport betreiben. Bor zehn Uhr morgens sind nur wenige Geschäftsbureaus geöffnet: mittags erscheinen vor den meisten elegante Equipagen, welche die Herren Prinzipale nach Hause ober in einen ber Alubs bringen; nachmittags wird wieder zwei bis drei Stunden gearbeitet und das Tagwerf ist vollbracht, wenigstens was das Geschäft betrifft. Ich hatte gehofft, den Kleinhandel, und etwas von dem großen Warenverkehr Shanabais in den vom Bund landeinwärts führenden Seitenstraßen zu sehen, aber auch dort ist wenig davon zu merken. Diese Seitenstraßen sind auf über 100 Meter nur Fortsetzungen des Bund, und barüber hinaus beginnt der chinesische Stadtteil, jedoch keineswegs mit dem ekelerregenden Hongkonger Schmut. Die Straken behalten auch im chinefilchen Biertel ihre beträchtliche Breite und auffällige Reinlichkeit, und hat man bas Chinesenviertel durchfahren, so gelangt man wieder in hübsche, wohlgebflegte, schattige Avenuen, wo halb verborgen in großen schattigen Gärten hübsche moderne Billen stehen. Nur in der eigentlichen, mit einer Rinamauer umgebenen Chinesenstadt und teilweise auch in der französischen Konzession sieht man die engen und schmuzigen Gäßchen, welche jebe Stadt Chinas kennzeichnen. Wer das chinefische Shanghai sehen will, muß sich Seffes Bartegg, China und Japan.

97

bort hinein bemühen, benn in ber europäischen Stadt ift bavon fast gar nichts vorhanden. Chinesen sieht man bier nur als Kutscher. Ricksbaw Bons und als Angestellte ober Diener in den Handlungshäusern. Die japanische Rickshaw, eigentlich Jinrickshaw, hat sich auch in Shanghai eingebürgert, und ich glaube es sind davon nicht weniger als tausend vorhanden, kleine zweiräderige, einsitzige Bägelchen, zwischen beren Deichseln statt Bferden fräftige dickwadige Chinesen laufen. Noch ein anderes merkwürdiges Behitel verirrt sich zuweilen aus ber Chinesenstadt auf den Bund: ein Schubkarren mit einem großen Rab und Siten auf beiben Seiten beglelben. Für wenige Pfennige gönnen sich die Chinesen auf berlei Schubkarren das Bergnügen des Jahrens. Sie setzen sich auf eine ber beiben Sithanke, und ber kräftige Kuli schiebt fie rasch wie eine Ladung Steine nach ihrem Bestimmungsort. Zuweilen werden biese Schubkarren auch von zwei Passagieren, gewöhnlich Frauen, gleichzeitig benutt, und man muß über die Kraft ber Kulis staunen. Hat ein chinesischer Diener irgend ein Gepäcktück zu befördern, ein Bauer ein Schwein auf den Markt zu führen, eine Mutter ihr frankes Kind nach dem Hospital zu bringen, flugs wird ein Schubkarren requiriert, Gepäckftück, Schwein oder Kind auf die eine Seite angebunden, auf der andern Seite selbst Blatz genommen und fort gehts im Laufschritt nach dem Ziele. Bon Europäern werden diese Schubkarren niemals benutt. und felbst die Jinrickshaw, in Japan so beliebt, scheint bei der eleganten Welt Shanghais etwas vervönt zu sein. Damen benuten sie selten, dagegen sind die Ricksbaws bei den Chinefinnen beliebt. Eines Tages sah ich zwei berfelben in einer Rickshaw sitzen, und sie näher betrachtend, gewahrte ich zu meiner Ueberraschung an ihnen blondes in langen Röpfen herabfallendes Haar, blaue Augen, tautafische Gesichtszüge! Blonde Chinefinnen! Aber das ethnologische Wunder wurde mir bald erklärt. Die Fräuleins der schwedischprotestantischen Mission halten es für ihre Awecke entsprechender, sich in chinesische Gewänder zu kleiden. Ich fah deren später noch andere in den Uferstädten des Jangtsefiang. Auch die katholischen Missionare tragen vielfach die chinesische Tracht.

In ben Banken, Geschäftsbureaus, in ben Haushaltungen, Garten, in ber Rüche und Kinderstube besteht die dienende Welt nur aus Chinesen und ich glaube nicht, daß in ganz Shanghai ein halbes Dupend weißer Diener zu finden sind. Die Raukasier sind dort nur Gentlemen und Ladies, die Chinesen im Berkehr mit ihnen nur Untergeordnete, treu, zuverläffig, ehrlich, aufmerkfam, still und emfig, jo daß den Europäern dank ihnen das Leben in Shanghai wirklich leicht gemacht ist Häusliche Verrichtungen kennen sie gar nicht. Von den Einkäufen für die Rüche bis zum Hausreinigen und Stiefelputen wird alles in der glattesten Beise durch die Chinesen besorat, welche Rassierer, Stubenmädden, Röchinnen, Sausdiener, Rutscher, mit einem Worte alles sind. Die Europäer haben beshalb sehr viel Zeit und überdies alle erbenklichen Gelegenheiten, diefe Zeit in der angenehmften Weise totzuschlagen. in europäischen Großstädten durfte es nicht mehr Rlubs, Gesellschaften, Vergnügungen aller Art geben, und man kommt im Winter und Frühjahr aus diesem Taumel fast gar nicht heraus. Shanghai hat davon vielleicht sogar ein bischen zuviel und es wurde ben iungen Herren besser bekommen, wenn sie von ihren in neuerer Zeit durchaus nicht mehr übermäßig hohen Bezügen etwas zurücklegen würden, statt sie auf Equipagen, Reitpserbe, Klubs und Jagden zu verwenden.

An der Spite der Gesellschaft stehen die Konfularvertreter der europäischen Mächte und die Gerichtsbeamten, da ja die europäischen Bewohner Shanghais den chinefischen Gerichten selbswerftandlich nicht unterstehen, sondern ihre eigenen Konsulargerichte haben. Die Konfulate Deutschlands, Englands und Frankreichs sind in wahren Balästen untergebracht, und die betreffenden Bertreter üben die Revräsentation mit sehr viel Taft und Eleganz. Die Generalkonfuln Englands und Frankreichs sind gleichzeitig die oberften Behörden Shanahais. England wie Frankreich erhielten nämlich vor einigen Sahrzehnten die Handvoll chinefischer Erbe, auf welcher Shanghai steht, als Konzession. Auch die Bereinigten Staaten ergatterten sich eine folche: sie ist aber längst mit ber englischen Konzession vereinigt und hat seine selbständige Munizipalität mehr wie diese ober die französische. Ein kleiner Ranal bildet die geographische Grenze zwischen beiben. eine gefellschaftliche giebt es aber längft nicht mehr, benn die französischen Anfiedler, mübe der Nörgeleien ihres konsulgrischen Diktators, find nach der englischen Konzession ausgewandert, fleinere englische Raufleute traten auf französischen Boben über, und die ganze Frembengesellschaft bilbet in Shanghai eine einzige Happy Family, wo von Raffenhaß und Nationalitätenhader nichts zu sehen ist. Wohl giebt es einen deutschen, englischen und französischen Rub — ber erstere einer ber schönsten und gastfreiesten Oftafiens —, allein bei Kestlichkeiten, Soiréen, Musikabenden 2c. wird die Gesellschaft geladen ohne Unterschied der Nationen. Rurz vor meiner Ankunft in Shanghai fanden auf dem herrlichen Rennplat zur Seite bes Bubbling Well Road große Wettrennen statt, an denen sich ganz Shanghai beteiligte; wenige Tage später veranstaltete die Société dramatique françaife in dem hübschen kleinem Lyceumtheater ganz reizende Amateurs vorstellungen in französischer Sprache, zu benen die Deutschen ebensogut geladen waren, wie die Englander; und in Erwiderung des englischen St. George- und des französischen Thalia-Abends gaben wieder einige Tage später die Deutschen eine glanzende Soirée zu Ehren einer eben durchreisenden Rünftlerin von Weltruf\*), bei welcher die großen Gale bes Concordia - Alubs mit einer ähnlich internationalen Gesellschaft dicht gefüllt waren und Champagner in Strömen floß. So geht es auch auf ben Jagden, Konzerten, auf bem Lawntennisboben, wie bei ben Regatten auf bem Wufungstrome zu.

Es ist ein wahres Glück, daß sich die Menschen hier so gut vertragen, denn Organisation auf staatlicher Grundlage ist keine vorhanden und kein Mensch kann sagen, wem Shanghai eigentlich gehört. Das Zollwesen ist chinesisch, die Munizipien sind englisch und französisch und an Postämtern giedt es ein deutsches, französisches, englisches, japanesisches, chinesisches und Shanghai-Postamt für den Lokalverkehr, sechs verschiedene Postämter, jedes mit seinen eigenen Postdemten und Postwertzeichen! Die Chinesen haben in Shanghai ihr eigenes Wilitär und nahe der Stadt auch ein großes, vortressliches Arsenal; die Polizei des europäischen Stadtteils ist größtenteils auch chinesisch,

<sup>\*)</sup> Minnie Haut.

untersteht aber den Munizipien und hat mit den chinesischen Behörden nichts zu thun. Neben den etwa dreihundert chinesischen Polizisten giebt es aber auch fünfzig europäische und fünfzig indische! Dieses seltsame Gemengsel hält die Ordnung in Shanghai in ausgezeichneter Beise aufrecht, und kommen größere Unruhen vor, bedrohen Rebellen die Stadt, wie es vor einem Bierteljahrhundert geschah, so lassen die Bewohner Shanghais ihre eigene Armee aufmarschieren. Diese besteht aus drei europäischen Freiwilligenkorps, nämlich einer Schwadron Kavallerie, einer Feldbatterie und drei Rompagnien Insanterie, durchweg von Bürgern Shanghais gebildet. Berschiedene Telegraphengesellschaften versbinden diese Stadt mit der Außenwelt und die Kaussente lesen morgens beim Frühstückstisch in den vortressslichen englischen Beitungen Drahtberichte aus London, Paris, Berlin, Newyork. Shanghai hat drei englische Tageszeitungen, von denen die North China Daily News die beste ist, dann mehrere Wochenblätter, unter denen der deutsche vorzäglich redigierte Ostasiatische Lloyd besonders rühmend hervorzuheden ist.

Nun sage man noch, Shanghai sei keine europäische Großstadt! Europäisch im wahren Sinne des Wortes. Denn die Chinesen mit ihrer Viertelmillion Seelen seben sür sich und vermengen sich, ausgenommen durch die dienende Klasse, niemals mit den Europäern. Ist es nicht wunderbar, daß diese letzteren, so verschiedenen Rassen, Nationen, Gesellschaftsklassen und Berufsarten angehörend, eine so große, schöne Stadt gründen konnten und so einträchtig darin leben? Man wird gewiß fragen, wie viele europäische Einwohner Shanghai besitze. Die Antwort wird vielleicht mehr Staunen erregen als alles andere: nicht mehr und nicht weniger als — irgend eine unserer hauptstädtischen großen Insanteriekasernen! Ein paar tausend, das ist alles. Am stärksten sind, wie überall, die Engländer vertreten, und ihnen zunächst kommen nicht nur an Zahl, sondern auch an Einfluß, Wohlstand, Handel und in gesellschaftlicher Hinsicht die — Deutschen.





## Europäische Republiken in China.



Seit zwei Jahren ist das Deutsche Reich Besitzer von zwei kleinen Landstrecken von etwa einem Quadratkilometer Flächeninhalt in China. Deutschland folgt mit dieser Landerwerbung dem Beispiel Englands, Frankreichs, Nordamerikas und Portugals, welche Staaten schon seit Jahrzehnten in verschiedenen Teilen Chinas, hauptsächlich in der Nähe der offenen Hährzehnten in verschiedenen Teilen Chinas, hauptsächlich in der Nähe der offenen Hährzehnten in verschiedenen Teilen Chinas, hauptsächlich in der Nähe der offenen Hährzehnten, d. h. Gebietsabtretungen von seiten Chinas erlangt haben, deren wichtigste an der Mündung des Cantonflusses gelegen sind: Hongkong und Macao. Freilich zählt die ganze Insel Hongkong mit ihrer Hauptstadt Victoria nur 80 Quadratkilometer, Macao nur 12 Quadratkilometer Grundsläche — eine Messerspitze voll im Vergleich zu den 11 Millionen Quadratkilometern des chinesischen Landbesitzes; allein diese beiden Gebiete wurden England und Portugal unbedingt abgetreten und bilden eigene, von China vollständig unabhängige Kolonien unter europäischer Berwaltung.

Abgesehen von Hongkong und Macao sind jedoch in der Wehrzahl der 24 den Europäern geöffneten Häfen europäische "Settlements", d. h. Ansiedelungen, zu sinden, deren Grund und Boden entweder von der chinesischen Regierung an die eine oder andere außswärtige Macht bedingungslos abgetreten, oder gegen Zahlung einer Miete sür 99 Jahre verpachtet wurde; in einigen Häfen verständigten sich die europäischen Ansiedler mit den chinesischen Ortsbehörden bezüglich der käuflichen Erwerbung einer Landstrecke sür ihre Wohnungen und Geschäftshäuser, in anderen Häfen, wie z. B. in Futschau, giebt es überhaupt kein eigenes europäisches Settlement, sondern die Europäer wohnen zerstreut mitten unter den Chinesen.

Praktisch, wie die Engländer in allen Kolonialsachen sind, und eingedenk der Thatsache, daß 65 Prozent des ganzen chinesischen Außenhandels in ihren Händen liegen, waren sie auch diejenigen, welche sich gleich zu Anbeginn die weitestgehenden Borteile zu sichern wußten, und die weitaus große Mehrzahl der fremdländischen Aussiedelungen in China befinden sich auf englischen Konzessionen. Ihnen zunächst kommen die Franzosen mit ihren Konzessionen in Shanghai, Canton, Hankau, Tientsin 2c. Allein

bie Franzosen haben es nicht verstanden, ihre durch blutige Kriege in China erworbenen Borteile auszunüßen. Die fremden Kausleute verschiedener Nationen, vor allem die Deutschen, zogen es vor, sich in den englischen Konzessionen anzusiedeln, und selbst die Mehrzahl der französischen Kausleute entzog sich der Willkür und dem Absolutismus ihrer eigenen Behörden, so daß beispielsweise von den in Shanghai ansässigen Franzosen die größere Zahl in der englischen, und nicht in der französischen Konzession wohnt. In Hankau wohnt auf der dortigen französischen Konzession überhaupt nur der Konsul, und in Tientsin hat sich der französischen Konzession seines Landes durch Sigenmächtigkeiten aller Art so unlied gemacht, daß gerade sie und die fortwährenden Reibungen mit den Engländern und Deutschen die Hauptveranlassung u der Errichtung einer eigenen deutschen Konzession waren.

In den Verträgen der europäischen Mächte mit China ist von diesen Landschenkungen nicht die Rede; die Mächte haben sich nur das Recht der unbehinderten Ansiedlung und des freien Handels ihrer Unterthanen in den offenen Häfen, sowie das Recht der freien Religionsübung und des Reisens durch alle Gebiete Chinas gesichert. Reisende in China bedürfen nur eines von ihrem Konful ausgestellten und von den chinesischen Behörden visierten Reisepasses; auf etwa 40 Kilometer rings um die offenen Safen und für die Dauer von fünf Tagen sind Reisepässe nicht erforderlich; die Chinesen waren also in dieser Hinsicht viel liberaler als die Japaner, in beren Land Europäer bisher nur mit gebundener Marschroute reisen durften. Die größte Rahl ber offenen Safen Chinas verbanken wir England; fünf weitere wurden durch die Verträge mit Frankreich dem europäischen Berkehr eröffnet und in dem Bertrag zwischen Breufen und China vom Jahre 1861 erscheinen die wichtigen Häfen Hankau, Tschin-kiang und Kiukiang als offene Häfen. Während aber England und Frankreich als Folge dieser Verträge von ben Chinesen territoriale Konzessionen erwarben, wurde dies von Preußen in den drei letigenannten Häfen unterlassen, und die jüngste Landerwerbung Deutschlands in Tientsin ist überhaupt seine erste in China. Ihr folgte als zweite jene von Hankau.

Schon aus bem Gefagten geht hervor, daß die Ronzessionen ber verschiebenen Mächte in den Vertragshäfen nicht ausschließlich nur den eigenen Unterthanen als Wohnort dienen; ja diese ein bis drei Quadratkilometer großen Gebiete sind nicht einmal ben Konfularbehörden biefer Mächte unterftellt, sondern bilden sozusagen kleine Republiken, die gegebenenfalls unter dem Schutze aller Mächte stehen. Aehnlich liegen die Berhältnisse auch in den fünf Vertragshäfen Japans, und diese Republiken sind eine Sigenart Oftasiens, wie sie sonst auf dem Erdball nicht wieder vorkommt. In Ostasien hören bie Engländer oder Deutschen dem Chinesen oder Japaner gegenüber auf, Engländer ober Deutsche zu sein; sie, sowie die Amerikaner, Franzosen und Angehörige anderer Nationen, sind einfach Kaukasier, ober, wie sie von den Chinesen genannt werden, Freilich hat sich England im Vertrag von Tientsin 1858 ausdrücklich Barbaren. ausbedungen, daß kein englischer Beamter ober Unterthan mit dem Worte Barbar bezeichnet werden dürfe, allein es wird dies Wort doch noch immer, und zwar täglich, von den Chinesen gebraucht.

Das hervorragenoste Beisviel dieser europäischen Republiken in China ist Shanahai: dort besaken ursprünglich die Engländer. Amerikaner und Franzosen eigene streng abgegrenzte Konzessionen, allein die Bevölkerung dieser Fremdenstadt ist so international, und die Interessen sind dabei so gemeinsam, daß die Amerikaner und Engländer ihre Hoheitsrechte aufgaben und die ganze Verwaltung der Bevöllerung selbst überließen, diese gleichzeitig unter den Schutz aller in Beking vertretenen Mächte, d. h. beren Gefandten, stellend. Nur die Franzosen beteiligten sich nicht baran, sondern behielten ihre eigene, unter dem Generalkonful stehende Berwaltung, obschon, wie gesagt, der größte Teil der französischen Raufleute außerhalb der französischen Konzession wohnt. Jeder Kaufmann, der eine bestimmte jährliche Steuer zahlt, ist in dieser Republik Shanghai stimm= und wahlberechtigt. In jedem Jahre wird eine öffentliche Versammlung einberufen, welche die Mitglieder des Stadtrats zu erwählen hat. Diefer aus neun Räten und einem Sekretär bestehende Stadtrat ist die oberste, und man könnte beinahe sagen, souverane Behörde der Revublik. Da die Englander und Deutschen in Shanghai am zahlreichsten sind, so sind sie auch im Stadtrat am stärksten vertreten, obschon es ebenso gut vorkommen könnte, daß dort die Franzosen oder Bortugiesen die Majorität befäßen. Es handelt sich glücklicherweise in Shanghai nicht um Nationalitäten, ebenso wenig giebt es Barteiwesen und Opposition; die tüchtigsten und angesehensten Bürger werden gewählt, und wiedergewählt, solange sie ihre Schuldigkeit thun. Unter dem Stadtrat (Municipal Council) stehen die Steuerbeamten, das Ingenieur- und Bermeffungsamt, die Sanitäts= und Polizeibehörben, die Feuerwehr und das Freiwilligen= forps. Die einzelnen Komitees des Stadtrats überwachen diese Einrichtungen und legen jährlich in einer allgemeinen öffentlichen Berfammlung den Bürgern der Republik Rechenschaft ab, ähnlich wie es in einzelnen Kantonen der Schweiz, z. B. in Unterwalden und Appenzell, der Fall ist.

Bährend die inneren Angelegenheiten dieser Republik, wie diejenigen von Hankau, Canton, Tientsin 2c. (b. h. ber bortigen ausländischen Kolonien), in den Händen ber Bürger selbst liegen, werden die äußeren Angelegenheiten, vornehmlich der Verkehr mit den Chinesen, durch die Konsuln vermittelt. Die chinesischen Behörden haben innerhalb der europäischen, genau abgegrenzten Ansiedelungen keine Rechte; sie dürfen sie nicht militärisch besehen lassen, von ben bortigen Einwohnern, selbst wenn sie Chinesen waren, keine Steuern erheben 2c. Deshalb bienen die Settlements auch gablreichen Chinesen als Afpl, wo sie, unbelästigt von den Mandarinen, in Frieden leben und schaffen können. So wohnen innerhalb der Grenzen bes europäischen Settlements in Shanghai (abgesehen von der französischen Konzession) allein 240 000 Chinesen, im Vergleich zu 75 000 im Sie stehen in allen Dingen unter der europäischen Verwaltung der Settlements, und nur die Rechtspflege über sie wird von einem chinesischen Mandarin gehandhabt, dem aber abwechselnd ein Assessor der europäischen Konfulargerichte zur Seite steht, der thatsächlich der Richter ift. Die europäischen und amerikanischen Bewohner ber Settlements find exterritorial, gerade fo, wie es bie frembländischen Gesandten in unseren Staaten sind; in Bezug auf die Rechtspflege stehen sie unter ihren Konsuln, benen Gerichtsassessoren beigegeben sind. Die Europäer können aber auch außerhalb ber Konzessionen irgendwo in den Städten oder auf dem Lande Grund und Boden erwerben, ihrem Beruf nachgehen 2c. und bleiben dennoch unter der Gerichtsdarkeit ihrer Konsuln. Chinesische Behörden dürfen sie nicht aburteilen, sondern müssen sie den betreffenden Konsuln abliesern. Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Europäern und Chinesen treten gemischte Gerichte in Thätigkeit.

Die Konzessionen sind nicht etwa für ewige Zeiten auf den ursprünglich bestimmten Flächenraum beschränkt. Sind die vorhandenen Bauplätze vergeben, so daß neue Ankömmlinge keinen Grund und Boden mehr sinden, sollen Gärten, Spielplätze, Fadrikanlagen 2c. geschaffen verden, so erwerben die Betreffenden durch Kauf die ihnen passenden, an die Konzession grenzenden Strecken, die Kaussviesse werden von den chinesischen und europäischen Behörden bestätigt und in dem betreffenden Konsulate aussewahrt. Das erwordene Land aber wird in die Fremdenkonzession einverleibt. Die Centraleregierung in Peking, selbst die Provinzbehörden brauchen hierzu nicht notwendigerweise ihre Zustimmung zu erteilen; in den meisten Fällen genügt die Bestätigung durch die Ortsbehörden.

Auch in Häfen, wo nur englische Konzessionen bestehen, bilden die dort lebenden Europäer der verschiedensten Nationen eine kleine Republik für sich, nur daß die Waßnahmen des Municipal Council, wie Steuerauflagen, Wege- und Hafeneinrichtungen,
polizeiliche Anordnungen 2c., der Bestätigung des englischen Konsuls bedürfen. Aehnlich
werden wohl auch die neuen Settlements in Tientsin und Hankau eingerichtet werden.
Hoffentlich bleibt es nicht bei diesen allein. Obschon in der Mehrzahl dieser Konzessionen
alle Nationen friedlich und frei neben- und untereinander wohnen, kommt es doch zuweilen
zu Reidungen, wie z. B. in Tientsin, wo man den zahlreichen Deutschen allerhand Schwierigkeiten in den Weg legte und ihnen das Geduldetsein ein bischen zu stark
unter die Nase rieb. Die Zahl, das Ansehen und der Handel der Deutschen in Ostasien sind so groß, die Platzerwerbungen sind dabei verhältnismäßig so leicht und mit
so geringen Lasten durchzusühren, daß auch in anderen offenen Häfen deutsche Konzessionen sehr wünschenswert wären, wenn man sich nicht entschließt, einen eigenen Hasen
von der chinessischen Centralregierung zu erwerben. Niemals war die Gelegenheit dazu
günstiger als jest.

Es ist ganz interessant, Einblick zu nehmen in die jährlichen Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen europäischen Settlements in China. Für das Jahr 1894 beliefen sich die Einnahmen des größten derselben, Shanghai, auf 504 681 Taels (nach dem gegenwärtigen Werte etwa anderthalb Willionen Wart), die Ausgaben auf 504 454 Taels. Die wichtigste Einnahme ergaben die Licenzen mit 120 000 Taels. Iedes Bergnügungslokal, Hotel, Theater, Pfandhaus 2c. hat je nach seiner Größe von 25 dis 1000 Mt. vierteljährlich zu bezahlen; jeder Mietwagen, jedes Lastsuhrwerk oder Boot 6 Mt. monatlich, selbst die kleinen, von Chinesen gezogenen Handwägelchen (Inrickshaws), die über den Kausläden errichteten Schattenspender, jeder Theetisch in den Theehäusern ist besteuert. Die Lokalzölle auf Wareneinfuhr ergaben 65 000 Taels, die Grundsteuern 67 000 Taels (der Wert des Grundeigentums in Shanghai ist auf

17½ Millionen Taels geschätzt); die allgemeine Municipalsteuer von Ausländern (8 Proz.) 50 000, von Chinesen (10 Proz.) 87 000 Taels. Die höchste Ausgabe erforderte die Polizei mit 113 000 Taels; dann folgen öffentliche Arbeiten 102 000, Sanitätswesen 48 000, Beleuchtung 30 000, Wasserleitung 14 000 Taels. In Tschinstiang beliesen sich die Einnahmen der englischen Konzession im Jahre 1894 auf 4018 Taels, die Ausgaden auf 3600 Taels, davon 2000 Taels allein für das Polizeistorps. Die Einnahmen von Hankau betrugen im Jahre 1895 17 700 Taels, die Ausgaden 15 281 Taels, von denen ebenfalls mehr als die Hälfte für das Polizeistorps verwendet wurde.

Man sollte meinen, daß eine so große Zahl von Chinesen, wie man sie innershalb der europäischen Konzessionen in China ansässig findet, nicht gerade wünschenswert sei. Indessen die Polizeistatistist von Shanghai zeigt im Berhältnis eine geringere Zahl von Berbrechen und Bergehen, als in so mancher gleich großen Stadt Europas oder Amerikas. Läßt man die Zahl der wegen Bagabundierens verhasteten, größtenteils fremden Chinesen (13 700) außer acht, so beträgt die Zahl der Berhastungen im Jahre 1894 10 123. Darunter befanden sich 4 wegen Totschlags, 27 wegen Kinderdiebstahls, 78 wegen Cinbruchs, 492 wegen Körperverletzung und nur 53 wegen Trunkenheit. Hält man sich die große Bevölkerungszahl, 260 000 Seelen, worunter nahezu drei Biertel männlichen Geschlechts sind, vor Augen, so ist das Ergebnis keineswegs ungünstig.





Man braucht im Reiche der Witte gar nicht weit zu wandern, um zur Ertenntnis zu kommen, daß neben Thee die Seidenzucht die wichtigste Industrie und die einträglichste Erwerbsquelle ber Zopfträger bilbet. Millionen ber chinesischen Landbevölkerung, Männer, Frauen und Kinder beschäftigen sich hauptsächlich mit der Zucht ber Seidenrauben. Millionen mit Spinnen und Weben ber Seidenstoffe, und wollte man die Gelbsummen nennen, welche die fleißigen Bauern der mittleren Provinzen im Laufe bes letten Jahrhunderts allein durch diese kleinen unscheinbaren weißen Burmer verdient haben, man müßte zu Milliarden greifen. Werden doch alljährlich allein nach Europa und Amerika Seibe und Seibenwaren im Werte von etwa 200 Millionen Mark ausgeführt, und diese bilben nur einen Bruchteil ber Unmassen Seibe, welche die Chinesen für Kleidung und Opferzwecke jährlich selbst verbrauchen. In Befing allein werden von dem Sohne des Himmels und den kaiferlichen Prinzen jährlich viele taufend Stud ber koftbarften Seibenftoffe im Werte von Millionen verbrannt, um ben Göttern und ben eigenen Ahnen wohlgefällig zu fein! Quadratmeilen Landes könnten mit ben von fleifigen Sanden angefertigten Seibenstoffen bedeckt werden, und alle biefe Daffen rühren von der kleinen Seidenraupe her! Rein Wunder, daß die Chinesen diesen Tierchen die größte Sorgfalt, die aufmerkfamste Pflege angebeihen lassen und sie mit solcher Auszeichnung, ja Chrfurcht behandeln, als wären es lauter Mandarine mit roten Gerade so wie die Mandarine ihre eigenen strengumschlossenen und Hutknöpfen. bewachten Namen (Amtslokale) haben, fo besiten auch die Seidenraupen ihre eigenen Häufer, fern von jedem Strakenverkehr, von jedem Lärm gelegen, gelchütt gegen Zug und Wind, gegen Kälte und übergroßes Licht. Die Chinesen, die fie zu pflegen haben, essen keinen Knoblauch und keine Zwiebel, weil den Tierchen der Geruch unangenehm sein soll; sie kleiden sich viel reinlicher und waschen sich vor dem Eintritt in das Raupen= haus die Hände; innerhalb des Hauses aber ist Singen, Pfeifen, lautes Sprechen streng Wenn überhaupt gesprochen wird, so darf dies nur im Alüsterton geschehen! Ach, wie beneidete ich häufig die Seidenraupen um ihre köstliche Nachtruhe!

herrschte in den chinefischen Städten, die ich besuchte, für ein Höllenlarm! Schreien, Schießen, Gongschlagen, Trompeten bie ganze Nacht hindurch! Wir Menschen mußten leiden, und diese kleinen Dingerchen, die ja nur unsertwegen überhaupt gezüchtet werden, können ruhig schlafen! Bas wurde ich bei meinen Wanderungen durch die Chinesen= städte von zerlumpten, aussätzigen, verfrüppelten Bettlern beläftigt, und ich mußte es aeduldia ertragen. Webe aber biefen Bettlern, wenn sie sich einem Raupenhause auch nur nähern sollten! Mit Stöden werben fie bavongejagt! Selbst kerngesunde Menschen burfen ein berartiges Seiligtum nur betreten, wenn sie sich mit Waffer, in dem Maulbeerblätter liegen, besprenkelt haben. Wo bas Baffer fehlen sollte, muffen fie vor bem Eintritt Sand auf ihr Haupt streuen, ähnlich den Mohammedanern, denen es auch gestattet ift, ihre Baschungen vor dem Gebet statt mit Basser mit Sand vorzunehmen. Man könnte glauben, die Seibenraupe fei ber Gott ber Chinefen. In ihren Tempeln ver= kehren sie mit berfelben Gleichgültigkeit wie auf ber Strake; sie wickeln sogar Geschäfte bort ab und spielen in den Tempelhöfen Theater. Die Raupenhäuser aber find geheiligt; niemand darf sie während der Trauerzeit um einen Anverwandten betreten, und auch Frauen, die einen Zuwachs in ihrer Familie erwarten, sind von dem Besuche ausgeschloffen!

Diese Gebräuche sind durch Jahrtausende geheiligt, wie so viele andere in dem blumigen Reiche der Witte. China ist ja die eigentliche Heimat der Seidenraupe, von wo sie ihren Weg nach anderen Ländern Ostasiens und nach Europa genommen hat. Die Gattin des Kaisers Huang-Li war es, die im 26. Jahrhundert vor Christi als erste die Seidenraupe nährte und mit ihren zarten Fingern die Seidensäden von den Cocons haspelte. Sie wird darum auch in ganz China unter dem Namen Puen-si als Göttin der Seide hoch verehrt.

In Peting ist ihr ein innerhalb ber verbotenen Kaiserstadt gelegener Tempel geweiht, und bort werden ihr alljährlich einmal von der ersten Kaiserin (der Sohn des Himmels hat deren nämlich viele) und ihrem ganzen Hosstaate Opfergaben dargebracht. In seierlichem Aufzuge begeben sie sich nach dem Puen-si-Tempel. In dem Tempelsgarten angelangt, schneiden sie eigenhändig Blätter von den Maulbeerbäumen, wozu die Kaiserin eine goldene Schere verwendet, während die Hossdamen solche aus Silber haben. Mit diesen Blättern füttern sie die Seidenraupen im Innern des Tempels; dann wersden ihnen von den Priestern Cocons dargereicht, von denen die hohen Damen die Seide abwickeln. Ob es ihnen gelingt, die zarten Fäden wirklich unversehrt auf die Spule zu bringen, ist zweiselhaft, denn diese Arbeit ersordert ungemein viel Uedung; aber sie geben wenigstens dem Lande ein gutes Beispiel, das auch überall besolgt wird. Das Coconsest gehört zu den großen Feiertagen des chinesischen Jahres, und wie in Peting, so wird es auch in den Provinzen von den Mandarinen und den Beamten in seierlichster Weise begangen.

Indessen, die gute Puen-fi und ihre Schützlinge, die Seidenraupen, werden erst seit ein paar hundert Jahren so sehr verehrt. Als im Jahre 1260, unter der Yuan-Dynastie, Baumwolle von Indien her in China eingeführt wurde, verdrängte diese durch ihre Wohlseilheit die Seide immer mehr. Die Seidenindustrie verfiel, und zu Beginn

bes 17. Jahrhunderts wurde noch gerade so viel Seibe erzeugt, als der kaiserliche Hof für seine Opserfeste und die Mandarine für ihre Aleidung bedurften. Erst die Europäer waren es, die die Seidenzucht in China wieder zu Ansehen brachten, denn die europäischen Damen fanden bekanntlich an den kostbaren, reizenden Seidenstoffen besonderen Gefallen, und da der Bedarf von den europäischen Seidenzüchtereien nicht befriedigt werden konnte, so bestellten die europäischen Händler Seidenstoffe in China.

Die Industrie entwickelte sich immer mehr, die vielen Millionen Silber, welche bie Europäer den Chinesen für ihre Seide bezahlten, brachten erneuten Wohlstand unter die letzteren, so daß sie sich dald selbst wieder in kostbare Seidenstoffe kleideten. Statt der Raiserin Juen-si sollten also die Chinesen eigentlich die europäischen Damen als Göttinnen verehren und in ihren Tempeln Bildnisse von Europäerinnen aufstellen, die sich an Liedreiz und Schönheit gewiß mit der vorsündsslutlichen Raiserin messen können, und denen auch von Rechts wegen der Dank der Zopfträger gebührt. Jetzt wird Seide wieder in allen Provinzen des eigentlichen China, ja sogar in der sernen Mandschurei hergestellt, und auf meiner Reise nach Korea sand ich, daß die Seidenkultur auch dort Eingang gefunden hat. Die beste chinesische Seide aber wird in der Provinz Tsche-Kiang hergestellt und die Hauptstadt derselben, Hangtschou, ist gleichzeitig das Lyon von China, die Metropole der Seidenindustrie.

Massenkultur von Seibenraupen, Spinnereien und Webereien mit Dampsbetrieb. Die chinesische Industrie bewegt sich in anderen Bahnen. Gerade so, wie zur Zeit der Gattin des Kaisers Huang-Li, ebenso liegt auch heute noch die ganze Seidenzucht in den Händen der Bauern. Der Arbeitsteilung, Vereinsachung der Arbeit durch Maschinen, Neuerungen und Verbesserungen ist der Chinese unzugänglich. Wie unsere Bauern ihre eigenen Kartosseln und gelben Küben in ihren Gärtchen pflanzen, so pflanzt auch jeder Bauer in Tsche-Kiang seinen Reis und Thee und zieht seine Seidenraupen, die letzteren nicht etwa allein der Seide, sondern auch der Nahrung wegen. Sind nämlich die Cocons abgebrüht und die Seidenfäden abgewickelt, so werden die Larven den Cocons entnommen und als Leckerbissen verzehrt!

Da nun für die Raupenzucht Maulbeerbäume unerläßlich sind, so sindet man deren auch auf den meisten kleinen Landgütern, wo immer nur ein Plätzchen vorhanden ist, auf dem weder Reis noch Thee gepflanzt werden kann. Es giebt aber auch zahls reiche größere Maulbeerpflanzungen, in die die jungen Bäumchen gewöhnlich im Dezember in Abständen von etwa zwei Weter von einander gepflanzt werden. Man läßt sie nicht zu Bäumen emporwachsen wie bei uns, sondern schneidet sie dis auf 50 Centimeter Höhe, und dieses fortwährende Beschneiden giebt ihnen ein Aussehen, wie es beiläusig unsere Weidenbäume zeigen, mit dicken Knollen am oberen Ende des Stammes, an dem zahlsreiche Schößlinge hervorsprießen. Die Bäume werden 50—60 Jahre alt, und würde man sie wachsen lassen, wie die wilden Maulbeerbäume, so besäßen sie in diesem Alter eine Höhe von 20—25 Weter.

Für die Zucht der Seidenraupe werden natürlicherweise nur die größten und vollkommensten Cocons verwendet. Schon am ersten Tage, nachdem der weibliche Falter sich durch die seidene Hülle des Cocons gebohrt und das Licht der Welt erblickt hat, legt er gewöhnlich mit musterhaft Pünktlichseit die Sier. Man reicht ihm für diesen Zweck einen großen Bogen groben Papiers, in den nördlichen, kälteren Provinzen wohl auch ein Stück Stoff, und auf diesem sieht man bald gegen fünshundert winzige Sierchen. Diese Papierbogen oder Stoffe werden nun sorgfältig in reines Wasser getaucht und auf horizontale Bambusstangen zum Trocknen aufgehängt. Dort bleiben sie den Sommer und Horizontale Bambusstangen zum Trocknen aufgehängt. Dort bleiben sie den Sommer und Horizontale Bambusstangen zum Februar werden dann in ein reines, staubsreies, sonniges Jimmer auf den Boden gelegt. Im Februar werden die Sierbogen nochmals dadurch gewaschen, daß man sie eine Zeit lang mit lauwarmem Wasser übergießt; dies geschieht teilweise auch, um ein möglichst gleichzeitiges Auskriechen der Raupen zu erzielen. In manchen Gegenden bewahren die Chinesinnen die Sierbogen an ihrem Körper, um den Siern die natürliche gleichmäßige Wärme zu teil werden zu lassen, oder sie legen sie auch zwischen die Untertücher ihrer Betten.

Naht die Zeit des Austriechens der Würmer, so werden die Papierbogen auf reine Bambusmatten gelegt und diese in Fächer eingeschoben, die sich ringsum an den Wänden des Naupenhauses hinziehen. Diese Fächer sind ebenfalls aus Bambus ansgesertigt, weil Bambus geruchsos ist und die Naupen nach der Meinung der Chinesen Gerüche nicht vertragen können. Wenn nur die guten Zopsträger diese vortrefsliche Eigenschaft ebenfalls besähen! Das Reisen in China und der Ausenthalt in den Städten wäre dann unendlich viel angenehmer!

Es ist erstaunlich, welche Mengen von Maulbeerblättern die neu ausgekrochenen Würmchen vertilgen können. Sie sind kaum ein Viertelcentimeter lang und von der Dicke eines Menschenhaares, aber dabei fressen sie sich in die saftigen grünen Blättchen hinein, daß es eine wahre Freude ist! Ursprünglich sind sie von schwarzer Farbe; während der zweiunddreißig Tage ihres Naupendsseins werden sie aber immer heller, dis sie schließlich eine schmutzig weiße Farbe zeigen und die Länge eines kleinen Fingers erreicht haben. Ihre einzige Lebensausgabe scheint es zu sein, möglichst viel zu fressen, und die Chinesen behaupten, daß sie in einem Tage zwanzigmal ihr eigenes Gewicht an Maulbeerblättern verzehren. Alle fünf Tage setzen sie mit ihrem Fraß aus und geben sich dem Schlase hin, während dessen sie sich häuten. Am zweiunddreißigsten Tage werden in den Raupenhäusern lose Strohbündel ausgehängt, und auf jedes dersselben sechzig dis siedzig Naupen gesetzt. Die Strohhalme geben ihnen den Halt, um sich einzuspinnen, und nach sünf Tagen haben sie sich aus den zartesten Seidenfäden ihren Sartophag gesponnen. Ließe man sie darin ruhig schlasen, so würden sie am zehnten Tage als Schmetterlinge ihre Auserstehung seiern.

Dies ist natürlich keineswegs die Absicht der Seidenzüchter. Kaum sind die Cocons fertig gesponnen, so werden sie von den Strohhalmen abgelöst, auf Bambus=matten gelegt und der Hitze von Holzkohlenseuern ausgesetzt, welcher die Puppen tötet. Nun werden die Cocons in heißes Wasser gelegt, um die Seide zu lockern, und die

Fäben mittels primitiver Mittel abgewickelt. Nur in Macao, Canton und Tschifu haben bisher europäische Filatur-Maschinen zum Auswinden und Spinnen der Coconfäden Answendung gefunden. Wären diese in China ebenso allgemein eingeführt wie in Europa oder in Japan, das auch hierin die Europäer nachgeahmt hat, so würde die chinesische Seide noch viel mehr begehrt werden und größeren Wert besitzen, als jetzt — aber wem gelänge es, die Chinesen dazu zu bringen? Sie sind all' diesen, von den europäischen Barbaren stammenden Neuerungen abhold, und wie ihre Großväter und Väter, so arbeiten auch sie heute noch in der althergebrachten Weise. Ich habe Bauernhäuser besucht, deren



Landbewohner.

Inwohner nicht nur die Maulbeerbäume auf ihrem Grund und Boden pflegten und Seidenwürmer großzogen, die Weiber wickelten auch die Seide von den Cocons, spannen die Fäden und webten die Stoffe auf den ursprünglichen Webstühlen, die vielleicht seit Jahrhunderten schon in ihren Familien sich von einer Generation auf die andere vererbt haben!

Dabei sind diese Stoffe kester, dauerhafter als jene, die auf europäischen Maschinen angesertigt werden, allein die letzteren sehen hübscher und gefälliger aus, und deshalb wetteisern sie mit chinesischen Stoffen in China selbst. Es giebt in dem ganzen großen Baterlande der Seide heute noch keine einzige von Chinesen geleitete Seidenfabrik nach europäischem Muster! Selbst die kaiserliche Seidenfabrik in Nanking, die ich auf meiner

Fahrt den Jangtsekiang aufwärts besuchte, hat noch keinen Dampsbetrieb, und die schweren herrlichen Brokate für die kaiserliche Familie, welche in Peking das Entzücken der europäischen Gesandten erwecken, werden auf den plumpen chinesischen Webstühlen gerade so wie um Christi Geburt hergestellt!

Aber es giebt boch eine Stadt in dem großen Reiche, wo man wirklich von einer arokartigen, ausgebreiteten Seibenindustrie sprechen kann, wo gegen hunderttaufend Menschen jahraus jahrein Stoffe weben, während in der Umgebung bieser Stadt noch eine gleich große gahl von Arbeitern ihren Lebensunterhalt durch die Seibenweberei verdienen. Es ist Hangtschau. Obschon nur zwei Tagereisen von Ningpo, einem ber aroken Bertraashäfen Chinas entfernt, und leicht zu erreichen, wird es von Europäern nur selten besucht. Und das mit Unrecht, benn Hangtschau, die Hauptstadt der Provinz Tschefiang ift eine ber bebeutenbsten und interessantesten Städte bes Reiches ber Mitte, bei den Chinesen hochberühmt seit undenklichen Zeiten. Sogar in Europa erlangte Hangtschau während einiger Zeit eine gewisse Berühmtheit, die es den überschwänglichen Schilberungen bes großen Weltfahrers Marco Bolo verdankte. "Sie hat hundert Meilen in der Runde", so schreibt er, "und hundertsechzigtausend Säuser; dazu breitausend Bäder, zwölftausend steinerne Bruden, jede einzelne bewacht von zehn Solbaten, und so hoch, um ganze Flotten burchzulassen; jede ber zwölf Handwerks-Gefellschaften besitzt zwölf= taufend Häufer!" Nirgends hat Marco Bolo etwas gesehen, wie diese "edelste der Städte, die großartigfte und schönfte ber Welt". Aber auch andere spätere Reisende, darunter der arabische Ahasverus, Ibn Batuta, schwärmen von Hangtschau in ähnlicher Ueberschwänglichkeit. Die Chinesen sagen: "um glücklich zu sein, muß man in Sutschau geboren sein und in Hangtschau leben", und ein ähnliches Sprüchwort der Ropfträger "Der Himmel über uns. Sutschau und Hanatschau auf Erden". lautet :

Thatsächlich war Hangtschau schon zu Beginn der chriftlichen Zeitrechnung eine große Stadt und von 1127 bis 1278 die Hauptstadt des chinefischen Reiches mit zwei Millionen Einwohnern. Seute entsvricht es freilich weber seiner eigenen Vergangenheit noch den begeisterten Schilderungen der früheren Reisenden, aber es ist dennoch eine der sehenswertesten Städte von China. Wer es besucht, darf allerdings auf Dampferfahrten, Hotels und andere europäische Bequemlichkeiten, wie sie heute sogar schon tausend Kilometer ben Jangtsekiang aufwärts, im Herzen von China zu treffen sind, keinen Anspruch machen. Er muß von Ningvo aus in einem chinefischen Kanalboot die Reise unternehmen, will er nicht auf kantigen Maultierrücken und elenden holperigen Wegen land= einwärts reiten und in einem chinesischen Hotel übernachten, was auch nicht gerade zu den Annehmlichkeiten des Lebens zählt. Hangtschau liegt am Norduser des breiten Tsientang=Flusses, nabe seiner Mündung in die Bucht von Hangtschau, und der Fluß wird auf Kährbooten übersett, welche jedermann, vom Mandarin erster Rlasse bis zum zum letten Bettler zur freien Berfügung stehen. Diefe Fahrboote sind eine Gigentumlichkeit Hangtschaus, ein Beispiel chinesischer Wohlthätigkeit. Bei bem ungeheuren Berkehr zwischen ber immer noch eine Biertelmillion Ginwohner gahlenden Provinzialhauptstadt und ihrem großen Sechafen Ningpo würde eine geringe Abgabe den Inhabern ber Fährboote, ob die Regierung oder Privatunternehmer, reiche Einnahmen verschaffen — Hunderttausende von Taels jährlich. Allein die vornehmen Herren von Hangtschau, die Gilden und reichen Kausseute dieser Stadt sowie von Ningpo schossen ein beträchtliches Kapital zusammen, aus dessen Zinsen etwa dreißig Oschunken unterhalten und zur kostenfreien Verfügung der Reisenden gestellt werden!

Schon an dem, seiner wilden Springfluten wegen berüchtigten Fluft, zeigt sich Hangtschau viel großartiger als so manche andere noch volkreichere Chinesenstadt. Mächtige Mauern und Wälle mit hohen kanonengespickten Thoren umgeben die Stadt, und über biese ragen zahlreiche Bagoben und Tempel empor, schöner, prächtiger, höber als irgendwo in China. Sie sind die einzigen Ueberreste aus der nunmehr viele Jahrhunderte zurückliegenden Glanzzeit der Stadt. Damals lagen fie in der Witte berfelben, heute aber erheben sich viele in den Reisfeldern und Maulbeervflanzungen der Umgebung. weit außerhalb der jekigen Ringmauern. Wie die früheren, weit ausgebehnteren Ringmauern, so sind auch viele Tausende von Häusern und Balästen der Zeit zum Opfer gefallen. Die Chinesen bauen aber nicht wie die Griechen, die Römer und Aeappter es gethan, aus Stein, sondern aus Lehm, und nur für die weniasten Bauten, hauptsächlich Pagoden und Ehrenpforten, verwenden sie Quadern. Welch herrliche alte Städte würde China sonst besitzen! Was könnte es im Reiche der Witte für Roms und Athens geben! — Am verberblichsten war für die Größe und Blüte von Hangtschau der furchtbare Aufstand der Taivings um die Witte des Jahrhunderts, und heute noch sind die trostlosen Spuren bieses verberblichsten aller Bürgerfriege selbst in ber inneren Stadt nicht verwischt.

Die Chinesen errichten beim Häuserbau eben nur die Grundmauern bis auf etwa eilen Meter über bem Erdboden aus Ziegeln ober Stein. Der Rest ber Mauern wird aus gestampstem Lehm ober Erde errichtet und darüber aus Balken der Dachstuhl gebaut. Solche Mauern können heftigen Regenguffen und sonstigen Witterungseinfluffen natürlich nicht lange standhalten. Aehnlich wurden auch die Stadtmauern bergestellt. So dräuend fie auch aussehen mögen, sie sind aus Lehm aufgeworfen und nur äußerlich mit einer Lage von Steinen bekleibet, die aber nicht mit Mörtel aneinander gefügt werden. zahlreichen alten Tempel, Bagoben, Kaiserpaläste, Lufthäuser und Befestigungstürme, bie heute im Umtreis von mehreren Kilometern um die jetzige Stadt in Feldern und Sumpfen liegen, liefern wie gesagt ben Beweiß, daß Hangtschau einstens vielleicht die überschwänglichen Lobpreisungen Marco Polos und des Ihn Batuta verdient hat. Auf den Inseln bes großen Sees Si-hu im Besten ber Stadt erheben sich inmitten üppiger Begetation berartige verfallene Bauten, deren leichte, elegante Architektur noch heute erkennbar ift. An ben Ufern des Tsien-tang-Klusses steht die mächtige aus dem 12. Zahrhundert stammende Pagobe der sechs Harmonien, und an der Nordseite des Si-Hu die schlanke, vor nahezu einem Jahrtausend gebaute Bao-Schu-Bagode. Der gewaltigste Bau ift jedoch wohl die ganz aus gebrannten Ziegeln hergestellte Lui-Kung-Ta, b. h. die Bagobe bes bonnernden Kelsens, gegen 70 Weter hoch und aus dem 10. Jahrhundert stammend.

Indessen Hangtschau geht dank seiner Seidenindustrie neuer Blüte entgegen und hat sich in den letzten Jahrzehnten abermals weit über seine jetzigen Ringmauern

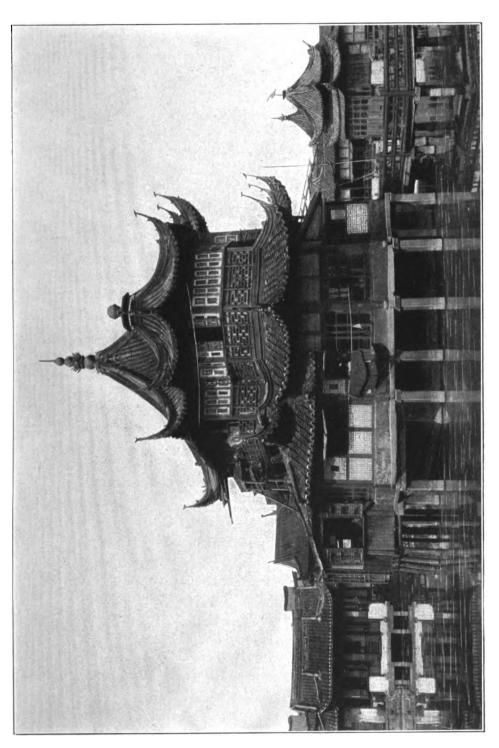

Digitized by Google

ausgebehnt, sodaß zwischen ben Stadtthoren und dem Tsien-tangfluß eine neue volfreiche Borftadt entstanden ift. Wenige Städte Chinas zeigen in ihren geraden, verhältnismäßig breiten Straffen so lebhaften Berkehr; die Raufläben, die nach ben verschiedenen Industrien und Warengattungen beisammen liegen, sind schöner, größer, reichhaltiger, die Menschen find beffer gekleibet, und über ber ganzen Stadt liegt ein Anftrich von Wohlftand, benn Hangtschau wird von vielen reichgewordenen Mandarinen und Kaufleuten, von Litteraten Ganze Quartiere werden von den Seidenwebern und und Industriellen bewohnt. Spinnern eingenommen, die Tag für Tag ohne Unterbrechung ihrem Gewerbe nachkommen und sich nur an drei ober vier Tagen im Jahre, mahrend des Neujahrsfestes, Ruhe gönnen. Geradeso wie in Canton werden auch hier in den kleinen Häusern Pongeeseide, Ropftücher, Stückfeide und Brokate in vorzüglichen Gattungen hergestellt, aber während Canton sehr viel für die Aussuhr nach Guropa arbeitet, wird der größte Teil der Erzeugnisse von Hangtschau im Inlande abgesett, und die ganze Ausfuhr der Provinz Tschefiang beläuft sich nur auf etwa 400 Bituls (25 000 Kilogramm) im Wert von ciner Biertelmillion Taels.

Am meisten Seibe wird aus Hankau, im Herzen Chinas am Jangtsetiang gelegen, ausgeführt, und ihr Wert erreicht jährlich gegen 24 Millionen Mark; beiläufig ebenssoviel exportiert Canton; bann folgen der Reihe nach Tschifu und Itschang. Im Jahre 1891 erreichte die Aussuhr chinesischer Seide nach Europa 200000 Pikuls, im Jahre 1893 belief sich der Wert der Seidenaussuhr auf 37 Willionen Taels oder etwa 140 Millionen Mark!

In den nördlichen Provinzen, sowie in der Mandschurei werden die Seidenwürmer nicht mit Maulbeerblättern, sondern mit Eichenlaub großgezogen. Man läßt die Würmer auf den Bäumen, wo sie sich selbst nähren, und sie bleiben ohne Pflege und ohne Schutz, dis sie sich eingesponnen haben. Die Frühjahrscocons werden nicht eingeheimst — man läßt die Falter auskriechen, und erst die Herbstcocons bilden die Ernte. In diesen nördlichen Provinzen ebenso wie im Stromgebiete des Jangtsetiang sind die Krankseiten der Seidenraupen, welche in Frankreich und Italien so große Versheerungen unter ihnen anrichten, unbekannt, dagegen sind sie in Tschekiang schon aufsgetreten. Troßdem liesert China unzweiselhaft auch heute noch die beste Rohseide, und sollten die Chinesen endlich die bewährten europäischen Erzeugungsmethoden annehmen, so würde es ihnen leicht werden, den japanischen Wettbewerb aus dem Felde zu schlagen und ihre jett schon so großen Einnahmen zu verdoppeln.





## Teben, Trachten und Sitten der chinesischen Frauen.

 $\sim$ 

Am ersten Tage meines Ausenthaltes in Canton gewahrte ich in dem Straßengewirr dieser größten Stadt des Reiches der Mitte an einer Straßenbiegung eine junge Chinesin, ihrer Kleidung nach zu schließen, den besseren Ständen angehörig. Auf ihren winzigen Füßchen trippelte sie unbeholsen, auf einen Schirm gestützt, einher — ein seltsames Wesen mit bemaltem Gesicht und üppigem schwarzen Haar, in welchem einige natürliche Blumen steckten.

Die Chinesen, die ihr begegneten, blickten sie spöttisch an, einige riesen ihr mir unverständliche Worte zu, andere verhöhnten sie durch Geberden. Die Chinesin aber ließ alle Vorübergehenden unbeachtet.

Das zarte Geschöpf interessierte mich, benn ihr unschuldsvoller Gesichtsausdruck und ihre Scheu sagten mir, daß sie unmöglich eine Jüngerin Aphrodites sein könne. Wein Dolmetscher, den ich darüber befragte, bestätigte meine Vermutung. "So geht es den Frauen immer," fügte er hinzu, "wenn sie sich ohne Begleitung auf die Straße wagen. Anständige Frauen sollen bei uns das Haus nicht verlassen, und thun sie es, so lassen sie sich in geschlossenen Sänsten tragen, oder sie nehmen Begleiterinnen mit."

"Aber die vielen Frauen, die wir hier in den Straßen sehen," frug ich weiter, "bleiben doch unbeachtet? Kein Mensch scheint sich um sie zu kummern?"

"Weil sie arm sind, nur Arbeiterinnen und Frauen aus dem Bolke. Aber Damen dürfen sich so nicht sehen lassen: das ist gegen die Sitte."

Thatsächlich fand ich während meiner folgenden Reisen und Aufenthalte in größeren Städten diese Bemerkungen bestätigt. Der Gegenstand war so interessant, daß ich überall trachtete, so viel als möglich darüber zu erfahren. Auf vielen früheren Reisen hatte ich beobachtet, daß nichts so richtig auf den Kulturzustand eines Bolkes schließen läßt, als die Stellung der Frau. In China ist diese Stellung nicht so tief,

als es den Anschein hat. Die Migachtung der Frau ist nur äußerlich und durch alt= heracbrachte Formen eingeimpft. In Wirklichkeit svielt sie vielleicht eine ebenso wichtige. wenn nicht wichtigere Rolle, und ist geachteter und einflukreicher, als bei so manchem anderen Bolte, bessen Kulturzustand für höher angesehen wird als jener ber Chinesen. Der Fremde, der länger in China weilt, wundert sich in der ersten Zeit, den Chinesen niemals in der Gesellschaft ihrer Frauen und Töchter zu begegnen. Empfängt der Chinese zu Hause, so bleiben die weiblichen Mitglieder seiner Familie unsichtbar; giebt er Diners, so nehmen nur Männer, zuweilen auch Courtisanen baran teil, niemals bie Frauen; besucht er bas Theater, so werden die Frauen in einer abgesonderten, den Männern unzugänglichen Galerie Blatz nehmen; fährt er an einem besonderen Festtage spazieren, so geschieht dies ausschlieklich nur in Gesellschaft von Männern; die Frauen fahren in einem anderen Wagen und zu anderer Zeit aus. Bei Familienfesten, Hochzeiten 20., bewirtet ber Hausvater die Männer, seine Gattin die Frauen. Ja, es ist unter den Chinesen sogar ein Verstoß gegen die gute Sitte, nach dem Befinden der Frau überhaupt nur zu fragen, geschweige benn ihr einen Besuch abzustatten ober bie (stets rote) Visitenkarte bei ihr zu hinterlassen. Im gesellschaftlichen Leben werden die Frauen vollständig ignoriert, als wären sie gar nicht vorhanden, obschon die Chinesen unter sich ein sehr ceremonioses, höfliches Volk sind. Das einzige weibliche Wesen, das im Gespräch unter Bekannten beachtet wird, ist die Mutter. In einem fremden Hause erkundigt sich der Besucher nach dem Alter und dem Befinden aller männlichen Bewohner. Er fragt nicht: "Wie geht es Deinem Bater?" sondern in wörtlicher Uebersetung: "Ausgezeichneter Bejahrter, welches ehrenwerte Alter?" b. h. "Wie alt ist Dein Bater?" Der Bater des Hausherrn wird von Besuchern als der ausgezeichnete Ehrenwerte oder der ehr= würdige große Fürst bezeichnet; ber Sohn nennt seinen Bater Majestät ber Familie ober Fürst der Familie; der verstorbene Bater heißt der frühere Fürst. ein Gaft der Mutter des Hausherrn (niemals der Frau) seine Aufmerksamkeit bezeugen, jo fagt er: "Ausgezeichnete Langlebigkeit Halle bezeuge für mich Bunfch Rube". Die drei ersten Worte deuten die Wohnung der Mutter an. Spricht ein Chinese mit einem näheren Befannten von bessen Frau, so nennt er sie die ehrenwerte Dame ober Deine Bevorzugte; spricht er aber von seiner eigenen Frau, so bezeichnet er sie mit den Worten "tsien nui", d. h. die Geringe der inneren Gemächer oder auch die Närrische der Familie. — Selten dringt ein Fremder bis in die Frauengemächer feines Gaftfreundes.

Unter solchen Umständen ist es ungemein schwierig, aus eigener Anschauung etwas über das Leben und die Stellung der Frauen in der besseren Gesellschaft der Chinesen zu ersahren; der Fremde wird sie im Theater, im Wagen oder in der Sänste, dann dei sestlichen Aufzügen oder in Tempeln sehen können, aber er kann nicht mit ihnen sprechen; die einzigen Auskünste über sie kann er nur von Dolmetschern, von katholischen Missionären, welche vermöge ihres Beruses in das Familienleben der Chisnesen näheren Einblick erhalten, und endlich von ausgeklärten, an den Umgang mit Europäern gewöhnten Chinesen selbst erhalten, wie es deren in den Hasenstädten, besonders

in Shanghai, viele giebt. Ich habe biese Quellen nach Thunlichkeit benutzt und mir überdies die bezüglichen Stellen des in ganz China anerkannten Buchs der Gebräuche übersetzen lassen; einen tiesen Einblick in das Frauen- und Familienleben gewährt über- dies ein äußerst interessantes Buch eines neueren chinesischen Schriftstellers, Luhtschau, genannt der weibliche Lehrmeister. In seiner Vorrede sagt er von den Frauen:

"Im Gespräch soll eine Frau nicht breist und geschwäßig sein, sondern streng sich danach halten, was recht ist; ob. sie ihrem Gatten einen Rat erteilt, oder ihm Bor-würse macht, oder ihre Kinder unterrichtet, sie muß immer die Etikette beobachten, ihre Ersahrungen unterwürsig vordringen. . . Das Betragen der Frau soll streng, ernst und nüchtern sein, sich aber doch den verschiedenen Gelegenheiten anpassen, z. B. im Bedienen ihrer Eltern, im Empfangen oder Begrüßen ihres Gatten, beim Aufstehen oder Niederseßen. Wenn in gesegneten Umständen oder in Trauer, oder bei der Flucht vor dem Kriege, soll sie durchaus anständig sein. Die wichtigsten Beschäftigungen eines Weides sind die Zucht des Seidenwurmes und das Weben von Stoffen; die Zubercitung und das Austeilen der Speisen sür die Haushaltung, dann das Vordereiten der Opfergegenstände; danach können Studien und Lektüre die Zeit ausfüllen."

Dieser Abschnitt aus dem Werke Luhtschaus sagt in wenigen Worten sehr viel, und was die Hauptsache ist, seine Vorschriften werden von der großen Menge der Frauen Chinas streng eingehalten. Es kann kaum sittsamere, keuschere und tugendhaftere Frauen geben, als es die Chinesinnen sind, sittsam im Betragen wie in der Kleidung. Im Gegensat zu den Japanerinnen zeigt sich die Chinesin unter allen Verhältnissen stets vollkommen bekleidet, von der Fußspitze bis zum Halse; selbst unter den untersten Ständen, unter den Bootsleuten Cantons oder den Theearbeiterinnen Hankaus, bleiben höchstens die Füße und Unterarme unbekleidet.

Wie kleidet sich die Chinefin? Das ist gewiß für europäische Damen ein sehr intereffantes Rapitel, zumal jett, wo die Schöpfer der Damenmoden wohl ihr ganzes Erfindungstalent aufgebraucht haben, wo die ganze Geschichte der Mode von der Jestzeit bis zum Altertum und vom Altertum bis zur Jettzeit mehrmals burchprobiert, wo alles bisher Erdachte schon mehrmals hervorgeholt, eingeführt und wieder abgesetzt wurde, wo nichts mehr übrig bleibt, als zu den Moden der letten Jahre zurückzugreifen; benn mit jedem Jahre, mit jeder Saison wechseln die Damenmoden zum Schrecken aller Gatten und Familienväter! Wo fann man noch etwas Neues, nicht Dagewesenes hervorholen? Die Toiletten der Negerinnen und Indianerinnen sind selbstverständlich ausgeschlossen, die Gewänder ber Bewohnerinnen Indiens und Japans entsprechen nicht bem europäischen Geschmack, also vielleicht China? Ich glaube nicht, daß unsere Damen an der Tracht der Chinefinnen besonderen Gefallen finden dürften, ebensowenig wie die letteren an unseren Moden Gefallen gefunden haben. Beträgt die Bevölkerung Chinas wirklich 400 Millionen, so giebt es bort beiläufig 200 Millionen Evatöchter, also um 40 Millionen mehr als in ganz Europa. Aber unter diesen 200 Millionen hat es bisher keine gegeben, welche die Tracht der europäischen Damen angenommen hätte, ja, ich habe in China keine einzige Chinesin gesehen, die auch nur ein Hütchen, ein Stiefelchen, einen Handschuh ober Strümpfe nach europäischem Muster getragen hätte! Ein ähnliches Beharren an althergebrachten Trachten, eine ähnliche Standhaftigkeit habe ich bisher bei keinem Volke angetroffen. Auf meinen Reisen sah ich zahlreiche Negerinnen, Indianerinnen, Mulattinnen, Frauen der Indier, Javaner, Malayen, Siamesen, Iapaner, Birmaner, selbst der Araber in europäischen Frauentrachten. Noch zahlreicher waren jene, welche wenigstens einzelne Kleidungsstücke, vor allem Strümpsc, Schuhe und — Hüte angenommen haben. Nicht daß diese europäischen Kleidungsstücke ihrem Aussehen zuträglich gewesen wären, im Gegenteile, bei keiner einzigen von den Tausenden des bunten Völkergemisches, das mir vorschwebt, hat ein europäisches Kleidungsstück je eine Erhöhung ihrer weiblichen Reize, eine Verschönerung ihres

Aussehens zur Folge gehabt. Andererseits fann merkwürdigerweise die Europäerin, bejonders jene der germanischen Raffen, die Tracht irgend einer anderen Rasse, ausgenommen der Negerinnen und Indianerinnen, die. sagen wir, zu geringfügig ist, anlegen, jie wird dadurch an eigentümlichem Reiz nur gewinnen. Nur eine Frauentracht macht darin eine Ausnahme: gerade jene ber Chinefin, die unschönste, die ich unter den Frauentrachten ber einzelnen fremben Bölker kennen gelernt habe. Bon ben Chinefinnen werden die Erfinder der europäischen Damenmoden wohl faum jemals etwas holen. In einer Hinsicht ist dies sehr bedauerlich, und diese ist - die Beharrlichkeit, mit welcher die Chinefinnen an der althergebrachten Tracht festhalten. ihre Urgroßmütter, so fleiden sie sich auch heute noch, und so werden sich voraussichtlich auch ihre Enkelinnen kleiben. Die Chinefin



Frau aus dem Bolke.

hat so wenigstens Gelegenheit, ihre Kleidungsstücke auszutragen, sie braucht sie nicht nach einjährigem Gebrauch wieder beiseite zu legen. Sie kann ihren Geist, ihre Mittel, ihre Zeit nützlicheren Dingen zuwenden als der leidigen Mode.

Im ganzen großen Weltreiche herrscht eine merkwürdige Gleichheit der Frauentracht, wie sie sonst in so ausgesprochener Weise nirgends vorkommt. Von der Mandschurei dis Tonkin, von Tibet dis ans gelbe Meer zeigt der Schnitt der Kleider bei Hoch und Niedrig nur geringe Unterschiede. Am einfachsten sind wohl die armen Frauen jener Hunderttausende gekleidet, welche in Canton auf dem Perlstusse leben. Ihre Armut, ihr Elend gestattet ihnen keine anderen Kleidungsstücke als ein blaues dis über die Knie reichendes Oberhemd, an der Seite zugeknöpft, und ein Paar blaue Beinkleider aus Baumwollstoff, die dis nahe an die Knöchel reichen. Sie kennen keine regelrechte

Kopfbekleibung, und ihre Füße sind nackt. Ebenso wenig kennen sie Unterwäsche. Die einzige Koketterie, die sie entfalten, betrifft die gewöhnlich sorgkältige Haarfrisur, welche sie noch mit natürlichen Blumen schmücken; aber die Chinesin klicht ihre Haare nicht in Jöpfe, sondern kämmt sie glatt von der Stirn nach hinten und steckt sie dort, bandeartig zusammengeklebt und verschlungen, mit einer langen Stecknadel sest. Iede trägt überdies Ohrgehänge aus milchgrünem Nephritstein (Jade), und jene, welche sich durch Arbeit mühsam einige Wark zusammensparen, legen diese gewöhnlich noch in einem ebensolchen Armring aus einem Stück an. Reichen ihre Wittel nicht dafür aus, so kaufen sie sich wenigstens Ohr= und Armringe aus grünlich=milchigem Glas.

Andere Aleidungsstücke als das Baumwollhemd und die Beinkleider kennen die Frauen und Mädchen der niederen Stände nicht; auch die Feldarbeiterinnen der südlichen Provinzen tragen sie Tag und Nacht. Bei brennender Sonnenhitze schützen sie ihren Kopf durch große Strohhüte, und dann sind sie aus einiger Entfernung von den Männern kaum zu unterscheiden, besonders wenn diese ihren langen Zopf nicht über den Kücken sallend, sondern um den Kopf gewunden tragen. In China, diesem Lande der verstehrten Welt, wo unsere Kultur auf den Kopf gestellt ist, tragen die Männer Zöpse, nicht die Frauen.

Je höher man in der gesellschaftlichen Rangftufe der Chinesen aufwärts steigt, besto zahlreicher werden die Rleidungsstücke der Frauen. Jene, denen man in den Straffen Cantons, Swataus, Futschaus 2c. begegnet, tragen Sandalen ober Schuhe. Ihre Füße und Knöchel sind mit weißen Baumwollstreifen umwunden, welche zuweilen das untere Ende der Beinkleider umfassen. Un ihren großen oder vielmehr natürlichen Füßen erkennt man, daß sie umberziehende Tagelöhnerinnen sind, die sich ihren Berdienst heute hier, morgen dort durch saure Arbeit verdienen. Die nächst höchst höhere Stufe, die Frauen der Handwerker und kleinen Händler, sind durch reinlichere Kleidungsstücke und bessere Schuhe erkenntlich, die bei ben Chinesen beiber Geschlechter niemals aus Leber, sondern stets aus Stoff mit dicken Filssohlen ohne Absätze bestehen. Gewöhnlich ist die Farbe ber Schuhe schwarz. Sind sie blau, so befindet sich ihr Träger in leichter Trauer, sind die Schuhe und mit ihnen auch die Kleidungsstücke weiß, so befindet sich ihr Träger in tiefer Trauer. Nur die Unterkleiber sind unter gewöhnlichen Berhältnissen weiß, und ber Besitzer derselben zeigt badurch allein schon, daß er bem Mittelftande angehört. Eine Frau aus diesen Ständen läßt sich schon aus der Ferne als solche durch ihren beschwerlichen, unbeholfenen Gang erkennen, der sich ausnimmt, als ginge sie auf kurzen Stelzen Nähert man sich ihr, so gewahrt man auch die Ursache dieses eigentümlichen Banges, benn die Füße zeigen sich wie schmale Bonphufe, mit weißen Baumwollstreifen umwunden und in winzigen Schuhen steckend, die, kaum eine Spanne lang, mit bunten Rieraten und Stickereien verschen sind.

Viele Reisende, die auf ihrer Jagd um den Erdenglobus flüchtig durch Canton oder Shanghai wanderten, berichten, die Unsitte der Verkrüppelung der Füße sei im Abnehmen begriffen. Sie haben eben nur Frauen der untersten Stände gesehen, bei welchen die Fußverkrüppelung überhaupt nicht vorkommt. Aber bei den Frauen der

mittleren und höheren Stände findet sie heute geradeso statt wie vor Jahrhunderten. Je höher die gesellschaftliche Stufe, welcher die Frau angehört, desto mehr werden auch ihre Küße von früher Jugend auf eingezwängt, besto kleiner erscheinen die Küßchen, ja ich selbst habe in China neue sowohl wie getragene Schuhe erworben, die neun bis zwölf Centimeter lang find! Als ich in einem Schuhlaben in Hongkong zum erstenmal berlei Schuhe erblickte, hielt ich sie für solche von zweis ober breijährigen Kindern, bis ich erwachsene Frauen mit solchen Schuhen einhertrippeln sah! Hätte man mir bergleichen in Europa erzählt, ich hätte es für unglaublich gehalten. Die winzigen schmalen Füßchen in den hübschen bunten Seidenschuhen nehmen sich ungemein zierlich und kokett aus, besonders wenn die Damen sitzen oder stehen. Gehen sie, so kann man sich der Gedanken an die Qualen, die sie ausstehen müssen, nicht erwehren, aber hat man Gelegenheit, einen nackten berartigen Juk zu sehen, bann wird man von Entsehen erfakt! Im chinesischen Hospitale von Hongkong zeigte mir der (europäische) Arzt vom Dienste die Füße einer franken Frau. Die vier kleineren Zehen waren unter die Fußsohle eingebogen, und ihre Nägel erschienen in die Sohle eingewachsen. Die Ferse war nach vorn gezwängt, berart, daß der Abstand zwischen dem fleischlosen Fersenknochen und der Spike der großen Zehe kaum zwölf Centimeter betrug; und die Wadenknochen waren vollständig fleischlos, nur mit der runzeligen, roten Haut bedeckt!

Das sift chinesische Frauenschönheit, auf welche die Männer den größten Wert legen! Das sind Reize, welche die chinesische Braut besißen muß, wenn sie überhaupt einen Mann finden will! Bon einer Abnahme dieses entsehlichen Gebrauches in China habe ich nirgends etwas vernommen, auf dem Lande wie in der Stadt sind die Kin lien, d. h. goldenen Lisien sie vertrüppelten Füße bei den Chinesen), nach wie vor ein Schönheitszeichen, und nur in Hangtschau, einer Stadt in der Nähe von Ningpo, habe ich erfahren, daß viele dortige Männer in ihren Heiratskontrakten die goldenen Lisien nicht mehr erwähnen, daß sie also die verkrüppelten Füße der Braut nicht mehr vorschreiben. Ich habe mit vielen Chinesen über diese entsehlichen Martern, welche die armen Frauen ausstehen müssen, gesprochen, aber die meisten lächelten und meinten statt jeder weiteren Antwort, es wäre eben Sitte. Ein aufgeklärter Kaufmann in Shanghai stellte statt aller Antwort eine Gegenfrage aus: "Verkrüppeln denn Ihre europäischen Damen nicht auch ihre Füße, verkrüppeln sie nicht ihre Körper, indem sie dieselben ebenso zusammenzwängen wie unsere Frauen ihre Füße?"

In dieser Hinsicht sind die Frauen der Tartaren und Mandschuren viel besser daran. Die Fußverkrüppelung kommt bei ihnen nicht vor, es genügt ihnen, ihre an und für sich sehr kleinen, wohlgesormten Füßchen in zierliche Pantösselchen zu stecken, und sie sinden doch ihren Mann. Da die herrschende Kaiserdynastie einem Mandschurengeschlechte entstammt, so besitzt auch die Kaiserin von China keine verkrüppelten Füße, und am ganzen Kaiserhose ist diese Unsitte unbekannt.

Nach meinen Erkundigungen bei Chinesen ist es unrichtig, anzunehmen, daß die Fußverkrüppelung von den Männern verlangt wird, um die Frauen an das Haus zu sesseln und ihnen die Möglichkeit zu Ausgängen, galanten Abenteuern 2c. zu nehmen.

Sie ist einsach Modesache, deren Entstehung noch von niemand erklärt worden ist. Uebrigens können sich viele fashionable Damen Chinas trop ihrer Hemmschuhe erstaunlich gut fortbewegen. Freilich sah ich einmal in Nanting eine Dame, welche vor ihrem Hause von einer Dienerin aus der Sänfte gehoben und auf ihrem Rücken in das Innere aetragen wurde, gerabeso wie die Fellachenweiber ihre Kinder auf dem Rücken tragen. In Tschinfiang sah ich mehrere Sklavinnen, welche ihre reich geputten Herrinnen in berselben Weise über die Straße in ein Freundeshaus trugen. Die Damen hatten ihre Arme um den Nacken der Trägerinnen geschlungen, und die letzteren hielten ihre Laften wieder badurch, daß sie, mit ihren Sanden nach ruchwarts greifend, die Schenkel der Damen unterftütten. Die goldenen Lilien waren unter ben Kleidern auf beiden Seiten ber Stlavinnen fichtbar. Gesprächsweise erwähnte ich bies einem im Innern von China wirkenden Miffionar gegenüber. Dieser, seit einer Reihe von Jahren dort thatig und mit dem Leben der Chinesen eng vertraut, erzählte mir seinerseits, er hätte schon viele Chinefinnen fennen gelernt, die ungeachtet ihrer verfrüppelten Rufe ohne Schmerz beträchtliche Strecken weit geben konnten. Gine berfelben war jeden Sonntag von ihrer mehrere Kilometer weiten Wohnung zum Gottesbienst in die Kirche gesommen und wieder zu Jug heimgekehrt. Biele Hausfrauen haben bei ihren häuslichen Verrichtungen in ben zumeist sehr geräumigen Homes mit ausgebehnten Garten, Höfen zc. täglich recht viel zu gehen, so daß der Einwand, die verkrüppelten Füße hinderten am Gehen, keinesweas in allen Källen richtig ist.

Die Toilette ber vornehmen Chinefinnen ist in Schnitt und Farbe jener ber nieberen Stände ähnlich, aber mit farbigem Befat und ben prächtigften Stickereien reich Die Aermel sind weiter und länger, so daß bei herabfallenden Armen sogar bie Sand davon bebeckt wird. Gin steifes Rackenband mit Stickereien halt ben Faltenwurf in Ordnung, und auf der Bruft sind dieselben Stickereien von Bären, Drachen, Reihern, Pfauen 2c. zu sehen, welche ihr Gatte je nach seinem Mandarinsrange tragen barf. Ueber bem Beinkleib tragen die vornehmen Damen Chinas noch einen langen blauen Rock, der bis an die Füße reicht und an den Hüften festgehalten wird. Das gestickte blaue Oberhemd fällt über diesen Rock bis nahr an das Knie herab. Jede Seite des Unterrockes zeigt feche fentrechte Doppelfalten, und auf die Borber- und Rudfeite find vierectige Stücke aus den schwerften Seidenstoffen aufgenäht, welche die herrlichsten und zartesten Stickereien tragen, Arbeiten, welche unsere Damen in helles Entzücken versetzen Sie, sowie der Kopfput und die Füße bilden den Stolz der chinesischen Frauenwelt. Auf Schmuckjachen, ausgenommen Ohrgehänge und Armspangen aus Halbedelsteinen, Berlen oder Edelmetall, wird kein besonderer Wert gelegt. Hute sind auch bei vornehmen Damen unbekannt; ebensowenig tragen fie Kopftucher ober Schleier. Der Ropf ist stets unbedeckt und unverhüllt. Nur wenn Mandarinsfrauen zu Festlichkeiten an den Raiserhof befohlen werden, erfordert die ungemein strenge Stikette, daß sie die= selben Hüte mit denselben Rangabzeichen tragen wie ihre Männer.

Viele Damen finden Gefallen daran, die Fingernägel des britten und vierten, zuweilen auch des kleinen Fingers der linken Hand ein paar Centimeter lang wachsen

zu lassen. In einem Bubdhatempel zu Shanghai sah ich einmal eine Dame mit berartigen etwa fünf Centimeter langen grauen Fingernägeln, die gegen die Spitze zusammensgeschrumpft waren und keineswegs einen appetitlichen Anblick darboten. Im Hause werden die Nägel durch zierlich ornamentierte Fingerhüte aus Gold oder Silber geschützt, die nach unten zu offen sind. Es blieb mir unverständlich, auf welche Weise die chinesischen Damen Hände und Gesicht waschen konnten, auf welche Weise sie auch ihre Zeit verstrachten, denn Handarbeiten mit derartigen Krallen sind ausgeschlossen, und mit dem Romanlesen ist es im Reich der Mitte schlimm bestellt!

Die kostbarften Juwelen werben von den Damen im Haar getragen. Ueberhaupt gefiel mir an ihnen der Kopfput am besten, denn die Gesichter sind gewöhnlich mit einer biden Schicht Buber bebedt, über welche bie Damen noch eine ebenso bide Schicht von Rot legen, das bis an die Augenbrauen reicht. Sie suchen diese Malerei auch feineswegs zu verbergen, sie ist ehrlich, offen und die aufgetragen, und gewiß kann sich niemand rühmen, eine chinefische Dame jemals zum Erröten gebracht zu haben. Die Augenbrauen werben zuweilen ausgezupft oder abrasiert, stets aber mit Holzkohle berart nachgezeichnet, daß sie etwa die Form des Mondes an den ersten Tagen nach Neumond besitzen. Was Wunder, daß mir unter solchen Umständen das Haar am besten gefiel? Auch hier werden falsche Haare zu Hilfe genommen, ganz so, wie es bei Damen, die unseren Rassen näher stehen, zuweilen auch der Fall sein soll. Nur ift es den Chinesinnen leichter, die Haarfarbe des Chignons zu treffen, denn sie sind durchweg rabenschwarz. Eine blonde oder rote Chinesin wurde vielleicht größeres Aufsehen erregen als die siamefischen Zwillinge. Junge Mädchen tragen das Haar lang herabfallend. Frauen verleihen ihrem gewöhnlich sehr üppigen Haarwuchs erhöhten Glanz dadurch, daß sie es in harzigen Flüffigkeiten baden und sorgfältig kammen. Haarbürsten sind den orien= talischen Bölkern unbekannt.

Durch Zufall sah ich einmal mit Hilse bes Feldstechers der Haartoilette einer Dame zu — eine gewiß verzeihliche Indistretion, wenn man bedenkt, daß ich sie nur in ethnographischem Interesse, und um den Europäerinnen vielleicht etwas Neues zu lehren, beging. Die blatternarbige Schöne saß auf ihren Fersen auf dem Boden. Sie kämmte ihr reiches Haar von der Stirne glatt zurück und hob es etwas vom Kopfe dadurch, daß sie einen Finger darunter hielt. Dann wurde der flache Haarstrang am Scheitel nach vorn umgebogen, so daß er eine Schleise bildete, und mit einer Nadel seste gesteckt. In ähnlicher Weise bildete sie mit dem Seitenhaar Schleisen, die weit vom Kopfe abstanden, und steckte sie am Scheitel mit Nadeln sest. Dann schmückte sie das Haar mit Juwelen und Blumen, von denen die hübschesse in ein kleines schmales Gefäß gesteckt wurde, das sie in dem Haar verbarg.

In den mittleren Provinzen Chinas wird das Haar von rückwärts nach aufwärts gekämmt und in einem hohen, vom Kopfe abstehenden Bogen nach vorn geführt, wo es festsgesteckt wird. Ein chinesischer Poet besingt eine Schöne mit folgenden Worten: "Wangen wie die Mandelblüte, Lippen wie die Pfirsichblüte, den Leib wie ein Weidenblatt, Augen, so munter wie in der Sonne gliperndes Wassergekräusel, und Füße wie die Lotosblume."

Würden unsere Damen die Lage ihrer Schwestern bei den anderen Völkerrassen aus eigener Anschauung kennen lernen, so würden sie uns wahrscheinlich größeren Dank wissen sie gewiß beneidenswerte Stellung, welche wir ihnen, wir wollen es zugeben, auch mit vollem Rechte eingeräumt haben. Die Chinesen vergleichen beispielsweise die Stellung der Frau zum Manne wie jene der Erde zum Himmel, wobei der letztere selbstwerständlich durch das starke Geschlecht dargestellt wird. Die Geschlechter sind in dem uralten Reiche der Mitte keineswegs gleichberechtigt wie bei uns. Der Chinese huldigt der Frauenschönheit und Frauentugend nicht wie wir, er besingt und umschwärmt sie nicht, Frauenwünsche und Frauenlaunen sind ihm nicht Besehle, die Ritterlichkeit und



Frau in eleganter Kleidung.

Höflichkeit, mit welcher unseren Damen, wie sie meinen, noch viel zu wenig begegnet wird, ist den Chinesen vollständig unbekannt. Der Mann herrscht dort, die Frau dient, bem Manne allein gehört das öffentliche Leben, die Frau bleibt im Haufe, der Mann genießt vollständige Freiheit, die Frau ist dem Willen des Mannes unterworfen. Sie tritt überhaupt nicht an die Deffentlichkeit und wird im großen ganzen als ein geringeres Wefen angesehen. Die Geburt eines Sohnes ist ein Freudenfest im Hause und in der ganzen Familie des Chinesen; die Geburt einer Tochter wird kaum berücksichtigt. Fragt man einen Chinesen, ob er Kinder besitze, so wird er bas nur auf die Sohne beziehen und die Töchter gar nicht mit nennen, ja, es wird von vielen Reisenden sogar behauptet, daß Tausende von neugeborenen Mädchen jährlich ermordet werden. der Kindermord in China vielfach vorkommt,

ift gar nicht abzuleugnen, aber kommt er etwa nicht auch in Europa vor? Ich habe in dem Perlflusse oberhalb Hongkong selbst eine Kindesleiche den Strom herabtreiben sehen, aber ist damit etwa gesagt, daß all die Kindesleichen, die jährlich im Perlfluß oder im Jangtsekiang, besonders bei Hankau, gesehen werden, von Worden herrühren? Die Hunderttausende elender Menschen, die in China auf den Flüssen sehen, sind häusig viel zu arm, um den totgeborenen oder in früher Jugend sterbenden Kindern ein Leichensbegängnis zu bereiten, und so werden die Leichen eben den Wellen anvertraut. Nach all den Erkundigungen, die ich bei den verantwortlichen Persönlichkeiten einzog, ist der Kindermord in den bessere Ständen äußerst selten.

Thatsache ist es aber, daß in vielen Familien das Leben der Mädchen und Frauen nach unseren Begriffen einem langsamen Hinsterben gleicht, denn sie sind an das

Haus gefesselt, keine Frau barf es ohne Bewilligung ihres Gatten verlassen, und thut sie es, so kann der Mann sie einem anderen Manne als Konkubine verkaufen. Man hat mir von vielen Frauen erzählt, welche das Haus jahrelang nicht verlassen haben! Freilich darf man sich unter den Häusern der Reicheren nicht etwa solche wie die unserigen vorstellen. In China wohnen ganze Familien, oder vielmehr Familiengruppen, mit zahlreichen Männern, Frauen, Kindern und Sklavinnen in einem ausgebehnten Häuferkompler mit Gärten und Lotosteichen, Lusthäuschen, Hallen und Tempelchen, alles von einer hohen Mauer umschlossen, aber über diese Mauer hinaus gelangen die Frauen nur selten. Sie haben ihre eigenen Säuser und Gemächer, und schon als Kinder von sechs bis sieben Jahren werben sie von ihren Brüdern und Bettern, mit einem Worte, von den Männern so viel als möglich abgesondert. Selbst in den Häusern der ärmeren Klassen dürfen Knaben und Mädchen nicht auf benselben Matten sitzen ober gemein= schaftlich ihre Mahlzeiten einnehmen. Ja, einem alten chinesischen Gebrauch zufolge sollen Frauenkleider mit jenen der Männer nicht auf denselben Nagel gehängt werden; Frauen sollen nicht an benselben Stellen baben, an welchen sich Männer zu baben pflegen; die Frau darf auch nicht mit dem Manne effen. Zuerst stillt er seinen Hunger, dann kommt die Frau. In den untersten Bolksschichten können diese Gebote natürlich nicht eingehalten werben, aber in den höheren Ständen werden sie streng beachtet.

Erreicht das Mädchen ein Alter von dreizehn bis fünfzehn Jahren, so wird sie von ben Eltern verlobt, ja fehr häufig findet diese Berlobung schon statt, wenn die Kinder kaum das fünfte ober sechste Jahr erreicht haben. Von einer selbständigen Wahl ihrer Gatten ist natürlich niemals die Rede. Nur in seltenen Fällen hat das Mädchen der besseren Stände Gelegenheit, andere Männer wenigstens flüchtig zu sehen, aber selbst wenn zwei junge Leutchen auf solche Art Zuneigung zu einander fassen sollten, muffen bie Eltern ihre Buftimmung geben. Ein chinefisches Sprichwort fagt barüber: "T'schü t'schi yu ho, pi tu fu mo", b. h. "will man ein Weib freien, so muß man sich an die Eltern wenden". Die Eltern find die unumschränkten Gebieter über ihre Rinder; diese werden niemals zu Rate gezogen, und nur von Seite ber Männer barf eine Heiratsaufforderung ergehen, niemals von den Mädchen. Bapa und Mama des zukunftigen Chemanns, selbst wenn er erft acht ober zehn Jahre alt sein sollte, lassen burch eigene Heiratsvermittler in den verschiedenen, ihnen im Range annähernd gleichen Familien nach einem passenden Mädchen Umschau halten. Ohne Beiratsvermittler giebt es in China keine Heirat. Der Chinese sagt: "Tien schang wu hun pu hsia pu, ti hsia wu mei pu t'scheng t'schin", "wie der Himmel ohne Wolken keinen Regen spenden kann, so kann auch keine Heirat stattfinden ohne Beiratsvermittler", wobei biefe Vermittler meistens pfiffige, alte Weiber sind.

Die beiben Familien erkundigen sich eingehend nach den beiberseitigen Berhältnissen, und sind diese befriedigend, so wird die Summe festgestellt, welche die Eltern des angehenden Shemannes den Eltern der Braut zu zahlen haben, denn die She in China ist im Grunde nichts weiter, als der Ankauf einer Frau. Unrichtige Angaben dürsen dabei nicht gemacht werden, sonst erhält der schuldige Papa vom Gerichte hundert Stockstreiche verabreicht, und die Geschenke, welche der Braut beim Abschluß der Verlobung gemacht werden, müssen zurückgeschickt werden. Auch darf kein Zwang eintreten. Sollte es sich herausstellen, daß jemand die Tochter eines freien Mannes zur Ehe mit seinem Sohne oder einem sonstigen Anverwandten gegen den Willen ihrer Eltern oder Vormünder veranlaßt hat, so wird er gerichtlich erdrosselt. Die Tochter wird aber niemals nach ihren Wünschen gefragt, obschon die chinesischen Mädchen doch auch Herzen haben. Ihre Pflicht ist es, den Eltern zu solgen und sich fürs Leben an jenen zu ketten, den die Eltern für sie angenommen haben, mag auch das Herz dabei zu Grunde gehen. Deshalb kommen auch in China Liebestragödien gar nicht selten vor. Will die junge Braut sich der Ehe mit einem ihr verhaßten Manne entziehen, so bleibt ihr nichts übrig, als — Selbstmord zu begehen.

Sind die Erkundigungen, wie gesagt, befriedigend ausgesallen und die Verträge unterzeichnet, so sendet der Bräutigam seiner ihm gänzlich unbekannten Braut Verlobungssgeschenke, unter denen sich als wichtigstes häusig dieses nühliche, aber keineswegs besonders angesehene Haustier — eine Gans besindet. Die Gans gilt in China wie in Korea als das Symbol der ehelichen Treue! Wit der Annahme der Gans ist das Mädchen verlobt, obschon sie je nach ihrem Alter häusig noch Jahre warten muß, ehe ihr das zweiselhaste Glück zuteil wird, Frau zu werden! Was immer in manchen Werken über China behauptet werden mag, es sommt doch nur selten vor, daß Männer unter zwanzig Jahren, Mädchen unter sünfzehn Jahren wirklich heiraten.

Man kann sich die Gefühle eines solchen eben aufblühenden jungen Mädchens vorstellen, wenn sie den chinesischen Verlodungsring, die Gans, erhält. Sie hat keine Uhnung von dem Aussehen und Charakter des Menschen, mit dem sie für ihr ganzes Leben verbunden werden soll. Von ihren Eltern und Brüdern oder gar von Bekannten kann sie darüber nichts ersahren; denn vom Tage ihrer Verlodung an wird sie noch strenger gehalten als zuvor. Sie darf mit Fremden gar nicht verkehren, und sollten ihre Eltern Besuche erhalten, so muß sie sich aus dem Raume entsernen.

Wie ihre kleinen Füßchen, die goldenen Likien, so werden auch ihre Gefühle, ihr ganzes inneres Wesen und Sein absichtlich verkrüppelt, und es wäre unverständlich, wie chinesische Mädchen unter solchen Umständen noch fröhlich sein, lachen und scherzen können, wüßten wir nicht, daß sie eben keine Ahnung von den glücklichen Verhältnissen haben, unter denen ihre kaukasischen Schwestern in Europa und Nordamerika leben. Ihr Horizont reicht nicht weiter als die Mauern ihres Heims, ihre Urteilssähigkeit ist eingedämmt durch die althergebrachten Formen und Sitten, ihre Lektüre, wenn sie lesen gelernt haben, beschränkt sich auf langweilige chinesische Erzählungen, denn Bücher über Europa und die Verhältnisse hier giebt es keine.

Am Tage der She wird sie von einem Freunde ihres Gatten abgeholt, in eine rote Sänfte eingesperrt und so nach ihrem zufünftigen Heim getragen. Aber ihre Stellung bleibt nach wie vor die gleiche, denn sie erhält keinen eigenen Hausstand. Als Mädchen war sie die unterwürfige Dienerin ihrer Eltern und älteren Brüder, als Frau ist sie Dienerin ihrer Schwiegereltern und ihres Gatten. Der Verkehr mit

bem Elternhause hört auf, die Eltern ihres Gatten sind nun ihre Eltern, und selbst wenn ihr Gatte sterben sollte, so bleibt sie in der Familie desselben und darf zu ihren eigenen Eltern nicht zurücksehren. Dies ist sogar der Fall, wenn der Tod ihres Berslobten vor der Heirat erfolgen sollte! Ein derartiges Los ist gewiß nicht beneidensswert! Sie gelangt mitten unter Fremde, die ihr keineswegs mit Liebe begegnen, ohne Murren muß sie die Besehle ihrer neuen Mutter, der Herrin des Hauses, aussühren, sie selbst hat nichts zu sagen, ja sie sindet mit Beschwerden bei ihrem Manne kaum irgendwelche Unterstützung, denn als erstes Gebot im chinesischen Familienleben gilt die Unterwerfung gegenüber den Eltern. Zeigt die junge Frau Unwillen oder Trotz, so

fann sie von ihrem Manne geschlagen werden. Hilfe Nur durch stlavische Befolgung findet sie nirgends. ihrer Pflichten, durch Demut und Unterwürfigkeit kann sie sich allmählich die Neigung ihrer neuen Verwandten erwerben, und wird ihr ein Sohn geboren, so ist ihre Stellung gefichert, sie wird fortan mit Achtung und Nur während bes erften Monats Liebe behandelt. nach der Geburt ihres Kindes ist sie das Opfer einer Menge eigentümlicher Gebräuche. Mutter, Bater, ja ihr eigener Gatte meibet bas Gemach, in bem bie Niemand als ihre Dienerin barf es Kranke liegt. betreten, und ein großer Strauß von Immergrun, über der Thure aufgehängt, warnt alle Besucher vor Ja die letteren dürfen sogar ihre dem Eintritt. großen roten Bisitenkarten nicht abgeben! Alle Berjonen, die mit ihr in demfelben Saufe wohnen, jelbst Fremde, welche das Haus während dieses ersten Monats betreten sollten, werden unrein und bürfen beispielsweise bis nach Ablauf bes Monats keinen Tempel betreten! Stirbt bie unglückliche Mutter



Mandichurenfrau.

während dieser Zeit, so hat sie im Fegeseuer besondere Strafen auszustehen, bis sie aus demselben durch besonders vorgeschriebene Tempelopfer befreit wird.

Ist bas junge Wesen, bem sie bas Leben gegeben hat, ein Mäbchen, so wird die Stellung der jungen Frau womöglich noch ungünstiger, benn nicht nur, daß sie in der Achtung ihrer Eltern und Verwandten sinkt, ihr Gatte wird sich auch bald, wenn es seine Mittel erlauben, nach einer zweiten Gattin, oder vielmehr nach einer Konkubine umsehen. Die chinesischen Gesetze erkennen freilich nur eine Frau, und zwar die erste, als die rechtmäßige an, allein sie gestatten es dem Manne, so viele Konkubinen in sein Haus aufzunehmen, als er ernähren kann oder will. Diese Art der Vielweiberei konnut hauptsächlich bei den wohlhabenden Kausseuten und Mandarinen vor, in den ärmeren Klassen nur selten. Dennoch sind mir auch hier derartige Fälle untergekommen. Weine Bootsfrau in Canton, ein energisches, sparsames, slinkes Wesen, erzählte mir selbst, daß

ihr Gatte sich eine Konkubine im Hause hielte, und beklagte nur das schwere von ihr sauer erworbene Geld, welches er ihr für diesen Zweck abpreßte. Ruderte sie mich mit ihren starken Armen auf dem breiten Strom umber, dann kam ihr Gespräch immer wieder aus ihren verlumpten Wann zurück und auf seine zweite Frau, die sie im Hause dulden mußte! Aus jedem Worte sprach ihre Eisersucht. Sind die Chinesinnen denn keine Frauen? — Mein Dolmetscher in Canton besaß drei Frauen, jener in Tschinkiang zwei. Durch Zusall begegneten wir diesen letzteren in der Straße, häßliche, ärmlich gekleidete Wesen: die eine war in einer Seidenzucht beschäftigt, die andere verkaufte den chinesischen Bootsleuten im Hasen Eswaren. Wie ich mir nachher von einem Zollbeamten sagen ließ, hatte der gute Lin Tun Fung seine zweite Frau nur ins Haus genommen, weil er durch ihre Thätigkeit seine Einnahmen vermehrte!

So gefügig und dulbsam die chinesische Frau auch sein mag, eine Nebenbuhlerin im Hause muß auch ihr arge Seelenschmerzen bereiten, denn nicht selten kommt es vor, daß sie durch allerhand kleine Wittelchen trachtet, ihre Schwester oder sonst eine Anderswandte ihrer eigenen Familie mit ihrem Manne zusammenzubringen, damit er sie als Konkubine wähle! Mehrere Konkubinen sind weniger schlimm als eine einzige. Um die Ruhe seines Hausstandes zu sichern, weist der Gatte der zweiten Gattin gewöhnlich eine eigene Haushaltung an, denn ein chinesisches Sprichwort sagt: "Ein Schlüssel macht keinen Lärm, zwei Schlüssel verursachen Gerassel." Auch wenn die erste Frau ihm Söhne geboren haben sollte, nimmt der Chinese gerne noch eine zweite Frau; besonders Schiffer, Bootss und Handelsleute, die viel auf Reisen gehen, wohlhabendere Beamte, welche die Bäder besuchen wollen, 2c. Seine erste Frau kann er nicht mitsnehmen, weil ihr die Leitung der Hausgeschäfte obliegt, als Reisefrau nimmt er die zweite mit.

Der Ausdruck zweite oder dritte Frau ist nicht in diesem Sinne zu versstehen, denn nur die erste ist wirklich seine legitime Frau, und bei ihren Ledzeiten darf er keine zweite heiraten, er darf auch keine solche an die Stelle der ersten setzen, also ihre Stellungen in seinem Haushalte vertauschen. Die Nebenfrauen sind nur Konkusdinen und unterstehen der wirklichen Gattin; sie werden auch nicht mit demselben Ceremoniell wie die letztere geheiratet, sondern einsach ihren Eltern abgekauft, und dabei kann der Gatte wenigstens dem Zuge seines Herzens solgen, lieben und in sein Haus aufnehmen, wen er will. Besitzt er die Mittel für die lebenslängliche Unterhaltung einer Konkubine nicht und hat ihm seine Frau keinen Sohn geboren, so kommt es häufig vor, daß der Chinese sich die Konkubine eines anderen sür einige Zeit ausleiht, um einen Sohn und Erben zu bekommen. Bollkommen gesetzlich ist es auch, wenn er mit irgend einer Witwe, die ihm behagen sollte, einen derartigen Mietsvertrag für ein oder mehrere Jahre abschließt.

Die Nebenfrauen eines Chinesen sind, wie bemerkt, der Autorität der ersten Frau unterworfen. Diese allein hat im Hause zu besehlen, und das ist vielleicht die einzige Genugthuung, die ihr nach ihrer Demütigung durch ihren Gatten bleibt. Wädchen der besseren Stände werden auch für Nebenfrauen nicht hergegeben; gewöhnlich entstammen

sie den armen Bolksklassen, sind möglicherweise Sklavinnen oder sogar Dienerinnen aus dem eigenen Hausskande. Ihre Kinder müssen sie aber der ersten Frau abtreten, welche die Wutter aller Kinder ihres Gatten wird, und mit diesem allein über ihre Chesichließung 2c. zu verfügen hat. Die wirklichen Wütter dürfen keine Einsprache erheben.

In Arbeit, Erziehung der Kinder und Verwaltung des Hausstandes vergehen die Jahre, und je älter sie wird, besto mehr steigt ihr Ansehen. War ihr Gatte ber älteste Sohn der Familie, und sterben seine Eltern, so hat sie die höchste Stellung in der Familie erreicht, ist umgeben und hochgeachtet von den Frauen der jüngeren Brüder, ihren Kindern und Enteln, die alle unter ihrer Leitung in bemfelben Häuserkomplex wohnen. Stirbt ihr Gatte aber noch bei Lebzeiten seiner Eltern, und so lange sie jung ist, so gilt es nicht für anständig, wenn sie sich einen zweiten Gatten nimmt, und die Fälle einer Wiederverheiratung tommen bei Witwen von Beamten niemals, bei folchen ber höheren Stände nur felten vor. Aber ein chinesisches Sprichwort sagt: "Tien van hsia, niang van tschia, wu fa t'o tichy", b. h. "will ber Himmel regnen und beine Mutter wieder heiraten, so kann jie nichts daran verhindern". Um die althergebrachten Sitten zu wahren und angejehenen Familien die Schande zu ersparen, eine Witwe ihres Hauses in ein anderes haus übertreten zu sehen, werden standhafte Witwen in China auf eigentümliche Weise belohnt. Ich habe in chinesischen Städten und Dörfern häufig freistehende Thorbogen aus Stein, mit Inschriften bedeckt, wahrgenommen. Ursprünglich dachte ich, sie wären Triumphbogen, zum Andenken an friegerische Thaten oder tapfere Generale aufgeführt. Wer diese tapferen Generale sind in diesem Falle gewöhnlich standhafte Witwen ober besonders brave Töchter gewesen. Ich kann mit meinem bescheidenen Europäerverstand freilich nicht begreifen, wie es bei einer Witme besonderer Standhaftigkeit bedarf, nach den gewöhnlich sehr traurigen Erfahrungen der ersten Ehe dem Ansturm neuer Freier zu widerstehen. Aber in China scheint die Sache doch anders aufgefaßt zu werden, denn biefer tapfere Widerstand wird bem Distrikt-Taotai gemelbet, dieser macht einen Bericht an den Broving-Gouverneur, und der lettere sendet ihn sogar an den Raiser in Beting. Ich fand zuweilen in der Befinger Staatszeitung Edifte, mit welchen Seine Majestät anordnet, daß der Witwe X. X. oder der braven Tochter P. P. in ihrem Heimatsorte ein Triumphbogen zu errichten sei. Wieder die verkehrte Welt. Bei uns find es große Staatsmänner und Kriegshelben, welchen solche Ehren erwiesen werden, in China Mädchen und Witwen!

Stirbt die gesetzliche Frau eines Mannes, so darf er sich wieder verheiraten, oder eine seiner Konkubinen zur ersten Frau erheben, die mit zunehmendem Alter endlich die Herrschaft über den ganzen Familien-Clan erhält. Ja, sollte sie in dieser höchsten Familienstellung ihren Gatten verlieren, so tritt nicht etwa der älteste Sohn an dessen Stelle als Leiter der Familie, sondern die Mutter bleibt es in unumschränkter Weise die zu ihrem Tode. Der Chinese sagt, seine legitime Frau sei wie der Mond, die Konkubinen wie die Sterne, und alle drehen sich in ihrem Laufe um die Sonne, den Mann.

Die chinesischen Shen sind nicht etwa unauflöslich. Die Gesetze nennen sieben Gründe für die Schescheidung, welche die gesellschaftlichen Berhältnisse des Reiches der

Mitte grell beleuchten. Sie sind: Unfruchtbarkeit, Eifersucht, schlechte Sitten, Ungehorsam, Diebstahl, Aussah und — Geschwäßigkeit! Auch kann die Scheibung auf gegenseitiges Einverständnis erfolgen. Sollte der Wann bei Ehebruch seiner Frau die Scheidung nicht verlangen, so seht er sich der Bestrasung durch Stockstreiche aus; sollte sie während seiner Abwesenheit eine neue Ehe eingehen, so wird sie erdrosselt; nur wenn diese Abwesenheit drei Jahre dauert, kann sie nach Anmeldung bei den Gerichten ihre Freiheit erlangen.

Wie man sieht, ist das Los der Frauen bei den Chinesen kein glänzendes: unbeachtet von den Männern, ohne Liebe, ohne Zärtlichkeit, verbringen sie ihr Leben unter sich in Arbeit und Einsamkeit, denn die Gatten vergnügen sich auswärts mit Spielen, Banketten und in Gesellschaft von Courtisanen. Selten lassen sie ihre Frauen an Bergnügungen teilnehmen, selten begnügen sie sich mit den schönsten und erhabensten unserer Freuden, jenen der eignen Familie.

Die armen Frauen der höheren Stände haben es kaum viel besser als jene der indischen Zenanas oder der grabischen Harems, und beinahe konnte man sagen, daß die Frauen der untersten Stände Chinas ein gunstigeres Los haben, als ihre reichgekleideten geputten und geschmückten Schwestern. Sie sind wenigstens nicht an das Haus gefesselt, sie genießen einigermaßen Freiheit. Besonders in Canton und den sudlichen Provinzen sah ich sie allen möglichen Berufen nachgehen. Schneiberinnen kauern an den Straßeneden, um Rleider zu fliden; Dienerinnen durchwandern die Gäßchen, um Einkaufe oder Besorgungen für ihre Herrinnen zu machen; auf dem Flusse und im Hafen verkehren die Frauen ungezwungen, durch keine gesellschaftlichen Formen eingeengt, mit den chinesischen ober fremden Männern. Die ärmsten der Frauen ziehen durch das Gewirre von Gäßchen ber Städte, um allerhand Abfälle und Unrat für ihre Schweine zu sammeln. Draußen auf dem Lande find sie in den Seidenzuchtereien ober auf den Reisfeldern thatig; fie schneiben Gras ober suchen auf den Bergabhängen nach Wurzeln, Zweigen und sonstigem Brennmaterial: Hunderte pflücken Theeblätter an den fich meilenweit hinziehenden kleinen Stauden; überall find es fraftige, gut gebaute Gestalten, weit größer und stärker als ihre Schwestern in Japan ober Hinterindien. Weiter gegen Norden, in der Umgegend von Swatau oder Amon sind sie schon viel seltener; auch bei Hangtschau, Ningpo und Nanking genießen sie lange nicht die gleichen Freiheiten wie in Canton.





Bor dem Kamilienschaß.



Im Hausgarten mit Bolgschuhen.

FIG. COLONS.

## Der Haarzopf der Chinesen.

Als gelegentlich bes jüngften Krieges in Oftasien die illustrierten Zeitungen Europas Abbildungen ber chinesischen Krieger veröffentslichten, waren die Leser wohl am meisten über den langen Haarzopf überrascht, der auf diesen Bildern bei Offizieren wie Soldaten über den Rücken bis nahe an die Füße herabsiel. Diese Rattenschwänze bei den Feldtruppen in der Wandschurei mußten den Beschauern der Bilder unwillsürlich ein Lächeln entlocken, und sie bedachten wohl nicht, daß unsere eigenen europäischen Feldtruppen dis zu Ansang dieses Jahrhunderts, die englische Warine sogar noch dis zur letzen Generation, ebenfalls Haarzöpse getragen haben. Allerdings waren die letzteren nicht so lang, wie bei den Chinesen, dafür aber waren sie weiß



gepudert und erhielten sich gerade beim Wilitär am längsten, während in China nahezu die ganze männliche Bevölkerung diese über einen Meter langen Haarzöpfe trägt. Die Mädchen tragen in China nur bis zu ihrer Berlobung einen über ben Ruden fallenden Haarzopf. Dhne Zopf kein Chinese; er ist ihr größter Stolz und der hervorragenoste Gegenstand ihrer Eitelkeit, sowie das Streben jedes Chinesenjungen, dem der Zopf erst in seinem zwölften bis vierzehnten Jahre zu tragen geftattet ist. Der Kaifer trägt ihn ebenso gut, wie ber lette Lastenträger, ber tapfere Reitergeneral ebenso gut, wie ber Apotheker, und nur eine Berufsklasse ist davon ausgenommen: die Priester, deren Schädel spiegelglatt rasiert sind. — Bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts trugen die Chinesen ihr Haar ähnlich wie wir, und erst von der Bertreibung der angestammten Wing-Dynastie durch die Mandschuren stammt die Sitte, das Scheitelhaar zu einem Zopf zu flechten. Mandschuren waren Zopfträger, und kaum hatten sie die Herrschaft über das gewaltige Chinesenreich an sich gerissen, so machten sie ben Bopf zum Zeichen ber Unterwerfung. Jeber Chinese mußte sich seinen Schäbel mit Ausnahme bes Scheitelhaares kahl rasieren und bas lettere in einen Bopf flechten lassen. Die Barbiere im gangen weiten Reiche wurden mit der Ausführung dieser kaiserlichen Berordnung betraut. Mit dem Rafiermesser in der einen und dem Schwert in der andern hand durchzogen sie ihre Distrikte Beffe-Bartegg, China und Japan.

Digitized by Google

und den Chinesen blieb die Wahl, ihr Kopshaar oder ihren ganzen Kopf zu opfern. Die große Mehrzahl entschloß sich natürlich zu der weniger schmerzlichen Operation. Immerhin kam es zu vielen Aufständen gegen diese drakonische Waßregel, zumal die Bardiere damals wie die auf die jüngste Zeit den geächteten Ständen angehörten und nicht gut kaiserliche Beamte sein konnten. Deshald kam der erste Wandschu-Kaiser, einer der größten Herrscher, die China jemals gehabt hat, auf einen anderen, friedslicheren Ausweg: er verordnete, daß Verbrecher, Strässlinge und die Angehörigen der geächteten Bolksklassen keinen Haarzopf tragen dürsen. Dadurch machte er den Zopf zum Wahrzeichen der Ehrbarkeit und des guten Bürgertums, der Widerstand hörte auf, und bald konnte man sich keinen Chinesen mehr ohne Zopf denken.

Uebrigens stammt aus jener Zeit ein charakteristisches Barbierzeichen, das seinen Weg auch durch ganz Nordamerika, zum Teil auch nach Europa gefunden hat. Besuchern der Neuen Welt wird es aufgefallen sein, daß die dortigen Barbiere vor ihren Läben turze, dicke, bemalte Stangen als Abzeichen ihres Berufes errichten, und bis auf den heutigen Tag hat man vergeblich nach dem Ursprung dieser Sitte geforscht. Kür den Kenner chinesischer Verhältnisse durfte es indes zweifellos sein, daß dieser Ursprung in China zu suchen ist. Wie heute, so war auch schon vor Jahrhunderten das Abzeichen kaiserlicher Beamter eine oder eine Anzahl hoher Stangen vor ihren Wohnungen. Der Distriktgouverneur hat beren 3. B. zwei, ber Provinzgouverneur vier vor seinem Amte stehen. Nun waren die Barbiere, als sie mit dem Abrasieren der Chinesenschäbel von seiten der ersten Mandschuregierung betraut wurden, gewissermaßen kaiserliche Beamte und errichteten vor ihren Säusern den Beamtenpfahl. Diejenigen, bie mit ihren Werkzeugwägelchen ober Schubkarren im Lande umberzogen, brachten biesen Bfahl, allerdings von geringerer Länge, an diesen letteren an, und wie ich auf meinen Reisen selbst wahrgenommen habe, ist dies noch heute in China allgemein Sitte. Ms die Chinesen ihre Wanderung übers Meer nach Amerika antraten und sich dort ansiedelten, war das Barbierhandwerk dasjenige, dem sich die Einwanderer am liebsten zuwandten; sie errichteten auch in Amerika ihre Barbierpfähle, und von ihnen nahmen die meisten Barbiere dieses Abzeichen an, das bald allgemein wurde. — Den Chinesen ist die schönste Zierde des Mannes, der Bart, vorenthalten; erft im späteren Alter erscheinen um den Mund und an den Backen vereinzelte struppige Haare, die dann ihr größter Stolz sind und sorgfältig gepflegt werden. Sonst zeigen sich Hare nur auf etwaigen Gesichtswarzen und auch diesen wenden die Chinesen besondere Pflege zu. Was ihnen die Natur im Gesicht versagt hat, ersetze sie durch überreichen Haarwuchs am Hinterkopf, ein Haarwuchs, der stets tiefschwarz ist. Der kleinen Chinesenbrut bis zum Alter von zwölf oder vierzehn Jahren wird der Schädel in eigentümlicher Weise rafiert. hier und bort, über ben Ohren, am Scheitel, am Racken werben einzelne kleine Haarbuschel stehen gelassen, so daß diese possierlichen Jungen aussehen, als wurde die Natur ihnen gleich an sechs ober mehr Stellen Bopfe wachsen lassen. Erst nachbem die Anaben das genannte Alter erreicht haben, wird der Schädel ganz glattrafiert und nur das Scheitelhaar stehen gelassen. Natürlicherweise wird dies erft nach Jahren lana genug, um daraus einen Zopf zu flechten. Im Mannesalter reicht das natürliche Scheitelhaar der Chinesen bis auf etwa den halben Rücken, bei manchen erreicht es sogar eine Länge von einem Meter und noch mehr, stets aber muß durch fünstliche Mittel nachsgeholsen werden, um dem Zopf die erforderliche Länge bis zu den Fußknöcheln zu geben. In das natürliche Haar wird gewöhnlich noch ein Strang Menschens oder Pferdehaar einsgeslochten; der am Nacken dicke, seste und glattgeslochtene Zopf wird nach abwärts immer

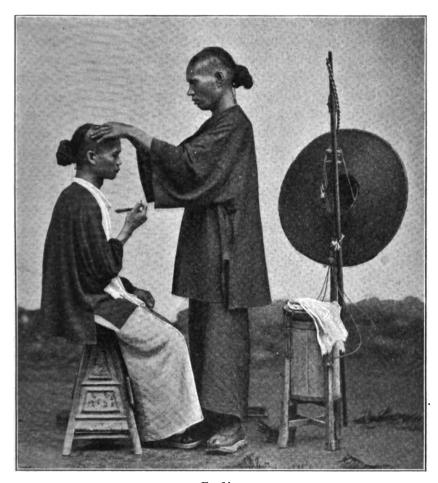

Barbier.

bünner, und etwa in der Nähe des Sitzteils besteht er nur noch aus einem Geslecht von Seidenschnüren von schwarzer oder roter Farbe mit einer Seidenquaste am Ende.

Sind die Chinesen in Trauer um ihre Eltern oder nahe Verwandte, so dürsen sie ihr Kopshaar während der Dauer von sieben Wochen weder in Zöpfe slechten noch sichneiden lassen, noch dürsen sie es kämmen. Stirbt der Kaiser, so gilt diese Vorschrift für alle Chinesen während der Dauer von hundert Tagen, und man kann sich unter solchen Umständen das wüste Aussehen dieser Millionen von Menschen leicht ausmalen —

Digitized by Google

eine Nation von Struwelpetern. Die armen Barbiere haben während dieser Zeit ge ihren Willen Ferien und viele nagen am Hungertuche. Gewiß wird in dem ungeheu Reiche niemand für Gesundheit und Langlebigkeit des Landesvaters eifriger beten, es diese Ritter des Rasiermessex thun.

It diese erste Zeit der tiefen Trauer verstrichen, so flechten die Chinesen in hinteres Anhängsel statt der schwarzen Seidenschnüre weiße, weil Weiß die Farbe ibn Trauer ist; Leute, die viel zu reisen ober in den Straßen der Städte zu thun habe verwenden statt weißer auch blaue Schnüre, die den Schmutz weniger zeigen. Beschmuten möglichst zu verhindern, wird der Haarzopf auch auf Reisen oder b schmutigen Arbeiten, wie auf Flußbooten, beim Laftentragen zc., mehrmals um ba Hinterhaupt gewickelt und festgesteckt. Bei der Annäherung von Höhergestellten oder im Berkehr mit diesen muß der Zopf losgebunden werden, denn ihn auf dem Kops zu behalten, wäre ein ebenso großes Vergehen gegen die gute Sitte, als würde bei um jemand den Hut aufbehalten oder Befucher in Hemdärmeln empfangen. Auf nichts vor wenden die Chinesen bei ihrer Toilette größere Sorgsalt als auf ihren Zops, nicht nur in ihrem eigenen Lande, sondern auch in ganz Oftasien überhaupt, ja selbst in Amerika. Ich habe auf meinen Reisen häufig Hunderte, ja Tausende Chinesen gesehen, die den ärmsten Bolksklassen angehörten und weder Kleidungsstücke, noch Nahrung, noch Wohnung besagen, wie g. B. in Singapore, in Siam ober Cochinchina, allein ber Haarzopf war selbst bei diesen armen Teufeln in schönster Ordnung. Es kann einem Chinesen keine größere Schmach angethan werben, als wenn ihm der Zopf abgeschnitten wird. Mit abergläubischer Sorgfalt behüten sie ihn, und als vor einigen Jahren die Begetarianersette (Geheimbundler, die den Sturz der fremden Mandschudynastie anstreben) bem von dieser eingeführten Haarzopf den Krieg erklärten, als in unerklärlicher Weise ben Chinesen auf der Straße, im Theater, im Theehause — überall wo nur möglich, bie Böpfe abfielen, da herrschte die größte Erregung im Lande: die Behörden befahlen ber Bevölkerung, am Abend bas Haus zu hüten, sowie Thuren und Fenster sorgfältig zu verschließen, ja, manche Stadtbehörben befahlen durch Maueranschläge allerhand Raubermittel zur Beschützung des Zopfes. So verordnete z. B. der Taotai (Stadtpräfekt) von Befing als unfehlbares Mittel, in die Bopfe einen roten und einen gelben Kaden einzuflechten. In Hangtschau fand der Magistrat ein noch viel besseres Wittel. Drei verschlungene chinesische Schriftzeichen werden mit schwarzer Tinte auf gelbe Bavierschnitzel breimal niedergeschrieben. Eins der letteren wird verbrannt und die Asche mit einer Tasse Thee getrunken, eins wird in den Haarzopf eingeklochten und bas britte Bei solchen Gelegenheiten hat gewöhnlich zuerft die wird über die Hausthur geklebt. weiße Bevölkerung zu leiden; der Verdacht, mit den bofen Geistern in Verbindung zu ftehen, fällt zunächst auf Missionare, Kaufleute, Reisende, und der geringste Anlaß, ein unbedachtes Wort, eine verdächtige Geberde reicht hin, die Wut des abergläubischen Voltes auf die Weißen zu lenken. Also Respekt vor dem chinesischen Zopf!



## Tschinkiang.

Von den großen volfreichen Handelsstädten, die an den Usern des mächtigen Jangtsekiang liegen und der Mehrzahl nach dem fremden Kandelsverkehr geöffnet sind, ist Tschinkiang für den Reisenden am leichtesten arreichbar. Von Shanghai, der Metropole und dem wichtigsten hasen des ganzen Jangtsethales, fahren nahezu täglich große, bequeme

Kassagierdampfer stromauswärts nach Hankau und berühren auf ihrer durchschnitts lich fünf= bis sechstägigen Fahrt alle größeren Hasenstädte, darunter Tschinklang.

Wir waren um Mitternacht von Shanghai abgefahren, und am frühen Nachmittag des folgenden Tages sahen wir in weiter Ferne die malerischen Wahrzeichen von Ischinfiang aus der vom gelben schlammigen Strom durchzogenen sumpfigen Gbene heworragen: die wie eine riefige Halbkugel von achtzig Meter Höhe geformte Silberinsel mit ihrem Adjutanten, dem kleineren bewaldeten Federfelsen, beide mit kurios geformten Tempeln und Bagoden bedeckt. Kaum hatte unser Dampfer sie umfahren, so ichen wir am füblichen Ufer bes Stromes die große Stadt vor uns liegen, zu beiben Seiten von bewaldeten Hügeln eingefaßt, die wie natürliche Wachttürme aus dem tiefen Sumpflande aufsteigen. Beide Hügel sind von geschichtlichem Interesse. Auf dem einen, und näherliegenden, zeigt sich inmitten von grünen Barkanlagen das größte und impoianteste Gebäude von Tschinkiang, nicht etwa ein Tempel, eine Bagode oder Ahnenhalle, sondern das im europäischen Stil gebaute englische Konsulat. Im Jahre 1889 befand sich dasselbe in einem anderen Gebäude, als der hier stets unruhige, leicht erregbare Böbel ber Stadt ohne irgend welche Beranlassung einen Angriff auf das Konsulat unternahm und das Gebäude niederbrannte. Als Genugthuung den Engländern gegenüber mußten die Chinesen auf dem bewaldeten Hügel ein neues Konsulatsgebäude errichten. Much der jenseits der Stadt, stromauswärts gelegene Hügel erinnert die Chinesen an ihre vielen Kämpfe mit ihren beften Freunden, den Engländern. Diefer Hügel, die goldene Insel genannt, lag im Jahre 1842 mitten im Fluß, und an der Südseite war die englische Flotte verankert, während die Armee zu Lande jene Siege erkämpfte, welche zu dem Friedensvertrag von Nanking führten. Diese einstige Insel ist längst mit dem Festlande innig verwachsen, ja sogar an ihrer Nordseite haben die Anschwemmungen des Jangtseskiang schon einen breiten Landstreifen geschaffen.

Zwischen beiden Hügeln sahen wir das Häusermeer von Tschinkiang in buntem, malerischem Flaggenschmuck prangen. Jedes Haus, jeder Tempel, die Masten der Tausende von Frachtbooten, welche sich im großen Kanal und an den Usern des Jangtsestiang zusammendrängten, sogar die Bäume zeigten rote und weiße Flaggen; die ganze Bevölkerung schien auf den Beinen zu sein, und von der breiten, das Jangtsesuser entlang sausenden Bundstraße drang entsepliches Lärmen und Schreien zu uns herüber. Der Comprador unseres Dampsers, selbst ein langbezopster Chinese, klärte mich auf meine Frage darüber auf. Heute wäre gerade das Tiu-Tiu-sest, zu welchem gewöhnlich viele Tausende aus dem Innern des Landes hier zusammenzuströmen pslegten, und es sei an solchen Tagen nicht rätlich, sich zu weit in die Stadt hineinzuwagen. Allein gerade dieses heidnische Fest reizte meine Neugierde. Der Ingenieur des Dampsers erklärte sich bereit, mich zu begleiten, wir schlangen die Feldstecher um die Schultern, steckten Revolver ein und machten uns auf den Weg.

Wegen der Unterwaschungen der Flukufer, wie sie auf dem ganzen unteren Jangtiefiang vorkommen, können die Dampfer auch hier nicht direkt an dieselben anlegen, sondern an eigene Hults, alte abgetakelte Schiffstörper, die in ber Rahe bes Ufers fest verankert und mit dem letteren durch Bruden verbunden find. Jebe der drei großen Dampfergescllschaften bes Jangtse hat ihren eigenen Hulk, und ber ganze Uferraum zwischen benschen ist mit zahllosen Dichunken, Segelbooten, Sampans, Frachtschiffen und Kanonenbooten dicht gefüllt. Tschintiang ist ja nicht nur ein großer Verkehrshafen und Handelsplat des Jangtsethales, es liegt auch im Mittelpunkte eines Netzes von Kanälen, beren größter, ber Kaiserkanal, gerade hier ben Jangtse kreuzt. An diesem Kreuzungspunkte der beiden wichtigften Wasserstraßen von China nufte eine große und reiche Stadt entstehen, trot der schweren Katastrophen, welche sie mahrend des letzten halben Jahrhunderts zu überstehen hatte. Im Jahre 1842 wurde sie nach langer Berteidigung von den Engländern gefturmt und eingenommen, aber die rothaarigen Barbaren fanden innerhalb ber Ringmauern zu ihrem Entsetzen nichts als Leichen vor. Die Verteidiger, größtenteils Mandschuren, hatten zuerst alle Weiber und Kinder, dann sich selbst getötet, um ja nicht in die Sande des von ihnen fo sehr gehaßten Feindes zu fallen! — Dreizehn Jahre später hatte die Stadt durch Zuwanderer wieder sehr gewonnen, als die furchtbaren Horben der Taiping sie einnahmen und teilweise zerstörten, und weitere vier Jahre später, im Jahre 1859, fiel sie in die Hände der kaiserlichen Truppen, die hier cbenso wütend hausten, wie in dem benachbarten Nanking. Die ganze Bevölkerung wurde niedergemetelt, die Stadt bis auf die Ringmauern und einige Straßen dem Erbboden gleich gemacht. Noch im Jahre 1894 sah ich bort Ruinen, welche aus jener Zeit herrührten.

Aber alles das waren nur zeitweilige Hindernisse für den Aufschwung von Tschinkiang, das heute wieder an zweihunderttausend Einwohner zählt und innerhalb bes von den Ringmauern umschlossenen Vierecks gar keinen Platz mehr hat. Es hat sich über die Stadtmauern ausgedehnt, und gerade in den westlich entstandenen Borstädten ist der Sitz des Handels, des hauptsächlichsten Verkehrs und Reichtums der Stadt, während der östliche Teil ganz dem großartigen Leben und Verkehr auf dem Yunho-Ranal untergeordnet ist. An die westliche Borstadt stoßen gegen die Landseite zu ärmere Quartiere, die sich dis zu den sansten von Festungswerken gekrönten Höhen hinter der Stadt hinanziehen und in weit ausgedehnten Friedhösen mit kleinen, konischen, grünen Grabhügeln endigen.

Die Fremden-Konzession liegt dicht an den Usern des Jangtsetiang. Obschon in derselben alles in allem genommen nur siedzig Europäer wohnen, haben sie doch einen hübschen mit steinernen Warenhäusern und schmucken Villen besetzten Bund (d. h. Userstraße) geschaffen, der ebenso wie die nächstliegenden Seitenstraßen wohl gepflastert, beleuchtet und mit üppigen schattenspendenden Bäumen besetzt ist. Von dem chinesischen lleberfall im Jahre 1889, bei welchem die Hälfte aller Häuser der Konzession zerstört wurde, ist keine Spur mehr wahrzunehmen. Die Handvoll Europäer, welche hier neben und mitten unter zweihunderttausend Chinesen wohnen, haben ihre eigene städtische Verwaltung, ihre Feuerwehr, Polizei, zwei Kirchen und einen Klub. Es sehlt ihnen nur noch eine tägliche Zeitung, aber auch sie wird kommen.

Wir fanden die Mehrzahl der europäischen Bewohner von Tschinkiang im Garten des Zollkommissärs versammelt.

Die gegen den Bund gelegene Ecke der hohen festen Gartenmauer war mit Erde zu einer Art Terrasse angefüllt worden, und von dieser beobachteten die europäischen Damen des Orts — etwa ein halbes Dupend — in völliger Sicherheit die Borgänge auf der Straße, zumal eine Reihe von Polizisten mit langen mehrzackigen Lanzen, Säbeln und ballschlägerartigen, rot gestrichenen Holzkeulen hier Wache standen. Der mich begleitende Schiffsingenieur und ich waren die einzigen Europäer in den Straßen.

War schon auf dem Bund das Brüllen und Stoßen, Lärmen, Schreien, Gestituslieren, Tamtamschlagen und Musizieren der Chinesen zum Davonlausen, so wurde es in der eigentlichen Chinesenstadt noch weitaus überboten, denn alle Augenblicke suhren uns auch noch die massenhaft zum Knallen gebrachten Feuerfrösche zwischen die Beine, die Mehrzahl der sich drängenden und umherstoßenden Chinesen trugen brennende Ioß-Kerzen, rasselten mit langen auf die Erde fallenden Ketten oder schlugen mit eisernen Pilgerstöcken heftig auf den Boden. Iedes einzelne Haus, sass, sast ohne irgend welche Ausnahme, war mit rotweißen Fahnen bunt ausstaffiert, vor jedem Hause, selbst dem ärmlichsten, war ein Altar errichtet, oder doch wenigstens ein mit einem Tuch bedeckter Tisch ausgestellt. In der Mitte des Altars oder Tisches standen überall Sandbüchsen mit glimmenden Käuchersezchen und zu beiden Seiten derselben stecken brennende Kerzen aus rotgesärdtem Wachs in zinnernen Leuchtern. In den Straßen gewahrte ich nur Männer und Knaden, keine Frauen. Diesen blieben die Häuser überlassen, und sie nutzten diese Gelegenheit, das seltsame Schauspiel zu betrachten, auch gehörig aus. In den Fenstern, auf Balkonen, Hausdächern und Gartenmauern standen oder saßen sie in

ihren kostbarsten Festkleidern, hauptsächlich von blauer Farbe, seltener grün, schwarz oder weiß, aber keine einzige von den Tausenden, die ich sah, war rot oder gelb gekleidet. Ihre mitunter recht hübschen Gesichter waren mit Puder= oder Schminkeschichten überzogen, in der äußerst sorgfältigen Haarfrisur steckte allerhand Schmuck, vom billigsten Flitter= gold und Papierrosen bei den Armen bis zu kostbaren Perlschnüren und großen Jade= (Nephrit=)steinen bei den Reichen. Die letzteren waren überdies durch ihre winzigen, nicht viel mehr als daumengroßen Füßechen kenntlich, die sie kokett zwischen den Balkon- gittern hervorstreckten.

Was das Gewimmel und das Getöse in den Straßen zu bedeuten hatte, war mir nicht recht klar. Jeder schien den Festtag des heidnischen Schuppatrons von



Parfie am Nangtsekiang bei Cschinkiang.

Tschinkiang in seiner eignen Weise feiern zu wollen. Die reichen Kaufleute der Stadt hatten große Summen dazu beigesteuert, und aus der Provinz waren viele Tausende, darunter das schlimmste Gesindel, hierhergekommen, um sich einen guten Tag zu machen. Sie wurden noch durch Tausende von Bootsleuten von der Flotte des großen Kanals verstärkt.

In langen malerischen Prozessionen zogen sie durch das enge Straßengewirre der Stadt. Viele von ihnen waren in phantastischer Vermummung, in langen hellroten Talaren mit hohen zuckerhutsörmigen Hüten, von denen lange Fasanensedern wagerecht abstanden; andere mit goldenem und silbernem Flitterwerk bedeckt, wieder andere hatten den Oberkörper ganz unbekleidet, und ihre Köpse steckten in scheußlichen Tierfratzen; alle aber trugen groteske Wassen, Dreizack, flammende Schwerter, Worgensterne, Lanzen oder Vilgerstäbe mit rasselnden Ketten umwickelt. Hier und da wurden den Prozessionen bunt

aufgeputte Kinder vorangetragen, Die auf brei bis vier Meter hoben Stangen fagen und auf die Papierrosen in ihren Haaren und ihre glänzende Goldflitterkleibung nicht wenig itols schienen. In jeder Prozession wurden prachtvolle Sanften umbergetragen, mit Bergoldungen und Schnitzereien bebeckt, manche sogar aus getriebenem Silber. Durch die Glassenster gewahrte ich im Inneren aus Holz geschnitzte, langbärtige Fraten. Die zahlreichen Fahnen, Sonnenschirme und Inschriftentafeln, die wie ein wandelnder Wald jeder Brozession vorangetragen wurden, zeigten die Namen der einzelnen Zünfte und Gilben ber Stadt. Zwischen ben einzelnen Umzügen wogte zerlumptes halbnacktes Gefindel auf und nieder, von den berittenen Soldaten mühfam in Ordnung gehalten. Zahlreiche Bettler, die Stirnen seltsamerweise mit weißem Papier verklebt, warfen sich uns auf den Anien entgegen, so bag wir kaum vorwärts fonnten. Gleichzeitig kam von einer Seitenstraße ein phantaftischer Karnevalszug des Wegs, lärmend, heulend und waffenschwingend, als wären sie alle eben dem Tollhaus entwichen. Zwischen ihnen befanden sich einzelne Wir konnten weder vor- noch rückwärts. Der Zug, mehrere hundert Menschen umfassend, hatte uns bald umringt, ich wurde von meinem Gefährten getrennt, und als ich den Versuch machte, ihm nachzueilen, versperrten mir die Reiter durch die Pferdefruppen den Weg. Gleichzeitig begann ein wilder Geselle mit langem zerzauften Haar und Rettenstäben in den Sanden auf mich loszuschreien und schien die übrigen auf mich zu heten, denn ich bemerkte, wie sich die Gesichter verfinsterten und drohend überall die bewaffneten Hände erhoben. Schlieflich spie der wilde Geselle mich an und trachtete mich über den Haufen zu werfen. Da war guter Rat teuer. Ich war allein inmitten vieler Tausende fanatischer Chinesen, deren leichte Erregbarkeit durch die Aufstände und Abschlachtungen in früheren Jahren hinreichend bekannt war, und ein Nachgeben, ein Augenblick des Bögerns hatte ich möglicherweise mit meinem Leben bezahlen muffen. Rasch entschlossen griff ich nach meinem Revolver, den ich in der rechten Rocktasche trug. Auf dem Wege dahin streifte meine Hand das Etui mit meinem Fernglase; ich weiß nicht wie es kam, einer plöglichen Eingebung gehorchend, zog ich statt des Revolvers mein Fernglas hervor und hielt es an mein Auge. Berwunderung malte sich auf den Gesichtern der Umstehenden, das Geschrei und Geheul verstummte, und derselbe wilde Hallunke, der mich eben zuvor hatte niederschlagen wollen, riß mir das Glas aus der Raum hatte er es an sein Auge gesett, so begann er zu lachen und die ihn Umgebenden der Reihe nach zu betrachten. Sein Erstaunen mußte die Neugierde der anderen in hohem Grade erwecken, denn ein Reiter entriß nun ihm mein Glas, und kaum hatte er lachend durch dasselbe geblickt, so wanderte es zu seinem Nachbar. Seine Ausrufungen versetzen die Zopfträger in große Heiterkeit. Alle lachten, und ich glaubte am besten zu thun, indem ich mitlachte. Mein Glas war nun in den Händen eines Mannes, der an der Ecke eines seitwärts führenden engen Gäßchens stand. Ich zwängte mich zu ihm durch, nahm ihm lachend das Glas aus der Hand, und ohne mich umzublicken, verschwand ich in dem Gäßchen, das gerade weit genug war, um einen Menschen durch= zulassen. Durch dasselbe hatte sich auch mein Begleiter geflüchtet, und zu meiner Freude erwartete er mich am anderen Ende dieses finsteren Durchgangs.

Wir hatten nun genug von den Festlichkeiten der Brovinzheiligen und wanderten aus ber Stadt hinaus, die fanfte Anhöhe empor, die von einem Kort mit mertwürdigen Bagobendächern gefrönt wird. Auf den Umfassungsmauern steckten Hunderte von kleinen breieckigen Kahnen in rot und weiß. Der Weg führte burch eine ausgebehnte Nefropole mit Tausenden und Abertausenden von kleinen Grabhügeln, hier und dort unterbrochen von kleinen Rasenflächen und Baumaruppen. Unter einer der letteren gewahrten wir auf einer Steinbank sitend vier Chinesinnen, die in den Anblick bes wunderbar schönen Jangtfekiangthales versunken schienen, das sich zu unseren Füßen auf viele Meilen stromauf= und =abwärts ausdehnte. Als wir ihnen näher kamen, bemerkten wir erst. daß diese vermeintlichen Chinesinnen hellblonde Haare und blaue Augen hatten, dabei so große Füße, wie sie eine Tochter des Reiches der Mitte noch niemals besessen haben mag. Die vier Damen waren Angestellte irgend einer schwedischen Wission. die hier oben unter dem Schutz des Forts ein Missionshaus besaß. und auch auf dem jenseitigen Abhang der Anhöhe im Freien zerstreut, liegen noch einige andere Miffionshäuser, hauptfächlich amerikanischen Setten angehörenb. Die Miffionare leben hier mit ihren Frauen recht lauschig und behaglich und geben den Chinesen die verschiebenen Arten und Bege an, auf welchen fie als Christen selig werden können. Da giebt es eine Ameritan-Baptist-Mission, Ameritan-Methodist-Epistopal-Mission, Ameritan-Southern-Bresbuterian-Wission, China-Inland-Wission 2c., aber sie alle zusammengenommen mit ihren Dutenden von Wissionären und beren Frauen und ihren reichen Mitteln haben nicht ein Biertel bes Erfolges aufzuweisen, den die beiden katholischen Babres französischer Nation hier mit ihren bescheibenen Mitteln erzielt haben. diese vielen amerikanischen Missionäre wenigstens für die Europäer von irgend welchem Nuten waren! Wie wunschenswert ware es 3. B., wenn in den Spitalern der Miffionen franke Europäer Aufnahme fänden. Leiber ist bies nicht ber Kall; Europäer werben abgewiesen und nur franke Chinesen aufgenommen.

Das Fort auf der Anhöhe schien mir von den Hunden besser bewacht, als von den Soldaten. Während die ersteren bei unserem Kommen Lärm schlugen, blieben die setzeren, große Damenstrohhüte auf den bezopsten Köpsen, ruhig auf dem grünen Rasen liegen und schielten nur mit halbossenen Augen zu uns herüber. Als ich Miene machte, das Thor zu durchschreiten, sprang einer der Soldaten auf und verwehrte uns den Eintritt. Nur wenn wir einen Erlaubnissschein vom Mandarin besäßen, dürsten wir in das Innere des Forts. Indessen wir wurden durch die wunderbare Aussicht auf den Jangtsesiang reichlich für diese Enttäuschung entschädigt. Bon hier oben konnten wir deutlich die früheren User des ewig wechselnden Stromes versolgen. Bald reißt er von einem User ganze Worgen, ja Quadratsilometer Landes ab, um sie am jenseitigen anzusehen, bald bricht er sich eine neue Laufbahn durch die üppigen Gersten- und Roggenselber, bald läßt er Inseln aus seinem Bett verschwinden, bald weiter abwärts neue entstehen. Wit dem Fernglas musterten wir das jenseitige User des gewaltigen gelben Stromes, wo sich noch zur Witte des Jahrhunderts die große Stadt Koatscheu befunden hat, eines der wichtigsten Salzdepots von ganz China, und zeitweilig waren zu ühren

Füßen im Fluß gegen zweitausend Salzboote und Dschunken verankert. Wir konnten davon nichts mehr wahrnehmen, als einzelne elende Hütten mitten im Morast steckend. Der Jangtsekiang hat die Stadt verschlungen. Auch das einst so berühmte Jangtschau hat seine frühere Bedeutung gänzlich eingebüßt. Jangtschau liegt nur einige zwanzig Kilometer von Tschinkiang an der Nordseite des Jangtsekiang und war in früheren Zeiten die Hauptstadt des Jang-Reiches. Vor sechshundert Jahren, lange bevor irgend ein Europäer den Fuß auf chinesischen Boden setze, besaß Jangtschau einen europäischen Gouverneur, niemand anderen als Warco Polo, der drei Jahre hier residierte.

Aus jener Zeit ist wohl weder bort, noch in Tschinkiang etwas übrig, nicht einmal die alten Pagoden der Goldenen Insel dürften dieses Alter besitzen. Als wir von unserem Ausflug zurückgekehrt waren, ließen wir uns nach diesem Heiligtum ber Buddhiftenwelt rudern, wo kolossale Buddhaftatuen, umgeben von solchen seiner Apostel und Gelehrten, der Anbetung durch die andächtigen Zopfträger harren, aber das Leben und Treiben auf dem Bund, der Hauptstraße der Fremdenansiedelung, interessierte uns mehr, und stundenlang hatte ich dem Treiben in den offenen Egbuden, rings um die ambulanten Rüchen, bei den Spieltischen, Frucht- und Gierhandlern 2c. zuschen können, wenn nicht der furchtbare, ohrenbetäubende Lärm gewesen wäre. Die Chinesen scheinen nichts thun zu können, ohne babei aus vollem Halfe zu schreien; selbst bie Lastenträger ichreien bei jedem Schritt ihr ha-ho besto fraftiger, je größer die Last, die sie zu tragen haben, als ob sie Arbeit mit Geschrei allein verrichten könnten. Lom frühen Morgen bis zum Einbruch ber Nacht aus Taufenden von Rehlen ohne Unterbrechung hasho schreien zu hören ift begreiflicherweise kein Vergnügen für die europäischen Bewohner ber Bor einigen Jahren wandten sie sich deshalb an den Taotai von Tschin-Konzession. fiang mit bem Ersuchen bas Schreien zu verbieten. Das geschah auch, aber am folgenden Tage schrieen die Kulis ihr ha-ho vielleicht nur noch kräftiger, und dabei ist es bis heute geblieben.



## Der große Kanal.

In manchen modernen Reisewerken über China ist zu lesen, der berühmte Kaiserkanal, welcher den Süden Chinas mit dem Norden verbindet, sei in den letzten Jahrzehnten verfallen und der Hauptwarentransport, darunter auch jener der großen Massen von Tributreis, erfolge deshalb auf chinesischen Dampfern und Oschunken zur See nach Tientsin und von dort auf dem Beihoslusse nach Beking. Diese Behauptung ist nur teilweise richtig. Wohl hat der Kanal, eines der größten Werke, welches von Menschenhänden

überhaupt geschaffen worden, durch die furchtbare Taiping-Revolution in den sechziger Jahren sehr gelitten, allein er ist heute immer noch der wichtigste Verkehrsweg des ungeheuren Reiches, und auf keiner Wasserstraße ber Erde, vielleicht den Berlfluß bei Canton ausgenommen, dürften sich so viele Fahrzeuge befinden, als auf dem Raiser-Nach Hunderttausenden zählen die Frachtboote, welche das zwischen 50 und 70 Meter breite Bett bes Kanals auf seinem über 700 Kilometer langen Laufe von Hangtschau bis Tungtschau (bei Beking) bedecken. Gelegentlich meines Besuches von Tschinkiang und Jangtschau, am Kreuzungspunkte bes Kanals und bes Jangtsekiang im Frühjahr 1894, sab ich selbst viele Tausende von Krachtbooten, welche auf einer Strecke von vielleicht 20 Kilometern mit nur geringen Unterbrechungen dicht aufeinander folgten und manchmal kilometerlange Ketten bilbeten. Noch immer wird der Tributreis auf dem Kanal nach Befing befördert, noch immer herrscht auf dieser Wasserftraße ein ungeheurer Warenverkehr, und hat dieser in den siedziger Jahren vielleicht eine Verminderung erfahren, so ist er seit ben letten brei bis vier Jahren entschieben wieber im Steigen begriffen und wird vielleicht in ebenso vielen Jahren einen größeren Berkehr aufweisen, als jemals zuvor.

Der Anblick, den diese Tausende von Frachtbooten, welche sich bei den Schleusen von Tschinkiang zusammendrängten, darbot, wird mir zeitlebens unvergeßlich bleiben. Der ganze breite Kanal war von einem Ulser zum andern mit ihnen buchstäblich bedeckt,

überhöht von einem Wald von buntbewimpelten Masten, zwischen benen sich hie und da die Flaggen der Mandarinboote und Kriegsfahrzeuge zeigten. Sedes Fahrzeug war von Dußenden von Menschen bewohnt, welche die vier dis fünf Monate dauernde Fahrt nach Peting und die ebenso lange Kücksahrt nach dem Süden des Reiches mitmachten. Fedes der schwerbeladenen Boote besaß auf dem Bug zwei Anker mit je vier Armen und zwischen den über den Stern des Bootes hinausragenden Seitenwänden ein Steuerruder, das je nach der verschiedenen Wassertiese im Kanal gehoben und gesenkt werden kann. An den Seiten der Boote besanden sich buntbemalte Leedoards (Schwertbretter), welche die Chinesen ähnlich wie die Holländer zur Sicherung der Fahrt bei seitlichen Winden herablassen. Viele Boote waren mit grotesken Fraßen und Ornamenten bemalt, der Bug zeigte sehr hübsche Schnitzereien und hinter denselben zwei



Mugleben auf dem Jangtsekiang.

riefige gemalte Fischaugen, benn die Chinesen meinen, daß auch die Boote solcher Augen bedürsen, um ihren richtigen Weg finden zu können. Die Mehrzahl der Boote hatte eine Ladung von 200—400 Pikuls (6000—12 000 Kilogramm) Reis, außerdem aber noch verschiedene andere Waren, denn die Frachten der Boote, welche den kaiserlichen Tributzeis nach Peking bringen, sind von allen Zöllen und Abgaben während der ganzen Reise befreit. Der Besitzer jedes Bootes erhält überdies von der kaiserlichen Regierung eine Vergütung von 800 Cash (etwa 2 Mk.) für den Transport jedes Pikul Reis, im ganzen also 400—800 Mk. für die achtz die zehnmonatliche Reise, und von dieser Summe muß er die Löhne und den Unterhalt seiner Leute, den Transport durch die vielen Schleusen und alle sonstigen Ausgaben bestreiten. Diese Summe ist jedoch nicht so gering, wenn man die Lebensverhältnisse in China in Betracht zieht. Ich fand in den beiden

genannten Kanalstädten Hunderte von Privatbooten verschiedener Größe, manche recht bequem eingerichtet, die mir von den Eigentümern für etwa 2½ Mt. für den Tag angeboten wurden, und von dieser Summe bestreitet der Lao-pan (Kapitän) sämtliche Aus-gaben, sogar die Nahrung des Passagiers. Auch zahlreiche Omnibusdoote verkehren auf dem Kanal, und die Reisetosten betragen einen Cash, d. h. etwa einen Viertelpsennig, pro Li (575 Meter). Das Reisen in China ist ungemein billig. Will man statt der lang-samen, einsörmigen, durch Ausenthalte an den Schleusen und in den Städten unterbrochenen Kanalsahrt lieber auf dem Landwege von Tschinkiang nach Peking reisen, was je nach der Jahreszeit zwei dis drei Wochen Zeit erfordert, so kostet ein zweiräderiger Karren, mit zwei Maultieren bespannt, etwa 20 Taels (d. h. 60 — 70 Mt.). Dafür werden dem Reisenden auf dem über 1000 Kilometer langen Wege auch noch luzuriöse Mahlzeiten, sogenannte San-su san-spen, geliefert, deren jede aus sechs Gängen besteht.

Biel schneller kommen auf dem großen Kanal freilich die Mandarinboote vorwärts, denn diesen müssen die gewöhnlichen Frachtboote Plat machen, und sie werden auch zur Nachtzeit durch die Schleusen gelassen, was dei den gewöhnlichen Booten nicht gestattet ist. Die Boote der höheren Mandarine, vom Taotai auswärts, dürsen sogar von Dampsschaluppen gezogen werden. Diese Mandarinboote sind wahre schwimmende Paläste, wenigstens nach chinesischen Begriffen, mit schönen Schnitzereien, Vergoldungen, Wimpeln, Flaggen, Chrenschilbern zc. geschmückt und auch im Innern sehr bequem einsgerichtet. Zu ihrer Sicherheit werden sie zuweilen auch noch von Kanonenbooten begleitet, deren es auf dem Kanal des Schmuggels und Piratenwesens wegen viele Hunderte giebt. Durch ihre Wachsamkeit ist das Neisen auf dem Kanal ziemlich sicher. Uebernachtet man auf einem längs der Kanaluser verankerten Boote, so sind bald eigene Wächter, sogenannte Ta-keng, zur Stelle, welche für wenige Sapeken die Nachtwache auf dem Verdeck übernehmen und alle halbe Stunden durch heftige Gongschläge ihre Wachsamkeit anzeigen. Bei Tag aber ist der Kanal viel zu belebt, als daß Piraten einen Angriff wagen würden.

Woher der große Kanal den in europäischen Werken gewöhnlich gebrauchten Namen Kaiserkanal bekommen hat, ist nicht recht erklärlich. In China ist dieser Name unbekannt. Dort heißt er Pun-ho, d. h. "Fluß für Transporte", oder Pun-kiang-ho, d. h. "Fluß für Tributtransporte". Dabei ist der Name Fluß viel richtiger, als Kanal, denn der Pun-ho ist kein Kanal im europäischen Sinne. Er wurde auch nicht von einem Ingenieur entworfen und ausgeführt, sondern ist das Werk mehrerer Dynastien, welche Iahrhunderte lang daran arbeiten ließen, dis er seine heutige Gestalt angenommen hat. In dem letzten Iahrhundert diente er hauptsächlich für den Transport des Reisstributes, welchen die südlichen Provinzen zu liesern haben. In dem kaiserlichen Iahrsbuch fand ich, daß der Kiangnan jährlich einen Tribut von 1430 000 Pikuls (90 000 Tonnen) Keis nach Besing absühren muß, wozu viers dis fünftausend Boote, in 65 Flottillen geteilt, erforderlich sind. Tschesiang hat 670 000 Pikuls, Kiangsi 800 000, Honan 220 000, Schantung 350 000 Pikuls Reis zu liesern. Aber diese ungeheuren Wassen werden in Wirklichseit fast niemals ausgebracht. Eine Willion Pikuls im

ganzen genommen dürfte der Wahrheit näher liegen; immerhin eine Menge, für deren Transport vier- bis fünftausend Boote erforderlich sind.

Der Yunsho ist selbst auf kleineren Landkarten Chinas durch eine lange Linie bezeichnet, welche von Hangkschau in der Provinz Tscheklang ausgehend, in hauptsächlich nördlicher Richtung den Jangtseklang und Hoangho überschreitend, nach Tientsin resp. Peking führt. Bei seiner Anlage wurden in geschickter Weise alte Flußläuse, Seen,

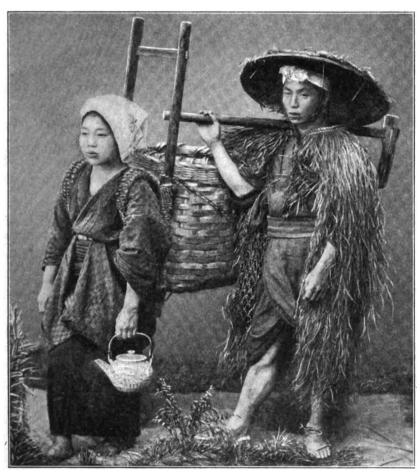

Landleufe.

Thalniederungen 2c. benützt, was wohl die augenblickliche Arbeit erleichterte, den Kanal dafür aber den Ueberschwemmungen durch die ungeheuren Ströme, welche er durchkreuzt, aussetzte. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurde er durch die Gewässer des Jangtsekiang gespeist und die Strömung war gegen Norden gerichtet; seitdem aber der furchtbare Hoangho in den fünfziger Jahren seinen alten südöstlichen Lauf aufgab und statt seine Schlammfluten dem Gelben Meere zuzuführen, dieselben durch ein neus

ì

gegrabenes Bett in den Golf von Tschili munden ließ, haben fich auch die Berhaltnisse im Transportfanal gründlich verändert. Die jährlichen Ueberschwenmungen des nahezu 4500 Kilometer langen, ungemein wasserreichen Hoangho lassen auf dem ausgedehnten Inundationsgebiet erhebliche Schichten von Schlamm und Erde zurück, und auch das Flußbett wird durch diese Ablagerungen so beträchtlich erhöht, daß die Uferbewohner ihre Ortschaften und Felder nur durch die entsprechende fortwährende Erhöhung der Uferbamme schützen können. Neben diesen Ablagerungen fand, nach den Angaben von M. Bickmore im Journal ber asiatischen Gesellschaft, auch eine allmähliche Hebung ber westlich ber Halbinsel Schantung gelegenen Länderstriche von innen heraus statt, und diese Umstände brachten naturgemäß beträchtliche Beränderungen in dem Außspitem zwischen Hoangho und Jangtseffang mit sich. Heute ift es nicht mehr ber lettere, welcher den Transportkanal speist, und die Strömung in demselben ist auch nicht mehr nach Norden gerichtet, sondern der Kanal erhält sein Speisewasser aus dem großen, den Hungtse-See durchfliekenden Boeisho: ja der Ranal bildet gewissermaken die Forts setzung dieses Flusses und führt seine Wassermassen in nördlicher und südlicher Richtung Nur ist der Wasserstand in dem Hoeiho und damit auch in dem ausgedehnten Hungtie-See sehr heftigen und plötlichen Schwankungen unterworfen, für welche das durch hohe steinerne Uferdämme eingefaßte Kanalbett nicht außreicht. westlich des Ranals, eine weite, wasserreiche Ebene, liegt höher, das Gebiet östlich des= selben bis zur Meeresküste tiefer als das Kanalbett. Der östliche Kanaldamm ragt etwa 6-8 Meter über biesen Hiasho genannten Lanbstrich empor, der nichts weiter als ein ungeheurer Bolber von der Ausdehnung des Königreichs Holland ist. mußte auch das Hiaho-Gebiet gegen die Meeresfluten durch Dämme geschützt werden, wie dort wird es von zahlreichen Speise- und Abzugskanälen durchzogen und bilbet eines ber ertragreichsten Reisgebiete nicht nur Chinas, sondern vielleicht von gang Afien. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts befand sich hier die Mündung des Hoangho, und das ausgedehnte Tiefland war alljährlich schrecklichen Ueberschwemmungen ausgesett. Seither hat er sich nach Norden gewendet, und die Bewohner sind herzlich froh, daß sie den unangenehmen Gesellen losgeworden sind. Allein sie wären aus dem Regen in die Traufe gekommen, wenn die Kanalbehörden nicht recht sinnreiche Einrichtungen getroffen hätten, um das Sigho-Tiefland gegen die Wassermassen des Soeisho zu schützen und dieselben für die Reiskultur des Tieflandes dienstbar zu machen. legten bazu an verschiedenen Stellen in dem östlichen Kanalbamm Abzugsschleusen verschiedener Art und Größe an, deren kleinste Art Tong genannt wird. Diese Tong sind Deffnungen von einem Meter ins Geviert, die in entsprechender Sohe durch den östlichen Kanaldamm führen, um das Ueberschukwasser des Kanals in die Speisekanäle ber öftlichen Reisfelder abzulaffen. Sie bleiben ftets geöffnet.

An gewissen Stellen zwischen ben Tong sind größere Schleusen, sogenannte Tscha, im östlichen Userdamm angebracht. Die Wände dieser bis nahe an den Kanalsboden reichenden Deffnungen sind mit Steinen und Cement bekleidet und besitzen vertifale Coulissen, welche zur Aufnahme schwerer Holzbalten dienen, die horizontal aufeinander

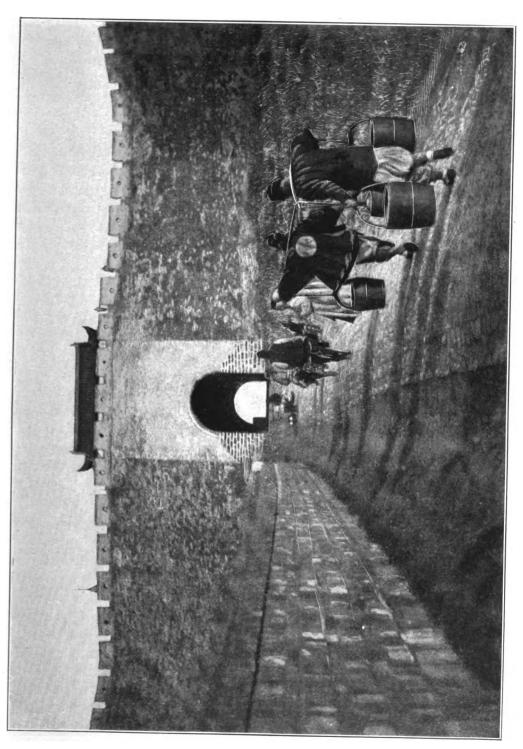

gelegt werden. Reichen die Tong nicht aus, um das überschüssige Kanalwasser abzuleiten, so werden je nach der Menge desselben ein, zwei oder mehr dieser horizontalen Balken aus den Tscha genommen, und das Ueberschuftwasser ergießt sich in brausenden Kastaden in die Abzugstanäle, welche durch das Higho-Tiefland nach dem Gelben Meere führen. Im Mai und Juni, wenn der aus den Bergen von Honan kommende Hoeiho durch die schmelzenden Gis- und Schneemassen erheblich angeschwollen ist, reichen die Tong und Tscha nicht mehr aus, um das im Kanal sich sammelnde Ueberschußwasser abzuführen, und dann liegt die Gefahr nahe, daß selbst der Ranaldamm durchbrochen und damit der ganze Kanal auf lange Strecken vernichtet wird. Um bies zu verhindern, haben die chinesischen Ingenieure an gewissen Stellen des öftlichen Kanaldammes sogenannte Ba angelegt. Dazu wurde auf Streden von 80-120 Meter Länge der öftliche Kanaldamm bis nahe an den Boden durchschnitten und durch einen leichten Aufbau aus kleineren Steinen vermischt mit Erbe erfett, der durch Reisigfaschinen zusammengehalten wird. Steigt das Wasser im Kanal durch die Anschwellungen bes Hoeiho in gefahrbrohender Beise, so werden in biesen Ba nur eine oder zwei mittlere Reisigfaschinen entfernt; das Wasser bricht sich nun leicht eine Bahn durch die so ent= standene Deffnung und erweitert sie durch seine eigene Kraft. Ist das Ueberschufzwasser durch die Abzugskanäle des Hiaho-Landes abgelaufen, so werden die Pa erneuert und ber Kanal ist wieder hergestellt.

Berkehrsunterbrechungen finden im Kanal selten statt. In manchen trockenen Sommern finkt ber Wasserspiegel für einige Wochen, so daß auf kilometerlangen Strecken die Wassertiefe kaum einen Meter beträgt und viele Boote stecken bleiben. In kalten Wintern friert der Kanal zuweilen auf eine bis zwei Wochen zu, im Winter 1893 war er sogar brei Wochen lang burch eine bicke Eisbecke geschlossen, aber wie gesagt, biefe Fälle treten nur selten ein, und gewöhnlich kann man bas ganze Jahr über im Kanal kilometerlange Reihen von Frachtbooten sehen, die mit langen Seilen durch die Bootsmannschaften vorwärts gezogen werden. Männer, Frauen, Kinder, alles hilft ziehen, von Tagesanbruch bis gegen neun Uhr abends, und die Wege auf beiden Kanal= dämmen zeigen zuweilen ununterbrochene Reihen von im Gänsemarsch hintereinander einherzottelnden Chinesen. Liegen an den Kanalufern Boote vor Anker, über welche das Rugfeil ber hoben Mafte wegen nicht gezogen werden kann, fo fpringt die ganze Gefellschaft an Bord und rudert die Boote vorwärts, bis die Bahn wieder frei ift. Dasselbe findet auch auf einer mehrere Kilometer langen Strecke im Tschao-pe-See statt, welchen ber Kanal durchzieht. Bei günstigen Winden werden die Segel aufgezogen und die Bootsmannschaften können ruhen.

Die schwerste Arbeit auf der einförmigen, langen Reise durch den Kanal erfordert das Passieren der Schleusen, deren es mehrere Duzende giebt. In der Provinz Kiangsu allein sind deren vier, aber nicht Schleusen nach europäischer Art, sondern das Passieren von einem Niveau zum anderen erfolgt auf steilen Rampen, über welche das durch Steinmauern eingeengte Wasser herabschießt. Auf diesen Wauern zu beiden Seiten der Rampen sind hölzerne Winden (Gangspillen) nach Art der Pferdegöpel angebracht.

Beife=Bartegg, China und Japan.

Nähert sich ein Frachtboot einer Schleuse, so sind auch bald achtzig bis hundert Kulis zur Stelle, mit deren Führer der Besitzer des Bootes sich bezüglich des Preises einigen muß. Gewöhnlich beträgt er ein dis zweitausend Cash. Dann wird das Boot an die Seile der Winden sestgebunden, die Kulis stellen sich an die langen hölzernen Arme der Winden, und unter surchtbarem Schreien und Lärmen wird das Boot langsam die Rampe emporgezogen, dis es sich auf dem oberen Wasserspiegel besindet. Währende bessen besten und opfern die Bootseigentümer den Kanalgöttern. Das Passieren von einem höheren Wasserspiegel zu einem tieseren geht leichter vor sich und kostet dementssprechend auch weniger.

Auch durch die zahlreichen Bollstationen werben die Boote, besonders jene der Missionäre und Geschäftsreisenden in ihrer Kahrt erheblich ausaehalten. Alle acht bis zehn Kilometer trifft man ein Rollamt, beffen Einnahmen entweder den kaiferlichen Raffen ober lokalen Mandarinen zufließen, und bei jedem Zollamt muffen sich die Boote die Untersuchung durch die Zollbeamten gefallen lassen. Nur die Boote des kaiserlichen Reistributs und jene der Mandarine durfen die Zollämter ungehindert passieren, ja bei hohen Mandarinen muffen fich die Bollbeamten in Staatskleiber werfen und ben Reisenden durch den Kautau ihre Chrfurcht bezeugen. — Damit den lokalen Mandarinen ja keine Einnahmen entgehen, wird der Kanal bei jeder Bollstation zur Nachtzeit durch ein Holzgitter gesperrt und erst bei Tagesanbruch wieder geöffnet. Am großartigsten sind die Ansammlungen von Frachtbooten in Hangtschau am Sübende und in Tungtschau am Norbende des Kanals; ferner in Tschinkiang und Tientsin. Man kann dort häufig viele Tausende von Booten versammelt sehen, die so bicht aneinander liegen, daß man den Kanal mitunter trockenen Jukes, von einem Boot auf das andere springend, übersetzen Bon seiten verschiedener chinesischer Transportgesellschaften wurden seit Jahren Berfuche gemacht, die Erlaubnis zur Einführung von Schleppdampfern zu erlangen, welche den Verkehr ungemein erleichtern wurden. Allein sie scheiterten an dem Widerstand der Regierung, die vielleicht nicht so sehr den Neuerungen widerstrebt, als das Auswaschen und Zerfallen der Kanaldämme durch das heftige Wellenspiel befürchtet. Die Instandhaltung bes Kanals verschlingt in jedem Jahre ohnehin schon ungeheure Summen, und ihn für den Dampferverkehr einzurichten, durfte bei den gegenwärtigen Berhältniffen eine Unmöglichkeit fein.



## Nanking.

Eine Stunde nach Mitternacht hielt der große, nach Hankau bestimmte Jangtsetiang=Dampser mitten auf dem breiten Strom, und der langbezopste chinesische Steward bedeutete mir, ich wäre in Nanking angekommen. Bom Berdeck aus sah ich von dieser Beltstadt, deren Bevölkerung Millionen zählte, dieser einstigen



Hauptstadt bes größten Reiches ber Erbe, nichts weiter als eine gewaltige Ringmauer. Der Bollmond beschien die einsamen User bes Stromes. Kein Schiff, nicht einmal eines der vielen chinesischen Kanonenboote, welche auf dem Jangtsetiang den Polizeidienst versehen, deutete die Einfahrt in den Hasen an; nur zwei niedrige ärmliche Gebäude standen dort dicht am Stromuser, und von diesem stieß eben ein kleiner, von ein paar Kulis gelenkter Sampan ab, um mich abzuholen. Ein paar Winuten später saß ich darin, und während meine chinesischen Bootsleute mit kräftiger Hand durch die Fluten des hier reißenden Stromes dem Lande zuruderten, verschwand der große Dampser in der Richtung gegen Hansau.

Es war ein Glück, daß die englischen Professoren der Marineschule in Nanking von meinem Kommen unterrichtet waren und mir eine Sänste mit vier Trägern entsgegengesandt hatten, sonst hätte ich wohl im Freien außerhalb der Stadtmauern übersnachten müssen. Raschen Schrittes trugen mich die Kulis durch die elende Hüttenstadt, welche den Hafen von Nanking bildet. An dem Kanal angelangt, welcher dieses verstommene Nest mitten durchschneidet, mußten die Bootsleute der Fähre durch kräftige Hiebe aus dem Schlaf geweckt werden. Was sind die Chinesen doch für ausgezeichnete Schläfer! Der Kanal war über und über mit Pantosselbooten bedeckt, deren jedes einer Familie als Wohnung dient. Obschon nun Hunderte von Hunden bei unserem Kommen wütenden Lärm schlugen, ließ sich doch niemand aus dem Schlase wecken. Nur aus einem der Boote drangen leise Gongschläge zu mir herüber. Einer der Insassen mochte wohl im Sterben liegen, und die ausmerksamen Verwandten trachteten durch diese Gongmusik die bösen Geister zu vertreiben.

Jenseits des Kanals trugen mich die schweiftriefenden, stinkenden Kulis abermals eine Viertelstunde lang durch eine öbe, verlassene Gegend, ehe wir an die ungeheuren Stadtmauern von Nanting gelangten. In dem bleichen Mondlichte zeigten sich diese noch viel gewaltiger, als fie wirklich find. Auf viele Weilen zogen fie fich zu beiben Seiten unseres Weges in die Ferne, aus großen Quadern bestehend und vortrefflich erhalten, noch immer eines der größten Werke, welche Menschenhande geschaffen haben. Sie umgeben die alte Raiserstadt in einem Umkreise von 34 Kilometern und erreichen bei einer Stärke von 8 bis 14 Metern eine Sohe von 15 bis 30 Meter. Im ganzen genommen, enthalten sie nicht weniger als sieben Willionen Rubikmeter Mauerwerk und dreißig Willionen Rubikmeter Erbe, also bas Sechzehnsache ber größten Byramide Aegyptens! Hunderttausende von Menschen muffen jahrelang an diesem ungeheuren Werk gearbeitet haben, und sie haben auch den Jahrhunderten, die seit ihrer Erbauung verflossen sind, ebenso wie den vielen Ariegen und Belagerungen getrott, deren lette zur Zeit der Taiping-Revolution die furchtbarfte war. Nur nach langer Mühe gelang es den kaiferlichen Truppen im Jahre 1864, eine Bresche in dieses gewaltige Werk zu schießen. Sie wurde seither wieder ausgebessert. Der Vicefonia der Brovinz verwendete dafür, sowie für die Erneuerung der Thortürme mit den schön geschwungenen Dächern eine Million Mark, eine Geldsumme, welche mit größerem Nuten in der Stadt selbst hatte verausgabt werden können. Thor, durch welches unfer Weg in die Stadt führte, war fest verschlossen. mußten meine Rulis mit ben Tragstangen ber Sanfte pochen, ebe bie inneren Querbalten losgelöst wurden und der eine Thorflügel sich so weit öffnete, um uns durchzulassen. Ein Soldat in Pantoffeln und ohne irgend welche Bewaffnung sah mich mit schlaftrunkenen Augen an, richtete aber weber eine Frage an meine Begleiter, noch verlangte er mir meinen Reisepaß ab. Und bas zu einer Zeit, als die Japaner sich mit allen Kräften zu dem großen Kriege rüfteten, der einige Monate später wirklich ausbrechen sollte!

Jenseits des vielleicht hundert Meter langen gewölbten Thorweges, der unter den Mauern und Wällen der Stadt in das Innere derfelben führte, mußten meine Kulis noch eine geraume Zeit wandern, ehe wir das Thor der Marineschule, meiner Behausung, Die Straffen waren wohl mit gutem Pflaster versehen, allein die Häuser zu beiden Seiten waren nur erbärmliche Lehmhütten, ähnlich wie ich sie in den ärmsten chinesischen Dörfern gesehen habe! Die einzigen Menschen, benen wir auf unserem nächt= lichen Marsche begegneten, waren Nachtwächter, die schläfrig durch die einsamen Straßen wanderten und bei jedem Schritt mit ihrem eisernen Speer auf den Boden schlugen, ober mit Linken und Trommeln etwaigen Dieben und Ginbrechern ihr Naben verfündeten. In der Wachtstube gegenüber der Marineschule lagen zehn Soldaten schlafend auf ihrem harten Holklager ausgestreckt. Bei unserem Kommen wurde von einem dieser Baterlandsverteidiger fraftig eine Trommel gerührt, in der ganzen Stadt, nah und fern, antworteten Dukende von Trommeln. Trok dieses laut durch die Nacht hallenden Wachrufes rührten sich die schlafenden Soldaten nicht. Wozu auch? Sie sind ja längst an diesen nächtlichen Lärm gewöhnt. Als ich eine Stunde später selbst in dem ganz modernen europäischen Hause der Marineschule zur Rube gegangen war, dauerte

bas Trommeln noch fort. Alle Augenblicke wurde ich durch Trommeln aus dem Schlaf geweckt; aber mit der Zeit gewöhnte auch ich mich daran. In allen chinefischen Städten wird zur Nachtzeit fortwährend getrommelt, Gong geschlagen, Tuba geblasen, und ohne diesen Lärm müßte es den Hunderten von Willionen schlafender Chinesen ganz unheimlich vorkommen.

Als ich am nächsten Worgen meine Spazierritte durch Nanking begann, wunderte ich mich, warum ber Bicekönig, ber in einem bescheibenen Jamen seine Residenz aufgeschlagen hat, für die Ausbesserung der Stadtmauern so viel Geld ausgegeben haben konnte. Wo war denn eigentlich das vielberühmte Nanking? Ich war innerhalb der Stadtmauern, aber die Stadt selbst suchte ich stundenlang auf= und niederreitend ver= Reis-, Gerste- und Roggenfelder bedeckten weite Flächen, andere waren von wüstem Sumpfland eingenommen, wieder andere erfüllte dicht wucherndes Gestrübb und Balb. Hie und da zwischen den Felbern erhoben sich elende Strobhütten, in welchen armselige Weiber ihren Hausrat besorgten, während die Männer die Wasserbüffel bewachten, die in den Feldern den Pflug zogen. Weiterhin führte mich mein Weg durch Trümmerfelder von Quadratfilometern Ausdehnung, bedeckt mit Steintrümmern und Schutthaufen, zwischen benen das Unkraut üppig emporschoß. Wohl hatte ich von den furchtbaren Berwüstungen gehört, welche der große Taiping-Krieg in den sechziger Jahren in seinem Gefolge hatte, allein so entsetzlich, wie ich sie nun in Wirklichkeit fand, hätte ich sie nicht für möglich gehalten. Sollte denn von all den Tausenden von Balaften, Tempeln, öffentlichen Gebäuden, Bagoden, welche die Millionenstadt in früherer Zeit besessen hat, wirklich nichts mehr übrig geblieben sein? Wo war die Purpurstadt, wo der Kaiservalast, in welchem die Kaiser der Mingdynastie residiert haben, wo der Palast des letten Taiping-Raisers? Ich ließ mir die Tartarenstadt zeigen, die, von einer eigenen Ringmauer umschlossen, im östlichen Teil von Nanking gelegen ist. Auch bort nichts als Steintrümmer, ähnlich jenen des Dschebel Mokattam in Kairo ober benen von Karthago, wo ich vor Jahren umbergewandert, nur noch troftloser, weil sie frischer waren, aus der neuesten Zeit stammten. Ich hatte wenigstens Ruinen erwartet, wie sie Paris in seinen Tuilerien, seinem Staatsratgebäude, seinem Hotel be ville befessen hat, und als ich auf dem weißen Steingeröll umherreitend endlich meinen Begleiter nach dem Kaiserpalast fragte, antwortete er mir, ich befände mich eben auf der Stelle, wo er sich vor der Taiping-Revolution befunden hätte. Und die Ruinen? — Das Steingerölle, über bas mein Pferd einherftolperte! Richt ein Stein liegt bort auf dem anderen. Nanking ist nicht mehr. Es wurde während der Revolution einfach zu Staub zermalmt, vom Erdboden weggewischt, wie man Staub vom Spiegel wischt. Rein Erdbeben, kein Brand, keine Ueberschwemmung hätte hier schlimmere Verwüstungen anrichten können, als die Hand von Menschen während der Revolution! Ich befand mich in Tokio, als ein Erdbeben viertaufend Häuser zerftörte ober beschädigte. Ich habe Chicago balb nach bem großen Brande gesehen, der es großenteils vernichten sollte, und St. Cloud in Minnesota nach dem furchtbaren Tornado, der es in Trümmer geblasen hat. Aber nirgends war die Bernichtung auch nur annähernd so vollständig, wie hier,

150 Nanting.

wo nichts als weiße Trummerfelber die Stelle anzeigen, wo noch Mitte bieses Jahrhunderts eine der größten. ältesten und volkreichsten Städte unseres Erdballes gestanden Innerhalb der Mauern von Nanting hat sich in der That eines der mertwürdigften, leiber nur zu wenig bekannten Ereignisse der Weltgeschichte abgesvielt. Sier war es, wo der berüchtigte Hong-Siu-Tsien, ursprünglich ein armer Schullehrer, durch seine Tapferkeit und seine Thatkraft sich zu einem gewaltigen Heerführer empor= geschwungen und schlieklich während elf Jahren als Kaiser über die Hälfte des chinesischen Reiches herrschend, der Dynastie in Beting so starren Widerstand entgegengesett hat. Seine Armeen waren überall erfolgreich, überall wurden die kaiserlichen Heere durch die Taipings geschlagen und eine Zeitlang glaubten die Chinesen selbst an eine Intervention bes Himmels zu Gunften bes Friedenskaisers in Nanting. Aber als die Chinesen endlich die Europäer um Silfe anriefen, war es mit der sagenhaften Unüberwindlichkeit vorbei. Unter ihren Heerführern waren überdies Zwistigkeiten ausgebrochen; viele kampften auf eigene Kauft, viele fielen in den Schlachten, andere gingen mit ihren Mannschaften zu ben Raiserlichen über. Mübe von ben Bedrückungen, bem Sengen, Rauben und Morden ber umherziehenden Taipinashorden fielen ganze Brovinzen von dem Rebellenkaiser ab. und diesem blieb schlieklich von seinem großen Reiche nichts weiter, als seine Residenge stadt Nanking. Lange Zeit hielt er sich bort, hauptsächlich geschützt durch die gewaltigen Ringmauern. Am 30. Juni 1864 gelang es endlich ber Artillerie des kaiferlichen Belagerungsheeres in diese Mauern eine Bresche zu schießen, und damit war der weitere Widerstand der Rebellen ein erfolgloses Bemühen. Aber die letzteren ahnten wohl, welch schreckliches Schickfal ihnen schließlich bevorstand, und deshalb entschlossen fie sich, lieber auszuharren, als sich zu ergeben. Nur der Rebellenkaifer selbst verlor den Mut. Schon lange war sein Beift burch die rasch auseinanderfolgenden Schläge getrübt worden, und als er noch die Nachricht von dem Kall der großen Kingmauer erhielt, nahm er sich durch Gift das Leben. Seine Generale riefen nun feinen Sohn jum Raifer aus, und ber sechzehnjährige Jüngling übernahm ben Befehl über bie Berteibigungstruppen. Achtzehn Tage hielten sich die Rebellen noch gegen die Kaiserlichen. Am 19. Juli 1864 aber brangen die letzteren durch die Bresche in die Stadt. Ein treuer Diener von Hong-Siu-Tsien rettete den jungen Rebellenkaiser dadurch, daß er ihm sein eigenes Bferd gab, allein ebenso wie sein Retter, fiel schließlich auch ber Raiser in die Hände ber siegreichen Belagerer und wurde enthauptet.

Beim Lesen bes offiziellen Berichtes über die Einnahme von Nanking stehen einem vor Entsehen die Haare zu Berge. Nicht weniger als hunderttausend Menschen wurden innerhalb dreier Tage niedergemetzelt, viele Tausende starben in der durch so viele verwesende Leichname verpesteten Stadt. Alles wurde zerstört und verwüsstet, die ganze Stadt mit unbeschreiblicher Wut dem Erdboden gleichgemacht. Selbst der Leichnam des verstorbenen Hong-Siu-Tsien wurde nicht verschont. Die Kaiserlichen sanden sein Grab; sie rissen der verwesenden Leiche die Haut vom Körper, warsen seine Gliedmaßen den Hunden vor und ließen seinen Kopf auf einer Stange steckend durch die aufrührerischen Provinzen tragen! So endete die Rebellion der Tschang-Mao, vielleicht

die schrecklichste und blutigste aller Zeiten. Nankings Ruinen sind nicht die einzigen. Im ganzen Jangtsetiang-Thale und in den süblich davon gelegenen Brovinzen blieb wohl keine Stadt verschont. Jahrzehnte werden noch vergeben, ebe fich die Bevölkerung der verwüsteten Brovinzen, über hundertfünfzig Willionen, von den furchtbaren Berheerungen der Taipings erholt haben wird, Nanting aber ist wohl auf Jahrhunderte hinaus aebrochen. Die Regierung ließ allerdings aus den umliegenden Provinzen Ansiedler kommen, sie unterstützte die Wiederaufnahme der einst so berühmten Industrien, ber Seidenspinnerei, ber Kabrikation bes unter bem Namen Nanking bekannten Baumwollstoffes, der Porzellanmanufaktur; sie ließ außerhalb der Mauer ein Arsenal errichten, und die Stadt foll heute chinefischen Berichten zufolge wieder eine Biertelmillion Gin= wohner haben. Ich glaube es nicht. Nach meiner Schätzung können die wenigen Straßen, die hier und bort auf bem weiten Trümmerfelbe wieder entstanden sind, kaum mehr als hunderttaufend Menschen enthalten. Sie wohnen in ärmlichen Häusern, zum größten Teil aus den Trümmern der zerftörten Stadt erbaut, und Handel und Wandel sind nur ein Schatten bessen, was er früher war, und wie er heute in benachbarten Städten, in Shanghai, Tschinkiang, Wuhu 2c. herrscht. Armut und Aberglaube überall. In den elenden Kaufläden hängen lange Schnüre von "Shoes", b. h. Silberbarren, aber aus Silberpapier angefertigt, welche die Chinesen an den Gräbern ihrer Berftorbenen ober in den Tempeln ihren Gögen opfern. Bor den Thoren der wenigen besseren Säuser stehen kurze hohe Wände mit allerhand Fraten bemalt, um die bosen Geister zu bannen. Als ich nach meinem erften Spazierritt in die Marineschule zurückfehrte, fiel mir auf, daß das Hauptthor nicht in berfelben Linie mit der Umfassungsmauer war, sondern schief stand. Als ich die Brofessoren, meine Gaftfreunde, darüber befragte, erklärten sie mir, daß auch beim Bau biefes europäischen Hauses, wie bei jenem ber chinesischen Häuser, Gelehrte und Wahrsager zu Rate gezogen wurden, um die günstigste Lage gegenüber den guten und bosen Beistern zu bestimmen. Sie erklärten, das Thor musse genau nach Süben gerichtet sein, und beshalb die schiefe Lage besselben. Nun vergingen sich die europäischen Professoren beim Bau des Hauses insofern, als sie es ein Stochwerk hoch aufführen ließen. Darob großes Geschrei unter ben Chincsen, die es nicht zugeben wollten, daß dieses Haus höher sein sollte, als jenes des oberften Leiters der Schule, eines chinefischen Generals. Glücklicherweise ftand basselbe aber auf einem Hügel. Die Professoren erklärten nun ihrerseits, sie hätten alle Rücksichten für ihren Vorgesetzten beobachtet, benn bas Dach ihres neuen Hauses ware thatsächlich tiefer gelegen, als jenes bes chinesischen Generalshauses. Die Gelehrten überzeugten sich durch Augenschein von ber Richtigkeit diefer Behauptung, und das Haus blieb stehen. Sonft hatte gewiß das erfte Stockwert wieder abgetragen werben muffen.

Die verhältnismäßige Neuheit der Häuser in den über die ungeheure Fläche zerstreuten Stadtteilen läßt diese auch reinlicher erscheinen, als andere chinesische Städte; die Leute, großenteils im Dienste der Provinzialregierung stehend, die hier ihren Sit hat, und überdies durch die vielen christlichen Missionen beeinflußt, sehen auch reinlicher und besser gekleidet aus; die Straßen sind breiter, und vor den zahlreichen ärmlichen

Raufläben befinden sich, durch Holzaitter eingefakt, kleine Borpläte mit Sitbanken, welche ben Inhabern und Käufern tagsüber als Aufenthalt bienen. Die großen Entfernungen erschweren natürlich den Verkehr; an Stelle der Schubkarren, welche in Shanghai, Tschinkiang, Tschifu und anderen Städten des Nordens zur Beförderung von Wenschen und Lasten dienen und von fräftigen Rulis geschoben werben, verwenden die Bewohner Nankings größtenteils Esel, die im Bergleich zu den elenden, mageren Tieren, die man in Italien und der Levante sieht, viel kräftiger und besser genährt sind. Rein Wunder! Befinden sich boch innerhalb ber Ringmauern dieser merkvürdigen Stadt ganze Quadratmeilen von Felbern und futterreichen Wiesen, die vielleicht vier Künftel des ganzen Raumes einnehmen. Nur auf einem Künftel erheben sich die Anfänge der neuen Stadt. Die christlichen Missionshäuser sind hier zahlreicher, als die Gögentempel, deren es in dieser alten Kaiserstadt nur drei giebt. Auch sie wurden erst nach dem Taipingkriege Der schönste ist wohl der aus mehreren Höfen und Hallen bestehende neu erbaut. Confuciustempel, der friedlich zwischen jenen der Buddhisten und Taoisten in der Nähe ber französischen katholischen Mission gelegen ist. Rein Briefter ober fanatischer Anbeter bes großen chinesischen Weltweisen verwehrt dem europäischen Besucher den Eingang, und mit Muße kann man die mit schöngeschwungenen Schiffsschnabel-Dachern gebeckten Hallen durchwandern. Während in dem Taoistentempel scheußliche langbärtige Gößenbilder aufgestellt sind, prangt hier nur eine große Tafel mit dem Namen des unsterblichen Confucius in goldenen Lettern, umgeben von ähnlichen Tafeln mit den Namen seiner Apostel.

Auf einem Hügel im Mittelpunkte Nankings erhebt sich eine hölzerne Pagobe mit einer ungeheuren Bronzeglocke, die ähnlich wie die japanischen durch einen horizontal schwingenden Holzbalken, der sich außerhalb befindet, geläutet wird. Als ich zu diesem von allen Teilen der Stadt sichtbaren Glockenturm emporritt, warsen sich mir eine Menge Bettler entgegen. Schon in der Ferne sanken sie mitten in der Straße auf ihre Kniee und schlugen mit ihrer Stirne auf den Boden, so daß ich Mühe hatte, mein Pferd zwischen ihnen hindurchzulenken. Nahe der Pagode gewahrte ich mehrere Missionsenasstalten und auch die Mauern eines chinesischen Wilitärsorts mit zahlreichen Schießscharten, aus denen die Mündungen gewaltiger Kanonen hervorlugten. Als ich diese näher betrachtete, sah ich erst, daß die Schießscharten sowohl wie die Kanonenrohre auf die Mauern — gemalt waren! Im Innern des Forts exerzierten chinesische Truppen mit Bogen und Pfeilen, sowie langen dreizackigen Lanzen! Nur wenige Abteilungen waren mit Schießgewehren bewassen, und diese Soldaten wurden einige Monate später den japanischen Heeren mit ihren modernen Hinterladern entgegengestellt!

Die größte Sehenswürdigkeit Nankings befindet sich im Osten der Stadt, außershalb der Kingmauer: das Mausoleum der berühmten Kaiser der Ming-Dynastie. Eines Morgens ritt ich, begleitet von Professor Hearson des Naval College, dort hinaus. Da der Weg uns durch Sümpfe und Reisselder geführt hätte, galoppierten wir auf der oberen Fläche der ungeheuren Stadtmauer dis zum Taipingthor, etwa 10 Kilometer weit von unserer Wohnung gelegen, und gelangten durch dieses ins Freie. In dem kühlen,

Nanting. 153

dunkeln Thortunnel kauerten Hunderte von Chinesen an den Wänden und rauchten oder spielten Domino, geschützt gegen die brennende Sonnenhitze. Draußen vor dem Thore breitete sich ein großer, sumpsiger See aus, und jenseitst desselben aus einer kahlen, hügeligen Fläche gewahrte ich die ungeheuren Steinsiguren, welche geradeso wie bei den Kaisergräbern von Peking zu den Winggräbern führen. Die Anlage dieser Gräber ist sehr merkwürdig. Angelehnt an die Bergketten im Süden, erhebt sich ein etwa 60 Weter hoher, dicht bewaldeter Hügel, und vor diesem liegt ein Tempel, von einer hohen Mauer aus rotgebrannten Ziegeln eingeschlossen. Die Tempelbecke wird durch eine Säule getragen, die auf einer ungeheuren steinernen Schildkröte, etwa vier Weter lang und drei Weter breit, sieht. Bon diesem Grabtempel führt in nördlicher Richtung eine etwa 500 Weter lange Noenue bis zu zwei hohen Steinsäulen, wo sie sich im rechten Winkel nach Westen wendet und bei einer auf einem Hügel stehenden offenen Tempelhalle, etwa einen Kilometer von



Steinerne Cierfiguren bei den Kaisergrabern in Banking.

den Seitensäulen entfernt, endet. Der erste, nord-südlich gerichtete Teil der Avenue ist zu beiden Seiten mit ungeheuren Steinfiguren alter Kaiser besetzt, der nach Westen gerichtete Teil dagegen enthält ebenso ungeheure Tierfiguren, durchwegs aus Steinmonolithen gemeißelt, deren Größe mich an jene von Oberägypten und Nubien erinnerte. Diese Tierfiguren stehen mit den Köpsen einander zugewendet an den Seiten der etwa 10 Meter breiten Avenue in Abständen von etwa 30 Meter von einander. Das erste, den Steinstäulen zunächst stehende Tierpaar sind, wenigstens dem Aussehen nach, zwei ungeheure aufrechtstehende Tapire, das nächste Paar sind ebenfalls Tapire, jedoch in liegender Stellung; ihnen solgen zwei aufrechtstehende, dann zwei liegende Löwen; dann aufrechte und liegende Glefanten; an sie schließen sich ebensolche Doppelpaare von Kamelen, Pserden x. dis an die Tempelhalle. Die Figuren sind ziemlich gut ausgeführt, etwa vier Meter hoch und von entsprechender Länge, nur haben die chinesischen Bildhauer es mit der Anatomie der Tiere nicht besonders genau genommen. So z. B. sind die Vorders

füße ber liegenden Elefanten mit den Knieen nicht nach vorwärts, wie bei den Pferden, angefertigt, sondern mit den Knieen nach rückwärts, so daß die Füße dieselbe Stellung zeigen, wie bei liegenden Löwen. Auf den Rücken der aufrechten Elefanten bemerkte ich eine Menge kleiner Steinchen, was wieder mit einem abergläubischen Gebrauch der Chinesen zusammenhängt. Professor Hearson erklärte mir, Zopsträger, welche im Begriff stehen, zu heiraten, pilgern zuvor zu einem dieser Elefanten und wersen ein Steinchen auf seinen Rücken. Bleibt dasselbe oben liegen, so wird die She innerhalb eines Jahres durch einen Sohn gesegnet. Fällt aber das Steinchen herab, so wird der Zopsträger Vater einer Tochter. Um dieses Unglück in den Augen der Chinesen zu vershindern, wird die She mitunter auf ein Jahr hinausgeschoben, oder sindet sie doch statt, so macht der Ehemann von seinen Rechten dis zum folgenden Jahre keinen Gebrauch und wiederholt dann seine Anfrage bei dem Elefanten Drakel. Vielleicht wird dann durch einen Zauberer oder Wahrsager künstlich nachgeholsen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

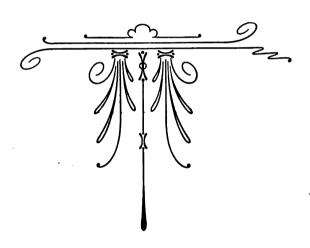

Wie die Chinesen Theater spielen.

Die Chinesen lieben bas Theater gerade so sehr, wenn nicht sogar mehr, als wir Europäer. Auf meinen Reisen im Reiche der Mitte habe ich in allen Städten, ja in vielen Dörfern Theater angetroffen, und der Besuch derselben würde den Neid jedes europäischen Theaterdirektors erweckt haben. Alle waren stets zum Erdrücken gefüllt,

und geschlossene Theater, oder solche mit schlechtem Besuch sind in China unbekannt. Die dortigen Theater sind eben etwas anders eingerichtet, als die unsrigen, und nur ihr Ursprung burfte berselbe sein. Seltsamerweise hatten die Chinesen in den ersten Jahrhunderten unserer Reitrechnung noch keine Theater. Seltsamerweise deshalb, weil ja sonst die meisten Einrichtungen der Zopfträger in die Zeit vor Christi Geburt, einzelne jogar in die Zeit vor der Erbauung der Pyramiden zurückgreifen. Musik war ihnen wohlbekannt, das Theater aber wurde ihnen erft durch die von Westen in China einfallenden Bölkerschaften von unseren gemeinschaftlichen Lehrmeistern des Theaterspiels, den Griechen, überbracht. Die erste glaubwürdige Nachricht über das Theater in China stammt aus dem Ende des siebenten Jahrhunderts. Damals regierte über das große Reich ein sehr vergnügungsluftiger Herr, der Kaiser Tang Ming Huang. Grfallen an der Mufik und an der von den westlichen Bölkern ausgeübten Schau≠ spielerei und suchte sie in seinem Lande dadurch zu verbreiten, daß er an seinem Hofe eine eigene Musit- und Theaterschule errichtete. Die Hunderte junger Mädchen, die er in diefer Schule ausbilden ließ, erregten begreiflicherweise sein Wohlgefallen; er schuf für sie ein eigenes Pensionat bes demoiselles, das in einem großen Obstgarten mit Birnbäumen stand, und die jungen, chinesischen Misses führten deshalb unter den, dem Gebrauch von Beinamen sehr ergebenen Chinesen die Bezeichnung "die Birnbaumschülerinnen Seiner Majestät". Noch heute heißen die chinesischen Schauspieler die Brüder aus dem Birnbaumgarten. Schwestern giebt es leider keine mehr, und damit

haben die chinesischen Theater, wenigstens nach unserm Geschmack, ihren größten Reig verloren. Gine Bühne ohne Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen wäre bei uns wohl undenkbar. Die Chinesen würden diese angenehmen Berfönlichkeiten gewiß auch sehr gerne wieder auf den Brettern, welche die chinesische Welt bedeuten, sehen und bewundern, aber sie dürfen nicht. Ein kaiserliches Stift hat es ihnen verboten. Die Theaterdamen waren in China wahrscheinlich ebenso verführerisch, wie anderswo. Gine berfelben hatte bem Kaifer Dung Tsching, ber zu Anfang bes vorigen Jahrhunberts das Szepter führte, ben Kopf so verdreht, daß er ihr sogar Herz und Hand anbot und sie unter jene nach Tausenden zählende Damengesellschaft aufnahm, welche mit ihm auf dem vielsitigen chinesischen Herrscherthron sagen. Die Frucht war ein Sohn, der im Jahre 1736 unter dem Namen Kien lung seinem Bater als Raiser des Reiches der Witte folgte, einer ber weisesten und gerechtesten, welche die chinesische Geschichte kennt. erften Jahre seiner sechzigiährigen Regierung veranlaßte ihn seine Mutter, um an ihren einstigen Beruf nicht mehr erinnert zu werden, das Auftreten von Frauen auf der Bühne zu verbieten. Er willfahrte nicht nur ihrem Wunsche, sondern ging sogar noch weiter. Die Gefahren kennend, welche auch mitunter von seiten männlicher Bühnenmitglieder zarten Frauenherzen brohen, verbot er auch Männern die Witwirkung auf der Bühne, und seither befindet sich der Schauspielerstand ausschließlich in den Händen der Eunuchen. Aber alücklicherweise nur bei Hof. Die Schauspieler, aus welchen sich die wandernden Truppen von China zusammensetzen, erfreuen sich ber vollen Mannbarkeit, selbst wenn sie in Frauenkleibern stecken und weibliche Rollen spielen.

Ständige Theatergesellschaften giebt es in China nur bei Hof; alle anderen sind umberziehende Banden, die bald hier bald dort ihre Vorstellungen geben, je nachdem in ben Ortschaften Märkte, religiöse ober weltliche Feste abgehalten werden. giebt es in China Theatergebäude nach europäischem Muster. Allerdings bestehen solche in Hongkong und Shanghai, auch in Canton und einigen anderen Städten hat man die Aweckmäßigkeit derselben eingesehen und Kapitalisten haben Theater erbaut, welche sie an wandernde Truppen vermicten. Allein im Innern des ungeheuren Landes fehlen sie vollständig. Kommt eine Gesellschaft mit ihren Kisten und Rasten in eine Ortschaft, so wird von einer eigenen Klasse von Handwerkern in aller Eile ein Theater gebaut. Binnen zwei, drei Tagen ist es fertig. Hohe starke Bambusstangen bilden das Gerippe; Bühne, Dach- und Antleidezimmer werden durch Bretter hergestellt, die mit Rattan-Seilen (einer Art spanischem Rohr) an die Bambusftangen festgebunden werden. Nägel kommen selten zur Berwendung. Dann wird ein ähnliches Flugdach vor der Buhne errichtet, unter welchem fich die Stühle für die beffer gahlenden Zuseher befinden, der Reft der Zuseher steht rings um die Bühne unter freiem Himmel. Zieht die Truppe nach einigen Tagen oder Wochen wieder ab, so wird das Theater wieder auseinander= gebunden und für die nächste Gesellschaft aufbewahrt.

Ich habe derlei Theater auch in großen Städten gesehen, selbst in der größten, in Canton. Dort wollten gerade die Priester ein religiöses Fest begehen, und um die Götter zu ehren und sie versöhnlich zu stimmen, wurden auch Theatervorstellungen auf

das Programm genommen. Die Priester sammelten unter den wohlhabenden Einwohnern freiwillige Beiträge, die sie badurch öffentlich quittierten, daß sie die Beträge der Spenden und die Namen der Geber auf rote Zettel schrieden und diese dann an die Tempelwände klebten. Sodald die erforderliche Summe beisammen war, ließen sie eine Truppe answerden und im inneren Tempelhose ein Theater bauen, mit der Bühne dem Tempel zugewendet, damit die bemalten und vergoldeten Göttersiguren, welche grimassenschneidend auf ihren Altären hocken, doch auch die Vorgänge auf der Bühne wirklich sehen konnten, und während mehrerer Tage wurde unter kolossalem Andrang des Publikums Theater gespielt. Um ihre Einnahmen noch zu vermehren, vermieteten die Priester den übrigen freien Raum der Tempelhöse für Garküchen, Spielhöllen und noch viel schlimmere Zwecke, ad maiorem dei gloriam. Der Zweck heiligt die Mittel.

Die Gesellschaften werben aber auch von reichen Privatleuten häufig angeworben, um in ihren Häusern vor der weiblichen Welt, deren Erscheinen in öffentlichen Theatern gegen die gute Sitte verstoßen würde, Vorstellungen zu geben; auch Hochzeiten, Geburtstage und dergl. werden mit Theatervorstellungen geseiert, wobei aber die Gastgeber Sorge tragen, daß kein zu vertraulicher Verkehr mit den Schauspielern stattfindet, denn diese gehören in China zu den geächteten Ständen und sind mit ihren Nachsommen dis ins dritte Glied von allen Beamtenposten ausgeschlossen.

Die Theatervorstellungen beginnen gewöhnlich am Worgen und dauern bis zur einbrechenden Dunkelheit. Nachtleben giebt es in chinesischen Städten keines, die Thore, ja selbst einzelne Stadtwiertel und Straßen werden für jeden Berkehr abgesperrt, und die chinesischen Theaterbesucher könnten gar nicht nach Hause gelangen. Eine Ausnahme machen freilich die Theater in den großen, den Fremden geöffneten Hasenstäden. Dort sind die Sing Song, d. h. in chinesischem Patois Theater, abends geradeso geöffnet, wie die englischen Sing Song. Ebenso habe ich sie auch in San Francisco, Singapore 2c. abends geöffnet gefunden. Es ist aber ein gewaltiger Irrtum, zu glauben, daß die chinesischen Theaterstücke, wie es vielsach von flüchtigen Globe trotters dargestellt wurde, tages und wochenlang ohne Unterbrechung dauern. Die Chinesen haben ihre eins und mehraktigen Stücke wie wir, nur ist bei ihnen der Borhang und demnach das Fallen des Borhangs unbekannt, ein Stück solgt sast ohne Unterbrechung auf das andere, und will sich irgend ein reicher Herr unter den Zusehern ein bestimmtes Theaterstück vorspielen lassen, so braucht er es nur zu verlangen und dasige Taels zu bezahlen.

Fast alle Theaterstücke der Chinesen werden durch Musik begleitet, fast in allen kommen Gesänge vor. So sehr ich mir während vieler Besuche in den verschiedensten Theatern Mühe gab, in dem surchtbaren Lärm, den die auf der Bühne selbst kauernden Gongschläger, Lautenbläser und Violinenkraßer unaußgesetzt machten, irgend eine Methode, Rhytmus, Welodie zu sinden, ist es mir doch niemals gelungen, und als ich einmal in Shanghai einen der englischen Sprache mächtigen Chinesen darüber befragte, so antwortete er mir lächelnd, es sei ihm mit der europäischen Musik, die er gehört, geradeso gegangen. Wir können uns Gesang nicht ohne Melodie denken, und wenn wir sprechen, geschieht es in der gleichen Tonart. Die Chinesen sprechen, indem sie jedem Worte einen anderen Ton

geben, also nach unseren Begriffen in singender Beise, bafür sind aber ihre Gefange monoton. Wir können die letzteren mit unseren Musikzeichen nur annähernd wieder= geben, benn statt acht Tone enthält die chinesische Musik nur sieben. Dabei kennen sie fein Biano, keine der Modulationen, welche unserer Musik den großen Reiz verleihen; fie singen mit näselnder Stimme, gewöhnlich so laut wie sie nur können, und boch sagt Confucius von der Musik, sie sei die "Essence der Harmonie, welche zwischen himmel, Erbe und den Menschen herrscht". Die Chinesen lieben die Musik über alle Magen; sie haben ihre Musikaesellichaften, ihre Musikforps, und keine Festlichkeit, keine Prozession, kein Gottesdienst, kein Hochzeitszug ober Begrabnis ift ohne Musik. Sie sind barin bie Deutschen bes Drients. Ein großer Prozentsatz ber Chinesen beiberlei Geschlechts kann irgend ein Instrument spielen; sie haben die Musik schon vor nahezu fünftausend Jahren, zur Zeit bes Raifers Fushfi gekannt und sind auch die eigentlichen Erfinder der Orgel, auf chinesisch Scheng; sie besitzen eine große Rahl ber verschiedensten Instrumente, barunter sogar solche aus Stein! Bei einer solchen Leidenschaft für die Musik ist es begreiflich, daß dieselbe auch im Theater nicht fehlen darf, ja ein großer Teil der Besucher kommt nur ihretwegen, benn vom gesprochenen Text ist bei den mit voller Kraft geschrieenen Fisteltonen, beren sich die chinesischen Schauspieler befleißigen, boch nur wenig Die Mehrzahl ber chinefischen Dramen sind übrigens ben Zuhörern zu verstehen. bekannt; sie stammen aus verschiedenen Jahrhunderten, behandeln die militärischen Großthaten, die Feldzüge, Schlachten, Hofereignisse 2c., aber nur bis zur Erhebung ber jest herrschenden Kaiserdynastie auf den Thron; seitherige Ereignisse dürfen nicht auf ber Bühne behandelt werden, und da die Schauspieler ihre Rollen nicht aus Büchern, sondern der Tradition nach von Generation zu Generation lernen, gewähren ihre Dar= bietungen einen tiefen, höchst interessanten Ginblick in Leben und Sitten ber Chinesen in früheren Jahrhunderten. Bon der Gegenwart darf nur das bürgerliche und Familien= leben behandelt werden, nach Art unserer Bolksstücke, und ich habe gerade aus diesen durch aufmerksames Beobachten und durch die Erklärungen des Dolmetschers sehr viele Züge aus dem Leben dieses merkwürdigen Bolkes gelernt, die mir soust gewiß entgangen waren.

Die Bühneneinrichtung der chinesischen Theater ist etwa von derselben lächerslichen Einfachheit, wie unsere Bühnen sie zur Zeit Shakespeares zeigten. Im Hintersgrund besindet sich irgend eine bemalte Leinwand, durch welche zwei Thüren nach dem Schauspielerzimmer führen; aus diesem stürzen die Wimen mit grotest bemalten Gesichtern und in ebenso grotesten Anzügen heraus, schreien ihre Rolle herunter und verschwinden wieder in den Thüren; dabei lärmt und tobt die Wusik ununterbrochen. Die Wusiker sitzen auf einer Seite der Bühne im Hintergrunde, und anscheinend besteht zwischen ihrem Getöse und dem Gesang der Schauspieler gar kein Zusammenhang. Ein paar Stühle, Kisten und Kasten, auf der Bühne aufgestellt, vervollständigen die Einrichtung, und ze nach Bedarf werden diese seenischen Hilfsmittel während der Handlung von den Angesstellten umhergetragen, auseinandergetürmt ze. Es wird dabei vorausgesetzt, daß diese letzteren dem Publikum unsichtbar sind. Ueberhaupt wird die Phantasie der Zuschauer in etwas übermäßiger Weise in Anspruch genommen. Ich entsinne mich, in Canton

eine Schauspielerin, b. h. einen als Dame verkleibeten Schauspieler gesehen zu haben, der mühselig eine aus Stühlen und Kisten gebildete Byramide erklomm. Sie follte einen Berg barftellen, und bie Handbewegungen und Wendungen der Dame zeigten an, daß sie sich durch einen Balb den Weg bahnte. Bei einer anderen Gelegenheit legten sich seche Kerle übereinander auf die Mitte der Buhne. Von zwei Seiten fturzten phantastisch vermummte Krieger aufeinander, eine Bartei rollte die daliegenden Kerle beiseite und wurde dann mit der anderen handgemein. Mein Dolmetscher erklärte mir, die sechs Kerle hätten eine Festungsmauer bargestellt! — Ein anderes Mal sprang ein Krieger, indem er die Bewegung des Reitens machte, quer über die Buhne von einer Seite zur anderen und schien bort an eine unsichtbare Berfon einen Brief abzu-Wie ich erfuhr, war dies ein reitender Bote, der von einer handelnden Verson im Stücke nach ber Mongolei gesandt wurde. Damit aber bas Bublikum die Sache auch verftunde, erklarte ber Bote, als er mit seinem Briefe auf ber Seite ber Buhne baftand, er sei nun in der Mongolei angekommen und erfülle gerade seine Mission. Gewöhnlich erscheinen mit ben handelnden Bersonen auch die guten und bosen Geister, benn ohne Beister geschieht bei diesem abergläubischen Bolke überhaupt nichts. Statt aus der Hinterthür kommen diese aber ihrem überirdischen Charakter entsprechend aus Bersenkungen. Einmal bemerkte ich, während brei groteste Gestalten ihre Scene barstellten, den Kopf eines solchen Geistes aus einer Bersenkung erscheinen. Aber weiter ichien er trot aller Anstrengungen nicht emporkommen zu können. Deshalb schrie er ben Schauspielern zu, sie möchten ihm boch helfen. Sofort sprangen sie auf ihn zu und zerrten ihn aus seinem Loche. Raum war er auf den Beinen, so stellte er sich in Positur, und die Schauspieler machten alle Zeichen des Erschreckens.

So lächerlich biese Dinge mir auch vorkamen, die Tausende, die um mich herum saßen und ihre Kürbiskerne kauten — die gewöhnliche Beschäftigung der Theaterbesucher — behielten ihren ruhigen Ernst und folgten mit Spannung ber Handlung. Bei besonders packenden Scenen drückten sie ihre Bewunderung nicht durch Händeflatschen aus, sondern durch laute Ruse, wie: Hau Hau, Ei, Hai, Wau, Buh, Jah 2c. Die reine Menagerie. Uebrigens sollen sich die chinesischen Dramen auch nach unseren Begriffen durch schöne Sprache und geradezu klassischen Aufbau auszeichnen, und Sir John Davis, vielleicht ber beste Kenner bes chinesischen Theaters, äußert sich voll Entzücken über einzelne Tragöbien, die er auch ins Englische überseth hat. Was wenigstens mir und wohl allen Besuchern Chinas große Bewunderung einflößte, war die voll= fommene Art, wie die Schauspieler sich als Frauen verkleideten und die weiblichen Bewegungen, Sprache 2c. wiedergaben, sowie die ganz erstaunliche Pracht der Kostüme. Selbst Schmiertruppen in Dörfern haben beren eine beträchtliche Bahl, und es muß eine gewaltige Summe Gelbes in biefen toftbaren Belmen, Febern, Waffen, Golbbrotaten und Seibenftickereien stecken. Auf keiner Buhne Europas habe ich so herrliche Koftume gesehen, wie z. B. im Chinesentheater in Shanghai.

Die Schauspieler sehen es gar nicht ungern, wenn man ihnen in ihren Ankleidezimmern einen Besuch abstattet, und sie zeigten mir mit Befriedigung und Stolz auf ihren Gesichtern alle ihre Kostbarkeiten. Sie refrutieren sich der Mehrzahl nach aus den ärmsten Volksklassen. Kinder werden zu Theaterdirektoren in die Lehre gegeben, viele werden von armen Eltern sogar an sie verkauft. Während der ersten drei Jahre müssen sie handlangerdienste versehen und Kollen lernen, indem sie den älteren Schausseilern zuhören und von diesen auch Unterricht empfangen. Aus Büchern lernen sie, wie bemerkt, nicht, und so kommt es auch, daß durch die Wilkürlichkeiten und Extempora der Schauspieler dieselben Stücke von den verschiedenen Truppen verschieden gegeben werden. Die einmal erlernten Kollen vergessen sie niemals wieder. Iedes der fünfzig dis sechzig Stücke, die eine Theatertruppe in ihrem Repertoire haben sollte, kann ohne Probe zu jeder Zeit gespielt werden. Souffleure, Inspizienten, Regisseure sind auf der chinesischen Bühne undekannte Pflanzen. Die jungen Schauspieler müssen sich selbst weiterhelsen, und sind sie in hinreichendem Maße vorgeschritten, um Kollen zu überznehmen, so erhalten sie auch Bezahlung, aber es werden ihnen die Kosten ihres Unterzhaltes während der drei Lehrlingsjahre abgezogen. Wit der Zeit können sie es auf Bezüge von einz dis zweitausend Taels (etwa vierz die achttausend Wark) bringen.

Die chinesischen Schauspieler bilden eine eigene Zunft und haben gerabeso ihre lokalen Bereinigungen, wie ihre europäischen Kollegen; ihren Direktoren gegenüber besitzen sie aber viel größere Unabhängigkeit und Gewalt als die letzteren. Sie haben sogar ihren eigenen Schutzgott, einen fratzenhaft aussehenden Gözen, dem sie Opfer darbringen und den sie in jedem Jahre durch große Festlichkeiten günstig zu stimmen suchen — eine Art chinesischer Generalintendant.





Digitized by Google



## Chinesischer Thee und seine Metropole.

Von den vielen Millionen Menschen, welche täglich mit Wohlbehagen ihren Thee schlürfen, haben wohl noch die wenigsten darüber nachgedacht, woher die kleinen braunen Blättchen am Grunde ihrer Theekanne eigentlich stammen. Ob

aus Indien oder Ceylon oder China, ob er Dolong oder Pekto oder Souchong heißt, ist der großen Mehrzahl der Theetrinker ziemlich gleich. In Hotels oder Kaffeehäusern wird einfach eine Portion Thee verlangt, bei den vornehmen sive o'clock teas erhält man die Schälchen mit dem mehr oder minder köstlichen Naß vorgesetzt, ohne daß man sich weiter darum kümmern würde. Wenn nur die rechte Wenge Zucker und Sahne dabei ist. Ohne diese beiden Dinge kein Thee.

Wie anders ist es im wahren Heimatslande des letzteren, in China! Es würde dort, wo für Hunderte von Millionen Menschen der Thee nicht nur das wichtigste, sondern man könnte füglich sagen, das einzige Getränk bildet, niemandem einfallen, auch nur ein einziges Stückchen Zucker beizufügen, die Sahne aber ist den Chinesen ganz unbekannt. Sie trinken überhaupt keine Milch, und die Kühe werden nicht gemolken. Nur in Tibet wird dem Thee Grüße und Mehl zugesetzt und so eine Art dicke Suppe bereitet.

In den ersten Tagen meines Ausenthaltes in China konnte ich mich an den nach chinesischer Art zubereiteten Thee gar nicht gewöhnen. Machte ich bei Chinesen Besuche oder besorgte ich Einkäuse, so wurde mir stets ein Täßchen Thee vorgesett. Ein bezopster, mandeläugiger Mongole brachte die Täßchen herbei, legte einige Theeblätter hinein, goß kochendes Wasser darauf und deckte dann jedes Täßchen mit der umgekehrten Untertasse zu. Nach einigen Minuten nahm mein Gastgeber gewöhnlich seine Tasse in die Rechte, ichob mit dem Zeigefinger derselben Hand die Untertasse ein wenig zurück, um beim Trinken die Theeblätter nicht in den Mund zu bekommen, und schlürste dann mit Wohlschagen die gelblichsgrüne klare Flüssigsteit. Bei meinem ersten ungeschickten Versuche entschlüpste die Untertasse meinen Fingern und zerbrach, ich verbrannte mir Hand und Junge und sand den Thee dazu auch noch abscheulich. Vei den folgenden Versuchen

Deffes Bartegg, China und Japan.

ging es schon besser, und nach einer Woche begriff ich vollsommen, daß man Thee nach Chinesenart trinken muß. Dann ist er ein wahres Labsal. Wenn die Chinesen so wenig geistige Getränke genießen und unseren Wein, unser Vier gar nicht kennen, so mag dies großenteils den erquickenden, belebenden Eigenschaften ihres ausgezeichneten Thees zuzusschreiben sein. Dasselbe kann von den Indiern und Japanern gesagt werden. Beide Bölker übernahmen den Thee von den Chinesen und sind auch in Bezug auf den Theedau ihre größten Wettbewerber geworden. Ungeheure Wengen indischen und japanischen Thees gelangen heute auf den Weltmarkt, in England und seinen Kolonieen trinkt man fast ausschließlich nur indischen, in Amerika größtenteils japanischen Thee, aber der beste bleibt doch der chinesische.

In der Umgebung von Canton bekam ich keine Theepflanzung zu sehen, denn Thee wird in China erst weiter nördlich, hauptsächlich im Stromgebiet des Jangtsekiang gebaut. Bei Ningpo, einem der den Europäern geöffneten Häfen, gedeiht er am besten, und dort war es auch eine meiner ersten Unternehmungen, die Theepflanzungen der Umgebung zu besuchen. Es war Ansang Mai, und wie dei uns, so ist auch dieser Monat in China der schönste. In den Reisseldern unten am Flusse prangten die kleinen Pflänzlein im herrlichsten Grün; weiter oben am Fuß der Berghänge stand das Getreide schon kniehoch, vermengt mit Mohnblumen und rotblühendem Klee; und die Berge dis hinauf zu den Gipfeln zeigten den wunderbarsten Azalienschmuck. Hier und da, in der Umgebung der weitverstreuten kleinen Bauernhöse, erhoben sich Gruppen mächtiger Weidenzund Kampserdäume mit ihren dunkelgrünen buschigen Kronen. Dickstämmige Wistarias, diese schönsten und beharrlichsten aller Schlingpflanzen, wanden sich an den Baumstämmen empor, ihre Zweige umklammerten die Zweige der Bäume, und zwischen deren Laub prangten ihre lisa Blütentrauben in ungezählten, erdrückenden Massen.

Der Gesang von Drosseln erfüllte die Luft ganz so wie bei uns, und die warme Frühlingssonne beschien ein so herrliches Landschaftsbild, wie ich es in China gar nicht erwartet hätte. Ihre Strahlen spiegelten sich tausendsach in den scharf umgrenzten Wasserssslächen der Reisselder wieder und glitzerten in dem Fluß, dessen User die üppigste Begetation zeigte. In den kleinen, von wohlgepflegten Gemüsegärten umgebenen Dörschen und Hösen, die ich auf meiner Wanderung passierte, zeigten sich nur wenige Menschen. Die ganze Bevölkerung war draußen auf den Feldern bei der Arbeit.

Nach etwa zweistündigem Marsch erreichte ich ein größeres Dorf, und jenseits besselben zogen sich auf weite Strecken die ersten Theepslanzungen hin, durchwegs kleine Felder mit den eigentümlichen, hagedornartigen Theesträuchern bedeckt. Man war eben an der ersten Ernte, und auf dem Wege hinauf begegnete ich zahlreichen Landleuten, welche, meinen Gruß mit freundlichem Tschin=tschin erwidernd, die frischgepflückten Blättchen in großen Körben heimtrugen, Männer, Frauen und Kinder, alle gleich gekleidet. Sie trugen ein dunkelblaues, loses Baumwollhemd mit weiten Aermeln und ebensolche Beinkleider, die dis etwas unter die Knie reichten. Die Männer hatten auf ihren mehrsach gewundenen Haarzöpsen große Strohhüte sitzen, Frauen und Mädchen aber trugen ihr üppiges schwarzes Haar sorgfältig gekämmt und mit frischen Blumen geschmückt. Hier

war es auch, wo ich zum erstenmale wirklich hübsche schlankgewachsene Chinesinnen sah. Ihre Gesichter waren gebräunt und nicht wie jene ihrer Schwestern in den Städten bepudert und bemalt; ihre unteren Gliedmaßen und ihre nackten Unterarme zeigten runde pralle Formen. Paarweise trippelten sie einher, auf ihren Schultern Bambusstäbe tragend, von denen die schweren Körbe, mit Theedlättern gefüllt, herabhingen. Kamen sie an mir vorbei, so schlugen sie verschämt die Augen nieder und wandten ihre Gesichter mit verslegenem Lächeln ab. In den Pflanzungen selbst ließen sie sich durch mein Kommen nicht in ihrer Arbeit stören. Emsig streisten sie mit ihren kleinen Händen die Blätter von den Zweigen und warsen sie in die Körbe auf ihren Kücken. Hunderte von Mädchen, ja selbst Kinder von fünf oder sechs Jahren, waren so mit dem Einheimsen der Blätter beschäftigt, denn in einer Woche mußte die Ernte beendigt sein. Sie ist ja die beste und kostbarste der drei oder höchstens vier Ernten, welche der Theestrauch jährlich liesert. Die Blättchen sind Ende April und Ansang Wai sleischiger, wohlriechender als die nachs



Theefortierer.

solgenden, und zeigen eine zarte weiße Behaarung, welche wahrscheinlich der Grund war, warum man in Europa den Thee dieser Ernte irrtümlich als Blütenthee bezeichnet. Die Blüten selbst werden nicht zur Theebereitung verwendet. Sie sitzen auf den Spitzen der buschigen, etwa meterhohen Sträucher, und sind weißlich, geschmack und geruchlos. Im Herbst entwickelt sich die Frucht, eine Kapsel mit drei kleinen Bohnen, aus welchen die Sträucher gezogen werden.

Mit dem Abstreisen der frischen grünen Blätter ist die Arbeit des Theedaues nicht etwa beendet. Freisich erfordert der Theestrauch keine besondere Düngung oder Bearbeitung des Bodens; lehmiger und sandhaltiger Boden, dazu Sonnenlicht und eine hinreichende Menge Regen ist alles, was erforderlich ist. Aber dennoch hat der Theedauer den größten Teil des Jahres mit seiner Pflanzung zu thun. Aus den Samenkörnern werden zuerst Sprößlinge gezogen und diese, sobald sie einige Monate alt sind, in die Pflanzungen selbst versetzt, wo sie in langen Reihen mit etwa anderthalb Weter breiten Abständen voneinander stehen. Zwischen sie werden noch allerhand Gemüse gepslanzt. Nach dem zweiten Jahre pflegt man in manchen Gegenden — der Thee ist in dem ganzen, Willionen

Digitized by Google

Quadratkilometer umfassenden Stromgebiet des Jangtsekiang verbreitet — die Blätter schon zu pflücken, doch ist die Pflanze erst im sechsten Jahre ausgewachsen und liesert dann dis zu ihrem achtzehnten oder zwanzigsten Jahre zwei dis vier Ernten jährlich. Läßt man die Stauden wachsen, so erreichen sie drei dis fünf Meter Höhe; sie müssen also jährlich beschnitten werden, um das Pflücken der Blätter zu erleichtern.

Dieses Pflücken kann nur an warmen, sonnigen Tagen erfolgen, und beshalb beeilten sich die Mädchen und Kinder so sehr, als ich zwischen ihnen durch die Pflanzungen wanderte. Wie mir mein Dolmetscher erzählte, waren sie schon seit Morgengrauen an der Arbeit. Kaum gönnten sie sich Zeit, um ihren gekochten Reis und ihr Gemüse zu verzehren; dann arbeiteten sie sich wieder ihre kleinen Händchen blutig und blickten mitunter ängstlich auf, um zu sehen, ob nicht Wolken im Anzuge wären, deren Entladung ihre Ernte verderben würde. War ein Korb mit den glänzenden fleischigen Blättchen gefüllt, dann sprang wohl ein Mädchen auf benselben und stampste die Blätter mit ihren nackten Füßen sester zusammen, und konnte nichts mehr hineingepreßt werden, so wurde rasch ein Bambusstock durch die Handhabe gezogen, die Last auf die Schultern gehoben, und fort gings in raschem Getrippel hinab zum Farmhause.

Unten in den verstreuten Hösen und kleinen Dörschen sind Männer und Frauen mit der Zubereitung der Theeblätter beschäftigt, und bricht die Dämmerung an, dann eilt alles aus den Pflanzungen hinab, um dis Mitternacht die Blätter zu dörren. Ein paar Stunden Schlaf nur sind den jungen Arbeiterinnen gegönnt, dann springen sie wieder zurück in die Pflanzung, und das Tagewerk beginnt von neuem. Ihre einzigen Wertzeuge sind ihre Hände und Füße. Sobald ein Korb Blätter in die Farmhäuser gelangt, so machen sich Frauen und Kinder darüber her, um geschickt die alten und gelben Blätter daraus zu entsernen, die guten Blätter aber auf lustige Bambusgeslechte zu wersen, wo sie bald welken und weich werden, so daß sie mit der flachen Hand leicht zu rollen sind. Diese Arbeit dauert so lange, dis sich an den Blättern rötliche Flecken zeigen. Das Kollen der Blätter heißt im Chinesischen kung-su, woraus die europäischen Handelsleute Kongu oder Kongo machten. Der als Kongo bezeichnete Thee stammt also nicht etwa vom Kongo, sondern heißt so viel als gerollter Thee.

Nun werden die Blätter in baumwollene Säcken gestopst und diese in durchlöcherte Kisten oder Fässer geworsen. Dann springen die Arbeiter hinein und treten und kneten die Säcken, ähnlich wie die Italiener und Spanier die Weintrauben, so lange, als aus den Deffnungen noch der Saft der Blätter, eine klebrige, ölige Flüssigkeit, herausläust. Auf diese Weise wird ein großer Teil des bitteren Tanningehaltes entsernt und das Gewicht der Blätter auf etwa ein Viertel verringert.

Nun sind die Blätter für das Feuern reif. Dies geschieht in manchen Gegenden von den Theebauern selbst, oder sie verkaufen die Blätter, nachdem sie einige Stunden in Körben einer leichten Gärung ausgesetzt wurden, den Händlern der großen chinesischen Theefausseute. Diese ziehen Ende April und Ansang Mai durch die Theedistrifte und kausen ihre Ernten ab. Großer Grundbesitz ist in China eine Seltenheit. Zeder Bauer hat ein kleines Stückhen Land, höchstens einige Morgen groß, auf dem

er seinen Thee, Reis, Getreide, Bohnen und Gemüse selbst zieht. Den Ueberschuß verstauft er an die Händler. Diese senden den Thee nach ihren Hongs oder Warenhäusern, und dort erfolgt die weitere Zubereitung. Die Blätter werden von halbnackten Chinesen auf heiße Sisenpfannen geworsen und dort unter sortwährendem Umrühren erhitzt; dann breitet man sie auf große Bambusrohrtische aus und drückt nochmals durch Kneten mit der Hand die vorhandene Feuchtigkeit aus. Dieses Erhitzen, Rollen und Trocknen wird mehrmals wiederholt, dis die Blätter vollständig gedörrt sind und eine dunkle Farbe angenommen haben. Blätter verschiedener Ernten werden in den Hongs auch gemischt; dann werden ihnen auch, um verschiedener Theesorten zu erzeugen, mancherlei wohlriechende Blüten zugesetzt, und der grüne Thee wird überdies noch einer Behandlung mit Preußischsblau und Gipsmehl unterworsen, um ihm eine schönere Färbung zu geben.

Mes das ist sehr leicht niedergeschrieben, aber wir europäischen Theetrinker machen uns kaum eine Vorstellung von der unendlichen Sorgfalt und Bartheit, welche biefe Zubereitungen erfordern. Wohl stehen den Zopfträgern des Reiches der Mitte jahrhundertelange Erfahrungen zu Gebote, aber doch bleibt die Theeindustrie die schwierigste aller chinesischen Industrien. Durch Generationen hat sie sich ohne irgend welche Neuerungen fortvererbt, und gerabeso wie die Urgroßväter, so machen auch die Enkel ihre Theearten nach denselben Borschriften. Indier wie Japaner verwenden praktische, vorzüglich arbeitende Maschinen, größere Länderstrecken sind durch Gesellschaften ober einzelne zu einem Betrieb vereinigt worden, und der Wettbewerb dieser beiben Länder bedroht den chinesischen Theemarkt in der empfindlichsten Weise, allein die Ropfträger find viel zu konservativ, um sich dadurch aus ihrem alten Gleise heben zu laffen. ihnen macht ber Schaben nicht klug. Die Breise sind durch die Indier und Japaner so sehr herabgedrückt worden, daß es sich bei aller Sparsamkeit und Enthaltsamkeit kaum mehr lohnt, Thee zu bauen. Und hier zeigt sichr eine ber Sigentümlichkeiten ber Chinesen. ihr negativer Geift. Statt es ben anderen Bolfern durch Annahme von Maschinen, burch vereinigten Betrieb, durch Arbeitsteilung gleichzuthun, leben fie einfach noch ents haltsamer und widmen ihren Produkten stets dieselbe zeitraubende und kostspielige Bearbeituna.

Ihr einziger Bundesgenosse im Kampf mit den anderen Theebauern ist die ausgezeichnete Qualität ihres Thees. Dolong, Souchong und Pekto beherrschen noch immer
den Markt auf dem europäischen Kontinent, hauptsächlich in Rußland. Die genannten
drei Namen sind nicht etwa solche von Städten oder Theedistrikten. Dolong heißt in
der chinesischen Sprache "schwarzer Drache" und ist eine Art schwarzen Thees, Souchong
heißt "kleine Pflanze" und Pekto "weißer Flaum" nach dem Flaum, welchen die Blätter
der ersten und besten Ernte zeigen.

In Europa herrscht immer noch ziemlich allgemein die Ansicht, daß schwarzer und grüner Thee aus zwei verschiedenen Pflanzen hergestellt wird und daß besonders Indien und Teplon die Heimat des schwarzen, China und Japan die Heimat des grünen Thees seien. Das ist ein Irrtum. Beide Sorten werden aus demselben Thee hergestellt. Grüner Thee wird einsach weniger gebrannt als schwarzer.

Aus den Händen der chinesischen Theehändler gelangt der Thee in die Hongs der europäischen Kausseute in den großen Hafenorten, wo er für den Transport nochmals getrocknet und in Kisten, die mit Blei gefüttert sind, verpackt wird. Bon den hunderts zwanzig Millionen Kilo Thee, welche in der letzten Zeit jährlich aus China ausgeführt wurden, stammen etwa dreieinhalb Millionen Kilo aus Kiukiang am Jangtsekiang, gegen je zwei Millionen aus Ningpo und Tamsui, dem Haupthasen von Formosa, je eine



halbe Million aus Lappa und Canton, eine Viertelmillion aus Amoy, aber ber große Haupthasen des chinesischen Thees, ja die Wetropole des Thees überhaupt ist immer noch Hankau, von wo jährlich über hundert Millionen Kilo nach aller Welt verschifft werden.

Den wenigsten ist Hankau, eine ber wichtigsten und größten Städte des Reiches der Mitte, auch nur dem Namen nach bekannt. Es liegt 1000 Kilometer den Jangtseskiang auswärts im Herzen von China, im Mittelpunkte des größten Theedistriktes und hat wohl mit den es umlagernden Städten eine Bevölkerung von anderthalb Millionen.

Als ich meine Reise von Shanahai ben gewaltigen Strom aufwärts unternahm. waren meine Mitpaffagiere durchwegs nach Hankau gebucht. Die Warenballen, welche auf ben Dock in Shanghai verladen wurden, gingen nach Hankau, alles sprach nur von Hankau. Bas Shanghai für bas ganze chinesische Reich ist, bas ist Sankau für das Innere besselben; Shanghai liegt am Ansang, Hankau am Ende bes Dampferverkehrs auf dem chinesischen Riesenstrom. Wohl geben heute schon Dampfer noch einige hundert Kilometer weiter aufwärts nach Itichang, allein für die großen transozeanischen Dampfer, die Priegeschiffe und die zahlreichen Baffagierbampfer des Jangtsekiang ift Sankau bie Endstation. Die Stadt liegt am linken Ufer bes großen Hanfluffes, ber, aus bem Hochlande von Schansi kommend, sich hier in den Jangtsekiang ergießt. Jenseits Hankau, am rechten Hanufer, liegt die alte Chinesenstadt Hanyang, und beiben gegenüber, am Südufer bes Jangtseklang, liegt die befestigte Hauptstadt der Broving Hupei, Butschang. Sie erinnerten mich in Bezug auf ihre Lage lebhaft an die Metropole ber neuen Welt, an New Yorf mit feinen Schwesterstädten Brooflyn und Jersey City. Aber während dort gewaltige Brücken und Dampffähren den Verkehr herstellen, während Tausende von Dampfern und Segelschiffen bie breiten Ströme burchfurchen und der Verkehr ein betäubender, alles überwältigender ift, bekummert fich in dem Städtetrio des Jangtsefiang feine Stadt um die andere. Jenseits bes ungeheuren, meilenbreiten Stromes zeigen fich von Butschang nur die Festungsmauern, hinter welchen die Stadt selbst liegt, und ähnlich scheint auch der Unternehmungsgeift der Chinesen mit einer hoben, unbezwingbaren Mauer umgeben zu sein. Handang, einst viel bedeutender als Haufau, ift ein elendes, schmutziges Nest, in welchem einige hunderttausend Zopfträger ihr freudloses Dasein fristen und das nichts von Interesse für den Fremden bietet, es sei denn der pagodengefronte Bügel, ber fich hinter ber Stadt mit ihren geraden, meilenlangen Stragen auf etwa 100 Meter über den Fluß erhebt. Von dort genießt man eine herrliche Aussicht auf die beiben Ströme und die drei Städte an ihrem Ausammenfluß. Das häusermeer von Hankau mit seinen niedrigen, unendlich einförmigen Ziegeldächern zeigt ebenfalls nur geringe Unterbrechungen. Gegen Norden schließt es eine hohe Mauer von den Reisjeldern der Umgegend ab, und in der Mitte erheben sich einige citronengelbe Porzellanbacher, die der Residenz des Taotais oder Distriktgouverneurs angehören. An den Ufern der mächtigen gelben, trüben Wassersläche des Jangtseklang wird das trostlose Stadtbild Hankaus von einem langgestreckten Bark mit hohen Baumen begrenzt, zwischen beren Kronen ein paar größere Häuser hervorlugen. Dort ist die europäische Konzession, die Refibenz der Handvoll Europäer, welche Hankau zu dem gemacht haben, was es heute ist, die Metropole des Theehandels. Hundert Kaukasier haben hingereicht, den Handel der drei Schwesterstädte in die Wagschale Hankaus zu werfen, ja den Handel von Hunderttaufenden Quadratkilometern Landes mit vielen Millionen Einwohnern zum großen Teile hierher zu locken. In den Häusern des schönen Parks am Jangtsetiang ift ber Sit biefes so ausgebreiteten Geschäftsverkehrs im Innern von China, dort werden jährlich Hunderte Millionen Kilos Thee gehandelt, von dort werden biese geradezu unsaflichen Theemengen mittels großer Dzeandampfer nach London, Hamburg, Obessa verladen.

Und kommt man in diese kleine europäische Niederlassung, so sieht man von dem großen Geschäftsverkehr erst recht nichts. Die Häuser sind geräumige, einstöckige Billen mit breiten Beranden und Galerien im Stile der indischen Bungalows, etwa wie in den vornehmen Stadtteilen von Bombay und Singapore, umgeben von gutgepflegten Gärten. Parkanlagen trennen sie von dem steinernen Userkai des Jangtsesiang, auf dessen Fluten nahebei ein paar Hulks liegen; sie sind die Anlegestellen für die gewaltigen schneeweißen Flußdampfer, die mich in Größe und Einrichtung ganz an die gleichen Hubson= und Wississippidampfer erinnerten. Weiter draußen im Strome liegen ein paar Ozeandampfer vor Anker. Zwischen den hübschen Privatresibenzen zeigen sich zwei Klubhäuser und



Cypisches Geschäffshaus in Pankau.

zwei Kirchen, weiter gegen Often ein Kloster, und daran schließt sich ein großer Rennplatz für die Wettrennen, welche die Handvoll Europäer sogar im Herzen von China veranstalten! Der Rennplatz ist eigentlich der Boden der französischen Konzession, während die Wohnungen der Europäer, hauptsächlich Russen, Engländer und Deutsche, auf der englischen Konzession stehen. Da sich disher aber kein Franzose in Hankau angesiedelt hat, steht dort nur das französische Konsulat. Hinter dieser eigentümlichen Europäerstadt erheben sich ein paar Theesabriken, und an diese schließt sich das schmutzige, übelriechende Straßengewirr der Chinesenstadt. Das ist Hankau.

Nach dieser Handvoll europäischer Erde im Herzen von China werden die ungezählten Tonnen Thee aus dem Stromgebiet des Jangtschiang zusammengeschleppt. Sie

kommen auf den Rücken von chinesischen Kulis, auf Maultieren, auf grotesken Dschunken und Booten und auf großen europäischen Dampsern. Dorthin reisen im Frühjahr die Theehändler und Tscharsiehs (Theekoster) von Europa, von Singapore und Shanghai; täglich kommen Dampser an, täglich lichten andere ihre Anker sür serne Ziele. Während weniger Wochen in jedem Frühjahr herrscht in Hankau siederhafte Thätigkeit. Europäische Handelsherren und ihre Agenten, Koster und Spekulanten, chinesische Compradores (Geschäftsleiter), Schross (Geschzähler), Kommis und Kulis arbeiten dann von srüher Morgendämmerung dis in die Nacht hinein. Die vierundzwanzig Stunden des Tages sind ihnen nicht hinreichend. Da wird gekauft und ausgepackt, gekostet, gemischt und eingepackt, bezahlt und verladen — alles nur Thee. Und kaum sind die Schissebäuche voll mit ungezählten Kisten, so werden die Anker gelichtet. Das geht so, wie gesagt, während einiger Wochen im Jahre, etwa von Ansang Mai dis Ansang Juni. Dann wird es wieder still in Hankau.

Warum diese Sile? Warum diese angespannte Thätigkeit während so kurzer Zeit? Die wichtigste Theeernte des Jahres trifft eben dann ein, und die einzelnen europäischen Theehäuser trachten nakürlicherweise, die besten Sorten zu den niedrigsten Preisen einzukausen. Dazu muß aber jede Kiste, jeder Sack geprüft werden, und diese Prüfung ist die wichtigste Sache des ganzen Theehandels, denn von dem Urteil des Prüfers oder Tscharsieh hängen mitunter sehr hohe Summen ab. Tausende von Kisten werden der Reihe nach von flinken Kulis geöffnet, die Farbe und Qualität der Blätter geprüft. Dann wird jeder Kiste eine Probe entnommen, aus welcher in kleinen Schälchen Thee bereitet wird.

Während draußen die Kulis lärmen und schreien, sich stoßen und drängen, Kisten öffnen und vernageln, geht es in den dämmerigen Prüsungsräumen still und seierlich her. Mit derselben Genauigkeit, mit welcher die Apotheker bei der Mischung von giftigen Arzneien versahren, werden die einzelnen Proben abgewogen, die Schälchen gereinigt, das Kochen des Bassers und die Dauer des Ziehens auf Sekunden nach Sanduhren beobachtet, dann schlürst der Tscharsieh einen Schluck durch die Zähne in den Mund, und nach diesem einzigen Schluck sällt die Entscheidung. Ein Zögern, Nachdenken, nochmaliges Prüsen ist nicht gestattet. Nun prüst ein Tscharsieh mitunter hundertundfünfzig dis zweihundert Theesorten an einem Morgen, und man kann sich benken, welche Berantwortlichkeit auf dem heiklen Gaumen dieser Theesoster ruht!

Der größte Teil ber Theemengen, welche in Hankau von den chinesischen Kaufsleuten erworben werden, geht per Dampser direkt oder über Shanghai nach Europa, teilsweise auch über den Stillen Ozcan und die Kanadische Pacificbahn, um in Montreal oder New York auf transatsantische Dampser übergeladen zu werden. Der Dampser "Emspreß of India", auf welchem ich über den Stillen Ozean suhr, hatte in seinem Rumps eine Ladung von nicht weniger als einer Million Kilogramm Thee! Die großen Theekaussente Englands ziehen es vor, ihren Thee über den Stillen Ozean und Kanada nach Europa zu verschiffen, weil der Transport durch die Singaporestraße und den Indischen Ozean den Thee der Gesahr des Schwizens, also einer Art Gärung aussetz, die dem Geschmack der wertvollen Theeladung natürlich nicht förderlich wäre.

Die Prüfung der zweiten und dritten Theeernte, welche weniger kostbare Theesforten liefert, erfolgt gewöhnlich durch lokale Tscharfiehs in Hankau oder Shanghai.

Während des Rollens und Brennens des Thees sowie während des Transportes auf den elenden Straßen wird eine große Menge von Blättern zerbröckelt oder zu Staub zerrieben. Diese Absälle werden sorgfältig gesammelt und in den vorerwähnten Hankauer Fabriken zur Bereitung des Ziegelthees verwendet. Bei uns ist Ziegelthee nahezu undeskannt, in Rußland und Sibirien aber gehört er neben dem Karawanenthee zu den beliebtesten Sorten. Die steinharten Täselchen des Ziegelthees werden in Sibirien, wo es zuweilen im Geldverkehr an kleinen Münzen sehlt, sogar an deren Stelle ausgegeben und ziemlich allgemein als Zahlung angenommen.

Aber auch gute Theesorten werden für den Transport von Karawanen in solche Ziegel gepreßt, und das ganze Geschäft der Bearbeitung und Bersendung liegt in den Händen von einigen russischen Firmen.

In den großen, dunklen, staub- und dampferfüllten Räumen der Fabriken stehen zahllose Kässer mit seinem Theestaub oder Blätterabfällen, welche sorgfältig zerkleinert und durch Siebe geschüttelt werden. Hunderte von halbnackten, schweißtriefenden Rulis. ben langen Scheitelzopf um ihre kahl rafierten Schädel gewunden, wiegen biefes gelbliche Theemehl in Bartien von je einem Kilogramm und füllen damit kleine Sackben aus Baumwollstoff, andere werfen diese Säckhen in große durchlöcherte Metallchlinder, wo sie mit heißem Dampf durchtrankt werben. Bon Zeit zu Zeit beugt ein Chinese seinen Oberkörper über ben dampferfüllten Cylinder, holt die Theefacken wieder heraus und trägt sie zu der Brefmaschine, wo sie in ziegelartige Formen gepreft werden. Unter diesen Prefmaschinen barf man sich aber nicht etwa solche aus Gifen und Stahl vorstellen, wie fie bei uns in Verwendung stehen. Ein langer Bambusstamm ist mit einem Ende in ein Scharnier befestigt; nabe biefem trägt er an der unteren Seite einen in die Ziegelform genau passenden Stempel. Ist die Form mit einem Theesäckhen gefüllt, so springt ein Chinese mit seinem vollen Körpergewicht auf bas andere Ende bes Bambusstammes, und während dieses sich senkt, legen sich noch ein paar andere Kulis darüber. ber Bambusstamm wieder gehoben, der steinhart gepreßte Theeziegel herausgenommen und ein anderes Theefäcken in die Form geworfen. Die fertigen Ziegel, etwa von der Form und Größe unserer gewöhnlichen Dachziegel, nur von nahezu schwarzer Farbe, werden noch getrocknet, in Bapier geschlagen und sind nun zum Transport ver Karawane fertig.

In Europa wird ziemlich allgemein angenommen, daß der Karawanenthee wirklich auf Kamelrücken den viele tausend Kilometer weiten Weg nach Kußland zurücklegt. Das ist aber ein Irrtum. Von der ganzen ungeheuren Strecke wird nur ein verhältnismäßig kleiner Teil wirklich auf Kamelrücken zurückgelegt. Der gesamte produzierte Ziegelthee wird zunächst den Jangtsekiang abwärts nach Shanghai verschifft. Von dort geht ein kleiner Teil zu Schiff nach Tientsin und Peking, wird dort auf Kamele verladen und von diesen karawanenweise quer durch die Wongolei nach Kiachta in Sibirien gebracht. Von dort gehen die Ladungen zu Wasser nach Irkutsk am Baikalsee. Die größte Wenge des Karawanenthees wird von Shanghai nach Nikolajewsk an der Mündung des Amur

in das Ochotskische Meer verschifft und dort auf die Amurdampser verladen, unter denen sich auch einige deutsche Dampser befinden. Diese bringen den Thee den Amur und Schilsa auswärts nach Strjetensk. Von hier aus übernehmen Karawanen den weiteren Transport landeinwärts über Tschita nach Werchne-Udinsk am Selengasluß, von wo wieder Dampserverbindung mit Irkutsk jenseits des Baikalsees besteht. Erst hier beginnt der eigentliche Karawanentransport quer durch Sibirien nach Tomsk. Dort wird der Thee wieder auf Dampser verladen, die ihn über Todolsk nach Tjumen sühren, von wo die Sisendahnlinie über Iekaterinendurg nach Perm benützt wird. Dann geht er in Dampsern die Kama abwärts, die Wolga auswärts nach Nischni-Nowgorod und von da per Sisendahn endlich nach Moskau!

Wie kann sich benn ber verwickelte Transport von so wohlseilen Theesorten über so ungeheure Strecken überhaupt lohnen? Warum werden gerade die besten Theesorten per Dampser von Hankau direkt nach Odessa gesandt und nicht die wohlseileren? Der Seetransport von Hankau nach Odessa ist ja unverhältnismäßig billiger als der Landweg nach Sibirien. Der Grund liegt in den russischen Einfuhrzöllen. In Odessa beträgt er gerade das Doppelte von jenem an der Amurmündung, und so kommt es, daß der Thee trotz der größeren Transportsosten auf dem Landweg in Moskau selbst immer noch billiger ist, als würde er über Odessa kommen. Auf dem letzteren Wege kommt das Kilogramm Thee einschließlich Transport und Zoll auf etwa 3 Mark, auf dem Landwoder Karawanenwege nur auf 2½ Mark zu stehen. Darin liegt der eigentliche Grund des Karawanenwege nur auf 2½ Mark zu stehen. Darin liegt der eigentliche Grund des Karawanentransportes, und die herrschenden Ansichten über die Güte des Karawanensthees, eben weil er zu Land besördert würde, gehören in das Reich der Fabel. Nur ein kleiner Teil der besten Theesorten wird durch Karawanen nach Kußland besördert. Die Hauptmenge kommt zu Wasser auch Europa.

Ebenso irrig ist es zu glauben, daß die Aussuhr chinesischen Thees dant der surchtbaren Konkurrenz des indischen und japanischen Thees eine Einbuße erlitten hätte. Nur in Großdritannien und seinen Kolonien ist der chinesische Thee durch den indischen saft vollständig verdrängt worden, denn während Großdritannien beispielsweise 1881 nur vierundzwanzig Millionen Kilo indischen Thees bezog, stieg der Bedarf auf sechsundachtzig Millionen Kilo im Jahre 1893. Dagegen verringerte sich die Einsuhr chinesischen Thees in Großdritannien von sechsundsünfzig Millionen Kilo im Jahre 1881 auf achtzehn Millionen im Jahre 1893. Dafür ist aber auch der Berbrauch und damit die Einsuhr chinesischen Thees in den anderen Theeländern Europas seit 1881 um zehn Millionen Kilo gestiegen, und dort wird er sich auch dank seiner Borzüglichseit noch auf Jahrzehnte hinaus behaupten.



## Hankau als Handelsstadt.

Hankau ist unzweifelhaft der wichtigste Handelsmittelpunkt im Innern von China, eine der größten Städte des Reiches der Witte, an der größten Verkehrsstraße des letzteren, an dem Jangtsekiang gelegen. Etwa 1000 Kilometer von der Mündung dieses mächtigen Stromes

aufwärts mundet ber von Norden herkommende Hanfluß in den Jangtfeklang, und rings um biefe Mündung liegen die schon im vorigen Rapitel erwähnten brei Städte, welche irrtumlicherweise zu dem Begriff Hankau zusammengefaßt werden. sich den Zusammenlauf der Flüsse etwa wie ein umgekehrtes T (1) vor, so bildet der Horizontalstrich den Jangtsekiang, der Bertikalstrich den Hanfluß. In der linken Ede liegt die Stadt Hanyang, in der rechten Hankau, und beiben gegenüber auf dem fudlichen Ufer bes Jangtsetiang, also auf ber unteren Seite bes Horizontalstriches, die große Stadt Butschang, die Hauptstadt der Proving Supei und Residenz des aufgeklärten, energischen und europäerfreundlichen Bicekönigs Tschang-tschi-Tung. Un Einwohnerzahl ift Butschang die größte bes Stäbtetrios, aber ber Handelsverkehr steht nicht im Ginklang mit dieser Größe, was teilweise auf die steilen, für Hafenanlagen zc. ungünstigen Ufer und die festen hohen Mauern zurudzuführen ist, welche Butschang umgeben und birekt von den Ufern emporsteigen, ähnlich wie es auch in Nanking der Kall ist. Diese Mauern verbergen auch die Stadt fast vollständig, und man sieht von ihr vom Flusse aus nur einige Bagoben, barunter die berühmte Hoangholiu, b. h. die Bagobe vom gelben Kranich, eine der bemerkenswertesten und seltsamsten von ganz China, weshalb ihre Abbildung in geographischen Werken auch häufig zu sehen ist und auch auf den Briefmarken bes europäischen Postamtes in Hanka vorkommt. Wutschang ist haupt= fächlich Militärftadt und Festung. Von Europäern wohnen innerhalb ihrer Mauern nur einige Missionare; ber Handel mit europäischen Waren für Butschang sowohl wie für bas ganze angrenzende Gebiet gegen Süben zu liegt in ben Händen von chinefischen Kaufleuten, und ber lokale Flugverkehr zwischen Wutschang und ben am gegenüberliegenden Ufer bes Jangtsetiang gelegenen Städten Hankau und Hanyang ist sehr gering. Ebenso gering ist auch jener über den Hankluß zwischen den beiden letztgenannten Städten, obschon alle drei zusammen eine Einwohnerzahl von etwa anderthalb Millionen Seelen besitzen dürften. Anderswo wären bei einer so großen Menschenansammlung gewiß längst Dampsfähren sür den Lokalverkehr eingerichtet worden, und es ist zu verwundern, daß Tschang-tschi=Tung diese nicht auf eigene Rechnung sausen läßt. Nächst dem Vicekönig von Tschili, Li-Hung-Tschang, ist der Vicekönig von Hupei gewiß der unternehmendste aller Provinzgouverneure. Er hat in Wutschang selbst große Baumwollspinnereien und



Bis zum Jahre 1894 lag die Leitung dieser Unternehmungen in den Händen eines beutschen Ingenieurs.

Geradeso wie Butschang ist auch Hankau mit einer Umsassmauer umgeben, eine der Duzenbstädte des chinesischen Inlandes ohne besondere Sehenswürdigkeiten, ja man könnte sagen, ohne besondere Bedeutung, denn die letztere beschränkt sich auf die wenigen Schollen Landes außerhalb der Chinesenstadt an den Usern des Jangtsetiang, wo die Europäer ihre Wohnsitze aufgeschlagen haben. Die Engländer und Franzosen starteten im Wettlauf um den Handel des Jangtsetiangthales ziemlich gleichzeitig, aber

während sich auf der englischen Konzession schöne Bungalows (Wohnhäuser indischen Stils), Godowns (Warenlager), Alubs, Kirchen 2c. erheben und dem Bund, d. h. der längs dem Jangtsetiang angelegten Userstraße, ein so großstädtisches Aussehen geben, wie es in Ostasien nur der Bund in Shanghai besitzt, ist die französische Konzession öde und verlassen. Nur der französische Konsul hat dort, wie bereits bemerkt, seinen Wohnsitz und mag aus lauter Langeweile seine Fingernägel benagen, denn französische Geschäftseleute giebt es in Hankausen. Wären sie vorhanden, so würden sie wahrscheinlich



Bagode in Wutschang.

ebenso wie ziene in Shanghai und Canton fürsorglich die französische Konzession meiden und in der englischen ihre Wohnsitze aufschlagen.

Zu der englischen und französischen Konzession ist im Jahre 1895 nun auch eine deutsche gekommen, allerdings etwas spät, aber sie ist nun vorhanden, was in Ansbetracht der großen Wichtigkeit Hankaus für den deutschen Handel die Hauptsache ist. Sie hätte schon vor mehr als drei Jahrzehnten ersolgen sollen, denn es war Preußen, welches sich in seinem 1861 mit China abgeschlossenen und 1863 ratissierten Vertrage die Erössnung Hankaus sür den fremden Handel ausbedungen hat. Leider ist dieser handelspolitische Ersolg damals nicht weiter ausgebeutet worden. Die Engländer und

nächst ihnen die Franzosen ließen sich bald nach der Deffnung des Hasens von der chinesischen Regierung kleine Landstrecken längs der User des Jangtsekiang in Hankau abtreten, und die vier dort ansässigen deutschen Firmen sind seither bei den Engländern zu Gaste. Nun hat Deutschland das Versäumte nachgeholt, und die deutsche Konzession im Herzen Chinas kann nur auf das freudigste begrüßt werden.

Bas Shanghai für das ganze Jangtsetiangthal ist, das ist Hankau für den oderen Teil desselden und für die angrenzenden mittleren Provinzen, ja, eine beträchtliche Jahl von Seeschiffen berührt den Hasen von Shanghai, Wusung, kaum, sondern fährt direkt nach Hariert, nimmt Ladung und sährt wieder direkt nach Europa, hauptssächlich nach England und Odessa zurück. Große Kriegsschiffe erscheinen häusig vor Hankau. Der Jangtsetiang ist aber sür größere Dampser noch um 640 Kilometer weiter stromauswärts dis nach Ischang schiffbar, und kleinere Dampser können sogar dis nach Tschungking, das noch einmal soweit stromauswärts liegt, vordringen. Sie können, dürsen aber vorläusig nicht; denn China hat die durch die letzten Angriffe auf die christlichen Wissionare zu trauriger Berühmtheit gelangte Hauptstadt der Provinz Szischwan nur unter der Bedingung dem ausländischen Handel geöffnet, daß der Handelsverkehr von Itschang nach Tschungking in chinesischen Dschunken stattsindet. Wit der Zeit wird diese Beschränkung wohl ausgehoben werden. Bedarf sür europäische Waren ist auch dort vorhanden. Das geht daraus hervor, daß eine beträchtliche Anzahl Dampser Waren von Hankau nach Isichang bringen, die nach Tschungking bestimmt sind.

1887 liefen in Itschang 24 englische und 31 chinesische Dampfer, von Hankau kommend, ein. 1891 war diese Zahl auf 93 englische und 26 chinesische gestiegen, und der Tonnengehalt erreichte 63 000 Tonnen. Der Wert der Waren betrug, soweit er überhaupt bekannt wurde, etwa 50 Millionen Mark, dürfte aber in Birklichkeit viel höher gewesen sein. Davon waren mehr als die Hälfte für Tschungking bestimmt. Indessen sind Tschungking sowohl wie Itschaug ausschließlich nur Dependenzen von Hankau. Welchen Handelsverkehr die etwa hundert dort angesiedelten Europäer zu bewältigen haben, geht aus den großen, stets steigenden Ein- und Ausfuhrwerten hervor. 1887 beliefen sich bie Einfuhrwerte zusammen auf 120 Millionen Mark, die Aussuhrwerte auf 92 Millionen; im Sahre 1891 hatten die Einfuhrwerte den englischen Konsularberichten zufolge etwa 150 Millionen Mark, die Ausfuhrwerte über 160 Millionen Mark erreicht, zusammen also 310 Millionen Mark, während ber Gesamtwert bes Handels nach mir vorliegenden Brivatnachrichten 400 Millionen Mark überstiegen haben bürfte. Diese Zahlen beweisen die Bichtigkeit Sankaus für den deutschen Sandel und die Notwendigkeit, diesem Emporium des Jangtsekiang noch größere Aufmerksamkeit zuzuwenden als bisher. Die Einrichtung eines deutschen Settlements wird dazu wohl das Ihrige beitragen. An den deutschen Industriellen und Exporteuren liegt es, auch ihrerseits mehr Unternehmungsgeift zu zeigen und womöglich eigene erfahrene Leute zum Studium des chinefischen Inlandmarktes nach Hankau zu fenben, wie es mehrere französische Hanbelskammern gethan haben. Die Regierung hat die Bresche geschaffen, den Weg geebnet; jetzt liegt es an ben Interessenten selbst, das Weitere zu thun. Der Norddeutsche Lloyd schickt monatlich herrliche Prachtbampfer nach Shanghai, und es wird garnicht lange dauern, bis diese monatlichen Fahrten in zweiwöchentliche umgewandelt werden. Also: Glückliche Reise!

Die wichtigsten Aussuhren Hankaus sind: in erster Linie Thee im Werte von nahezu 100 Millionen Mark. Sin beutscher Theehändler, Herr Theodor aus London, hat im Jahre 1894 allein für etwa 4 Millionen Mark Thee aufgekauft und nach Suropa verschifft. Nächst Thee kommen Tabak, Seide, Medizinalwaren, Baumöl, Hank, Häute, Wachs, Galläpfel und Reis. Die wichtigsten Sinshipen Hankaus sind:

| Baumwollwarer                           | t (Shi | rting® | und | Bo | un | nwo | Ng | arne | im: | W | erte | von | etwa | 40 | MiA. | Warf |
|-----------------------------------------|--------|--------|-----|----|----|-----|----|------|-----|---|------|-----|------|----|------|------|
| Wollwaren in                            | ı Wert | e von  |     |    |    |     |    |      |     |   |      |     |      | 8  | **   | ,,   |
| MetaUwaren "                            | "      | ,,     |     |    |    |     |    |      |     |   |      |     |      | 4  | ,,   | ,,   |
| Opium "                                 | ,,     | "      |     |    |    |     |    |      |     |   |      |     |      | 2  | **   | n    |
| Zucker "                                | ,,     | ,,     |     |    |    |     |    |      |     |   |      |     |      | 21 | /2 " | ۳    |
| Petroleum "                             | ,,     | ,,     |     |    |    |     |    |      |     |   |      |     |      | 4  | ,,   |      |
| Farbwaren "                             | **     | ,,     |     |    |    |     |    |      |     |   |      |     |      | 11 | /2 " | ,,   |
| ferner Fensterglas, Nabeln, Schirme 2c. |        |        |     |    |    |     |    |      |     |   |      |     |      |    |      |      |

Dieser große Warenverkehr bewegte sich bisher hauptsächlich auf englischen Schiffen: benn von der gesamten Schifffahrtsbewegung Hankaus im Jahre 1891, etwa 1800 Schiffe mit  $1^1/_{8}$  Millionen Tonnen, waren über 800 englische, 900 chinesische, etwa 50 österzeichische und nur 6 beutsche! Frankreich ist an dem Handel von Hankau, wo es, wie gesagt, ein eigenes Settlement besitzt, gar nicht beteiligt.

Diese Verhältnisse werden sich nunmehr gewiß bald zu Gunsten Deutschlands ändern, und man möge ja rechtzeitig die ersorderlichen Schritte thun, damit ein noch größerer Anteil an dem Handel gesichert werden kann; denn Hankau ist dazu aussersehen, der Mittelpunkt des chinesischen Eisenbahnnetzes zu werden. Die einleitenden Schritte zur Erbauung der chinesischen Tentralbahn Peking Hankau sind bereitsgeschehen, und die Weiterführung derselben von Hankau nach Canton steht nicht mehr in weiter Ferne.

Für beutsche Kausleute bietet Hankau günstigeren Boden zur Ansiedelung und Errichtung von Agenturen als irgend eine andere offene Stadt Chinas, Shanghai und vielleicht Tientsin ausgenommen. Die Fahrt von Shanghai nach Hankau auf den prächtigen Flußdampsern erfordert vier Tage, und sast täglich sommen und gehen Dampser, so daß die Verbindung mit der Außenwelt und mit Europa sehr günstig ist. Das Leben in Hankau ist ganz ansprechend, das Klima ähnlich dem unserigen, nur ist es im Sommer während einiger Wochen heißer und seuchter. An Vergnügungen ist dort eher zu viel als zu wenig vorhanden; es bestehen zwei Klubs mit vielen Zeitungen, Villards und Spielsälen, Cricket, Lawntennis, Jagden, Ruder-, Yacht- und sonstige Sport-Vereine. Im Winter werden Bälle, im Frühjahr Pferde-Rennen und soot ball matches veranstaltet. Es sehlt nicht an Aerzten, an Kausläden sür den nötigen Hausdedarf, und die beiden katholischen Missionen haben eigene Hospitäler, von denen eins eine Abteilung sür Europäer besitzt.



Die Straffe ber Gefandischen in Peking.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTIR, LEN X AND
THE CONTRACTORS

Die chinesische Bevölkerung wird zuweilen ein wenig unangenehm, und es ist 1chon zu ziemlich ernsten Unruhen und Aufständen gegen die Europäer gekommen, doch pstegt im Strome vor den europäischen Ansiedelungen irgend ein englisches, deutsches oder sonstiges Kriegsschiff zu liegen, das im Notsalle die ganze fremde Bevölkerung leicht aufnehmen kann. Ueberdies wissen die Europäer sich sehr gut zu verteidigen. Sie haben zu diesem Zweck ein eigenes, mit Gewehren, Kanonen, Hiede und Stichwaffen versehenes Arsenal, dazu spanische Reiter zur Absperrung der Zugänge. Gelegentlich der Unruhen im Jahre 1891 erließ der englische Konsul am 19. Juni an die Europäer Hantaus eine Proklamation, die zur Charakterisierung der dortigen Zustände und als Kuriosum hier wörtlich wiedergegeben werden mag, denn ein ähnliches Schriftstück ist wohl in der Geschichte selten vorgekommen.

I. Das Verteidigungskomitee von Hankau hat die Hongs (b. h. Warenhäuser) der Herren Moltschanoff, Petschatnoff u. Cie. und der Herren Jardine, Matheson u. Cie. als die beiden Zufluchtsstätten bestimmt, wohin im Falle von Alarmierung alle Frauen und Kinder sofort gebracht werden sollen. Dies soll von den Familienvätern persönlich besorgt werden.

Alarmsignale. Bei Tage: brei rasch aufeinanderfolgende Kanonenschüfsc. Bei Nacht: außerdem Raketen und blaue Signalfeuer.

II. Der unterzeichnete Konsul hat keine Nachricht, der zufolge in absehbarer Zeit ein Angriff auf die Europäer beabsichtigt wird. Wir haben im Strome zwei Kanonensboote liegen, die uns beschützen würden.

Der Unterzeichnete hat volles Bertrauen in den Willen und die Macht der (chinesischen) Behörden, Aufstände zu unterdrücken. Dem Unterzeichneten ist es aus seiner dreißigjährigen Ersahrung in China bekannt, daß geheime Gesellschaften hier immer bestanden haben, allein sie sind seiner Ansicht nach heute weniger gefährlich als früher, und auch in den Gesinnungen der chinesischen Beamten gegen uns ist eine Wendung zum Bessern bemerkbar.

Der Unterzeichnete unterstützt alle von den Europäern unternommenen Borfehrungen zur Berteidigung; . . . er besitzt in Bezug auf das Berhalten des chinesischen Pöbels gewisse Erfahrungen; Aufstände des letzteren können durch einige resolute Männer, welche gemeinsam und unter einheitlicher Leitung sosort auftreten, leicht unterdrückt werden.

Der kgl. großbritannische Konsul: C. T. Gardner, m. p.





## Eigenfümlichkeiten der chinesischen Inlandstädte.

Aehnlich wie die jüngsten Städte der neuen Welt, so zeigen auch die uralten Städte des chinesischen Reiches in ihrem Aussehen wie in ihrer Anlage große Einförmigkeit. Was von den ersteren gilt, kann auch von den letzteren gelten: Hat man eine gesehen, so hat man alle gesehen.

Wer in China erwartet, ähnliche Sehenswürdigkeiten zu finden, wie die Städte Europas sie in ihren Kirchen, Palästen, Museen, Gärten, Theatern, Denkmälern, Fabrikanlagen zc. besitzen, würde in arger Weise enttäuscht werden. Die erste Chinesenstadt, welche der Europäer besucht, sei es Canton oder Tientsin oder Tschifu, wird ihn durch die eigenartige Bauart der Häuser, die alten Ringmauern und Thore, die hohen Pagoden und vor allem durch das seltsame bewegte Bolksleden sessen, das sich in den bunten, kuriosen Straßen abspielt. Aber in der nächsten Stadt, die er berühren sollte, wird er dieselben Ringmauern, dieselben Pagoden, dieselben Häuser und Straßen wiederssinden, und so wiederholt sich dies in dem ganzen Reiche mit geringen Abwechslungen. Selbst die beiden berühmten Hauptstädte Chinas, Pesing und Nanking, bilden keine Ausenahmen. Es ist wie bei einem Regiment Soldaten: die Individuen sind verschieden, die Unisorm ist dieselbe. Und dabei ist diese Unisorm, das Aeußere der chinesischen Städte, bei weitem nicht so malerisch, so seltenkunlich, wie beispielsweise irgend eine Stadt unserer schönen, sonnigen Mittelmeerküsten.

Wer eine chinesische Inlandstadt besuchen will, die nicht gerade an dem mächtigen Jangtsetiang liegt, der muß entweder ein plumpes, von Chinesen geleitetes Boot mieten, oder den Weg dahin auf Maultierrücken zurücklegen, denn mit Ausnahme des genannten Stromes ist kein Fluß Chinas für größere Strecken dem Dampserverkehr geöffnet; Sisensbahnen sind vorläufig unbekannt, und da es in China nur sehr wenige sahrbare Straßen giebt, ist auch der Reisewagen als Transportmittel ausgeschlossen. Wo er vorhanden

ist, wie etwa zwischen Tientsin und Peting, wird es sich der Reisende wohl dreimal überlegen, ehe er sich zu einem derartigen Marterkasten entschließt. Weder die Unssicherheit, noch die Unkenntnis der ungemein schwierigen Sprache, noch die Kosten bilden so bedeutende Hindernisse der ungemein schwierigen Sprache, noch die Kosten bilden so bedeutende Hindernisse sie Unssicherheit ist nicht so groß, als man bei uns annimmt, keineswegs größer, als in vielen anderen, von Europäern gern bereisten Ländern; die Schwierigkeit der Verstänzbigung mit den Chinesen wird durch die Anwerbung eines Dolmetschers umgangen, ja ein solcher ist geradezu eine unbedingte Notwendigkeit; und was die Reisekosten betrifft, so sind sie sehr gering, kaum die Hälfte, unter Umständen sogar ein Viertel jener, an welche man in Europa gewöhnt ist.

Gerade wie es bei uns im Mittelalter der Fall war, ift die weitaus größte Zahl der dinesischen Städte mit festen Ringmauern umgeben, deren Thore bei einbrechender Dunkelheit gesperrt und erft nach Sonnenaufgang wieder geöffnet werden. Ift die Sonne hinter bem Horizont verschwunden, so wird in der Regel von den Militärwachen an den Stadtthoren eine rote Rerze entzündet, und ift ber lette Reft berfelben verbrannt und die Flamme erloschen, so werden die mächtigen, mit Eisen beschlagenen Thorflügel geschlossen, ein gewaltiger Querbalken burch die an den Flügeln und in den Mauern angebrachten eifernen Lager geschoben und ein schweres Schloß vorgehängt. In vielen Städten, besonders zur Zeit von Krieg oder Unruhen, werben die Thore unter keinen Umständen zur Rachtzeit geöffnet, selbst nicht für irgend einen Mandarin mit dreiäugiger Bfauenfeder. Sollte ein faiserlicher Postläufer, an seinem gelben Fähnchen und bem Schellengeklingel kenntlich, verspätet eintreffen, so wird er vielleicht in einem herabgelassenen Korbe langs ber Stadtmauer emporgezogen. Der Reisende muß sich also barauf gefaßt machen, inmitten von allerlei Gefindel vor den Stadtthoren im Freien zu übernachten, will er nicht in irgend einer der elenden, schmutsftarrenden, übelriechenden Spelunken einkehren, beren es gewöhnlich vor ben Thoren mehrere giebt. In Soul entging ich ber Sache baburch, daß ich einfach an einer schadhaften Stelle über bie hohe Mauer hinwegkletterte, eine Turnübung, ber sich bort schon sehr oft auch die Gesandten fremder Mächte unterziehen mußten. Ginen chinesischen Bag wird wohl jeder Reisende mit sich führen, obwohl er nur selten abverlangt wird. Man ist in dieser Hinsicht in China viel weniger ftreng, als in manchem Lande Europas.

In dem meisten chinesischen Städten bildet die Ringmauer das bedeutendste und interessanteste Bauwerk. Zehn die fünfzehn Weter hoch, umgiedt diese mit Granitquadern bekleidete Mauer die ganze Stadt, und nur die wenigen Pagoden ragen darüber empor, die einzigen Gebäude, welche man bei der Annäherung an die Stadt gewahr wird. Den oberen Rand der Mauer entlang zieht sich eine Parapetmauer mit Schießscharten, aus denen möglicherweise die Mündungen von alten eisernen Geschützen hervorlugen. Vor der Mauer besinden sich gewöhnlich tiese, breite Gräben, stellenweise mit stagnierendem Basser oder übelriechenden Absällen angefüllt; denn die Chinesen haben in ihren Städten noch seine Kanalisierung oder Rieselsselber nach europäischem Muster, sondern lassen den Ulnrat ihrer Häuser von Kulis in Bottichen vor die Stadtmauern tragen, falls sie ihn

Digitized by Google

nicht anderweitig verwerten. In Peking beispielsweise dient dieser Unrat zum Besprenkeln und Niederschlagen des Staubes in den Straffen.

Um stärksten und dräuendsten erscheinen die Stadtmauern in der Nähe der Thore; ansehnlicher, als wohl in irgend einer Keftung Europas, vielleicht die alten Sarazenenmauern im süblichen Spanien ausgenommen. Die Wachthäuser sind auf die Thore aufgesetzt und gewähren mit ihren geschwungenen doppelten Dachern, ihren Schiekscharten und Kanonen einen ungemein malcrischen Anblick. Hat man das Thor durchschritten, so gelangt man in einen kleinen Festungshof, hinter dem sich mitunter noch ein zweites, ebenso hobes, starkes Thor erhebt. Treppen führen zur Festungsmauer empor, bie oben gewöhnlich mit Steinen gepflastert ist und eine Breite von brei bis fünf Meter besitzt. Aber so dräuend und unbezwingbar biese chinesischen Ringmauern von außen auf den ersten Blick aussehen mögen, so verwahrlost und verfallen zeigen sie sich bei näherer Besichtigung. Die Parapetmauern liegen in den meisten Städten in Ruinen, die Granitbekleidung der Hauptmauer ift an vielen Stellen abgefallen und läßt erkennen, daß der gewaltige Bau nur aus aufgeschütteter Erde besteht. Die Kanonen sind überall verrostet, vollständig unbrauchbar und liegen vielleicht sogar ohne Lafetten in dem üppig emporwuchernden Unfraut. Längs ber gangen, über fünfzig Rilometer langen Stadtmauer von Nanking sah ich überhaupt fein einziges Geschütz, und von ben Hunderten eiserner Kanonen auf den Mauern Cantons, der größten Stadt des Reiches der Mitte, fand ich nicht eine, bei welcher ein Schuß nicht größere Gefahren für die Verteidiger als für die Angreifer mit sich bringen würde. Die bräuenden Kanonenmundungen über den Stadtthoren von Befing sind überhaupt nur auf die schwarzen Holzladen der Schieficharten Ueberall herrscht Berwahrlosung und Berfall; die Thorwachen, in zerlumpte Uniformen gehüllt, lungern schläfrig an den Thoren, Lanzen, Flaggen, Schwerter und Schilde, in den feltfamften Formen, verroftet und unbrauchbar, bangen binter ihnen an Dringt die Kunde von irgend welchen Unruhen in die Stadt, wird ein ber Wand. neuer Gouverneur ernannt ober eine Inspettion von seiten irgend eines hoben Generals angefündigt, bann wird über Hals und Ropf alles notdürftig ausgebessert und übertuncht. und dabei bleibt es bis zu dem nächsten derartigen Anlaß. In einer Hinficht find biefe Mauern aber doch von Rugen für die Städte: fie find die beliebtesten, wenn nicht einzigen Spaziergange für den besseren Teil der Bevölkerung. An warmen Sommerabenden kann man dort oben Hunderte lustwandeln sehen, Gelehrte und Litteraten, Raufleute und junge Stuter in ihren langen blauen Gewändern, gewöhnlich mit einem kleinen Räfig in ber Linken, in bem irgend ein Singvogel ober Papagei umherhupft. Bas bie Schofhundchen bei uns, bas sind die Bogel bei ben Chinesen.

Außerhalb der Stadtthore breiten sich bei vielen Städten Vorstädte aus, in deren elenden Lehmhütten die ärmeren Klassen der Bevölkerung wohnen und in deren Straßen es gewöhnlich lebhaster zugeht, als in der Stadt selbst. Ein sortwährendes Schreicn und Lärmen, Drücken, Stoßen, Hin= und Herlausen, Klopsen und Hämmern, Feilschen und Janken von zerlumptem, schmuzigem Gesindel, das tagsüber sast ausschließlich auf der Straße lebt. Selbst die Frauen scheinen es zu verschmähen, im Innern der schmuz-

starrenden Lehmhütten zu verweilen. In manchen Städten ist um diese Vorstädte noch eine zweite äußere Ringmauer angelegt worden, und man hat zwei Thore zu durchschreiten, ehe man in die innere Stadt gelangt. Auch in dieser ist bas Leben und Treiben lebhaft, wenn auch ruhiger und vornehmer als braugen in den Borstädten. Das Strafennet ber chinefischen Stäbte ift im allgemeinen regelmäßiger angelegt als jenes ber alten europäischen; die Straffen schneiben sich in rechten Winkeln, über Rluffe und Ranale führen gablreiche, gewöhnlich febr fteile Bruden, um ben Schiffen bie Durchfahrt au gestatten, und mare alles wirklich so, wie es von ben Erbauern ber Stadt und ben Behörben vorgesehen wurde, bann ware ber Aufenthalt dort gar nicht unangenehm. Aber leider teilen die Chinesen eine charafteristische Eigenschaft mit den meisten anderen Bölkern bes Drients, bis ans Mittelmmeer: ftabtische Anlagen, Sauser, Tempel, Balaste, einmal bergeftellt, werben nur in den feltenften Fällen wieder ausgebeffert und bleiben in der Regel sich selbst überlassen, bis zum ganzlichen Zerfall. Ueberdies verwenden die Chinesen nur für ihre Bagoben, für kaiferliche Balafte, einzelne Tempel und Shrenpforten Stein als Baumaterial, ihre Baufer bauen fie zum größten Teil aus Holz und Lehm, im besten Fall aus ungebrannten Ziegeln. In Hangtschau, Sutschau, Ringpo, Tschinkiang und vielen anderen Städten werden wohl die Grundmauern bis auf etwa einen Meter bohe über bem Erbboben aus Stein ober Ziegel ausgeführt. Dann werben von biefen Mauern aufwärts vertifale Bretterverschalungen errichtet, so hoch als bas höchstens ein Stochwerk hohe Haus werben foll, und zwischen bie beiben Bretterwande wird nun auf die Grundmauern feuchte Erde und Lehm geschüttet. Dieser wird fest gestampft, und sobald er trocken ist, werden die Bretterwände entfernt. Auf die Lehmmauern werden nun die Dachbalken befeftigt, das Dach mit gebrannten Hohlziegeln eingedeckt, und das Saus ift fertig. Die Fenfter werben mit Papier verklebt, boch fann man in den Städten, besonders langs der Kufte, schon sehr viele Fenster mit Glasscheiben finden. Defen giebt es teine. Im Süben bedarf es beren nicht, im Gebiet des Jangtjekiang wärmen sich die Leute im Winter wie im mohammedanischen Orient an Holzkohlenbecken, und im Norden bis nach Korea wird der Rauch des Rüchenfeuers unter den Fußboden geleitet, der auf diese Weise erwärmt wird. Besitzt das Haus über dem Erdaeschof noch ein Stodwert, fo enthält bas obere Stodwert gewöhnlich bie Wohnraume, zu benen man mittels einer steilen, leiterartigen Holztreppe gelangt.

Daß berartige Häuser ben Unbilden der Witterung und der Zeit nicht lange Widerstand leisten können, ist wohl einleuchtend. Deshalb sindet man in chinesischen Städten so zahlreiche Ruinen und Schutthausen, und daher kommt es auch, daß in diesem ältesten Kulturlande der Welt keine Denkmäler aus früheren Jahrtausenden zu sinden sind, wie sie selbst in jenen Ländern heute noch bestehen, welche längst der Geschichte angehören, Babylonien, Assprien, Altgriechenland und Altägypten. Dort ist die Kultur vergangen und nur die steinernen Kolossalbauten legen Zeugenschaft ab von dem einstigen Glanze; hier ist die Kultur geblieben, aber die steinernen Denkmäler sehlen. Bas davon vorhanden ist, Pagoden aus Stein oder Ziegeln, Ehrenpforten, Festungssmauern und dergleichen, reicht zum größten Teil nicht weiter zurück als in das achte

ober neunte Jahrhundert und geht sicher dem gänzlichen Verfall entgegen. Handel und Verkehr konzentrieren sich auf einige wenige Hauptstraßen, wenn man die engen, drei dis vier Meter breiten Gäßchen überhaupt mit diesem Namen bezeichnen kann. In den Städten des Nordens sind die Straßen breiter und für den Wagenverkehr berechnet, die Kausläden sinden sich zumeist nach den einzelnen Geschäftszweigen beisammen; hier die Goldschmiede, daneben vielleicht Buch- oder Papierläden, dort Hutläden, Verkäuser von Rleidern, Fächern, Matten, Möbeln 2c., ähnlich wie es früher auch in vielen Teilen Europas der Fall war. In den Seitenstraßen geht es viel ruhiger zu, und am stillsten ist es in den Bezirken, wo sich die Pamen der Behörden und die mit hohen Maucrn umgebenen Wohnungen der Reichen befinden. Innerhalb dieses Viertels oder anstoßend an dasselbe befindet sich in den meisten Provinzhauptstädten noch eine eigene mit Mauern umgebene Stadt, welche die Wohnungen der Mandschukrieger enthält, die sogenannte Tatarenstadt.

Aehnlich wie die mohammedanischen Städte, so zeichnen sich auch die chinesischen vor allem durch Schmutz und Unrat aus. Wohl sind in vielen Kloaken vorhanden. bie in ber Mitte ber Hauptstraßen angelegt und mit Steinplatten bebeckt worben find; wohl laufen auch an den Säufern entlang schmale Abzugsgräben, aber es ift niemand ba, der die Pflasterung, niemand, der die Kloaken in Ordnung halt, und so kommt es, daß sich beides, Pflaster und Kloaken, längst friedfertig vereinigt haben, daß man in Kloaken fällt, wenn man auf lockere Steine tritt, und in den Unratspfüßen, in welche man häufig durch ben ungemein lebhaften Berkehr gebrängt wird, über Steine stolpert. Hier und dort haben sich die Kloaken einen Ausweg nach den Wasserkanälen gesucht, und in biesen waschen die sorgsamen Hausfrauen am Morgen Reis und Gemuse für In den Häufern der Reichen geht es wohl beffer zu. ihre Mahlzeiten. chinefischen Städten, wo alle Berufszweige zu Bunften vereinigt find, felbst die Lafttrager, Barbiere und Bettler, giebt es auch eine Bunft ber Kanalraumer. Für geringes Beld holen sie täglich ben Unrat aus ben Säufern berjenigen, bie fie bezahlen, und tragen ihn in Rubeln, die von magerechten Schulterstangen herabhängen, vor die Stadt= thore oder auf offene Bläte neben ben Hauptstraßen, um ihn dort in der Sonne trocknen Welche Gerüche unter solchen Umständen die chinesischen Städte erfüllen. zu lassen. läßt sich eher ahnen, als sagen.

Bon passender Unterkunft für europäische Reisende kann natürlich keine Rede sein; freilich giebt es in allen Städten chinesische Hotels, aber gewiß würde jeder lieber in unseren Kuhställen die Nacht zudringen, als in diesen elenden, von Schmut, Unrat und Ungezieser erfüllten Löchern, die, gewöhnlich im ersten Stockwerk gelegen, nichts weiter enthalten als Schlasvetter an den Wänden, ähnlich den Schisssojen, die man überdies noch mit chinesischen Reisenden teilen muß. Ueder diese Bretter sind schmutzige Matten gebreitet, im Winter vielleicht noch schmutzigere Wolldecken. Bon Bequemlichseiten sie Toilette, Auskleiden und dergleichen ist nichts vorhanden. Die sensterlosen Räume sind mit den widerwärtigsten Gerüchen geschwängert, in denen Opiumrauch den Grundton angiebt; in den unteren Räumen herrscht die Nacht über Lärmen und Schreien

und Gepolter; hat es sich vielleicht zeitweilig gelegt, dann kommt man wegen des unaushörlichen Gebells der Hunde oder dem Geknabber der Ratten nicht zur Ruhe, und steht man dei Tagesandruch auf, so sind vielleicht der Reisesack, Geld und Gut versichwunden. Glücklicherweise befinden sich heute schon in den meisten Städten christliche Wissionen mit europäischen Wissionaren, und dorthin pslegen sich die Reisenden zunächst zu wenden, um deren Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen.

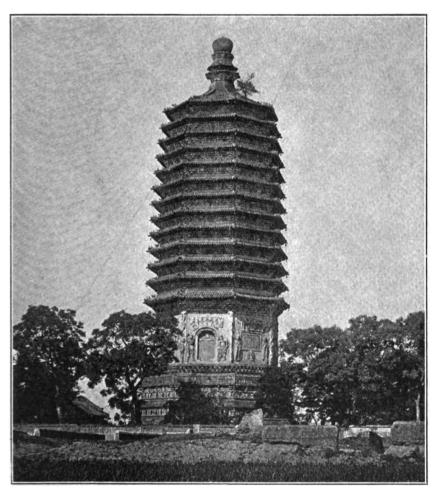

Eine Pagode.

Nächst den mehrstöckigen Pagoden und Buddhatempeln sind in den verschiedenen Provinzstädten wohl die Jamen der Regierungsbehörden die anspruchsvollsten Bauten. Den Jamen des obersten Mandarins, gewöhnlich vom Range eines Taotai, kennzeichnen zwei hohe Flaggenmasten vor dem Haupteingange; residiert in der Stadt ein Provinzsgouverneur, so stehen vor seinem Jamen vier derartige Flaggenstangen, und die Dächer seiner Wohnung sind mit gelben Glasurziegeln bekleidet, ähnlich wie der Kaiserpalast in

Pefing. Auch in Bezug auf die Namen herrscht in China große Einförmigkeit. Wer jemals eines dieser Häuserkompleze betreten hat, der findet sich ohne Führer in allen zurecht. Während in unseren alten Städten Europas häusig genug die Aemter in verschiedenen voneinander recht weit entfernten Gebäuden untergebracht sind, liegen sie in den chinesischen Städten alle innerhalb der Namenmauer beisammen: Stadtwache, Gefängnis, Gerichtssaal, Polizei, Kasse und endlich die Wohnungen der Beamten. Die einzelnen Gebäude sind rechtwinklig zu einander angelegt und umschließen mehrere viersectige Höse, deren innerster gewöhnlich die Privatwohnung des Taotais selbst enthält.

Der Borhof ber Namen bient ben ärmeren Bolksklassen zum Aufenthalt, ben Obschon die Chinesen vor dem Regierungsvertreter einen Rinbern zum Spielplat. Beidenrespekt haben, trocknen sie doch in dem Borhof seines Balastes ihren Reis oder ihre schmutzige Basche ober geben sich verschiedenen Arbeiten bin. Bon diesem Plate führen drei, stets nach Süden gerichtete Pforten in das Innere: die mittlere größte Pforte wird nur bei besonders festlichen Anlässen geöffnet; auf ihren schweren, schwarzen Thorflügeln find zwei riefengroße Fraten gemalt, welche die bofen Geifter abwehren follen. Die Pforte zur Linken ist ebenfalls geschlossen und öffnet sich nur, um bie zum Tode verurteilten Berbrecher hinauszulaffen; die Bforte zur Rechten ist die gewöhnliche lleber alle brei erhebt sich ein kleines Riegelbach, an bem große Eingangspforte. Holztafeln mit ben Würden und Titeln des höchsten Mandarins in Goldlettern befestigt find. An der Innenseite bes Gingangs hängt eine große Trommel, für jene bestimmt, welche ben Mandarin um Schutz und Recht anrufen wollen. Sobald ber Mandarin die Trommel hört, ist er verpflichtet, die Hilfesuchenden sosort zu vernehmen und ihnen Genugthuung zu gewähren. Ich fand diese Trommeln auch im Norden Chinas und selbst in ben Städten Roreas. Allein gewiß werden sich nur sehr wenige ruhmen können, ben Rlang der Trommeln jemals gehört zu haben, nicht etwa, weil sich in China niemand über Unrecht zu beschweren hatte, sondern vielmehr beshalb, weil die Chinesen dank der Willfür und Habsucht ber Mandarine stets trachten, ihre Differenzen auf irgend welche andere Art auszutragen, ehe sie sich den Mandarinen in die Hände geben.

Von den ebenerdigen Gebäuden mit vorspringenden Ziegeldächern, die den ersten Hof umschließen, ist jenes zur Linken das Gefängnis, jenes zur Rechten das Wacht-haus, auf dessen Band gewöhnlich eine ganze antike Waffensammlung prangt: zweisschneidige oder doppelte Schwerter von verschiedenen Formen, Lanzen, Dreizack, Schilde, Fahnen u. dergl., selten Feuerwaffen. Das der Pforte gegenüberliegende Gebäude ist eine Art Säulenhalle mit einer nach dem zweiten Hof führenden, gewöhnlich verschlossenen Pforte. Hier werden die Gerichtssitzungen abgehalten; an dem in einer Ecke aufgehängten Gong schlagen die Wachen zur Nachtzeit die Stunden an.

Jenseits der Gerichtshalle liegt ein zweiter Hof, dessen Seitengebäude die Bureaus der Sekretäre enthalten, während das Mittelgebäude von dem großen Empfangssaal des Mandarins eingenommen wird. Die Wände sind mit schönen Cbenholzschnitzereien, Zeichenungen und Inschriften bedeckt, von der Decke hängen Lampions herab, und an der hinteren Saalwand liegt eine etwa zwei Fuß hohe Estrade mit einem kleinen Theetischchen und

einigen roten Kissen, der gewöhnliche Sitz für den Mandarin und seine Besucher; an den Seitenwänden stehen abwechselnd kleine geschnitzte Tscha-fi (Theetischen) und ebensolche Armstühle. Durch zwei Seitenthüren steht diese Empfangshalle mit den Privatgemächern des Mandarins in Verbindung, die sich in den um einen dritten Hof angeordneten Gebäuden befinden.

Die Pamenbeamten sind nur die Vertreter der kaiserlichen Regierung, von dieser bestellt, nicht etwa städtische Beamte. Die Stadtverwaltung wird ähnlich wie bei und von der Bürgerschaft gewählt, und nur das Tatarenviertel der einzelnen Städte untersseht den kaiserlichen Behörden. Je nach der Größe der einzelnen Städte sind diese in eine verschiedene Zahl von Stadtvierteln eingeteilt, deren jedes etwa sechzig dis hundert Familien umsaßt. Man darf sich aber diese Familien nicht etwa so vorstellen, wie bei uns. Häusig gehören mehrere hundert Personen zu einer Familie und wohnen in eigenen ummauerten Häusergruppen beisammen; Großeltern, Eltern, Kinder und Kindesstinder, vielleicht zwanzig dis vierzig Familien derselben Abstammung. Die Aeltesten jeder dieser Familiengruppen, chinesisch Kiastschang, bilden eine Art Stadtrat und wählen unter sich einen Aeltesten oder Paostsching. Dieser erneunt die verschiedenen Beamten seines Viertels und hat die Bestimmungen des Stadtrates bezüglich der Reinigung, Ausschicht und Sicherheit in seinem Gediet auszusühren. Für die gemeinschaftlichen Interessen stadtviertel wählen die Stadträte der letzteren eigene Vertreter und über diesen steht endlich der Regierungsmandarin oder Taotai.

Man darf nicht etwa glauben, daß diese Mandarine überall mit ihren Erpressungen und Bedrückungen leichtes Spiel haben. Ganz wie ich es in den koreanischen Städten gesunden habe, so geht es auch in China zu, daß ja doch nichts weiter als ein großes Korea ist. Treiben es die Mandarine zu arg, so werden sie von der Stadtbevölkerung einsach vor die Thür gesett, ohne daß der Prodinzgouverneur oder gar die Pekinger Regierung dagegen Einspruch erheben würde. Ist die Stadtbevölkerung dagegen mit der Berwaltung des Taotai zusrieden, so wird die Dankbarkeit ihm gegenüber auf recht eigentümliche Weise zum Ausdruck gebracht. Am Ende seiner Dienstzeit begeben sich die Mitglieder des Stadtrats nach dem Jamen und bitten den Wandarin in ihrer blumenreichen Sprache, der Stadt doch ein Paar seiner Stiesel zu schenken. Gewährt er diese ihn besonders ehrende Bitte, so werden die Stiesel in seierlicher Prozession mit Russt und Fahnen z. nach dem süblichen Stadtthor getragen und dort an der Decke ausgehängt, wo sie bleiben, dis sie in Stücke fallen.

Aber nicht nur ber Stadtrat, auch das niedere Bolk versammelt sich häufig, um über öffentliche Angelegenheiten zu beraten, und als Versammlungsort dienen in den Städten eigene Beratungshallen mit großen Hösen, wo auch die wandernden Theaterstruppen ihre Buden aufzuschlagen pflegen, Hahnens und Wachtelkämpse stattsinden 2c. Die unteren, ungemein abergläubischen Volksklassen sind von Agitatoren leicht aufzuwiegeln, besonders wenn irgendwo in einer Stadt das Fengsschui verletzt wurde. Fengsschui heißt wörtlich WindsWasser, bedeutet aber den Schutz gegen die bösen Geister, die in China überall in der Luft wie im Innern der Erde herumziehen und sortwährend bestrebt sind,

ben Chinesen Unheil anzuthun. Die glückliche. Seite ist die sübliche, und beshalb steben auch alle offiziellen Gebäude in China mit ben Hauptfronten nach Süben; por ben Thoren zu Privathäusern werden eigene freistehende Mauern errichtet, um die bosen Beifter abzuhalten. Rein Gebäude barf höher sein, als bas andere, es sei benn eine Bagobe ober ein Tempel, und die Fremben, besonders die Missionare, mussen bei bem Bau ihrer Häuser alle möglichen Finten anwenden, um die Chinesen zu beruhigen. Selbst Flaggenmaste und Telegraphenstangen zerstören das Feng-schui. Die Mehrzahl der Unruben und Aufstände gegen die Missionare hat diesen einfältigen Aberglauben zur Urfache. In Ningpo bestand der amerikanische Konsul darauf, einen hohen Flaggenmast vor seiner Wohnung zu errichten, und da er seinen Willen, gestütt auf die Kriegsschiffe, burchsette, errichteten die Chinesen nahebei einen noch höheren Mast, auf den sie als Gegenwirfung eine kleine teuflische Frate setten. Lange, gerade Kanäle findet man in chinesischen Städten selten, benn in solch breiten Avenuen konnten bie bofen Beifter zu leicht verkehren; wo folche Kanale find, werden fie durch fünftliche Inseln durchbrochen, oder burch zahlreiche, verschieben hohe Bruden überspannt. Die geraben Straffen ber Stadt würden den bosen Geistern auch ungehinderten Durchzug gewähren, deshalb werden die Firmentafeln vor die Häuser in die Strafe gehängt, wodurch die Teufelchen natürlich abgelenkt werben.

Ebensowenia wie Wasserleitung und Kanalisierung giebt es in ben dinesischen Städten Strafenbeleuchtung. Bis neun ober zehn Uhr abends geht es in ben Geschäfte straffen recht lebhaft zu, und die kleinen Ocllampchen in ben weit geöffneten Raufbuden werfen auch auf die Straßen hinreichend Licht. Aber dann werden die Thore geschlossen, die hölzernen Läden der Kaufbuben geräuschvoll zugeschlagen, die Lampen ausgelöscht, und es herrscht überall Dunkelheit und Rube. Nur hier und dort an Strafentreuzungen ober an Brudenaufgangen fladern armselige Lichter, Die entweder durch gemeinschaftliche Beiträge ber Strafenbewohner ober durch die Freigebigkeit einzelner unterhalten werden. Verspätete Passanten, die nach Hause eilen, tragen stets Sandlaternen, um auf ben elenden Wegen nicht zu stolbern ober in Löcher zu stürzen. Gegen Mitternacht hört alles Leben in ben Straffen auf, man hört nur ben Schritt ber Wachen und das Aufftoken ihres Bambus- ober Gifenstabes auf bas Aflaster; alle zwei Minuten schlagen sie auch noch fraftig auf einen Gong, um zu zeigen, daß sie wachen. Nichts konnte mich zur Nachtzeit mehr ärgern, als biefe bumpfen, feierlichen Schläge, die mich jedesmal aus dem Schlafe weckten. Schreitet ein einsamer Wanderer durch die Straffen, erweckt er zufällig einen Hund, so bellen bald hunderte oder gar Tausenbe bieser Bestien und machen während einer halben Stunde einen berartigen Beidenlarm, daß von Schlafen feine Rebe fein fann.

Gegen Diche und Einbrecher gewähren die Wachleute natürlich keinen Schuk, weil sie ja ihr Nahen selbst durch ihre lärmenden Schritte und Stockschäge verkünden. Häufig solgen ihnen aber ein paar hundert Schritte hinterdrein andere, ruhig einhersschleichende Wachleute, und diesen gelingt es nicht selten, Einbrecher auf frischer That zu ertappen.

Zwei oder drei Stunden nach Mitternacht beginnen die zahlreichen Hähne zu frühen, endlich bricht die Dämmerung an, und bald erwacht die Stadt aus ihrem Schlafe; das Gepolter mit Thüren und Fensterläden ertönt von neuem; die niedrigen Schornssteine beginnen zu rauchen, die Einwohner kochen ihren Morgenreis und bereiten sich zu neuem Tagewerk vor. So viele Arme es in den chinesischen Städten auch geben mag, ihre Mahlzeiten, Reis, Gemüse, Fische haben auch die Bettler, ausgenommen zur Zeit von Hungersnot. Die Glücksgüter sind in China lange nicht so ungleich verteilt, wie bei uns, und herrscht in dem Reiche der Mitte auch nicht so protiger Reichtum und Luxus, so giebt es dasür auch nicht so viel offenes und verstedtes Elend.

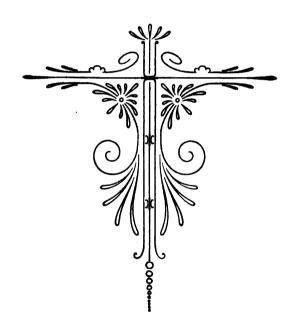

## Tientsin.

<del>\_\_\_\_\_\_</del>

Durch den Besuch des chinesischen Kanzlers Li-Hung-Tschang in Europa ist in der jüngsten Zeit auch seiner letzten Residenzstadt Tientsin vielsach Erwähnung geschehen. Es wurde in manchen Zeitungen von Tientsin als von einer Seestadt,

bem Hasen Pekings und der Hauptstadt der Provinz Tschili gesprochen; aber alle drei Bezeichnungen sind nur in beschränktem Grade richtig. Tientsin ist keine Seestadt, sondern liegt etwa 50 Kilometer vom Peere entsernt; es ist wohl in mancher Hinsicht der Borhasen von Peking, hat aber die Hauptstadt des Reiches der Mitte an Bedeutung und Größe weit überslügelt. Während man Peking als eine Millionenstadt anzusehen pflegt, besitzt es thatsächlich kaum eine halbe Million Einwohner; dagegen hat Tientsin deren weit über eine Million und ist nach Canton die bevölkertste Stadt von China, in seinem Berhältnis zu Peking etwa ähnlich wie Amsterdam oder Rotterdam zum Haag; Tientsin ist auch nicht die Hauptstadt der Provinz Tschili, diese ist das kleine Pautingssu. Der Umstand, daß der letzte Vizekönig der Provinz, Li-Hung-Tschang, den größten Teil des Jahres in Tientsin zu verweilen pflegte, mag die Ursache dieses Irrtums sein.

Tientsin, zu beutsch Himmelssurt, ist im Grunde genommen eine Inlandstadt, rings umgeben von weiten, vollkommen flachen Niederungen, in denen man vergeblich einen Felsen oder auch nur einen Stein suchen würde. Auf Hunderte von Kilometern nach Nord und Süd ist das Land Alluvialboden, die Anschwemmung des von Nordwesten kommenden, wasserreichen Beishosflusses, zu deutsch Fluß des Nordens, dessen Schlamms und Erdmassen mit der Zeit die Westhälfte des Golfs von Tschill verseichten werden. Schon jett wird die Schiffahrt in dem Golf durch zahlreiche Untiesen erschwert und die Barre, welche der Peishosfluß vor seiner Mündung ausgeworfen hat, macht es den Dampsern unmöglich, zur Zeit der Ebbe in den Fluß einzusahren. Nichten die Seedampser ihre Absahrtszeit von Shanghai oder Tschifu nicht so ein, daß sie zur Flutzeit die Peisho-Mündung erreichen, so müssen sier vor der Barre liegen bleiben, und oft sehen die Passagiere der ankommenden Dampser dort ein Duzend oder noch mehr Schiffe vor Anker liegen

Haben die Lootsen die Dampser glücklich über die Barre geführt, so dauert es immer noch einen Tag Flußsahrt, um Tientsin zu erreichen, denn obschon die geradlinige Entsernung von dieser Handelshauptstadt des nördlichen China nur etwa 50 Kilometer beträgt, muß das Schiff doch auf seiner Fahrt den vielen Flußwindungen solgen, welche diese Entsernung mehr als verdoppeln. Diese Flußsahrt ist wohl eine der eintönigsten, die man unternehmen kann, an jene auf dem unteren Mississippi zwischen dem Golf von Mexico und New-Orleans erinnernd. Ganz wie dort, befindet sich auch hier an den

schlammigen Mündungen ein elendes Dorf, die Wohnungen der Lootsen und Fischer enthaltend, das in der neuesten Geschichte Chinas so berühmt gewordene Ta-tu, zu beutsch Große Münduna. Von der Schiffsbrude gewahrt man in der Ferne die langen Linien der festen Tatu-Forts, welche auf Beranlassung Li-Hung-Tschangs von deutschen Ingenieuren erbaut und mit beutschen Geschützen armiert worben sind. Je weiter ber Dampfer stromaufwärts bringt, desto zahlreicher werden die menschlichen Ansiebelungen, elende Dörfer mit strohgebeckten Lehmhütten, deren Farbe von jener ber weiten staubbedeckten Ebene kaum absticht. So weit man feben tann, fein Baum, fein Strauch; Grabhügel sind streckenweise die einzigen Erhebungen über bem Boben, Gräber, Tausende und Abertaufende an der Zahl, einzeln oder gruppenweise beisammen, wahre Totenstädte. An manchen Stellen werden fie von hoben, schmutig-weißen Salzppramiben ober Ziegelbrennereien überragt.

An den Usern des schmutig-gelben, etwa ein Kilometer breiten Stromes tummeln sich zwischen zahllosen schwarzen Schweinen nackte



Ti-Bung-Clhang.

Kinder umher und baden sich in der Brandung, welche der Dampser auswirft. In der Umgebung der Oörser arbeiten sleißige Mongolen in den Getreides und Reisseldern. Mit einem ungeheuern Strohhut als einziger Bekleidung, verseten sie die zarten Reisspstanzen, graben oder schöpsen Wasser aus dem Fluß; an manchen Userstellen knarren und quietschen Wasserräder, getrieben von Büsseln, auf deren Kücken kleine Chinesen hocken; hier und da wird das Wasser auch von Windmühlen emporgehoben, die aber nicht, wie die unserigen, ihre Segel auf senkrechten, sondern auf wagerechten Flügeln tragen und aussehen, wie riesige Haspelräder. Armut und Elend, wohin man blickt. Selbst die zahlreichen Oschunken, welche den Fluß bevölkern, sehen ärmlich und schmutzig aus im Vergleich zu jenen von Canton und Futschau.

Nur mühsam kommen die großen Dampser in dem vielgewundenen Strome vorwärts. Zuweilen sahren sie mit dem Bug in ein Reisseld, während der Stern das jenseitige steile User streift; dann müssen die chinesischen Schiffskulis ans Land, um mit Seilen und Stangen das Schiff wieder in den Strom zu bringen. Die Passagiere auf dem Verdeck haben fortwährend ihre Plätze zu wechseln, wollen sie sich gegen die Sonnenglut schützen; dald scheint die Sonne von rechts, dald von links, dald von hinten oder vorn, so stark sind die Flußkrümmungen, denen das Schiff solgen muß. Sie bringen die Passagiere sortwährend aus der Orientierung. Ortschaften, die man auf der einen Seite gesehen hat, gewahrt man bald darauf auf der andern; dieselben Schiffe sieht man bald nach Westen, bald nach Osten dampsen, und dabei hat es den Anschein, als sühren sie auf dem trockenen Lande, denn vom Flusse selbst hat man seiner Krümmungen wegen gewöhnlich nur ein kurzes Stück vor sich.

Diese Tiefebene wäre ein reich gesegneter, fruchtbarer Länderstrich, würde sie nicht so häusig von furchtbaren Ueberschwemmungen, abwechselnd mit anhaltender Dürre, heimsgesucht werden. Die Berwüstungen, welche die Elemente hier zeitweilig anrichten, spotten jeder Beschreibung.

Unter solchen Berhältnissen darf der Reisende über die Armut und das Elend, welches auf der Tiesebene zwischen Taku und Tientsin ihm überall entgegentritt, nicht überrascht sein. Im Gegenteil, es ist zu staunen, daß die Bevölkerung innerhalb der letzten Jahre mit so großem Fleiß wieder die Kulturen hergestellt, die Dörser wieder ausgebaut hat. Die Zahl der letzteren mehrt sich, je näher man an Tientsin heranstommt. Auch die Begetation wird üppiger, man gewahrt sogar auf weiten Strecken den lange vermißten Baumwuchs. Segen Nordwesten erscheinen die zahlreichen rauchenden Schornsteine und Gebäude des von Li-Hung-Tschang geschaffenen Arsenals, und bald darauf geht der Dampser vor der Fremdenstadt am Tientsin vor Anker.

Engländer, Deutsche und Ameritaner, im ganzen gegen taufend Seelen, haben hier und am Südufer des etwa 120 Meter breiten Stromes ein kleines, reizendes Städtchen geschaffen. Dit seinen geraden, von Bäumen beschatteten Strafen und hubschen einstöckigen Häufern in modernem Bauftil ließe basselbe ganz vergeffen, daß man fich nicht in Europa, sondern im nördlichen China befindet, wenn nicht auf dem schattigen Bund und an dem davorliegenden Flugufer Taufende langbezopfter Chinefen schreiend und stoßend fich brangen wurden, beladen mit Kiften und Sacken, Lasten aller Art, Die aus ben Schiffen auf ben Bund getragen und bort bergehoch aufgeturmt werben. Tientfin ift ja der Hauptstapelplat und Hauptmarkt des ganzen chinesischen Nordostens, und dabei ist die Geschäftszeit auf neun Monate im Jahre beschränkt. Bon Mitte Dezember bis Mitte Marz ist ber Fluß, die große Berkehrestraße, von welcher Tientfin lebt, gewöhnlich burch Gis gesperrt, und obschon die Chinesen auch dann noch Waren mittels Segelschlitten flufauf und flufab befördern, reicht dieser Transport über das Eis doch lange nicht hin, um den gewaltigen Warenverkehr zu bewältigen. Immer höher werden die Warenberge auf dem Bund; jenseit des Flusses, auf dem Norduser, gewahrt man noch höhere Berge von Getreide- und Reisfässern, Theekisten, dazu große Pyramiden von Salz

Tientsin. 191

bas gerade in der Umgebung von Tientsin massenhaft gewonnen wird und ein Monopol der chinesischen Staatsregierung bildet. Neben diesen Artikeln bilden die Hauptaussuhr Tientsins: Bohnen, Strohgeslechte, Erbsen, Datteln, Kamelhaar, Schaswolle 2c., während die Haupteinsuhrartikel Opium, Baumwollstoffe, Fensterglas, Zucker, Stahl= und Eisen= waren, endlich Papier sind. Der Handel, hauptsächlich in den Händen englischer und deutscher Firmen liegend, ist in den letzten Jahren sehr bedeutend gestiegen, und Tientsin ist heute die dritte Handels= und Hafenstadt Chinas, nur von Hansau und Shanghai übertroffen.

In der Fremdenkonzession von Tientsin, von den Chinesen "Tze-ku-lin", d. h. Bambusgebusch, genannt, waren nach dem letzten Bericht des chinesischen Bolldirektors



Schubkarrenequipage.

16 englische, 15 beutsche, 5 französische und je 3 amerikanische, japanische und russische Firmen ansässig, mit 852 Europäern, darunter 380 Engländer, 200 Amerikaner und 60 Deutsche. Geradeso wie Shanghai, besitzt auch Tientsin auf seiner Konzession mehrere Klubs (darunter einen deutschen), Kirchen, Hotels, Konsulate, Kausläden 2c., und das gesellige Leben ist ein sehr reges. Die dort erscheinende Wochenschrift "Peking and Tientsin Times" ist eines der besten fremdsprachlichen Blätter von China.

Etwa drei Kilometer oberhalb der Fremdenkonzession oder dem Settlement, wie es die Europäer nennen, dehnt sich an beiden Usern des Peisho die Chinesenstadt Tientsin aus. Die innere Stadt ist ebenso wie die meisten andern Städte mit einer Ringmauer

192 Tientfin.

umgeben, über welche hinaus sich in den letzten Jahrzehnten mehrere große Borstädte entwickelt haben, volkreicher, belebter und geschäftiger als die innere Stadt. Um diese Borstädte und das fremde Settlement wurde in den siedziger Jahren noch eine zweite Erdmauer und ein breiter tieser Wassergraben gezogen in einem Umsang von über 30 Kilometern. Etwa im Stadtmittelpunkte mündet von der Südseite her der tausend Kilometer lange Große Kanal, der allerdings durch die Seeschiffahrt und langjährige Bernachlässigung viel von seiner früheren Bedeutung verloren hat, aber immerhin noch viel zur Warenbesörderung benutzt wird.

Für die Fremden, welche schon andere chinesische Städte kennen gelernt haben, bietet die Millionenstadt Tientsin nur sehr wenig von Interesse. An Sehenswürdigkeiten nach unseren Begriffen hat sie kaum irgend etwas auszuweisen. Sie besitzt keine großen Tempel, Pagoden, Plätze, Paläste; die Wohnungen der Reichen sind gewöhnlich von hohen Mauern umschlossen und auch vom Yamen des früheren mächtigen Vicekönigs ist nichts zu sehen, als die große, von Soldaten bewachte Pforte. Selbst wem vergönnt war, in das Innere des Yamen zu dringen und von Li-Hung-Tschang empfangen zu werden, wird außer der gewaltigen Persönlichseit des letzteren wenig bleibende Eindrücke mit sich sortgenommen haben. Wie alle anderen Yamen in den Provinzhauptstädten enthält auch jenes von Tientsin mehrere Höse mit ebenerdigen Gebäuden, die sich keineswegs durch ihre Architektur oder durch besondere Reinlichseit auszeichnen. Nur hat der Vicekönig, seiner Vorliebe für fremdländische Einrichtungen entsprechend, zwei oder drei Räumlichskeiten neben seiner Brivatwohnung europäisch möblieren lassen.

Das einzige, wodurch sich Tientsin por anderen chinesischen Städten, besonders den füblichen, auszeichnet, sind seine breiten Strafen und bas ungemein rege Leben, bas sich in ihnen zeigt. Nirgends, weder in Shanghai noch in Canton, noch in Hantau wird man einen derart lebhaften Verkehr finden, wie hier, in der Stadt sowohl wie auf dem Flusse. Auf dem letteren drängen sich die alten malerischen Dichunken, chinesische Kanonenboote, Schleppdampfer, Ruberboote 2c. fo febr, daß fie mitunter das Flugbett vollständig bebecken und man bes Wassers kaum ansichtig wird. Und trot ber großen Breite ber Straßen fann man fich oft nur mit Mühe zwischen ben Menschen, Kamelen, Maultieren, Geln, Lastwagen und Schubkarren Bahn brechen. Wohin ber Weg auch führen mag, überall basselbe rege, lärmende Leben, derfelbe Berkehr. Die ganze Bevölkerung scheint tagsüber auf der Strafe zu sein und bringenden Geschäften nachzujagen, als waren fie lauter Börfenspieler, bei benen in Minuten Tausende auf dem Spiele stehen. Im Gegensat zu den engen Gäßchen der zweiten Millionenstadt Chinas, Canton, welche einen anderen Berkehr als zu Fuß ober in ber Sanfte gar nicht ermöglichen, wird hier viel auf Maultieren und Efeln geritten, und an ben Strafeneden stehen tagsüber lange Reihen Dieser Tiere, gesattelt und auf Passagiere harrend, wie in unseren Städten die Droschken. Auch die japanische Rickshaw, der zweiräderige, von Kulis gezogene Handwagen, hat hier schon geradeso wie in Shanghai ihren Ginzug geseiert, aber für die unteren Boltsflaffen der Chinesen ift boch der Schubkarren noch immer bas beliebtefte Beförderungsmittel geblieben, weil es bas wohlfeilste ift. Die Chinesen benuten diese Schubkarren

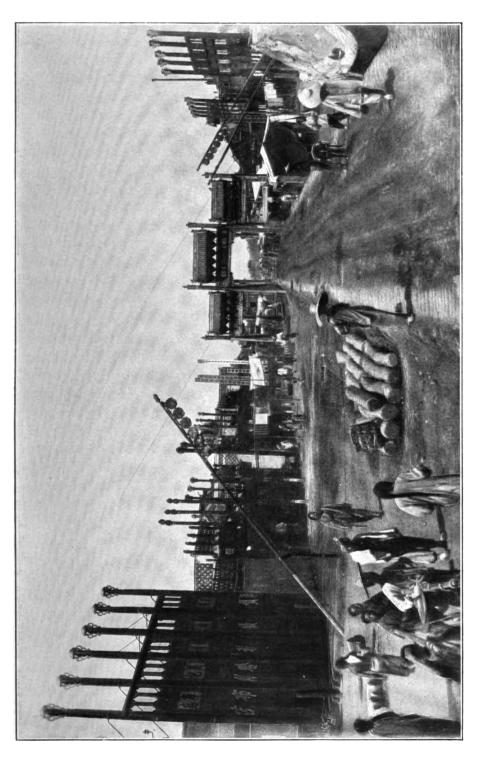

70.49

nicht nur für Personenverkehr, sondern auch zum Transport kleinerer Lasten, der Hauptsfrachtenverkehr aber wird durch die Kamele und zweiräderigen Lastkarren vermittelt, beides Erscheinungen, die in den südlich gelegenen Städten und selbst noch in Shanghai undeskannt sind. Sie bringen einige Abwechselung in die sonst große Eintönigkeit des chinesischen Straßenverkehrs, der, wie bemerkt, in solcher Lebhaftigkeit nicht nur in China, sondern auch in ganz Asien nur an wenigen Orten angetroffen wird.

Nur in einem Winkel von Tientfin ift es still: In der Nabe bes großen Kaisertanals erhebt sich als einsames Wahrzeichen ein hoher Turm, rings umgeben von aufrechtstehenden Mauerresten, alles, was von der berüchtigten Katastrophe des 21. Juni 1870 noch vorhanden ist. Hier stand damals die katholische Kathedrale, und in ihrer Rähe lagen das französische Konsulat und das Kloster der Lazaristen. Alles wurde von dem fanatischen Böbel zerstört und verbrannt, die Briefter, Nonnen und mehrere Europäer wurden in graufamfter Beise ermorbet. Freilich zahlte die chinefische Regierung an die Hinterbliebenen eine Entschädigung von zwei Millionen Taels und ließ die Wordstätte auf ihre Kosten in einen Friedhof verwandeln, wo sich die Gräber der Opfer befinden, aber die Kathedrale ist noch immer nicht aufgebaut. Von dem vielgerühmten Birken bes langiabrigen Bicekönigs von Tschili, Li-Hung-Tschang, sieht man in Tientsin ebenso wie in der Provinz nur wenig. Er hat seine Thätigkeit hauptsächlich der Einrichtung von Verteidigungsmitteln zugewendet, wohl in Vorahnung des Krieges mit den Japanern; er hat die Kriegsmarine von China geschaffen, die Festungswerke an der Mündung des Beiho und weiter stromauswärts anlegen laffen, das Arjenal gebaut, eine Kriegsschule, sogar ein Hospital gegründet; mahrend früher ber Frachtenverkehr zur See jum weitans größten Teile durch Schiffe unter fremdländischen Flaggen vermittelt wurde, ist es ihm zu danken, daß eine chinesische Dampfergesellschaft, die China Merchant Company, fast ebensoviele Frachten Tientfins befördert, wie die englischen Schiffe; Li hat auch die Telegraphenverbindung mit Befing und anderen Inlandstädten, ferner die Gisenbahn nach den Raisping Rohlenminen zu stande gebracht. Aber für die Hebung des Bohlftandes im Bolke ist nur wenig geschehen. Bielleicht besaß er die Macht und die Wittel nicht, um jene Werke zu schaffen, die Tientfin, Peking und der ganzen Provinz vor allem andern not thun: die Gisenbahn nach Beting, die Bertiefung und Ausbesse= rung des immer mehr verfallenden großen Kanals, diefer einzigen Landverkehrsroute mit bem Süben, bann bie Entwässerung ber Proving, die Regulierung bes Beihoflusses.

Die großen Katastrophen, welchen der Wohlstand der Provinz zum Opfer gefallen ist, hätten doch zur Lehre dienen sollen, daß vor allem für ein Kanalsystem zur Entswässerung der Tiesebenen zu sorgen war. Millionen und Millionen Wenschen waren durch die Ueberschwemmungen jahrelang brots und erwerdsloß geworden; statt viele Millionen Goldes zum bloßen Lebensunterhalt dieser Wenschenmassen zu opfern, hätte man diese Arbeitskräfte zur Herstellung der ersorderlichen Kanalisierung heranziehen sollen; sie wären zu spottbilligen Preisen zu haben gewesen. Nicht für den Krieg allein war zu sorgen, sondern auch für den Frieden, für den Handel, und dieser ist durch daß allmähliche Verseichten des Peiho unendlich bedroht. Aehnliche Verhältnisse lagen vor zwei Jahrzehnten Desserzegg, China und Jahan.

Digitized by Google

an der Mündung des Mississpi vor; gang wie der Beiho zeigte sein Stromlauf vielfache Windungen, und seiner Mündung lag eine Schlammbank vor. Benige Millionen Dollars haben hingereicht, die störendsten Rugfrummungen im Unterlaufe abzuschneiden, den Flußlauf dadurch zu verfürzen, das Gefälle zu vergrößern und so zu ermöglichen, daß in berselben Zeit eine erheblich größere Wassermenge abfließt; so wurde die Ueberschwemmungsgefahr für die Userländer des Mississpi verringert. Statt die Barre an der Mündung dieses Stromes muhsam auszubaggern, hat sie Kapitan Cads durch den Strom felbst wegreißen laffen, indem er bis nabe an die Barre die reißenden Baffermassen bes Mississppi durch weit über die Meeresküste hinausreichende kunftliche Damme zusammenhielt. Aehnliches hätte mit erheblich geringeren Kosten auch am Beiho geschehen fönnen: nicht nur von der Ueberschwemmung von 1889 wäre das Land verschont geblieben, auch die elenden Schiffahrtsverhältnisse waren badurch wenigstens zum großen Teile beseitiat worden. Erst dem jetigen Nachfolger Lis bleibt es vorbehalten, die Eisenbahn nach Befing zu bauen, und die Reise nach der nur 112 Kilometer entfernten Reichshauptstadt, die bisher mühsam in zwei Tagen zurückgelegt werden konnte, wird in Rukunft nicht viel mehr Stunden beanspruchen. Aber die Regulierung des Beiho und des ganzen Flufnetes steht noch in weitem Felde. Erfolgt fie einmal, so wird Tientsin einen weiteren und noch größeren Aufschwung erfahren, als seit seiner Eröffnung für ' den Fremdenverkehr im Jahre 1858.



## Die Hauptstadt des chinesischen Reiches.

——闰—

Es dürfte auf dem Erdball kaum eine Stadt mit größerem Namen geben, die diesen letzteren so wenig rechtsertigen würde, wie Peking. Alle Illusionen werden dort schon am ersten Tage unter erstickendem schwarzen Staube begraben oder in stinkenden Phützen ertränkt, und je größer die Sehnsucht war, nach der Hauptstadt des Mongolen-



reiches zu kommen, besto größer ist gewöhnlich schon nach eintägigem Aufenthalt bie Sehnsucht, Beking wieder zu verlassen. In keiner Weltstadt wird bas "man war bort gewesen" teurer erkauft, von keiner ist die Erinnerung weniger befriedigend. ja bekannt als ein Land voller Widersprüche, aber der auffälligste derselben ist vielleicht Befing selbst. Durchzieht man im Geiste die Welt, so wird man finden, daß die Hauptstädte aller Länder ein Zehntel bis ein Dreißigstel ber Gesamtbevölkerung berselben ent= Beking aber, beffen Ginwohnerzahl man sich in Europa noch vor gar nicht langer Zeit mit jener Londons wetteifernd bachte, hat nicht mehr als eine halbe Million Einwohner, ein Achthundertstel der Gesamteinwohnerzahl des Reiches. Beking ist die Residenz eines Raisers, der ben Namen Sohn des himmels und Bruder ber Sonne führt und unumschränkter Beherrscher bes größten und altesten Reiches der Erde ift, eines Reiches, das schon vor Jahrtausenden hohe Kultur besaß, also zu einer Zeit, als wir Europäer überhaupt noch kein menschenwürdiges Dasein hatten. Sehen wir anderswo Länder von Jahrtausende alter Geschichte, so strozen sie von Denkmälern hoher Runft, die wir mit Staunen betrachten. Aber vergeblich sieht man sich in der Sauptstadt bes ältesten aller Länder, in Beting, nach folchen um; es gleicht eber ber Sauptstadt eines Nomadenvolkes, das seine Zelte aus Holz und Ziegel erbaut hat. Bon ber Pracht und Herrlichkeit bes ältesten Kaiserthrones bieses Erdballs find nur wenige Spuren zu seben.

Wie die meisten Hauptstädte geistig und schöpferisch die Mittelpunkte der einzelnen Reiche sind, von denen das ganze Leben derfelben ausstrahlt, der Berkehr pulsiert, der

Kreislauf ber Regierungsmaschine ausgeht, so sind sie auch in geographischer Hinsicht im Herzen ihrer Länder gelegen, ober fie entwickelten sich an gunftigen Verkehrspunkten, an großen Stromläusen, an Meereshäfen. Die Hauptstadt des Mongolenreiches aber liegt am Nordostende des letteren, an keinem Russe, an keinem Meere, sondern in einer staubigen, wenig fruchtbaren, Ueberschwemmungen ausgesetzten Gbene, und vergeblich fragt man sich, warum diese Hauptstadt gerade dort angelegt worden ist. Begegnen wir in unserem Leben etwas Unbegreiflichem, Widersinnigem, so bezeichnen wir es mit Recht als chinesisch. Am allerersten läßt sich das auf Beking selbst anwenden. Wer Indien, Siam, Birma, Rambobscha gesehen hat, ber erwartet in ber Residenz bes größten asiatischen Reiches Baläste, große Tempel, Bagoben ähnlicher Art, wie dort. Ja, diese Erwartungen werben noch bestärft, wenn man Tungtschau, die letzte Stappe auf der Reise von Tientsin nach Beking, verlassen hat und sich auf den aller Beschreibung spottenden, mit fußhohem Staub bebeckten ober vor Schlamm grundlosen Wegen den ungeheuren Mauern nähert, welche die Hauptstadt des Chinesenreiches umschließen. Fünfzehn Meter hoch, verstärkt durch mächtige, gemauerte Bastionen, erhebt sich diefes Bollwerk über die weite, niedrige, von Gärten und Keldern eingenommene Umgebung. Auf Taufende von Metern fann man es verfolgen, bis es in brauenden, mehrere Stockwerke hoben Ecturmen sein Ende erreicht. Der Weg führt zu einem weiten Flügelthor, von einem mächtigen Aufbau mit breifachem, geschwungenem Dach gekrönt. Je mehr wir uns der Mauer, hinter welcher Peting liegt, nabern, besto reger wird der Verkehr. Wie um ben Eingang zu einem ungeheuren Bienenkorbe brangt sich hier alles Leben zusammen, Taufende von Fußgängern, Lastträgern, Reitern auf Maulefeln und Kamelen, Sänften, getragen von vier und sechs Trägern, ganze Karawanen von Ramelen, mit schweren Lasten beladen, alles schreiend, gestikulierend, stoßend, drängend, und wir wundern uns, wie all biese Massen in bem finsteren, tunnelartigen Thorwege Blatz finden können. Noch größer aber ist die Verwunderung darüber, daß von all den Tausenden Mongolen an ben Thoren ber Hauptstadt eines bem Europäer größtenteils verschlossenen und feindlich gesinnten Reiches kein einziger ben reisenden Fremdlingen auch nur durch Blicke ober Geften irgend welche Feindschaft zeigt. Wir find mitten in dem Gedrange von Fußgängern und Reitern und Lafttieren, aber mahrend fie einander bruden und ftogen, machen sie bem Europäer freundlich Plat. Die Soldaten der Thorwache verlangen keinen Reisepaß, unbehindert gelangen wir durch das finstere Thor und sind in Beting. Lasse man boch ein paar reisende Chinesen durch die Borstädte unserer europäischen Metropolen einziehen! Wie wurde ber Janhagel sie umbrängen, begaffen und belästigen!

Mit dem Betreten der Hauptstadt beginnt die Enttäuschung, die mit jedem Schritte, mit jeder Stunde des Aufenthaltes sich steigert. Wo ist auch nur die Stadt? Auf weite Strecken nichts als Sümpse, hier und da ein elendes Chinesenhäuschen, keine Straßen, keine Paläste, keine Pagoden, ganz wie ich es in der alten Hauptstadt des Reiches, in Nanking, gefunden habe. Erst nach langem, ermüdendem Ritt über die elendesten Wege beginnt das Gewirr schmutziger, mit niedrigen Häuschen besetzer Straßen, dicht gedrängt mit ebenso schmutzigen, ärmlichen Leuten. Auch wenn die zweite, die

Chinesenstadt von der Tatarenstadt trennende Mauer passiert ist, wird es nicht besser; wir sind endlich in der Straße der Gesandtschaften, ohne daß ihr Aussehen es irgendwie, höchstens durch die Flaggenstangen über den niedrigen Thoreingängen, verriete. Auch das einzige Hotel der Reichshauptstadt Chinas besindet sich hier, kaum bescheidenen Ansprüchen genügend. Und diese schmutstarrenden Straßen, diese armseligen Mauern und ärmlichen Kaussäden bilden Peking? Sollte es doch nicht irgendwo bessere Stadtteile mit Palästen und schönen Tempeln, mit reinlichen Straßen und Plätzen geben? Die große Umfassungsmauer, die wir bei unserem Sinzuge bewundert haben, ist in Peking wie in jeder anderen Stadt Chinas gleichzeitig das bedeutendste Bauwerk.

In der Größe und Mächtigkeit ihrer Ringmauern sind die Chinesen wohl unübertroffen. Hier am Fuße der Ausläuser des mongolischen Hochlandes umschließen sie in einem länglichen Rechteck gegen 65 Quadratkilometer Landes, etwa die gleiche Fläche



Chrenpforte.

wie Berlin, aber da die Bevölferung Pefings faum ein Drittel jener von Berlin erreicht, so ist es begreiflich, daß weite Strecken innerhalb der Ringmauern von Feldern und wüsten, unbedauten Ländereien eingenommen sind, in denen man sich ganz leicht irgendwo in der Mongolei, weit von Pefing entsernt, denken könnte. Nur die mittleren Teile des großen Rechtecks sind wirklich mit Häusern und Straßen besetzt.

Das Merkwürdigste der letzteren ist wohl ihre Regelmäßigkeit. Ich kenne in der alten und neuen Welt wenige Städte, welche so abgezirkelt wären, wie Peking. Unsere alten Städte zeigen ein Gewirr krummer, enger Gäßchen, als hätten ihre Gründer mit Absicht die gerade Linie vermieden. Und die neuesten Städteschöpfungen in den ameriskanischen Prairien, welche wohl einen regelmäßigen, schachbrettartigen Straßenplan haben, dehnen sich nach verschiedenen Richtungen der Prairie ungleich aus. Peking, das doch ebenfalls eine uralte Stadt ist, besitzt zunächst die genau rechteckige Umsassmauer der Tatarenstadt, an welche sich südlich eine ebenso regelmäßige Umsassmauer um

bie Chinesenstadt anschließt. Innerhalb beider Städte sind die Straßen nach Schachbrettsform angelegt, nur sind jene der Chinesenstadt enger. In der Tatarenstadt sind manche Straßen wahre Boulevards, bis zu dreißig Metern Breite.

Die Umfassungsmauer der Tatarenstadt sperrt diese auch gegen die Chinesenstadt ab, ein merkwürdiges Wechselspiel! In alter Zeit erbauten die Chinesen unweit Peking die berühmte Große Mauer gegen die Tataren, und hier in der Hauptstadt Chinas erbauten die Tataren eine große Mauer gegen die Chinesen!

Das regelmäßige Straßennetz der Tatarenstadt, die entschieden die schönere von beiden ist, wird auf eigentümliche Art unterbrochen. Gewiß hat jeder in japanischen Bazars schon die vierectigen Schachteln gesehen, in denen man beim Abheben des Dectels kleinere Schachteln findet, die wieder kleinere einschließen. Aehnlich liegt innerhald der Tatarenstadt eine zweite, mit der äußeren parallele Umsassungen, welche die offizielle Kaisersstadt umschließt, und innerhald dieser zweiten Mauer zieht sich parallel zu dieser eine dritte Mauer hin, ein Rechteck umsassen, welches die allen Europäern und Chinesen vollständig unzugängliche eigentliche Palaststadt des Kaisers und seines Hoses enthält. Drei ummauerte Städte sind auf diese Weise ineinandergeschachtelt, und an die äußerste, größte schließt sich die durch Thore verbundene Chinesenstadt an.

Wie von den Städten, so gilt das Einschachteln und Ummauern auch von den Wohnsiten der Brinzen, der Mandarine und militärischen Bürdenträger, von den verschiedenen Regierungsämtern und den Damen. Während wir unseren Gebäuden nach ber Strafenseite zu die schönften und imposantesten Formen geben, mahrend wir fie mehrere Stochwerke boch aufbauen, mit Türmen, Erkern und Baltonen versehen, ist in Befing, wie überhaupt in gang Ching, bas gerade Gegenteil ber Fall. In ber Tatarenstadt wandert man in den breiten, staubigen, sonnigen Avenuen zwischen niedrigen, grauen Mauern einher, die hier und da von freistehenden Thorbogen unterbrochen sind, unter beren Riegelbächern sich in vergolbeten Lettern die Ueberschriften der verschiedenen Aemter Von den Gebäuden selbst sieht man höchstens einige mit blauen und grünen Glasurziegeln bedeckte, kurios geschwungene Dächer über die äußeren Umfassungsmauern hervorragen. Anders in der Chinesenstadt. Dort bieten die Straßen einen malerischen, belebteren Anblick bar, benn der Berkehr ift in den viel engeren Straßen auf einen kleineren Raum eingeschränkt, die Säuser enthalten überall Raufläden ber verschiedensten Art, und vor diesen find noch in der Mitte der Strafe lange Reihen von Kaufbuden aufgestellt, zwischen benen sich die Tausende und Abertausende langbezopfter Chinesen brangen. Nur hier bekommt ber Fremde ähnliches Leben, ähnlichen Berkehr zu sehen, wie in den anderen Hauptstädten Chinas, in Canton, Hankau, Tientfin z., sofern es ihm der aller Beschreibung spottende Zustand der Straßen überhaupt gestattet. Während in unseren Ländern den Hauptstädten gewöhnlich die größte Sorgfalt gewidmet wird, ift in China das Umgekehrte ber Fall. Raum eine andere Großstadt bes weiten Reiches dürfte einen ähnlichen Schmut und Unrat zeigen, wie Peking. In früheren Zeiten mag es wohl anders gewesen sein, benn noch jett zeigen die Strafen Spuren einstiger sorgfältiger Bflafterung. China wird selten etwas ausgebessert. Einmal gebaut, bleiben die Bauten oder Straffen

sich selbst überlassen, bis sie allmählich gänzlich verfallen. Ursprünglich waren die Straßen auf eigentümliche Weise angelegt. Während wir beispielsweise die an den Straßenseiten entlang laufenden Trottoirs erhöhen und den mittleren Teil der Straße tiefer legen, ist in Peking der mittlere Fahrweg für Wagen, Reiter und Sänsten erhöht und die Seiten-wege längs der Hausmauern sind tief. Freilich ist durch den regen Verkehr der Unter-



Towenstandbild vor dem kaiserlichen Sommerpalast zu Peking.

schied zwischen Fahr- und Fußweg an vielen Stellen verwischt worden; die Pflasterung bot den Chinesen einen bequemen Steinbruch dar, aus welchem sie sich das Baumaterial jür ihre Häuser holten, und stellenweise liegt der mittlere Straßenteil sogar tieser. Die Tausende von Fuhrwerken, Kamelen und Maultieren haben im Lause der Jahrhunderte den Straßenboden aufgewühlt, und mit Ausnahme der sommerlichen Regenmonate sind die Straßen mit sußtiesem, schwarzem Staub bedeckt. Durch den lebhaften Berkehr fort- während aufgewirbelt, erfüllt dieser Staub die Atmosphäre, legt sich auf Hausdächer,

bringt in die Raufläden, lagert in biden Schichten auf den Waren, Lebensmitteln und ben Bertaufern, ichwärzt bie zuweilen ichon bemalten und mit Bergolbungen geschmückten Häuserfronten, eine furchtbare, ekelerregende Blage, wenn man in Betracht zieht, auf welche Weise der Staub entstanden ist. Aller Unrat von Tieren und Menschen wird auf die Straßen geworfen und bleibt dort liegen. Taufende und Abertausende von Last= trägern, Rutschern, Ramel- und Maultiertreibern entleeren sich täglich auf der Straße, und ertonen zur Zeit bes Sonnenunterganges von den Thoren die Gongschläge als Signal ber Thorsperre, so erscheinen gewöhnlich gleichzeitig por ben Sausthuren Anechte. um dem mit dem scheußlichsten Unrat geschwängerten Staube auf eine originelle Weise noch weiteren Unrat zuzuführen. Wasser ist nämlich in Beking, das natürlich keine Basserleitung besitzt, ein koltbarer Artikel. Wasserträger durchziehen die Straßen und verlaufen den Rübel für einige Sapeten. Gbensowenig besitzen die Häuser eigene Rloafen. Die auten Bewohner ber Reichshauptstadt toten also zwei Fliegen mit einem Schlage badurch, daß fie die fluffigen Abfalle ber Saufer zum Begießen ber Stragen verwenden. Die Knechte schöpfen den Unrat mit großen Schaufellöffeln aus den Rübeln und schleudern ihn möglichst weit über bie Strafe, ahnlich wie unsere Bauern ihre Felder zu dungen pflegen. Dadurch wird allerdings der Staub für ein Stündchen, gerade zur schönen, fühlen Abendzeit, gelöscht, aber in Beking wird sich bann gewiß jeder aus naheliegenden Gründen hüten, sein Haus zu verlassen.

Rommen bagegen, besonders im Juli und August, die gewöhnlich sehr heftigen Regengüsse, dann ist Peting ein einziger stagnierender Sumps, aus welchem nur die Häuser und stellenweise der mittlere Fahrweg hervorragen. Für Fußgänger ist dann selbstwerständlich der Verkehr ganz unmöglich, aber auch sür Reiter und die Insassen von Sänsten ist er mitunter lebensgefährlich. Der Schlamm verdeckt die zahlreichen Untiesen, und stolpern Reittiere oder die zuweilen dis über die Knie im Schlamme watenden Sänstenträger, dann purzeln gewöhnlich auch die in kostdare Gewänder gehüllten Mandarine in die stinkende Jauche. Von den beiden Uebeln, Staub und Schlamm, ist der Staub immer noch das kleinere.

Der Kaiser hat von diesen elenden, verlotterten Zuständen seiner Hauptstadt kaum eine Ahnung. Selten verläßt er die verbotene Stadt seiner Paläste, um sich nach irgend einem der großen Tempel zu Gebeten und Opfern tragen zu lassen, und dieses große Ereignis wird gewöhnlich vorher in der Regierungszeitung bekanntgemacht. Dann wird von seiten der Stadtbehörden über Hals und Kopf an der Ausbesserung jener Straßen gearbeitet, durch welche der kaiserliche Zug seinen Weg nehmen soll; der mittlere erhöhte Fahrweg wird mit gelbem Sand bestreut, die Löcher werden ausgesüllt, die Jahrmarktsbuden zu beiden Seiten geschlossen, und wo sich besonders unslätige Stellen in den Häusereihen zeigen, werden große gelbe Tücher vorgespannt, damit ihr Anblick den kaiserslichen Augen entzogen bleibt. Auch sonst werden alle Fenster und Thüren der Häuser geschlossen, die Straßen aber sür jeden anderen Verkehr abgesperrt, und während es bei uns unstatthaft ist, den Souveränen den Kücken zuzuwenden, ist dies bei den Chinesen Vorschrift.

Ja, wenn boch der Kaiser einmal unvermutet den Besehl geben würde, einen andern als den so vorbereiteten Weg einzuschlagen! Aber ebenso, wie die Chinesen Stlaven des Kaisers sind, so ist der Kaiser wieder Stlave der Traditionen und der strengen Hoseistette. Gine derartige Willensäußerung von seiten eines chinesischen Kaisers ist saum jemals vorgekommen, wie es auch unter den verschiedenen Söhnen des Himmels niemals einen Harun al Raschid gegeben hat.

Recht brollig sind die Namen mancher Straßen der Hauptstadt. Eine Straße in der Nähe der Gesandtschaften heißt die Straße der glücklichen Spaken von den zahlereichen, frechen Sperlingen, die in Peking gerade so ihr Unwesen treiben, wie bei unk, und im Berein mit Hunden, Raben und Tauben die einzigen Straßenreiniger sind. Eine Straße heißt Barbarenstraße (unter welchem Namen die Europäer in China bekannt sind), andere führen die Namen Affen, Gehorsam, steinerner Tiger oder unermeßbar große Straße; die verkehrsreichste und lärmendste aller Verkehrsadern aber heißt sonderbarerweise die Straße ewiger Ruhe. Sachgassen werden in China tote genannt, im Gegensatzu den anderen, die lebende heißen. Auch die Paläste und Tempel haben eigentümliche Namen. Der Palast des Kaisers heißt der friedliche Palast des Himmels, jener der Kaiserin der Palast der irdischen Ruhe, ein Consuciustempel heißt die Halle gespannter geistiger Uedung, und einzelne Thore führen die Namen wie: das Große Keine oder das Thor des ewigen Friedens, oder endlich das Thor der standhaften Unschuld.

Die Paläste der verbotenen Stadt bekommt der gewöhnliche Sterbliche niemals zu sehen, außer er wäre kaiserlicher Prinz, Tatarengeneral oder mandschurischer Eunuch. Selbst den Gesandten der Großmächte wurde niemals der Anblick des Kaiserpalastes zuteil. Gelegentlich des letziährigen Neujahröseskes wurden sie zum erstenmal innerhalb der Umsassungen des Palastes empfangen, aber auch nur in einer freistehenden, von der eigentlichen Kaiserresidenz entsernten Halle. Mandschurische Palastwachen halten jeden Undefugten an den Thoren zurück, doch ist wenigstens die äußere oder zweite Kaiserstadt den Europäern geöffnet. Ein großer Teil derselben wird von den schattigen Anlagen des kaiserlichen Parkes eingenommen mit seinem künstlichen See, über welchen mit Statuen geschmückte hohe Marmordrücken führen, mit seinen künstlich ausgeworfenen, tempelgekrönten Hügeln, mit Jamen und offiziellen Bauten verschiedener Art, durch ihre grünen Dächer kenntlich.

Die orangegelben Porzellandächer, welche über die roten Mauern der verbotenen oder Purpurstadt emporragen, sind jene der kaiserlichen Paläste. Die meisten anderen Hausdächer Pekings bestehen aus grauen Hohlziegeln. Das auswärtige Amt, Tsung-Lis Jamen genannt, und die ausländischen Gesandtschaften sind in ehemaligen Prinzens oder Mandarinenresidenzen untergebracht, und wer das behagliche Innere einer solchen kennen lernen will, braucht nur eines dieser Gesandtschaftspalais mit seinen vielen Gebäuden, seinen Hösen und Gärten zu besuchen. An Sehenswürdigkeiten in unserem Sinne besitzt Peking nur wenig. Mit Ausnahme der Tempel des Himmels und der Erde am Südende der Chinesenstadt, der alten Iesuitensternwarte, der vielen Pagoden, marmornen Thore und Brücken ist in der Hauptstadt des Chinesenreiches nicht viel zu sehen. Den

besten Ueberblick über die Stadt erhält man, wenn man den Turm der katholischen Kirche besteigt oder auf der breiten äußeren Stadtmauer spazieren geht. Dort ist man wenigstens gegen den surchtbaren Staub und das Gedränge des schmutzigen Bolkes geschützt, und dorthin flüchten sich auch an schönen Tagen die Mandarine zu einem Spaziergang; statt Hündchen mit sich zu führen, tragen sie vielleicht auf einem Stöckchen einen Jagdsalken oder einen gezähmten Kanarienvogel. Bon hier oben aus gesehen zeigt sich Peking viel freundlicher, denn die hohen Mauern, mit welchen die Mandarinen-



Audienzhalle im Kaiserpalaft zu Beking.

wohnungen umschlossen sind, verbergen diese vollständig, während man von den Stadtsmauern wenigstens zwischen den Baumkronen der vielen grünen Gärten die Dächer der Häuser zu Gesicht bekommt. Jede größere Residenz hat ihren Garten, und das am meisten ins Auge sallende Objekt inmitten dieser Gartenstadt bleibt immer das Gelb der kaiserlichen Porzellandächer, so daß ein witziger Franzose einmal sagte, von der Stadtsmauer aus gesehen zeige sich Peking wie eine "plat d'épinard aux wuss", eine Spinatsschüssels mit einem Eidotter in der Mitte.

Bei weitem interessanter als der äußere Rahmen ist das Leben und Treiben, das sich in demselben abspielt. Bon dem offiziellen Leben der Kaiserstadt bekommt man

allerdings nur wenig zu sehen: Mandarine mit verschiedenen ihrem Rang entsprechenden Stickereien auf Brust und Rücken zu Maultier und begleitet von einem Troß von Dienern oder in Sänsten, die, je nach dem Range ihres Insassen, von zwei, vier oder sechs Trägern getragen werden; mandschurische Bannersoldaten und Namenläuser, Angestellte der Regierungsbureaus. Die Straßen der Tatarenstadt zeigen sonst nur wenig Leben, denn die Chinesen, die eigentlichen Träger des Handels und Berkehrs, dürsen in derselben nicht wohnen, und alle Theater, Freudenhäuser, Opium- und Theehäuser sind hier verboten.

Defto lebhafter ist das Leben und Treiben in der Chinesenstadt. Auf den Fahrwegen in der Mitte der Straßen drängt sich das Bolk, wandert von Bude zu Bude, kauft und verkauft, schreit, lärmt, gestikuliert, lebhafter als in der Toledo von Neapel.



Das Observatorium in Peking.

Endlose Reihen der kleinen, zweiräderigen Maultierwägelchen sahren auf und nieder, alle Augenblicke stockt der Berkehr; auf den Fisch, Fleisch, Pelze, Porzellane und Gemüsemärkten ein fortwährendes Gedränge, hier und da auch eine öffentliche, grausenerregende Hinrichtung; unter viereckigen Sonnenschirmen gehen ambulante Handwerker, Barbiere, Restaurateure 20. ihren Geschäften nach; zwischen ihnen, besonders aber an der Bettlersebrücke, kauern zahllose Bettler, zum Teil entsellich verstümmelt, Blinde, Lahme, Ausssätze, mit offenen Bunden bedeckt, und flehen unter fortwährenden Kumscha, Kumscharusen um Almosen. Als Rahmen dieses ungemein belebten, farbenreichen, seltsamen Bildes dienen die vielen Kuriositätenläden, Restaurants, Konditoreien, Kramläden aller Art; schlanke Pseiler, von denen verschiedensarbige lange Holzschilder, mit allerhand Inschriften in großen Goldbuchstaben bedeckt, herabhängen, überragen die einstöckigen kleinen Häusschen.

Niedliche, mit geschnitzten Balustraben versehene Galerien ziehen sich unter ben Dächern bes ersten Stockwerkes hin, und die Häuserfronten, besonders jene der Konditoreien, sind über und über mit vergoldeten Schnitzereien bedeckt, die allerdings von dem schrecklichen Staub geschwärzt sind.

Auf freien Plätzen hier und bort werben von den vergnügungssüchtigen Zopfeträgern allerhand Tierkämpse veranstaltet; nicht nur Hähne, auch Tauben, Wachteln, ja sogar Grillen werden dazu verwendet, und mit gespannter Ausmerksamkeit folgen die Wettenden dem Kampse der winzigen Tierchen. Leben, Lärmen, Bewegung, Verkehr überall, dazu Staub, Schmut, Gedränge, Gestank und surchtbare Hite, die im Winter ebenso großer Kälte Platz macht. Ebenso still und schläfrig, wie es in der Tatarensstadt zugeht, ebenso lärmend und bewegt ist es in der Chinesenstadt; in den Chinesen steckt das Leben, der Erwerb, der Reichtum, und dennoch sind die Tataren die Herren der Stadt und des ganzen Landes.

An Sehenswürdigkeiten besitzt Pesing außerhalb seiner Mauern viel mehr als innerhalb. Einige Wegstunden nördlich von Pesing erheben sich die Ausläuser des mongolischen Hochlandes, und verborgen zwischen den stellenweise bewaldeten Abhängen liegen zahllose Alöster, Pagoden, Grabstätten, Tempel; dort liegen auch die kaiserlichen Sommerpaläste und ausgedehnten Parks. Dorthin flüchten sich während der heißen Beit die fremden Vertreter und Missionare und gehen allerhand Sport nach; noch weiter gegen Norden liegen die bekannten Kaisergräber der Ming-Dynastie, und den Abschluß der belebten, reich behauten und bevölkerten Landschaft bisdet die ungeheure chinesische Mauer mit ihren gewaltigen Türmen und Thoren. Sie allein übertrifft die gehegten Erwartungen, alles andere in und um Pesing bleibt weit hinter denselben zurück, und mit leichtem Herzen verläßt man die weit über das verdiente Waß berühmte, aber immerhin hochinteressante Kaiserresidenz des Chinesenreiches.



## Kwang-Su, der Kaiser von China.

**—**×—

Kwang=Su, ber Sohn bes Himmels, ber Herr ber zehntausend Jahre, kam, wie man sich in Peking ziemlich allgemein erzählt, durch ein Berbrechen auf



ben Drachenthron, eine interessante und boch taum bekannte Geschichte. Sein Borganger, ber junge Kaiser Tung-Chih, starb im Januar 1875 an den Blattern, tropbem seine Aerzte für über tausend Taels (viertausend Mark) Johnapierchen verbrennen ließen, um ben Segen bes Himmels auf ihn herabzuflehen und ben in ihm stedenden Teufel zu vertreiben. Tung-Chih hinterließ eine junge hübsche Wittve, Ah-Lu-Té, deren Zustand einen nachgeborenen Thronerben erwarten liek. Dann wäre Ah=Lu=Té als Raiserin=Mutter während der jungen Jahre ihres Sohnes Regentin geworden, und die beiden bisherigen Regentinnen, die Witwen des 1861 verstorbenen Kaisers Hien-söng, hätten abdanken Das paßte ihnen natürlicherweise keineswegs, und so nahmen sie benn, wie man sich in Beking erzählt, zu einem Bülverchen Zuflucht, das die junge Nebenbuhlerin gleich nach bem Tobe bes Kaijers aus bem Wege räumte. Die beiben alten Damen beriefen sofort die mandschurischen Brinzen zu einem Familienrate und ließen den kaum mehr als drei Jahre alten Prinzen Tsai-tjen, den Sohn des Prinzen Chun, als Thron-Es war Mitternacht, als die Wahl erfolgte, aber die Kaiserinnen erben erflären. mußten doch ihr Bedenken über die Gesetlichkeit dieses kleinen Staatsstreiches à la chinoise haben, denn ohne eine Minute Zeit zu verlieren, ließen sie das schlafende Kind wecken und in den Beratungssaal bringen. Dort empfing der arme heulende Junge die Huldigung der Prinzen und wurde unter dem Namen Kwang-Su, d. h. erhabene Nachfolge, zum Kaiser ausgerufen. In der Bekinger Staatszeitung aber erschien die Nachricht, der verstorbene Kaiser hätte ihn selbst zu seinem Thronerben ernannt.

Natürlich konnte der den Windeln kaum entwachsene Anabe das gewaltige Staatssschiff noch nicht lenken, und so blieben die beiden alten Witwen an der Spitze der Regierung, um zu schalten und zu walten, wie es ihnen beliebte. Im Jahre 1881

starb die Kaiserin des östlichen Zimmers, Tung-Tai-Hau, und die Kaiserin des westlichen Zimmers, Si-Tai-Hau, führte die Zügel der Regierung dis Ansang März 1889, d. h. dis zur Mündigkeitserklärung des regierenden Kaisers ganz allein. Seither trägt sie den Titel Kaiserin-Erregentin, aber in Wirklichkeit ist sie immer noch allmächtig und führt den Kaiser in vielen Dingen am Gängelbande.

Das kleine Söhnchen des Himmels durfte sich seiner Kindheit nicht lange erfreuen. Schon einige Monate nach seiner Erwählung zum Raiser wurde ein Shi-foo ober Hofmeister für ihn ernannt, und die Bekinger Staatszeitung verkündete auch die Namen der für die Erziehung und Ausbildung des Angben bestimmten Lehrer. Das aftronomische Amt, dem die Feststellung der günstigsten Tage für alle kaiserlichen Unternehmungen obliegt, bestimmte ben 14. Mai 1876 für ben Beginn bes Unterrichtes. An diesem Tage erschien der kleine Awangsu, geführt von seinem Bater, zum ersten= mal im Schulzimmer. Dort lagen die gelahrten Männer, die ihm angemessene und zweckmäßige Lehren zu erteilen hatten, auf ben Knieen und empfingen ihren Schüler, Gebete murmelnd und mit ber Stirne ben Boben berührend. Rwangsu überreichte ihnen nun eine Schrift, worin er fie bat, ihn in ber chinefischen Beisheit zu unterrichten, und bamit begann die Studienzeit des Raisers, die ohne Unterbrechung bis zu seiner Berheiratung, b. h. bis zu seinem fünfzehnten Lebensjahre währte. Bon Schuleschwänzen, Spielen und Unterhalten war bei bem jungen Rwangsu feine Rebe, und wenn es nach ihm gegangen wäre, hatte er gewiß lieber ben Raiser aufgesteckt und wäre Brinz geblieben. Seine tägliche Beschäftigung, sein Verhalten gegenüber ben Lehrern, das ganze Zeremoniell ihres Empfanges und ihrer Berabschiedung nach empfangener Lektion war auf bas strengste geregelt. Schon um brei ober vier Uhr morgens begann ber Unterricht, zunächst in chinesischer Sprache und Litteratur; bann folgten mandschurische und mongolische Lektionen, ber Unterricht in ben verschiedenen chinesischen Dialekten, Reiten, Fechten, Turnen, Bogenschießen 2c. Dies ging so mit kurzen Unterbrechungen für die Mahlzeiten den ganzen Tag fort, und mit Sonnenuntergang mußte ber Kleine ins Bett, um am nächsten Morgen mit Sonnenaufgang wieder seine chinefischen Lektionen zu empfangen. Die starren Lehrer verstanden keinen Spaß. Nutten die Ermahnungen nichts, so wurde das Bambusstäbchen zu hilfe genommen. Da man aber ben Sohn bes Himmels nicht wie einen gewöhnlichen Sterblichen burchbläuen kann, so wurde ein anderer Junge für ihn geprügelt. Diefer Prügelknabe, in chinefischer Sprache Hahachute, war von gleichem Alter wie der Raijer und hatte alle Stockschläge, die eigentlich für die kaiserlichen Weichteile bestimmt waren, zu empfangen. Der Kaiser mußte dabei zusehen. In ähnlicher Weise hatten früher auch europäische Monarchen ihre Prügel= knaben, 3. B. Heinrich IV. von Frankreich, Soward VI. und Soward VII. von England, ja während der Regierung mancher Souverane giebt es heute noch Brügelknaben, Minister genannt.

Im Jahre 1889 vollendete Kwangsu sein fünfzehntes Lebensjahr. Schon vorher wurde von der Kaiserin-Regentin eine passende Braut für ihn ausgesucht, und die Staatszeitung vom 28. Oktober 1888 enthält darüber folgendes kaiserliche Edikt:

"Seitdem der Kaiser in aller Chrsurcht das Erbe seiner Vorsahren angetreten hat, ist er allmählich zum Manne gereift, und es geziemt sich nun, daß eine Person von hervorragenden Eigenschaften als seine Gemahlin ausgewählt werde, damit sie ihn in den Pflichten des Palastes und in seinen tugendhaften Bestrebungen unterstüße. Die Wahl ist auf Pehshosnasla gefallen. Sie ist die Tochter des stellvertretenden Bannersgenerals Kweishsiang, eine tugendhafte Jungfrau von angenehmem Neußeren und

großen Vorzügen. Wir befehlen, daß sie zur Kaiserin erhoben werbe."

Damit aber der Kaiser nicht unvertraut mit den ehelichen Pflichten seine neue Gemahlin heimführe, wurde ihm schon ein Jahr vorher eine Lehrmeisterin beigegeben. Diese Fei wird stets unter den hübschesten Töchtern der mandschurischen Bannerleute außgesucht und muß ein Jahr älter als der Kaiser, also fünfzehn Jahre alt sein. Bon wem diese ihrerseits die ehelichen Pflichten sernt, wird in dem Zeremonienbuche nicht gesagt.

Unmittelbar nach der Vermählung des Kaisers erfolgte seine Thronsbesteigung. Eine Krönung giebt es an den orientalischen Hösen nicht, ebensowenig, wie es Kronen giebt. Zunächst wurden kaiserliche Prinzen in großem Aufzuge nach den Tempeln des Himmels und der Erde, sowie nach der kaiserlichen Ahnenhalle gesandt, um dort die Thronbesteigung des Kaisers zu verkünden. Am solsgenden Tage stattete der Kaiser, des gleitet von allen Prinzen und dem ganzen prächtigen Gesolge der abs



Chinesischer Bimmelskönig.

tretenden Kaiserin-Regentin einen Besuch ab, und am 4. März erfolgte der seierliche Regierungsantritt unter großartigem. Zeremoniell, an welchem der ganze Hof mit seinen Tausenden von Würdenträgern und Garden teilnahm. Die Feierlichkeiten fanden jedoch durchwegs innerhalb der Mauern der Palaststadt statt, und von den Hunderten von Millionen chinesischer Unterthanen waren nur wenige Zeugen derselben. Selbst bis heute haben nur die höchsten Würdenträger des Reiches und einige der außeländischen Gesandten den Kaiser von Angesicht zu Angesicht gesehen. Bei der

Thronbesteigung aber waren auch biese nicht zugegen, und was man davon ersuhr, entsstammt dem in der Regierungszeitung veröffentlichten Zeremoniell.

Sobald die kaiserlichen Aftrologen vom Chien-ching-Thore der Balastskadt aus verkündeten, daß der gunftige Augenblick für den Regierungsantritt gekommen sei, verließ der Raiser, in seine mit Drachen bestickten Galagewänder gekleidet, seine Gemächer und bestieg eine Brachtfänfte, in welcher er zu der Chung-ho-Halle getragen wurde. Dort nahm er die Huldigung der Beamten und Bannerleute des inneren Balastes ent= gegen und begab sich nun in seiner Sänfte nach der eigentlichen Thronhalle (Taisho), vor welcher ihm sein ganzer Hofftaat unter den Klängen der Musik empfing. Eingange zunächst standen die Brinzen und höchsten Staatsbeamten; dann kamen zehn Balaftgarbiften mit vergoldeten Helmen und mit Bantherschweifen verzierten Hellebarben; ferner zehn Balastgarbisten mit Gürtelschwertern; Beamte des Zeremonienamtes; fünf kaiserliche Elefanten, unzählige Banner- und Standartenträger, Garden, Musik-Während die ganze Gesellschaft sich zur Erde warf, betrat ber Kaiser die Halle und bestieg den in der Mitte stehenden Thron, eine hohe Plattform, auf welcher sich ein breiter Stuhl mit hoher Rückenlehne befand. Auf diesem Thronstuhl ließ sich ber Raiser nach mandschurischer Art mit untergeschlagenen Beinen nieder. Die Wusik verstummte, und die Beamten des Zeremonienamtes führten der Maiestät nun die kaiser= lichen Brinzen, die mongolischen Fürsten, den hohen Abel und die Bürdenträger des großen Reiches zur Hulbigung vor den Thron. Auf ein Zeichen bes Zeremonienmeisters knieten alle nieder, und der Reichsherold befahl nun die Urkunde der Regierungsübernahme zu verlesen. Damit war die Thronbesteigung vorüber, und der Kaiser kehrte als Herrscher über China nach seinem Palaste zurück.

Nur durch die seltenen Empfänge der ausländischen Gesandten sind Berichte über das eigentümliche, aber stets würdevolle Zeremoniell am chinesischen Kaiserhose durch europäische Augenzeugen in die Oeffentlichseit gelangt. So empfing der Kaiser gelegentlich des 60. Geburtstages der Kaiserin-Exregentin die Gesandten, um die Glückwünsche ihrer Souveräne in Empfang zu nehmen, und nach der Darstellung des ausgezeichneten deutschen Blattes von Ostasien, des Ostasiatischen Lloyd, ging dieser Empfang in solgender Weise vor sich:

Der Schauplatz des feierlichen Staatsaktes war diesmal das Wenhuatien (d. h. Halle der Blüten der Litteratur), ein älteres Gebäude von mäßiger Größe im jüdöstelichen Teile des Palastes. Dasselbe dient zur Abhaltung einer litterarischen Feierliche keit im zweiten Monat jeden Jahres, bei welcher dem Kaiser von einigen hervorragenden Mitgliedern der Hanlin-Akademie Vorträge über die Alassiker gehalten werden. Der Eingang für die fremden Vertreter und ihre Begleiter sand durch das Tunghuamen (das östliche Blumenthor) statt, die einzige Deffnung in der Ostmauer des inneren Palastes. Dort wurden die Sänsten zurückgelassen, und man begad sich zu Fuß durch den weiten ummauerten Hofraum, an den Spalier bildenden Palastgarden vorbei, nach dem Chuanhsintien (Halle der Offenbarung der Herzensgüte), einem kleineren dreigeteilten Gebäude, in welchem den mythischen Kaisern und alten Weisen einstmals Opfer dargebracht

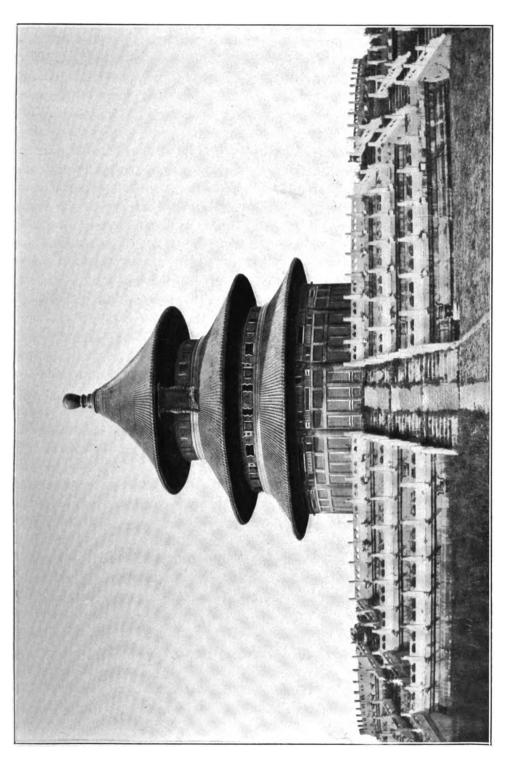

PUDLIC LIST ASTOR SERVED ASTOR SERVED ASSOCIATION ASSO

wurden und das in diesem Falle als Wartesaal für die Gesandten diente. Die letzteren wurden hier durch die Prinzen und Minister des Tsunglis Jamen empfangen, um dann nach kurzem Aufenthalt durch das Wenhuatien (Thor der Blüten der Litteratur) nach einer Reihe offenbar für den Zweck besonders hergerichteter blauer Zelte geleitet zu werden, die dicht neben dem Wenhuatien lagen und in denen für jede Gesandtschaft ein besonderer Raum hergestellt war.

Von hier aus begaben sich die Vertreter mit ihrem Gesolge nach dem Audienzsjaal, dis zu der äußeren Freitreppe desselben durch zwei Palastbeamte, vor den Thron durch zwei Minister des Tsungli-Yamen geleitet. Zwanzig Minuten vor 12 Uhr wurde der Aelteste des diplomatischen Korps, der Gesandte der Vereinigten Staaten, geladen, die übrigen solgten der Amtsdauer nach. Das Weitere spielte sich dann in ähnlicher Weise ab, wie dei früheren Audienzen; der Gesandte näherte sich mit seinen Begleitern unter drei Verbeugungen der Estrade, auf welcher der Kaiser saß und zu der mehrere Stusen emporsührten, hielt darauf eine kurze Ansprache, in der er des seierlichen Ereignisses gedachte; nachdem dieselbe von dem betreffenden Gesandtschaftse Dolmetscher ins Chinesische, von dem zur Seite des Kaisers stehenden Prinzen Kung bezw. Ching (beide wechselten bei den einzelnen Gesandten ab) ins Mandschurische übertragen war, überreichte er das Glüchvunschschreiben seines Souveräns bezw. Präsidenten in die Hände des ihm entgegenkommenden Prinzen, der es auf den mit gelber Seite behangenen Tisch vor den Kaiser leate.

Das vom beutschen Kaiser gesandte Glückwunschseiben bestand in buchförmig zusammengelegten Pergamentblättern, auf benen der Text in mehreren Farben kunstvoll ausgeführt war und die durch zwei massive, mit weißem Leder überzogene und mit reicher Goldverzierung sowie dem kaiserlichen Namenszuge geschmückte Deckel zusammensgehalten wurden. Das Ganze, ein vornehmes Kunstwerk, das allgemeine Bewunderung erregte, sag in einem eleganten Holzkasten, auf dem ebenfalls ein großes W mit der Kaiserkrone angebracht war.

Der Monarch neigte das Haupt beim Empfang, sprach dann in vernehmlichem Tone zu dem links neben ihm knieenden Prinzen einige Sätze, in denen er seiner Genugthuung und Freude Ausdruck gab, dieser wiederholte die Worte, nachdem er die Estrade verlassen, dem Dolmetscher auf Chinesisch, der letztere in seiner Landessprache dem Gesandten. Damit war die Audienz beendet und der Gesandte verließ, abermals unter Verbeugungen und in derselben Weise geseitet wie vorher, die Empfangshalle.

Das orientalische Zeremoniell machte sich hierbei in bedeutsamer Weise geltend: das Wenhuatien hat in seiner Südwand drei Eingänge, zu denen drei steinerne Freistreppen emporsühren; so lange nun der Gesandte Träger des kaiserlichen Schreibens war, überließ man ihm den vornehmsten Zugang, d. h. die große mit einem Teppich belegte Witteltreppe und die Wittelthüre, die sonst nur von dem Kaiser benutzt wird; der Ausgang fand dagegen durch die linke Seitenthüre statt.

Dem ganzen Vorgang ließ sich eine majestätische Würde nicht absprechen. Der Kaiser saß, wie bemerkt, auf einer Estrade an einem mit gelber Seide behangenen Tische; Desservenzungen und Japan.

hinter ihm befanden sich die üblichen Paraphernalien: der Wandschirm, die Pfauenwedel; zur Rechten standen zwei Prinzen des kaiserlichen Hauses, zur Linken der Prinz
von Kechin und Prinz Kung bezw. Prinz Ching. In der Halle selbst bildeten schwerttragende Garden zu beiden Seiten Spalier, dahinter standen Eunuchen und Palastbeamte. Das bei weitem interessanteste in der ganzen Scene war natürlich die Person
des mit Jobelpelz und Staatsmüße angethanen jugendlichen Wonarchen. Die ungewöhnlich
großen, glänzenden schwarzen Augen gaben dem zarten, sast kindlichen Gesichte ein
ungemein sympathisches Aussehen, das auch durch die von einem kürzlich überstandenen
Fieberanfall herrührende Blässe durchaus nicht beeinträchtigt wurde.

Beim Heraustreten aus der Halle bot sich dem Auge ein malerisches Bild. Zu beiden Seiten, d. h. nach Ost und West, von der nach Süden zu führenden Freitreppe zog sich in weit außholendem Bogen die lange Reihe der Palastgarden entlang, davor und dahinter bewegten sich Scharen von Beamten in ihren langen Tuniken mit den buntgestickten viereckigen Rangadzeichen auf Brust und Rücken. Bei aller Geschäftigkeit war keine eilige oder überstürzende Bewegung zu beodachten, alles ging, dem chinesischen Amtscharakter entsprechend, seierlich und würdevoll zu. Wandte man sich nach rechts, so erblickte man am Ende des weiten Plazes die hohe, mit gelbglasierten Ziegeln gedeckte Mauer, welche die lange Reihe der Wittelhallen des Palastes einschließt; am Südende derselben gewahrte man das dreiteilige Tsopimen (Linkes Thor der Rechtlichkeit), und jenseits davon, weit darüber hinausragend, erhob sich der mächtige Bau der Taiho-Halle, das durch seine architektonischen Berhältnisse am meisten hervorragende Gebäude der Kaiserstadt. Das Ganze wirkte, wie jede chinesische Anlage, weniger durch die Einzelaussührung als vielmehr durch das Kolossale der Ausdehnung und das Würdevolle der Gruppierung.

In diplomatischen Kreisen wurde es entschieden mit Genugthuung begrüßt, daß der chinesische Hof sich endlich entschlossen hat, den mit so ängstlicher Sorgsalt gehüteten inneren Palast den fremden Bertretern zu öffnen und so eine endgültige Lösung der langwierigen Audienzfrage herbeizuführen. Wie schwer ihm dies geworden sein mag, haben die jahrelangen Berhandlungen zur Genüge dargethan.

Die Hauptpflichten bes Kaisers von China bestehen darin, seinen Borfahren zu opfern, seiner Stieftante, der alten Kaiserin-Exregentin, alle sünf Tage einen Besuch zu machen, in den Tempeln des Himmels und der Erde zu beten und den Großwürdensträgern Audienz zu erteilen, in denen alle laufenden Regierungsgeschäfte erledigt werden. Nach den Mitteilungen, die ich von Pekinger Diplomaten erhielt, soll der Kaiser viel intelligenter und energischer sein, als seine Borgänger. Dem Aussehen nach ist er klein, mager, bartlos, mit einem unverhältnismäßig großen Kopf; doch machte er auf die wenigen europäischen Gesandten, die ihn zu Gesicht bekommen haben, einen sehr günstigen Eindruck. Daß er auch bestrebt ist, sich über die Grenzen der Purpurstadt hinaus zu informieren, geht aus vielen Thatsachen hervor. Er hat das Studium der englischen Sprache begonnen, er liest die ihm zur Sanktionierung vorgelegten Berichte, und wo er Bestechlichkeit oder Nachlässigkeit der Beamten wittert, läßt er sofort von den Eensoren genaue Untersuchungen einseiten. Während meines letzten Ausenthalts in

Shanghai 1894 wurde die ganze chinesische Welt durch die Nachricht überrascht. daß der Kaiser selbst die Brüfung der Zöglinge der Bekinger Hanlin-Akademie vorgenommen hatte, ein unerhörtes Ereignis. Diese Afademie ist die höchste litterarische Anstalt Chinas. Ihre Mitglieder sind hohe Würdenträger, Mandarine, Gesandte 2c., und aus ihnen retrutieren sich nach erfolgreich bestandenen Brüfungen die Examinatoren in den Brovinzen, sowie die Lehrer für den kaiserlichen Thronfolger, wie für die kaiserlichen Kinder überhaupt. Seine Majestät ist zwar bisher trot seiner sechsjährigen Ghe mit so vielen Gemahlinnen noch nicht mit Nachkommenschaft gesegnet worden, aber die Lehrer für eine solche sind schon ba. Nun hat sich die in ganz China so ausgebreitete Bestechlich= feit soaar bis an diese Sanlin-Atademie herangewagt, und die Beamten, welche die so wichtigen und einträglichen Examinatorenstellen erlangen wollen, liefern mit ihren schrift= lichen Brüfungsarbeiten gleichzeitig eine mehr ober minder hohe Gelbsumme ab. Wie eine Bombe fiel nun im Mai des Jahres 1894 unter die Brüfungskommission der Befehl des Kaisers, die schriftlichen Arbeiten der Aspiranten ihm vorzulegen. Bei der Durchsicht stürzte er die Rangliste von unterst zu oberst: sechs Beamte, welche die Kommission an die letzte Stelle gesetzt hatte, erlangten die höchsten Ehren, andere, welche in die erste Klasse aufgenommen worden waren, wurden in die dritte oder vierte gestellt. einige sogar ganz abgewiesen. Unter den Aspiranten befand sich auch Tsui-Kuo-Pin, ber frühere chinefische Gesandte in ben Bereinigten Stagten, ein angesehener, ehrwürdiger Mandarin zweiter Klasse und Lehrer des kaiserlichen Thronfolgers. ichien' den Kaiser nicht befriedigt zu haben, denn es wurde ihm sein Mandarinknopf zweiter Klasse und sein Rang als Lehrer entzogen.

Auch sonst zeigt ber Raiser große Selbständigkeit; das Röpfen ober Degradieren ber Generale mährend ber jüngften Kriegsoperation erfolgte birekt auf seinen Befehl; entgegen der Mehrzahl seiner Mandarine dringt er auf die Organisation seiner Armee nach europäischem Muster, und überlebt seine Dynastie die jetige heftige Erschütterung, jo bürften bald beffere Zeiten für China kommen, vorausgesett, daß er nicht durch irgend ein Bülverchen vorher aus dem Leben geschafft wird. Seine Hofschranzen, Eunuchen und mandschurischen Bannerleute sind natürlich bestrebt, ihn möglichst von dem direkten Verkehr mit der Außenwelt fernzuhalten und alles durch ihre habgierigen, stets offenen Hande zu leiten. Selbst Audienzen bei dem Sohne des himmels muffen in vielen Fällen durch hohe Summen erkauft werden; Pfauenfedern, Mandarinknöpfe und sonstige Auszeichnungen sind ziemlich offen im Markt, kurz, alles ist bemjenigen Bu diesen elenden Berhältnissen in der unmittelbaren erreichbar, der zahlen kann. Umgebung des Kaifers haben wohl auch die vielen Prinzen beigetragen, von denen nur die wenigsten standesgemäße Bezüge haben. Andere haben wohl Zutritt zu den obersten Aemtern und damit auch Einfluß, aber dafür keine Bezüge, und so lassen sie sich häufig ihren Einfluß bezahlen. Biele befinden sich in ganz untergeordneten Stellungen, ja jogar als Diener in den Gesandtschaften und bei Fremden, aber sie gehören doch zu dem kaiserlichen Clan, dessen Oberhaupt der Kaiser ist, und der seine eigene Verwaltung und seine eigene Gerichtsbarkeit besitzt.

Die ganze prinzliche Gesellschaft ist in zwei Gruppen eingeteilt, deren erste, die tsung-schih, nur die direkten Nachkommen des Gründers der Dynastie und ersten Kaisers umfaßt. Sie find baburch kenntlich, daß sie einen gelben Gürtel tragen. Die zweite, Gioro genannte Gruppe, umfaßt alle Abkömmlinge der Nebenlinien, und ihre Mitglieder tragen einen roten Gürtel. Die Gesamtzahl ber männlichen Mitglieder bes kaiserlichen Clans dürfte etwa sechstausend betragen; ein eigenes Familienamt in Mutben, der Hauptstadt der Mandschurei, verwaltet die Archive und kontrolliert die Ansvrücke iedes Brinzen. Die ganze Gesellschaft ist je nach ihrer näheren oder entfernteren Verwandtschaft mit dem Kaiser in zwölf verschiedene Grade eingeteilt. Die Brinzen erster Klasse heißen Tsin Wang, d. h. Prinzen von Geblüt, und beziehen aus der kaiserlichen Schatulle eine jährliche Apanage von etwa 35 000 Mark, Seidenstoffe, Lebensmittel, und verfügen außerdem über eine Hofhaltung von 350 Personen; Prinzen zweiter Klasse, Kiun Wang, d. h. Söhne der Brinzen erster Klasse, haben die Hälfte der genannten Einkunfte und Hofhaltung; Brinzen dritter Rlasse, Beile, ein Drittel, solche vierter Klasse, Beitse, ein Biertel, und so fort bis herab zu der letzten Klasse, deren Mitglieder nur etwa zwölf Mark monatlich und einige Rationen erhalten. 500 Mark werden ihnen bei ihrer Verheiratung und eine ahnliche Summe für Beerdigungskosten bei etwaigen Todesfällen in ihrer Kamilie gewährt. Natürlich können fie damit ihr Auskommen nicht finden, und so nehmen sie zu allerhand unerlaubten Mitteln Zuflucht, um zu Gelb zu kommen. Ja, Wells Williams erzählt in seinem ausgezeichneten Buche The middle Kingdom, daß fie nicht selten ihre Frauen zu Tode mikhandeln, um nur so oft als möglich die Beerdigungs- und Hochzeitskoften zu erhalten. Diese Behauptung wurde mir von Diplomaten und Missionaren in China bestätigt. Ebenso wie bei dem Verdienstadel, ist auch in der kaiserlichen Familie der Titel nicht erblich. Die Söhne der Brinzen erster Klasse sind solche zweiter, beren Söhne Brinzen britter Klasse 2c., sobaß nach zwölf Generationen die Titel ganz aufhören. Gine Ausnahme bilden nur die acht Gisenhelm-Bringen, d. h. die direkten Nachkommen von acht Mandschuheerführern, welche der Raijerdynastie vorausgingen.

Von der Pracht der orientalischen Höse, besonders der indischen und javanischen, ist in China nur sehr wenig zu sehen. Selbst der japanische Hos übertrifft darin den chinesischen. Die goldstrotzenden, glänzenden Unisormen, Ordensketten und Sterne sehlen gänzlich, die langen weiten Gewänder sind wohl aus reichen schweren Seidenstossen, aber mit Ausnahme der Brustplatten, welche die Abzeichen des Ranges dilden, schwucklos und in dunklen Farben. Aehnlich wie der König von Korea, verläßt auch der Kaiser des chinesischen Reiches seinen Palast nur, um sich nach einem Tempel zu begeben oder die Kaiserin-Exregentin zu besuchen, aber der kaiserliche Zug ist noch einsacher, wie jener des koreanischen Königs. Sinige hundert berittener Garden, dann die gelbe kaiserliche Sänste, dann wieder einige hundert Garden mit Bogen und Pfeilen bewassnet, das ist alles. Die rot-weiß-blau gekleideten Sänstenträger dürsen während der ganzen Promenade nicht miteinander sprechen, nicht spucken oder sich räuspern; gewahren die

Garben irgend einen Neugierigen, so machen sie ihn durch wohlgezielte Pfeile darauf ausmerksam, daß der Anblick des kaiserlichen Zuges verboten ist.

Die Ausgänge nach den verschiedenen Tempeln, die Ahnenopfer und Besuche bei der Kaiserin-Wutter bilden beinahe die einzige Abwechselung in dem einförmigen, arbeitsvollen Leben des jungen Kaisers. Zuweilen läßt er sich auch in dem pracht-vollen Park der verbotenen Stadt spazieren fahren, und dazu wurde eine schmalspurige Eisenbahn durch die Hauptwege des Parkes angelegt, auf der ein kleiner Waggon läuft. Aber an Stelle einer Lokomotive sind es Eunuchen, welche die treibende Kraft bilden. Festlichkeiten, Theater- und Tanzvorstellungen kommen nur selten vor, und auch zu diesen werden nur einige der nächstschenden Prinzen und Minister geladen, niemals Frauen. Gewöhnlich werden die Borstellungen am folgenden Tage sür die Kaiserinnen und Damen des Hoses wiederholt, und dann sind wieder die Herren abwesend.





## Hofhaltung beim Kaiser von China.



Von den Chinesen, Tataren und Mandschuren in Peking ist über das höchst eigentümliche Frauenleben am Kaiserhofe nichts zu erfahren. Selbst die kaiserlichen Prinzen haben keinen Zutritt zu den kaiserlichen Gemächern. Die wenigen Festlichkeiten, die zuweilen bei Hose gegeben werden, haben eigene, von den Kaiserpalästen getrennte freistehende Hallen zum Schauplat, und auch dort kommen die Brinzen mit den Harense

bamen nicht in Berührung, weil bei diesen Festlichseiten die Damen sehlen. Manchmal giebt die Kaiserin-Exregentin dem Kaiser und seinem Hose Bankette oder Empfänge. Dann ift sie wohl selbst mit einer Anzahl ihrer Hospamen zugegen, sitzt auf ihrem Throne und läßt sich von dem Kaiser und den Prinzen die höchsten Ehrenbezeugungen erweisen. So muß der Kaiser beispielsweise vor den Stusen ihres Thrones niederknien und mit seiner Stirn den Boden berühren. Bei Banketten beläuft sich die Zahl dieser demütigen Zeremonien, die der Kaiser auszussühren hat, auf sechsunddreißig. Aber auch zu der Kaiserin-Bitwe werden nur Männer geladen. Unter solchen Berhältnissen ist es ungemein schwierig, in das Leben und Treiben am Kaiserhose zu Peking einzudringen.

Während meines Aufenthaltes in China gelang es mir indessen durch Zusall, Einblick zu erhalten in das große Zeremonienbuch, das Hwui Tien. In zweihundent dicken Bänden sind die genauesten Vorschriften für das ganze Thun und Lassen des Kaisers, der Prinzen und der Damen des Kaiserhoses verzeichnet, und besonders der 48. Band ist voll des merkwürdigsten Zeremoniells. Daß dieses auch heute noch im vollsten Umfange gedräuchlich ist, geht aus den Witteilungen der (geschriebenen) Pekinger Zeitung hervor, und diese beiden Publikationen gestatten es doch, sich eine richtige Vorstellung von dem Leben in dem chinesischen Olymp zu machen, selbst wenn es auch hinter den roten Wauern und unter den gelben Porzellandächern der Kaiserpaläste dem Auge des Sterblichen verborgen bleibt.

Der kaiserliche Hof mit seinen vielen Tausenden von Beamten, Gunuchen, Garden, Haremsdamen und Sklavinnen bildet ein kleines Reich für sich, mit eigenen Ministerien,

eigener Gerichtsbarkeit, eigenen Finanzen, und der ganze Apparat ist gewiß viel größer, als der Regierungsapparat so manchen europäischen Staates. Das Oberhofmeisteramt, hier Nuiwu Fu genannt, hat eine Anzahl von Ministern und Mandarinen, denen wies der sieben verschiedene Abteilungen untergeordnet sind. Die erste Abteilung besorgt das selbst für die chinesischen Olympbewohner Unentbehrlichste: die Verpflegung. darüber enthält das Zeremonienbuch die genguesten Borschriften, und es ist interessant. die Mengen von Lebensmitteln zu erfahren, die dem Kaifer vom Berpflegungsamte angewiesen werben. "Täglich", so beißt es in ben Borschriften, "find Seiner Majestät vorzuseten: 15 Kilogramm Fleisch in einer Schüssel und 31/2 Kilogramm Fleisch zu einer Suppe zusammengekocht; 1 Kilogramm Schweinefett und ebensoviel Butter; zwei Schafe, zwei Enten und zwei Hühner ober anderes Geflügel und 75 Pakete Thec. Die Kaiserin erhält  $10^{1}/_{2}$  Kilogramm Fleisch auf Tellern,  $6^{1}/_{2}$  Kilogramm Fleisch mit Gemüsen zusammen gekocht, eine Ente, ein Huhn oder anderes Geflügel, 12 Krüge mit Wasser und 10 Bakete Thee." Die Eunuchen, Hofbamen, Konkubinen und Dienerinnen erhalten täglich ebenso genau vorgeschriebene Rationen, deren kleinste aber immer noch aus 500 Gramm Fleisch und einem Baket Thee besteht.

Die zweite Abteilung bes Hausministeriums ist ber nächstwichtigen Sache, ber persönlichen Sicherheit bes Kaisers und seines Hoses, gewidmet und besorgt die Leibswachen, die Verteidigung des Palastes und die Garden, die den Kaiser auf Reisen begleiten. Diese Leibwachen belaufen sich zu gewöhnlichen Zeiten auf etwa siebens disthundert Mann und gehören dem sogenannten Gelben Banner an, das sich durchweg aus Mandschuren zusammensetzt. Sie tragen bei Festlichsteiten prächtige seidene Unissormen, reich vergoldete Metallhelme mit dem fünftlausgen kaiserlichen Drachen geschmückt, sind aber nur mit Hellebarden und Schwertern bewassent. Sinzelne Abteilungen der Garden tragen auch Pfeil und Bogen, aber während ich selbst im Palasthose des Königs von Korea Gatlingkanonen sah, gab es in der purpurnen Stadt Pekings bis auf die jüngste Zeit keine Feuerwassen.

Die dritte Abteilung der kaiserlichen Hospkaltung überwacht das Zeremoniell zwischen den einzelnen Mitgliedern der kaiserlichen Familie; die Herolde und Eunuchen dieses Umtes regulieren den Aufzug aller Haremsdamen, wenn sie zur Huldigung vor den Kaiser besohlen werden, sie stellen die Gefolge und die Ehrenwachen, die den Kaiser bei seinen Ausgängen begleiten, und versehen den Dienst dei allen Festlichkeiten und Audienzen. Interessanter ist die vierte Abteilung, denn ihren Beamten liegt die Ausswahl der Damen für den kaiserlichen Harem ob, und weil diese Damen die größten Unkosten der ganzen Hospkaltung verursachen, ist dieser Abteilung auch die Einziehung der Steuern und kaiserlichen Revenüen übertragen. Die fünste Abteilung hat die kaiserslichen Paläste und Gärten unter sich, besorgt alle Neubauten und Reparaturen und reinigt die Straßen der Hausgänge unternimmt. Obschon sie niemals den Fuß wirklich auf den Boden sehen, sondern stets in Sänsten getragen werden oder reiten, müssen den Kaiser, die Ausge, die sie passieren, mit gelbem Sand bestreut werden. Für den Kaiser

ist eine bestimmte Menge Sand vorgeschrieben, für die Prinzen je nach ihrem Range weniger. Die sechste Abteilung verwaltet die kaiserlichen Stallungen, Meiereien und Herden, und die siebente Abteilung hat die Gerichtsbarkeit über die Bewohner der kaiserlichen Stadt unter sich.

Am interessantesten sind unzweiselhaft die Besugnisse der vierten Abteilung, die sich mit dem Harem des Kaisers besaßt. Die Beamten dieser Abteilung sind selbst- verständlich der großen Wehrzahl nach Eunuchen. Sie bleiben ihr Lebenlang unversheiratet und lassen sich nicht einmal auf Liebesabenteuer ein. Der männliche Artikel "der" wird ihnen nur auß Höslichkeit beigelegt. Sie tragen die Kleidung der Wänner, aber keine Bärte. Ihre Zahl beträgt nicht weniger als fünstausend. Die für den Nachwuchs erforderlichen Leute sind nicht so leicht aufzutreiben, denn die Operationen der Eunuchentause sind keinigkeit. Man erwirdt deshalb gewöhnlich passenden Knaben von ihren Eltern oder Anverwandten gegen Zahlung, überdies aber besteht seit 1829 ein Geseh, demzusolge die Söhne aller wegen Familienmordes hingerichteten Berbrecher den kaiserlichen Haremsbehörden auszusolgen sind. Von diesen werden sie zu Eunuchen verwandelt, ob sie wollen oder nicht.

Dem Namen nach ift allerbings die Raiserin=Mutter die Herrin über das ganze Beer der faiferlichen Haremsdamen, in Wirklichkeit aber muß auch fie fich den Berordnungen der vierten Abteilung fügen. Wie viele Frauen der Raiser im Laufe seiner kurzen Regierungszeit geehelicht hat, weiß er wohl selbst nicht. Auf ein Dutend mehr oder weniger kommt es ja auch gar nicht an. Gesetzlich bestimmt sind ihm neben der Raiserin noch neun Frauen zweiten Ranges, siebenundzwanzig britten Ranges und einundachtzig Beischläferinnen verschiedener Rlassen; nach welchen Verdiensten diese Damen in die Rlassen eingeteilt werden, ist selbst in dem dicken Zeremonienbuche nicht enthalten, eine bedauernswerte Unterlassung. Es wäre wohl gegen das Ansehen des Sohnes des himmels, jeweilig nur einer einzigen Gattin herz und hand anzutragen, und deshalb werden ihm immer gleich neun Frauen auf einmal zugeführt. Dazu wird alle drei Jahre im kaiserlichen Balaste eine große Mädchenparade abgehalten, wozu die Offiziere der mandschurischen Banner ihre sämtlichen im Alter zwischen zwölf und sechzehn Jahren stehenden Töchter ausrücken lassen müssen. Der Kaiser, bealeitet von der Raiserin-Mutter, hält die Revuc ab und wählt die ihm zusagenden Mädchen aus. Sie bleiben nun bis zum vollendeten fünfundzwanzigften Lebensjahr Beischläferinnen bes Raisers. Hierauf werden sie wieder in Gnaden entlassen, diejenigen ausgenommen, die mit kaiserlicher Nachkommenschaft gesegnet wurden. Diese können dann je nach ihren Berdiensten die ganze Stufenleiter durch die verschiedenen Rlassen durchlaufen, ja sogar bis zur Kaiferin erfter Klaffe vorrücken. Auf hohen Rang und gefellschaftliche Stellung der Familie wird verzichtet. Jede Korporalstochter kann Raiferin werden. Die Mutter des Kaisers Hieu-fung, der von 1850 bis 1861 regierte, war ein blutarmes, den unterften Ständen angehöriges Mädchen und verkaufte in dem schmutigen Gaffengewirt Bekings Obst. Ihre außergewöhnliche Schönheit erweckte die Aufmerksamkeit des ersten Ministers, und ohne weitere Umstände wurde sie in den kaiserlichen Harem aufgenommen.

Der augenblicklich regierende Kaiser Kwang-Su bestieg am 4. März 1889 im Alter von fünfzehn Jahren den Drachenthron. Einem alten Gesetze zusolge mußte der Kaiser jedoch vor seiner Throndesteigung in den Shestand treten, und die Bermählung sand am 26. Februar desselben Jahres unter allerhand höchst eigentümlichen Gebräuchen und Zeremonien statt. Schon 1888 sand im Kaiserpalast zu Peting die erste Mädchensparade statt; Tausende von jungen, hübschen Backsichen im Alter von zwölf dissechzehn Jahren kamen, begleitet von ihren Bätern, durchwegs Mandschuren, angerückt, und die Kaiserin-Regentin traf die erste Auswahl. Einige Tage später wurden die gewählten Kandidatinnen einer zweiten, engern Wahl unterzogen. Diese wurden nun genau registriert und nach ihrer Heimat mit dem Bedeuten zurückgeschickt, daß sie sich sür die dritte, entscheidende Wahl bereithalten möchten.

Am 28. Oktober 1888 wurde diese anbesohlen. Die dreißig jungen Mädchen wurden zunächst im kaiserlichen Palast festlich bewirtet; der Kaiser unterhielt sich mit ihnen und teilte dann der Kaiserin-Regentin seine Wünsche mit. Am 8. November 1888 wurde endlich in der Pekinger Staatszeitung verkündet, daß Peh-ho-na-la, eine Maid von hoher Tugend, ansprechendem Aeußeren und geziemendem Benehmen, die Tochter eines mit der Kaiserin-Regentin verwandten Mandschugenerals, zur Gemahlin des Kaisers erwählt worden sei. Die Hochzeit konnte aber erst drei Monate später stattsinden, denn sie erforderte sehr umfassende, zeitraubende und kostspielige Vorbereitungen. Dem Volke wurde hierfür eine Hochzeitssteuer im Betrage von zwei Millionen Taels, also etwa acht Millionen Mark auferlegt, die Gesamtkosten der Hochzeitsseier beliesen sich jedoch auf nicht weniger als siebeneinhalb Willionen Taels. Außerdem mußten die Provinzen noch eine Anzahl von Lebensmitteln, Kleiderstosse und Material liesern; darunter auch die berühmte, die Manneskraft sördernde Ginsengwurzel und das Holz für die Särge des Kaiserpaares.

Die feierliche Verlobung sand am 4. Dezember 1888 durch ein großes Bankett statt, woran aber nur Frauen teilnahmen, während die Männer, darunter ein kaiserlicher Prinz, der Stellvertreter des Kaisers, in einem andern Raum bankettierten. Schon bei dieser Gelegenheit erhielten die Braut und ihr Vater kostdare Geschenke, die aber durch die eigentlichen Hochzeitsgeschenke weit in den Schatten gestellt wurden. Ein kaiserlicher Abgesandter überbrachte am 4. Januar 1889 in seierlichem Aufzuge folgende Geschenke: 200 Unzen Gold, 10 000 Taels in Silber, ein Theegeschirr mit Kannen und Tassen aus massivem Golde, zwei silberne Waschbecken, 1000 Stück der kostbarsten Seide, 20 mongolische Reitpferde, vollständig gesattelt und gezäumt, und 40 Packpferde ohne Ausrüstung. Die Eltern der Braut erhielten ähnlich wertvolle Geschenke, ja selbst die andern Mitglieder der Familie und die Dienerschaft wurden reich bedacht.

Für den 26. Februar 1889 war die Hochzeit anbefohlen worden, und zwei Tage vorher sandte der Kaiser einen Prinzen nach den Tempeln des Himmels und der Erde, um den Göttern zu opfern, sowie nach dem kaiserlichen Ahnentempel, um den Vorsahren die bevorstehende Vermählung zu verkünden. Es geschah dies dadurch, daß diese Trauungsanzeige auf eine Atlasrolle geschrieben und diese vor den Altären der Ahnen

verbrannt wurde. Am Hochzeitstag versammelte sich der ganze, aus Tausenden von Bersonen bestehende Sof, alle in kostbare neue Seibengewänder gekleibet und mit ihren Rangabzeichen, goldenen Phönixen, Mandarinknöpfen, Pfauenfedern z. versehen, in der großen Thronhalle (Tai-ho) des Palastes, wo auf zwei mit gelber Seide überbeckten Tischen die Insignien der Kaiserin, d. h. eine goldene Tafel mit der darauf gravierten Bermählungsurkunde und ein goldenes Siegel bereit lagen. Bor dem Thron wurde bas golbene kaiferliche Scepter niedergelegt. Inzwischen beobachteten die kaiferlichen Astrologen unter allerhand Hokuspokus ihre astronomischen Instrumente und verkündeten endlich, daß der gunstige, d. h. der den Geistern genehme Zeitpunkt für die Vermählung gekommen sei. Darauf begab sich ber Kaiser in seinem mit goldenen Drachen bestickten Staatsfleid in einer gelbseibenen Sänfte nach ber Thronhalle, nahm bort ben Kniefall bes Hofes entgegen und besichtigte die Insignien der Kaiserin, alles unter dem große artigsten, bis in die geringsten Ginzelheiten geregelten Zeremoniell. Bahrend die Ans wesenden knieend, mit der Stirn auf dem Boden, dalagen, verlas ein Zeremonienmeister bie Trauungsurkunde: "Seine Majestät ber Raiser hat von Ihrer Majestät ber Kaiserin-Regentin ein Soift erhalten, demzufolge Neh-ho-na-la, die Tochter des Bannergenerals Awei-Hiang, zur Kaiserin erwählt worden ist. Dem Uns ergangenen Befehl gemäß foll die Investierung der Kaiserin mit dem Scepter vorgenommen werden."

Nun wurde dem mit der Investierung der Kaiserin betrauten kaiserlichen Bringen Unter den Klängen der Tatarenmusik begab sich der Kaiser das Scepter übergeben. wieder in seinen Balast zuruck, das goldene Siegel und die Vermählungstafel aber wurden in kostbare, ungemein reich geschmückte Drachensänften gelegt, um die sich nun ber Festzug, ber Bring mit bem Scepter an ber Spite, gruppierte. Hinter ben kolossalen Drachenfänften wurde ber gelbseibene faiserliche Sonnenschirm einhergetragen; es folgten Minister, Mandarine, unzühlige Schirm=, Fahnen= und Bannerträger, und endlich bie Eunuchensippe mit den Gewändern der Raiserin in eigenen, prachtvoll vergoldeten Sänften. Bor bem Balaft ber Braut empfingen ber Bater und die mannlichen Anverwandten den Zug; die Eunuchen trugen die Insignien und das Raiserscepter in die Gemächer der Braut, die vor diesen Zeichen ihrer fünftigen Bürde niederkniete und die vorgeschriebene Bahl von Kautaus machte. Buvor hatte sie jedoch unter Beihilfe gahlloser weiblicher Zeremonienmeister, Herolbe und Hosbamen bas Hochzeitskoftum angelegt, das gewiß die Damen interessieren dürfte, zumal es meines Wissens in Europa noch nicht geschildert wurde. Das Kleid war von dunkelblauer, schwerer Seide mit goldenen, eingestickten Drachen und breiten Goldborten an den Aermeln und dem unteren Saume; auf der Borderseite des Rleides prangten in Goldstickerei die chinesischen Schriftzeichen Wau-fu und Wau-scheu, d. h. immerwährendes Glück und langes Leben. und Schuhe waren von gelber Seide. Die Halsgeschmeibe ber Kaiserin, hauptsächlich aus Berlen, Diamanten, Türkisen und Korallen zusammengesetzt, sollen nach ben Ditteilungen der Shanghaier Blätter einen fabelhaften Wert besitzen. Das Taschentuch war aus grüner Seide, reich gestickt und mit juwelenbesetten Quaften und gelben Bandern geschmudt. Das wichtigste und kostbarfte Stud war jedoch der Ropfput, eine

Mütze aus rotem Samt mit auf die Schulter fallendem Besatz von Zobelpelz, gelb gefüttert und durch diamantenbesetzte Samtbänder sestgehalten. Auf der Mitte der Kappe erhob sich ein goldener Phönix, umgeben von einer Anzahl der kostbarsten Verlen. Rings um diesen Schmuck waren an der Kappe nach hinten andere goldene Phönixe besestigt, jeder mit 28 großen Perlen besetzt, und auf der Hinterseite der Kappe saß ein goldener Fasan, dessen langer juwelenbesetzter Schweif über das Zobelsell siel.

In diesem Aufzuge erschien die Braut vor den Eunuchen, die ihr nun das kaiserliche Edikt vorlasen und die an dem gleichen Nachmittag stattsindende Abholung nach dem Kaiserpalast verkündeten. Die Trauungstasel und das Siegel blieben bei ihr, das Scepter aber wurde wieder unter dem weitschweisigsten Zeremoniell dem vor der Brautwohnung harrenden Prinzen übergeben, der es dem Kaiser wieder zurücktrachte. Nachmittags besuchte der Kaiser mit seinem ganzen Hosstaate die Kaiserin-Regentin und gab hierauf in der Taihohalle seierlich unter Trompetengeschmetter und Trommelschlag den Besehl, die junge Kaiserin abzuholen. Sosort wurde der Hochzeitszug wieder mit dem Prinzen an der Spize gebildet, aber diesmal sungierte an Stelle der Drachensstühle eine Phönizsänste, mit gelbem Damast ausgeschlagen und von sechzehn Trägern getragen, denen die kaiserliche Palastgarde in ihren pompösen Unisormen mit goldenen Helmen und Panthersellen solgte.

In dem Balast der Braut hatten sich mittlerweile die kaiserlichen Prinzessinnen, Hofdamen, Frauen ber Minister und höchsten Mandarine versammelt. Beim Eintreffen des Buges überreichten die Prinzessinnen der tiefverschleierten Braut einen Apfel und durchräucherten den Phönixstuhl mit tibetanischem Weihrauch. Nun nahm die Braut allein darin Blat, Trauungstafel und Siegel wurden in die dafür bestimmten Drachenitühle gelegt, und begleitet von dem großartigen, glänzenden Gefolge begab sich die Braut zu dem Balaft des Raifers, diesmal schon beschattet von dem hohen kaiferlichen Sonnen= schirm mit sieben eingestickten Phonixen. An dem Augenthore mußten den Borschriften gemäß alle Sänften zuruckbleiben und nur jene mit der Raiserin wurde bis an die Eingangspforte bes Palaftes getragen. Dort mußten bie Sanftentrager und Eunuchen mit abgewendeten Gesichtern zurücktreten, die Balaftgarben aber hinter einem hohen Schirm sich verbergen, um zu verhindern, daß sie die Raiserin erblickten. Unter Beihilfe ber Brinzessinnen verließ die Raiserin nun die Sanfte und erhielt in der Borhalle des Palastes abermals einen Apfel sowie ein großes, mit Berlen und Goldstücken gefülltes Gefäß. Langsam burchschritt sie ben Korribor zu bem Brautgemach, vor bem ber Kaiser, ihr Gemahl, fie erwartete. Bu feinen Fugen lag ein Sattel, baneben ftanden Pfeil und Bogen. Als der Raiser seine Braut gewahr wurde, schof er einen Pfeil tief in den Sattel, trat bann auf die junge Kaiserin zu und schlug ihren Schleier zurück. Brinzeffinnen führten fie nun in das Brautgemach und luden fie ein, auf dem Brautbette Blatz zu nehmen. Der Kaiser setzte sich neben sie, und mit ineinander verschlungenen Armen tranten fie nun den von den Prinzessinnen dargereichten Bein. Hierauf genossen fie eine Suppe, "die Brühe bes langen Lebens" genannt, und einen aus allerhand mpsteriösen Kräutern und Wurzeln gemachten Brei, "die Mehlspeise der Söhne und Entel".

Die Brinzessinnen bildeten bei dieser feierlichen stummen Mahlzeit die Bedienung. Dann machten sie das Brautbett zurecht, legten an die vier Eden desselben vier mit Nephrits stein (Jade) eingelegte Scepter und zogen sich zurück. In der offiziellen Befinger Reitung, Die ben gangen Hergang in ber größten Ausführlichkeit schilberte, ist leiber nicht erwähnt, ob die kaiferliche Braut ihre Phönire und Kasanen auf dem Kopf behielt. Es heißt darin nur, daß die Brinzessinnen am nächsten Morgen um drei Uhr wieder erschienen, um das Raiserpaar zu wecken. Eine halbe Stunde später begaben sich die Neuvermählten nach dem Hwa-Huang-Tempel, um dort ihre Gebete zu verrichten und hierauf nach dem Chieng-Ching-Balaste, wo sie sich vor den Gedenktafeln der kaiserlichen Ahnen neunmal zu Boben warfen. Nach einem furzen Höflichkeitsbesuch bei der Kaiserin-Mutter kehrten sie nach dem Kaiservalast zurück. Hier mußte die junge Kaiserin neunmal vor ihrem Gatten die Anie beugen und gelegentlich dieser Turnübung dem Kaiser ihr Nephrit-Scepter überreichen. Dafür reichte ihr ber Raiser sein eigenes Scepter. Nun war die Zeit für den Empfang der Nebenkaiserinnen und des ganzen Harems mit Gefolge und Dienerschaft gekommen. Alle, selbst die Rebenkaiserinnen, mußten vor der jungen Herrin ben Kautau ausführen.

Glücklicherweise wird nur die Hochzeit mit der ersten Kaiserin mit so großem Pomp und Auswand geseiert, sonst käme der Kaiser sein Leben lang aus den Heiratszeremonien gar nicht heraus. Mit den Neben= und Aushilfskaiserinnen wird nicht viel Aushebens gemacht. Die Pekinger Zeitung verkündet einsach ihre Ernennung, ebenso wie die Ernennung einer Anzahl von Beischläserinnen verschiedener Grade. Sie haben alle ihre eigenen Bohnungen, ihre Dienerschaft und Eunuchen, und der Kaiser macht bei ihnen nach Belieben die Runde. In dieser Beziehung werden ihm von dem Zeremonienmeister glücklicherweise keine Vorschriften gemacht, dafür hält dieser unter den Beischläserinnen strenge Ordnung, und sollten sich die Harensdamen irgend welcher Vergehen zu Schulden kommen lassen, so weröffentlichte die Bekinger Staatszeitung im Jahre 1895 solgendes Edikt:

"Ich, ber Kaiser, habe folgende von mir getroffene Versügung der allergnädigsten Kaiserin-Exregentin mitgeteilt: Unser Hof hat seine Familientraditionen und Vorschriften, die streng und vernünftig sind. Dem Hos-Harem gedührt es nicht, sich in Sachen der Staatsverwaltung einzumischen. Die Frauen zweiten Ranges, Zsin und Tscheshen, haben ihre disherige Vescheidenheit aufgegeben. Sie haben sich dem Prunke ergeben und wenden sich wiederholt an Se. Wajestät mit Vitten und Anliegen, ihm viel Sorge verursachend. Das darf nicht weiter vorsommen. Denn wenn man sie nicht warnt, so steht zu befürchten, daß die Frauen des Kaisers von allen Seiten mit Vitten und Intriguen bestürmt werden, während dies Intriguen doch nur eine Leiter zu allerlei Vetrug sind. Deshalb sind die Frauen Isin und Tscheshen zu degradieren und solches zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Ietzt wird Ruhe und Stille im Innern des Palais einkehren. So geschehe es."

Noch strenger wird vom kaiserlichen Hausministerium unter den Eunuchen Ordnung gehalten, deren es in kaiserlichen Diensten wohl fünftausend giebt. Da sie sich

in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers befinden, so ist auch ihr Einfluß auf denselben bedeutend, und sie lassen sich in Andetracht ihrer unverantwortlichen Stellung häufig zu allerhand Gesehlosigseiten verleiten. Jeden Monat veröffentlicht die Staatszeitung Edikte, denen zufolge verschiedene Eunuchen geköpft oder in die Verbannung gesandt worden sind.

Der Thronfolger wird in China unter den Kindern der verschiedenen Beisichläferinnen ganz nach Gutdünken des Kaisers erwählt; die Töchter des Kaisers aber werden an hohe mandschurische Generale oder mongolische Fürsten verheiratet, nur dürsen die letztern ihren hochgeborenen Gemahlinnen gegenüber keinerlei eheliche Rechte ausüben, müssen also sozusagen Eunuchen spielen. Sollten sie sich vielleicht doch zu unerlaubten Beziehungen zu ihren eigenen Frauen verleiten lassen, so werden sie streng bestraft. Der Kaiser Taokwang ließ einem solchen kecken Gatten achtzig Stocksichläge verabsolgen.





## Geistermahlzeiten und Ahnenkultus am Kaiserhofe.

Die Pekinger Regierungszeitung vom 29. Juni 1895 brachte folgendes Edikt bes Kaisers: "In den letzten Wochen ist im Bereiche der Hauptstadt viel Regen gefallen, und noch immer ist der Himmel mit Wolken bedeckt, so daß zu befürchten steht, es könnte durch zu viel Regen die Ernte geschädigt werden. Wir sind auf das tiefste besorgt, und es erscheint geziemend, um günstiges Wetter zu slehen. Wir werden Uns deshalb am 1. Juli nach Takaoztien zum Opfern begeben und die himmlische Macht bitten, Regen und Sonnenschein, alles zur rechten Zeit, zu gewähren, auf daß man beruhigt der Ernte entgegensehen könne."

Am 30. Juni erschien in der Regierungszeitung folgende Nachricht: "Der Kaiser wird sich morgen früh 3 Uhr zum Opfern nach Takao-tien begeben."

Aehnliche Edikte und Nachrichten finden sich in der genannten Zeitung nahezu jede Woche. Bald opfert der Kaiser in der Ahnenhalle, bald im Tempel des Himmels oder in jenem der Erde. Die Opferzeit ist gewöhnlich ungemein früh, zwischen 3 und 5 Uhr morgens, zuweilen sogar mitten in der Nacht.

Wenn in diesen Editten von Priestern niemals gesprochen wird, sondern immer nur vom Kaiser, so hat dies seinen Grund darin, daß er selbst der Stellvertreter der chinesischen Gottheit auf Erden ist, eine Art Hoherpriester — mit dem Zopse. Wie in diblischen Zeiten König und Oberpriester häusig in einer Person vereinigt waren, so ist es in China dis auf den heutigen Tag geblieben. Ia noch mehr: der Kaiser ist der Sohn des Himmels, seine Vorsahren auf dem Drachenthrone weilen als Geister in der Gesellschaft der himmlischen Mächte, und er selbst fährt dei seinem Ableden auf einem goldenen Drachen zum Himmel. Sein Geist lebt dort fort und beeinsslußt das Leben der Hinterbliebenen in derselben Weise, wie das seine von seinen eigenen Vorsahren beeinsslußt wurde. Aus diesem Glauben entwickelte sich der Ahnenkultus, der in China und besonders am Kaiserhose kaum weiter getrieben werden kann. Innerhalb der verbotenen Purpurstadt im Herzen Pekings befindet sich ein großer kaiserlicher Ahnenstempel, und auch in den anderen, dem Himmel, der Erde, der Sonne und dem Monde geweihten Tempeln Pekings sind die kleinen Ahnentaseln der verstorbenen Kaiser aufs



gestellt. In dem Taismeau, d. h. dem Großen Tempel, neben dem Kaiserpalast, befinden sich außer den Uhnentaseln der Kaiser auch jene der Kaiserinnen aus den letzten zehn Generationen, einsache Holztäselchen, auf welchen die Namen und Titel der Verstorbenen verzeichnet sind und die in vergoldeten Holzkästchen auf langen Tischen stehen. Ans

schließend an den kaiserlichen Ahnentempel befindet sich an der Ostseite eine Halle für die Uhnentaseln der kaiserlichen Prinzen, an der Westseite eine zweite für die Taseln verdienter Staatsmänner, Feldherren 2c., also eine Art chinesischer Ruhmeshalle, jedoch ohne irgendwelchen anderen Schmuck, ohne Statuen oder dergleichen.

In diesem Tai=meau bankettiert der Kaiser unmittelbar nach seiner Thron= besteigung mit seinen kaiserlichen Borgangern, benn die Opfer, welche diesen bargebracht werden, benken sich die Chinesen als Festmahle. Sobald der Raiser in großem Ornat die Halle betreten hat, werden vor die Ahnentafeln jedes einzelnen Kaiserpaares die Opfer gesett, und zwar vor jede Tafel brei Becher Bein, zwei Schuffeln Suppe, ein kleines Tischehen und ein Stuhl, auf welchem passende Kleider für den unsichtbaren Borfahren liegen. Zeber Raifer erhält außerdem noch zwei Stücke kostbaren Seibenftoff. Auf langen Tischen vor jedem Kaiserpaare werden auch noch zwischen Weihrauchfässern und glimmenden Raucherkerzchen je ein geschlachtetes Schwein, ein Rind und ein Schaf gelegt. Hierauf tritt der Raiser allein in die Mitte der Halle, wirft sich auf die Knie, und mit der Stirne den Boden berührend ruft er der Reihe nach alle seine Vorfahren mit ihren Namen und Titeln an, eine zeitraubende Affaire, wenn man bedenkt, daß diese Titel aus je zwölf bis zwanzig Bortern bestehen. Dann bittet er sie, diese Opfergaben als Ausdruck seiner Fürsorge und Berehrung entgegenzunehmen. Der Kaiser lieft dieses Gebet von einer kleinen gelben Holztafel ab, die er sodann unter ben Klangen eines mongolischen Musiktorps und dem Gesang von Chorfangern den Zeremonienmeistern übergiebt. Beamte raffen nun die Seibenstoffe zusammen und tragen sie in feierlichem Aufzuge zu einem großen offenen Altare, wo sie in Gemeinschaft mit ber Gebettafel verbrannt werben.

Hierauf folgt eine höchst eigentümliche Zeremonie, die lebhaft an ähnliche Zeremonien im altjüdischen und christlichen Gottesdienste erinnert. Ein hoher Tempelsbeamter reicht dem Kaiser einen Becher mit dem Wein des Segens dar. Bevor er ihn empfängt, kniet er dreimal nieder und berührt jedesmal mit der Stirne dreimal den Boden. Hat er den Becher geleert, so wird ihm das Fleisch des Segens auf einer Schüssel dargereicht, wobei er dieselbe Anzahl von Kautaus auszusühren hat. Im Laufe dieses Opferdienstes hat er im ganzen achtzehnmal niederzusknien und die Stirne vierzundsünfzigmal auf die kalten Steinplatten zu senken, eine recht anstrengende Turnzübung, die von allen anwesenden Prinzen und Würdenträgern ebenfalls ausgeführt werden muß.

Der wichtigste Tempel Petings, in welchem der Kaiser selbst als Hoherpriester den Opferdienst versieht, ist der berühmte Tempel des Himmels. In der Chinesenstadt, anschließend an die starken, hohen Umfassungsmauern Petings, befinden sich zwei große, mehrere Quadratkilometer umfassende Tempelhaine, eigentlich schattige, mit prachts vollen alten Bäumen besetzte Parks, auf deren grünen Matten die Opfertiere, Kinder, Schase 2c., friedlich grasen. Hohe, blaßrote Wauern umschließen diese weiten Plätze des Friedens, und nur wenigen Fremden ist es vergönnt, in das Innere einzudringen. Der westliche Park enthält den Tempel des Ackerdaues, der östliche den viel größeren und

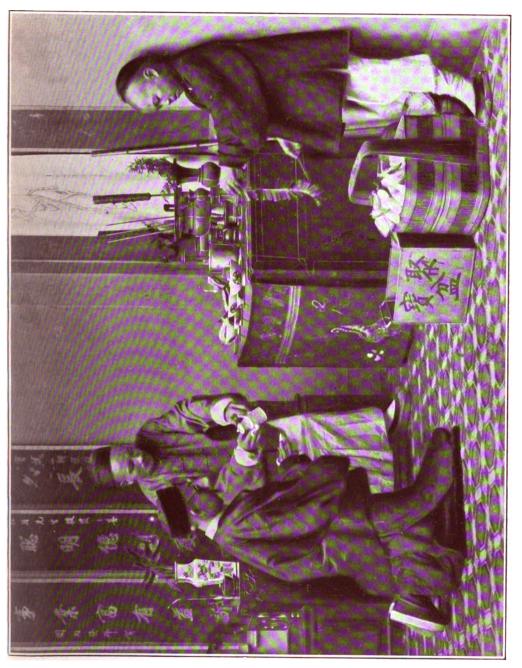

THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR LINES AND
DOWN TO MUNICIPALITY

wichtigeren Tian=Tian, d. h. ben Tempel des Himmels. Bevor die augenblicklich regierende Dynastie auf den Thron gelangte, war der Tempel des Ackerbaues eigentlich der Tempel der Erde. Aber im Jahre 1531 entschieden die Schriftgelehrten, daß dieser Tempel der Erde außerhalb der Stadtmauern liegen musse, und es wurde deshalb nördlich der Tatarenstadt ein Park von etwa dreihundert Morgen angelegt, in dessen Mitte sich der Tempel oder vielmehr Altar der Erde erhebt.

In Korea, beisen Herrscher sich bisher gang nach bem Vorbilde der chinesischen Kailer aerichtet haben, befinden sich heute noch die Tempel des Himmels und der Erde nebeneinander in demselben Raume, ein weiterer Beweis für meine Ansicht, daß die koreanische Kultur auf dem Standpunkte der chinesischen Kultur, wie sie zur Zeit der Ming-Opnastie war, also vor etwa dreibundert Jahren, stehen geblieben ist.

Während bes größten Teiles bes Jahres sind die heiligen Tempelhaine einsam und verlassen, die stillsten Blätichen bes weiten chinesischen Reiches. Aber breimal im Jahre, zur Zeit der Sommer= und Wintersolstitien und zu Beginn des Frühlings, drangen sich unter den schattigen Bäumen rings um den Altar bes Himmels die Großen des Reiches in ihrer ganzen Bracht. Der Kaiser, die Brinzen, Mandarine und Generale find dann hier versammelt, begleitet von Musikern, Chorfangern, Tempeldienern und Tanzern, von Leibgarden und Balastfoldaten, ein ungemein seltsames, großartiges Bild. Der Raiser verläkt ichon am Tage porber bei Sonnenuntergang seinen Balaft, um im seierlichsten Aufzuge durch die frischgescheuerten, mit gelbem Sand bestreuten Straßen seiner Hauptstadt nach dem Tempel zu pilgern. Aus Chrfurcht vor der geheiligten Berson des Monarchen mussen sämtliche Thuren und Tenster der Säufer geschlossen werben, keine Seele, weder Chinese noch Europäer, darf sich zeigen. Durch diese veröbeten Straßen rollt der von einem Elefanten gezogene gelbe Staatswagen, in welchem Nicht weniger als zweitausend Hofbeamte, Mandarine, Eunuchen und der Kaiser sint. Garben, mit zahllosen Bannern, Chrentafeln und Chrenschirmen begleiten den Monarchen. Im Tempelhain angelangt, besichtigt der Kaiser zunächst die Opfertiere und begiebt sich hierauf in die Halle des Kastens und der Buke, während sein Gefolge sich außen unter den Bäumen auf den Rasen lagert. Rein Laut unterbricht die nächtliche Stille, denn der Kaiser liegt mehrere Stunden in der dunklen Halle auf den Knieen, im Gebet verfunfen. Hierauf wird ber Kaiser in ein Staatszelt geführt, wo er unter großem Beremoniell bie Händewaschung vornimmt und die langen blauseibenen Gewänder als Oberpriefter anlegt; nun beginnt ber Bug zu bem Opferaltar. Boran schreiten Bannerträger, bann 235 Musiker in blauseibenen Talaren und eine gleiche Zahl an Tänzern, welche während bes Marsches langfame, feierliche Tanzbewegungen ausführen. Hierauf tommt der Kaiser, gefolgt von allen Prinzen und hohen Würdenträgern, viele Hunderte an der Rahl.

Mittlerweile ift an der heiligen Opferstätte selbst alles vorbereitet worden. Innerhalb einer zweiten Ringmauer erhebt sich auf einer Warmorterrasse der mächtige runde Tempel des Himmels mit drei hohen, sich verengenden Stockwerken und himmel= blauen Porzellandächern. Hehre Einfachheit kennzeichnet bas Innere. Vergoldete BeffesBartegg, China und Japan.

15



Bronzene Weihrauchgefäste.

Cien-ko, Himmelhund.



Holzsaulen tragen die Dächer, und an der Nordseite, dem Eingang gegenüber, stehen auf reich geschnitzten, rot lackierten Tischen die einsachen Täselchen des Shang-te, das heißt des "obersten Herrn des Himmels, der Erde und aller Dinge", sowie der acht versstorbenen Kaiser der regierenden Dynastie. Aus diesem Tempel werden die mit blauem Seidenstoff umhüllten Täselchen nach dem heiligen Altar des Himmels getragen, auf welchem das kaiserliche Opfersest stattsinden soll.

Dieser Altar, eine der heiligsten Stätten des chinesischen Reiches, befindet sich nabebei in einem bichten Cypressenbaine. Umgeben von ehrwürdigen alten Bäumen. erhebt sich hier ein aus blendend weißen, treisrunden Marmorterrassen bestehender Aufbau, zu dessen oberfter Plattform vier breite Treppen von je neun Stufen emporführen. Die Terraisen, ebenso wie die Treppen sind mit stulpturengeschmückten Marmorbalustraden umgeben, in benen Drachen- und Phönixmotive die Hauptrolle spielen. In der Mitte des obersten, mit weißem Marmor belegten Blateaus erhebt sich ein großer Marmorblock für den Kaiser, und darüber wird ein die ganze Fläche einnehmender Baldachin gespannt. Bei dem flackernden Schein zahlreicher Fackeln stellen nun die in lange, hellblaue Gewänder gehüllten Diener die Raisertäfelchen auf die oberfte Plattform; auf die nächst= tiefere Terraffe werben bie Täfelchen ber Sonne, bes Großen Baren, ber fünf Blaneten, ber achtundzwanzig Konstellationen und ein lettes Täfelchen für die übrigen Sterne aufgestellt. Diesen gegenüber, auf der entgegengesetzen Seite der zweiten Terrasse, werden die Täfelchen für Mond, Wind, Regen, Wolken und Donner auf kleine Tischehen gestellt so daß also der oberste Gott Shang-te nach chinesischen Begriffen von allen himmelskörpern umgeben ift.

Bor jedes Täfelchen werden auf langen Tischen Räucherpfannen für Weihrauch gestellt und allmählich auch die Kerzen und Räucherstäbchen entzündet. ganze Chpressenhain durch die brennenden Fackeln erleuchtet wird, klimmern auf der weißen Marmorphramide, den aztekischen Teocali nicht unähnlich, Taufende und Abertausende kleiner Lichtchen. Bei ihrem Scheine werden nun vor jedem Täfelchen die Ovfergaben aufgetürmt: zwölf Stud ber ichwerften blauen Seide vor Shangete, je brei Stud weißer Seibe vor jebem Raifer, bann zusammen siebzehn Stud roter, gelber, blauer, schwarzer und weißer Seibe für die übrigen Täfelchen, die, wie gesagt, nichts weiter als etwa fußhohe, zwei Zoll breite, aufrechtstehende Holzplättchen sind, auf welchen die Namen der genannten himmelskörper stehen. Sobald die Kunde von dem Anmarsch des kaiserlichen Auges hierher gelangt, werden die Opfermahlzeiten aufgetragen: Shang-te ein geschlachtetes Kalb, den Sternen ein Stier, ein Schaf und ein Schwein. Bor jedes Täfelchen werden drei Schalen Reiswein aufgestellt und dann in acht Reihen achtundzwanzig mit allerhand Lebensmitteln und Früchten gefüllte Schüsseln gesett. Manche derfelben enthalten Suppe mit Kind- und Schweinefleischschnitten, andere wieder Bokelfleisch mit Vermicelli, wieder andere Hafen- oder Rehsleisch, geräucherten oder gesalzenen Fisch, Bambussprossen, Beterfilie, gekochten Reis, Hirfe, Zwiebelblüten verschiedener Art, ja selbst Gewürze, wie Salz, Pfeffer 2c. werden bei dieser Göttermahlzeit nicht vergessen. Chorgesang und Musik verkunden das Nahen des kaiserlichen Zuges.

Bald ist der ganze Kasenplat mit Tausenden von Menschen angefüllt; die Prinzen und Würdenträger steigen auf die beiden untersten Terrassen, während der Kaiser allein langsam zur obersten Plattform emporsteigt und dort vor dem Täselchen des Shang-te sich dreimal zur Erde wirst und neunmal mit der Stirne den Boden berührt. Dasselbe wird hierauf von allen Unwesenden ausgeführt.

Nun schweigt die Musik, Totenstille herrscht ringsberum. Der Kaiser aber bebt ein prachtvolles Stück blauen Nephritsteines (Jade), das Symbol des Himmels, mit beiben Händen zu ber Tafel bes Shang-te empor, als sichtbares Zeichen bes Opfers. Aus der Ferne erhebt sich die Stimme eines Sangers, der eine Opferhymne singt, und während deffen wird von Dienern das Opferkalb des Shang-te mit heißer Suppe Runächst wird vom Raiser von einem blauen Gebetstäfelchen ein Gebet abgelesen, in welchem ber Segen bes Himmels und die Gunft ber verstorbenen Kaiser herabgefleht wird. Das Musiktorps spielt nun eine Hymne, mahrend welcher die Tanger langsam quadrillenartige Figuren ausführen. Bei dem flackernden Fackelscheine, inmitten der dunkeln Waldbäume, mit dem klaren Sternenhimmel darüber, muffen diese malerischen Gruppen, umgeben von Tausenden in prächtige Gewänder gehüllten Brinzen und Würdenträgern, ein ungemein feierliches, fremdartiges Bild darbieten, das leider niemals dem Auge eines Europäers sichtbar wird. Wer erinnert sich aber bei der Vorstellung dieser Scene nicht an die Schilderungen der biblischen Opferfeste, an Melchisedet und das jübische Baschal? Seit Tausenden von Jahren werden die chinesischen Opferfeste in genau berfelben, streng geregelten Beise ausgeführt, und wie sie nach Besten bis an das Mittelmeer gelangt sind, dürften sie auch ihren Weg nach Often zu den Azteken genommen haben, beren Opferfeste mit den chinesischen bedeutende Achnlichkeit besaßen. In Ost und West sind sie verschwunden, nur an der Quelle selbst, in China, haben sie sich bis auf den heutigen Tag erhalten.

Abermals schweigt die Musik, und die nächtliche Stille wird nun durch eine mpsteriose Stimme unterbrochen, welche die Worte singt: "Reicht ben Becher bes Segens und das Fleisch des Segens dar". Hohe Würdenträger bieten nun beibes in seierlicher Weise bem Kaiser bar, welcher vor und nach dem Einnehmen dreimalige Kautaus vor Unter den Klängen einer Jubelhymne werden nun diese den Täfelchen ausführt. Täfelchen wieder nach dem Tempel zurückgetragen, die Seidenstücke, Opfertiere und Speisen aber bem Feuer übergeben, um durch die Berbrennung thatsächlich zu den Geistern zu gelangen, für welche fie bestimmt sind. Im feierlichen Buge werden diese Opfergegenftände über den nur durch Kackeln erleuchteten Tempelhain auf den Berbrennungsplat getragen. In einer Ece nahe der Umfassungsmauer erhebt sich ein etwa drei Weter hoher offener Feuerherd aus grünem Borzellan, und neben diesem stehen acht kleinere Kamine aus Mauerwerk, in welche runde Gisenschüsseln von etwa einem Meter Durch messer eingelassen find. Auf die in allen Berben glimmenden Holztohlen werden nun die Opfer gelegt, jene für Shang-te auf den grünen Porzellanherd, jene für die Kaifer auf die eisernen Herbe, und während die kostbaren Seibenstücke im Werte von vielen Tausenden von Taels, das Fleisch und die Gemüse 2c. langsam in Rauch aufgehen, kehrt der Kaiser von

jeinem nächtlichen Opfergange nach dem Palast zurück. Wenn die Sterne am Firmasment erblassen und der erste schwache Schimmer des andrechenden Tages am Horizont erscheint, liegt der große Park des Himmelstempels wieder still und verlassen da, kaum daß noch leichter Nauch sich über den verbrannten Opsern kräuselt.

Neben diesen großen Opferfesten findet alljährlich auf dem Himmelsaltar noch ein anderer höchst eigenartiger Götterdienst statt. Nicht in den reichen faiserlichen Gewändern,

jondern in grobe Sackleinwand gehüllt schreitet der Raiser von der Halle der Buße zu dem Himmelsaltar. Obenangelangt, verliest er die Namen aller Verbrecher, an welchen während des abgelaufenen Jahres das Todesurteil vollstreckt wurde, und sleht zum Himmel um Gnade für jene, welche möglicherweise an dem ihnen zugeschriebenen Verbrechen ichuldlos waren.

Aehnlich den Opferfesten im Tempel des Himmels find jene im Tempel ber Erbe, nur bag hier nicht den Himmelskörpern, sondern ben Erdgeistern geopfert wird, jenen der vier großen Meere, der vier großen Auffe Chinas und ber vierzehn höchsten Berge; auch hier werden die Täfelchen der verstor= benen Kaiser neben jenen der Erd= geister aufgestellt; aber nur die für die Kaiser bestimmten Opfergaben werben verbrannt, die Opfer für die Erdgeister werden tief in die Erbe vergraben, um auf biefe Weise wirflich ihre Bestimmung zu erreichen.



Beschwörung eines Göhen.

Wanche religiöse Zeremonien am chinesischen Kaiserhose stammen aus unbenklichen Zeiten. Die Anbetung der Sonne und des Mondes in den ihnen geweihten Tempeln ist noch ein bis auf den heutigen Tag erhaltenes Ueberbleibsel der ältesten Religionen; manche andere Zeremonie, wie z. B. das Ackerbausest, reicht in dieselbe Zeitperiode zurück, in welcher die ägyptischen Pyramiden erbaut wurden. In Aegypten haben sich nur diese Kolossalbauten aus hartem Stein durch die Jahrtausende erhalten, die Völker aber und ihre Kultur haben die Stürme der Zeit weggeblasen, eines nach dem andern. In China haben sich keine Bauten aus jener Zeit erhalten, aber das Volk selbst ist

aeblieben mit all seinen patriarchalischen Ginrichtungen, seiner eigentlimlichen Kultur, seinem Götterbienst. Bor viertausend Jahren regierte beispielsweise in China ber Raiser Shun. Er wendete bem Ackerbau besondere Aufmerksamkeit zu und eröffnete in iedem Frühjahr selbst die Feldarbeit, indem er mit einem Pfluge Furchen zog. vor viertausend Jahren geschieht bies noch heute in bem großen Tempelhain für Agrikultur, der sich neben jenem des himmels längs der Südmauer Bekings hinzieht. Auch hier find die Opferstätten nicht gedeckte Tempel, sondern nur offene Steinaltare unter freiem Himmel, wie sie es auch bei uns in grauer Borzeit waren. An einem bestimmten Tage im Frühjahr erscheint der Kaiser mit den kaiserlichen Brinzen und dem gesamten Hofftaate, um junächst ben Göttern zu opfern, ober vielmehr in symbolischer Weise mit ihnen ein Festmahl zu begehen. Natürlich fehlt es auch hier nicht an ben jedesmaligen Turnübungen bes Rautaus. Ohne in die Anie zu fallen und die Stirne auf den Boden zu schlagen kann man in China nichts Zeremoniöses unternehmen. Nach dem letten (zwölften) Rautau vertauschen der Kaiser und die Brinzen ihre prächtigen Gewänder mit der Tracht der gewöhnlichen Landleute und begeben sich auf ein nahes Keld, wo fie mit gelb lackierten Pflügen, an welche Büffel gespannt sind, neun Furchen ziehen. Hinter den Pflügen schreiten ehrfurchtsvoll Mandarinen einher, welche den Samen aus-Während ber ganzen Zeit tragen bie Chorfanger unter Begleitung ber Musikkorps Homnen zum Lobe des Ackerbaues vor.

Wie um reichen Erntesegen, muß der Kaiser auch, wie eingangs erwähnt, um den erforderlichen Regen, oder wenn es zu viel regnet, um Trockenheit zum Himmel stehen. Zunächst werden Präsekten oder Gouverneure nach den verschiedenen Tempeln entsendet; werden ihre Gebete nicht erhört, so beordert der Kaiser Prinzen seiner Familie dahin, schließlich geht er selbst opfern und beten, unter der Borausseyung, daß ein Kaiser nicht nur auf Erden, sondern auch im chinesischen Olymp mehr Einfluß hat, als ein gewöhnlicher Sterblicher. So verkündete der Kaiser beispielsweise in der Petinger Zeitung vom 8. Juli 1894 folgendes:

"Da seit dem ersten Drittel des vorigen Wonats in der Hauptstadt und Umgebung reichlich Regen gefallen war und das Wetter sich nicht aufklärte, so begaben Wir Ums zum Opfern und Beten nach Ta-Kao-Tien. Danach blieb der Himmel immer bewölft und der Regen hört nicht auf. Wit ängstlicher Erwartung sehnen Wir einen Umschwung der Witterung herbei und sinden es deshalb angemessen, von neuem darum zu stehen. Wir haben den 10. Juli dazu erwählt, um Uns in Eigener Person nach Ta-Kao-Tien zu begeben. Nach dem Tempel Shih-Ping-Kung beordern Wir den Prinzen dritter Klasse Tsai-Ping; nach Chao-Hien den Prinzen vierter Klasse Po-lun und nach Ning-ho mian den Herzog Tsitse, um insgesamt an dem genannten Tage zu opfern und um gutes Wetter zu bitten."

Da sich so einflußreiche Persönlichkeiten bei dem chinesischen Zupiter Pluvius verwendeten und ihm so großartige Opfermahlzeiten gaben, konnte er nicht anders, als sich erweichen lassen. Schon tags darauf trat schönes, trockenes Wetter ein.





## Hofetikette und Umgangsformen bei den Chinesen.



Die Umgangsformen sind bei den Chinesen vielleicht strengeren Regeln unterworfen, als bei irgend einem anderen Bolke, nur kommen fie in einer ber unfrigen gang entgegengesetten Beise zum Ausdruck. Empfängt beispielsweise ein Chinese Besucher in seinem Hause, so nimmt er dazu seinen Hut nicht ab, sondern sett ihn auf: er schüttelt bei ber Begrüßung nicht bie Hände bes Besuchers, sondern seine eigenen Hände, und er weist bem Gaste nicht die rechte, sondern die linke Seite als Ehrenplat zu. ware ein schlimmer Verstoß gegen die Etitette, wollte der Gast sich nach dem Befinden ber Damen erkundigen ober den Wunsch ausdrücken, ihnen vorgestellt zu werben. Die Damen bleiben unfichtbar, selbst bei Mahlzeiten, und statt ihrer werden Frauen von zweifelhaftem Ruf zugezogen. Die Tafel wird nicht mit einem weißen Tischtuch bedeckt. wie bei uns, benn weiß ist bei ben Chinesen die Farbe der Trauer. Während der Mahlzeit werben nicht kalte, sondern warme Getränke aufgetragen; bie Reihenfolge ber Speisen ist die umgekehrte der unsrigen. Der Chinese hat nicht den Wunsch, möglichst jung, sondern möglichst alt auszusehen, und es ist die größte Schmeichelei, einen jungen Mann zu seinem ehrwürdigen Aeußeren zu beglückwünschen. Wir schneiben unsere Ropfhaare turz, der Chinese verlängert sie noch künstlich durch Seidenschnüre; wir sind stolz auf unsere Barte, ber Chinese vertilgt bis zu seinem fünfundvierzigsten Jahre sorg= fältig alle Bartspuren. Die Chinesin schnürt sich nicht den Leib, sondern die Füße; geht sie aus, so sett sie nicht einen hut auf, sondern entfernt jede Ropfbedeckung und zeigt das Gesicht unverschleiert. Der Chinese trägt keinen Spazierstock, sondern einen Kächer, statt sich auf seinen Spaziergängen von einem Hund begleiten zu lassen, trägt er einen Käfig mit einem Bogel; und reitet er, so hält er die Zügel nicht in der linken, sondern in der rechten Hand. Er schreibt nicht mit der Feder, sondern mit einem Binsel, und zwar von oben nach unten, von rechts nach links, von hinten nach vorn; Rand= bemerkungen macht er nicht unten sondern oben, Nachschriften stehen dort, wo bei uns der Anfang ist, und datiert er einen Brief, so schreibt er zuerst das Jahr, dann den Monat, bann ben Tag. Spricht er jemanden an, so nennt er den Namen zuerst, den

Titel nachher, und sagt nicht: "Guten Morgen, Herr Kischer", sondern "Kischer Herr, Aldin-Tichin". Der Chinese kann die schlimmsten Schimpfwörter an den Kopf geworfen bekommen, er wird darüber vielleicht lachen; tritt ihm aber zufällig jemand auf die kleine Rehe, was wir unter gegenseitigen Höflichkeitsformen weiter unbeachtet laffen, so vergeht er vor Rorn und prügelt sich vielleicht sogar. Stirbt sein Sohn, ein Ereignis, worüber wir jammern und wehklagen, so lacht ber Chinese, so lange er unter Leuten ist, darüber. Alle diese und tausenderlei andere Einzelheiten in den Umgangsformen sind in China burch uralte Ueberlieferungen geheiligt, ja fie werden burch ein eigenes Staatsministerium bis ins fleinste festgestellt. Dieses Ministerium, eine ber sechs großen Zentralbehörden in Befing, führt ben Titel Li-Bu, etwa Amt ber Gebräuche und Zeremonien. Der Hof, die Festtage, ber administrative und militärische Organismus, die Geburten, Hochzeiten, Leichenbegangnisse. Trauer, Götter- und Ahnenverehrung, die Ehren und Würben, Uniformen, Trachten, Sommer- und Winterkleibung, Die Art der Begrüßung, Gehen, Jahren, Reiten, mit einem Worte das ganze Leben des Chinesen von seiner Geburt bis zu seinem Tode, ja sogar darüber hinaus, ist dem Li-Bu untergeordnet, und seine Borschriften werden von jedem Bewohner des Reichs der Mitte genau beobachtet.

Das Li-Bu ift in eine Anzahl von Aemtern eingeteilt, beren jedes seine besondere Beftimmung hat und seine Weisheit aus einem uralten Werte, dem Buch der Gebräuche schöpft, das nicht weniger als 200 Bände umfakt. Einem bieser Aemter ist auch ber Ahnenkultus untergeordnet mit den Vorschriften für die Verehrung der verstorbenen Kaiser, Generale, Staatsmänner und Gelehrten, den Geistermahlzeiten, Ahnenopfern z. Ein anderes Amt, das Amt des Gastes und des Wirtes genannt, regelt den Berkehr mit den fremden Gesandtschaften und tributpflichtigen Fürsten; ihm sind die Dolmetscher und die chinefischen Gesandtschaften im Auslande in Bezug auf die Einzelheiten ber Ausrustung und Reise untergeordnet. Sogar die Musik hat ein eigenes Kaiserliches Musikamt mit einer großen Anzahl von Beamten, welche die Aufgabe haben, "die Grundfate der Harmonie und Melodie zu erforschen, Musikstücke zu komponieren und Instrumente anzufertigen, um biese Musikstücke aufzuführen." Die Chinesen sind wohl das einzige Bolk bes Erdballs, das ein eigenes Musikamt besitzt und so viel offizielle Rusik Selbst die Regeln des Tanzes sind von dem Ministerium der Gebräuche vorgeschrieben, benn, so sagt Confucius, "in Wirklichkeit ist nichts ohne seine bestimmten Beremonien."

Der Chinese kann sich nicht einmal nach Belieben sein Haus bauen. Er hat in ber Anlage bes Hauses, in der Richtung der Front, ja sogar in Bezug auf die Höhe bestimmte Vorschriften zu beobachten. Er darf es nicht höher dauen, als das nächste Haus eines ihm im Range Höherstehenden, und neben den Gesehen, welche die Lebenden ihm zur Besolgung auferlegen, darf er auch das Recht der Toten nicht verletzen. Den bösen Geistern, die Himmel und Erde bevölkern, muß er aus dem Wege gehen oder, wie es in China heißt, "das Feng-Schui beobachten." Auf Schritt und Tritt, in seinem ganzen Thun und Lassen, ist er durch Vorschriften und alte Traditionen eingeengt, besonders dann, wenn er in den kaiserlichen Dienst getreten ist. Aber auch der gewöhnliche Bürger muß

sich dem Li-Bu willenlos unterwerfen. Die Farbe, Stoffgattung und der Zuschnitt ber Aleider, die Anzahl der Anöpfe, die Hute, die Karbe der Sanften, Sanftenstangen, ja jogar die Regen- und Sonnenschirme haben ihre bestimmte Bedeutung. Der chinesische Beamte darf nicht nach Belieben ein wärmeres Kleidungsftück anlegen, oder es mit irgend cinem beliebigen Belz verbrämen laffen. Er mag in den kalten Provinzen bes Nordens frieren, er mag in dem tropischen Suben bei der Annäherung des Sommers schwitzen, Sommerkleidung oder Belz muß er anbehalten, solange nicht von Beking der Tag bezeichnet wird, an welchem "Seine Majestät der Kaiser seinen Sommers oder Winterhut aufgesett hat." An diesem Tage wechseln auch sämtliche Mandarine ihre Kleidung. Ift cs Sommer geworben, so werden die Pelze, die aufgestülpten schwarzen Seidenhüte und die kleinen niedlichen Handöschen, die jeder Beamte bis dahin getragen hat, eingepackt und mit seidenen Gewändern, leichten Bambushüten und Fächern vertauscht. General= gouverneure, Tatarengenerale oder Minister können sich wohl in den Provinzen den Luxus von sechs oder mehr Sänftenträgern erlauben, in Peking aber dürfen ihre Sänften nur von vier Trägern getragen werden. Würdenträger geringeren Grades haben in Befing Anspruch auf zwei, außerhalb ber Hauptstadt auf vier Sanftentrager; noch geringere durfen sich in Beking ber Sanfte nicht bedienen, können aber reiten. Bicht ein hoher Burdenträger diese Art der Fortbewegung vor, so muß er von zehn Stalldienern begleitet werden, von denen zwei vor ihm, acht hinter ihm einherschreiten. Je nach dem Range sinkt diese Anzahl der Begleiter auf sechs, vier und zwei herab, und Beamten bes geringsten Grades haben nur einen Begleiter, wobei aber auch noch eine strenge Unterscheidung darin liegt, ob der Begleiter vor dem Reiter oder hinter ihm einherschreitet.

Die gelbe Farbe barf nur von Mitgliebern bes faiferlichen Haufes ober von solchen Bürdenträgern getragen werden, denen diese Auszeichnung besonders verliehen wird. Die eigentlichen Rangabzeichen sind die roten, weißen, blauen oder metallfarbenen Knöpfe auf ben Hüten und die vieredigen, reich gestickten Schilber auf Bruft und Rücken. Zeigen diese Schilder einen in Gold gestickten Storch, so sind die Träger Beamte des höchsten Ranges, zeigen sie einen Drachen mit vier Klauen an den Füßen, so sind die Trüger Ebelleute. Als besondere Auszeichnung dürfen manche von diesen einen Drachen mit fünf Klauen tragen. Näht sich jemand die fünfte Klaue auf, ohne die Berechtigung bazu zu haben, so wird er burch hundert Stockschläge bestraft und muß einen Monat den schrecklichen Holzkragen, Kang genannt, tragen. Nur gewisse bevorzugte Klassen durfen sich in Seide kleiden: wenn ein Burger in die Stickereien seiner Kleider Goldfäben einflechten ober es wagen follte, statt schwarzer Tuchschuhe solche aus Scibe zu tragen, io wird er ebenfalls streng bestraft. Das gilt nicht allein von den Männern. Auch die Frauen find diesen strengen Rleidungsvorschriften unterworfen, so daß man bei Festlichkeiten die Gattin eines Mandarins britter von einer solchen vierter Klasse, die Beamtenfrau von der Offiziersfrau und von einer gewöhnlichen Bürgersfrau sofort unterscheiden kann.

Die Chinesin kann sich nicht nach Belieben in Samt und Seibe hüllen, Sonnenschirme, Spiten, Febern von Qualität und Farbe tragen, wie ihre Wittel es

erlauben oder wie es ihr am besten steht. Es wäre gewiß den gesellschaftlichen und Vermögensverhältnissen in anderen Ländern sehr zuträglich, wenn man dort ebenfalls einige Vorschriften ähnlicher Art machte. Außerhalb Chinas ist Dame Wode souveran, in China nur der Kaiser.

Wie die Kleidung, so ist auch die Begrüßung bei den Chinesen strengen Regeln Europäische Reisende in China haben die gegenseitige Begrüßung der unterworfen. Chinesen unter dem Sammelnamen Rautau zusammengefaßt. Der Rautau besteht barin, daß man mit geschlossenen Beinen in die Knie fällt und mit der Stirn ben Boben einmal berührt. Aber biese Begrüßung gebührt nicht jedermann. Der Li-Bu unterscheibet acht verschiedene Arten der Begrüßung. Die gewöhnlichste besteht darin, daß man die beiden zu Käusten geballten Hände vor der Bruft aneinanderhält. Das ist der Kung schau. Die nächst höhere Begrüßung. To nih genannt, besteht neben ber eben beschriebenen noch in einer Berbeugung. Bei ber britten, Ta tfien, hockt ber Grufenbe nieber, als ob er in die Knie fallen wollte; bei der vierten, Kwei genannt, fällt er wirklich auf die Knie. Erst die fünfte Begrüfzung ist der einfache Kautau. Die sechste Art der Begrußung besteht aus diesem Rautau, aber mit dreimaligem Aufschlagen ber Stirne auf ben Boden. Deshalb auch ihr Name San kau, d. h. dreimal aufschlagen. Die fiebente Begrüßung Luh kau besteht aus zwei San kaus und die achte oder ehrsurchtsvollste Begrüßung aus brei San kaus. Bei dieser, San kwei kin kau genannt, muß also ber Grüßende breimal nieberknien und jedesmal die Stirne breimal auf den Boben schlagen. Dieser Gruß gebührt jedoch nur ben höchsten Göttern und dem Kaiser, dem Vertreter dieser Götter auf Erden. Manchen Göttern wird nur die siebente ober sechste Begrüßung zu teil.

Die Raiser ber gegenwärtigen Dynastie haben bisher auf biese Begrüßungsart ungemein streng gehalten und sie bildete auch ben Gegenstand eines ernsten biploma= tischen Amischenfalles, als im Jahre 1873 ber Empfang ber Gefandten burch ben Raiser erörtert wurde. Das Li-Bu bestand darauf, daß auch die Gesandten der Großmächte vor dem Beherrscher des Reiches der Mitte sich dreimal niederwerfen und mit ber Stirn ben Boben neunmal berühren sollten. Die Gesandten weigerten sich natürlich, diese erniedrigende und keineswegs graziöfe Begrüßung auszuführen und erklärten sich nur bereit, dem Raiser dieselben Ehren zu erweisen, wie ihren eigenen, dem Kaiser im Range gleichstehenden Souveränen. Die Verhandlungen wurden während sechs Monaten fast täglich geführt, bis endlich den Diplomaten die Geduld rif und der ameritanische Gesandte erklärte, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen und von seiner Regierung Instruktionen abzuwarten, welche bem Ernst ber Situation entsprechen Daraufhin gab der Raiser gnädigst nach und begnügte sich mit drei tiefen Verbeugungen der Gesandten. Gine andere Schwierigkeit bilbeten die harmlosen schwachen Degen, die zur diplomatischen Uniform gehören. In Gegenwart des Kaisers durfen keinerlei Waffen getragen werben und es bauerte lange, ehe bie bezopften Zeremonienmeister ber "verbotenen Mobe" nachgaben.

Ebensowenig dürfen in Gegenwart des Kaisers Augengläser und Zwicker getragen werden. Nun war einer der Vertreter so kurzsichtig, daß er ohne Gläser vollständig

hilflos war. Die Chinesen beschlossen, daraus keine diplomatische Frage zu machen, sondern an die Gutherzigkeit des betreffenden Gesandten zu appellieren. Er gab wirklich nach und wurde von zwei Kollegen in die Audienzhalle des Kaisers geführt.

Augengläser bürfen in China auch im gewöhnlichen Leben vor im Range höhersstehenden Personen nicht getragen werden. Selbst der Auzzsichtigste muß sie abnehmen, wenn er vor einen Mandarin tritt, und sollte beispielsweise bei Gerichtsverhandlungen ein Kurzsichtiger in die Lage kommen, etwas lesen zu müssen, so muß erst die Erlaubnis des Richters zum Aussehen der Augengläser eingeholt werden. Augengläser bilden übershaupt in China das Zeichen von höherem Ansehen und Würde. Sobald ein Litterat irgend eine Mandarinstelle erhält, wird es gewiß sein erstes sein, sich ein Paar Augengläser anzuschafsen, selbst wenn er sich des besten Sehvermögens erfreuen sollte.

Jedem Mandarin bes Zivil- ober Militärstandes gebührt je nach seinem Range eine der vorstehenden Begrüfzungsarten. Begegnet ein niedriger Mandarin auf der Strafe einem höheren, so muß er vom Pferbe ober aus ber Sanfte steigen, um biese Begrukung vorschriftsmäßig auszuführen. Mandarine besselben Ranges thun dasselbe, ja sie überbieten sich sogar, um einander zuvorzukommen. Man kann sich leicht vorstellen, welcher Reitverlust und welche Umstände mit so zeremoniösen Begrüßungen auf offener Straße verbunden sind! Deshalb trachten auch Mandarine, wenn sie einander aus der Ferne ansichtig werben, auszuweichen, oder sie ziehen die Borhange ihrer Sanften zu und thun, als bemerkten sie einander gar nicht. Das Bolk hat sich vor den Mandarinen, wenn sie im Dienste sind ober zu Gericht sitzen, auf die Anie zu werfen. Nur die Greise machen darin eine Ausnahme. Selbst grauhaarige Sträflinge werden gewöhnlich von den Richtern aufgefordert, sich zu erheben. Diese im Abendlande leider jo wenig gekannte Achtung vor dem Alter hat in China für viele Ausländer schon sehr schlimme Folgen gehabt. Bor einer Reihe von Jahren begegneten sechs junge Engländer in der Rähe eines Vertragshafens einem alten Manne, der eine schwere Laft auf bem Rücken trug. Nach chinesischer Stikette wurde jedermann, ob aus ben niedrigsten oder höchsten Ständen, einem Greise ausweichen, selbst wenn er teine Burbe truge. Der Weg war schmal und die Engländer bestanden barauf, daß der Alte ihnen Plat mache. Als er sich weigerte, schlugen sie ihn und stießen ihn endlich in den Sumpf zur Seite des Weges. Diese That follte ihnen übel bekommen. Die erzurnten Bewohner bes Dorfes, zu welchen ber Alte gehörte, machten fich zur Berfolgung ber Engländer auf und töteten fie insgesamt.

Auch bei Besuchen beobachten die Chinesen ein eigentümliches Zeremoniell. Der Besucher wird sich in seiner Sänste nicht bis an das Thor tragen lassen, sondern seinen der Sänste stets voraussichreitenden Bisitenkartenträger mit seiner gewöhnlich etwa 25 Centimeter langen roten Bisitenkarte zu dem Bewohner des betreffenden Hauses voraussenden. Ist der Besucher in Trauer, so sind seine Bisitenkarten von weißer Farbe und die Schriftzeichen sind blau. Will der Hausdewohner den Besucher nicht empfangen, so verleugnet er nicht seine Gegenwart, wie es in anderen Ländern zu geschehen pflegt, sondern sein Thorhüter wird dem Visitenkartenträger sagen: "Dein

Herr braucht sich nicht zu bemühen." Darauf wird die Karte dort gelassen. Wird der Besuch angenommen, so begiebt sich der Hausherr bis zum Eingang, um den Besucher zu empfangen und ihn selbst unter vielen Verbeugungen in die inneren Käume zu führen. Borher wird er aber seinen offiziellen Zeremonienhut aufsetzen. Die größeren Häuser und die Namen (Dienstwohnungen) der Mandarine haben gewöhnlich drei Ein-

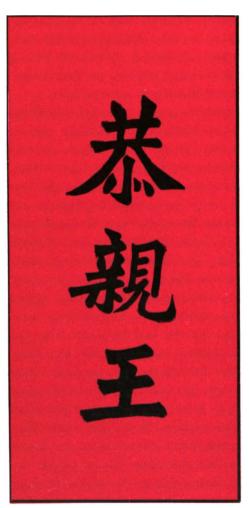

Visitenkarte des Prinzen Csching.

Der mittlere Eingang wird nur aänae. Besuchern von gleichem oder höherem Range als der Hausherr geöffnet. Auch biese Frage hat in China schon vicle Ungelegenheiten gemacht. In Canton 3. B. unterhielten die europäischen Konjuln viele Jahre lang keinen verfönlichen Verkehr mit dem Bizekönig, weil dieser sich weigerte, ihnen die mittlere Ehrenpforte zu öffnen. Allerdings standen die Konfuln im Range tief unter bem Vizefönig, allein sie waren die Vertreter ihrer Regierungen und unterließen lieber den Verkehr mit bem Bigefonig ganglich, als fich burch eine Scitenpforte zu ihm zu begeben; nach langen diplomatischen Verhandlungen setzten sie aber ihren Willen durch.

Sobald der Hausherr seinem Gast den (stets erhöhten) Ehrensitz zu seiner Linken angewiesen hat, werden Thee und Pseisen aufgetragen. Der Besucher ist nicht verpsslichtet, irgend etwas zu genießen, außer wenn der Hausherr ihm als besonderen Beweis seiner Achtung eine Tasse Thee selbst darreicht. Er wird dies niemals mit einer Hand, sondern immer mit beiden Händen thun, indem er sich von seinem Sitze erhebt, und in derselben Beise muß der Besucher die Tasse Thee auch in Empfang nehmen. Bei offiziellen Besuchen zwischen Wandarinen und europäischen

Beamten wird der dargebotene Thee erst am Schlusse des Besuches getrunken. Berührt der Hausherr im Lause der Unterhaltung seine Tasse, so ist dies das stillschweigende Zeichen, daß er die Unterhaltung beendet zu sehen wünscht.

Auch in den einzelnen Redeformen beobachtet der Chinese gewisse feste Regeln und eine ungezwungene Unterhaltung wie bei uns ist im Reiche der Witte absolut unbefannt. Ja und Rein werben immer in ber sonderbarften Beise umschrieben, benn es wird in China beispielsweise als schlimmer Verstoß gegen die gute Sitte angesehen, jemandem etwas direft durch ein Nein abzuschlagen. Seit Jahrhunderten sind die einzelnen Fragen und Antworten bei Besuchen in bestimmte Formen krystallisiert, mit jolchen bombastischen Floskeln verziert, so mit Komplimenten ausgeschmückt, daß sie in der wörtlichen Uebersetung geradezu unverständlich sind. Drückt beispielsweise der Besucher sein Bedauern darüber aus, daß er den Hausherrn so lange nicht gesehen hat, so wird dieser nach den bestehenden Formeln antworten: "Wir beanspruchen die Mühe Ihrer ehrenwerten Schritte zu empfangen; ist die Berson in der Sanfte wohl?" was joviel heißt als "Ich danke für Ihren Besuch und hoffe, Sie befinden sich wohl." Gewöhnlich sendet der Hausherr nach den einleitenden Söflichkeitsbezeugungen nach seinen Söhnen, die beim Eintreten den Rautau vor dem Besucher ausführen. Studiert ciner ber Söhne, so wird vom Besucher die Hoffnung ausgesprochen, daß er "ben Bohlgeruch der Bücher fortführen", b. h. den litterarischen Ruf der Familie aufrechterhalten Je höher der Besucher die Anwesenden preist, desto verächtlicher wird der Hausherr von seinen Angehörigen sprechen, benn es gehört zur guten Sitte, alles Frembe in den Himmel zu erheben, alles Gigene herunterzuseten; aber immer in der für Auslander so schwer verständlichen Umschreibung. Die Frage: "Erfreut sich der ehrenwerte große Mann bes Glückes" will sagen "Befindet sich Ihr Bater wohl?" Fragt ber Besucher: "Wie viele würdige junge Herren (Söhne) haben Sie?" so antwortet der Bater, wenn er beispielsweise nur einen Sohn haben sollte: "Mein Los ist armselig, ich habe nur einen kleinen Käfer." In ähnlichen Formen bewegen fich auch die Gespräche von Fremben, die einander begegnen, felbst wenn fie Bettler sein follten. Go 3. B .:

"Wie lautet Ihr ehrenwerter Name?"

"Der erbärmliche Name Ihres minderen Bruders ist Ming."

"Was ist Ihre erhabene Langlebigkeit?"

"Sehr gering. Nur elende siebzig Jahre."

"Wo befindet sich Ihr ebler Palast?"

"Das Schmutsloch, in welchem ich mich verberge, ist in X."

"Wie viele würdige junge Herren (oder wie viele "toftbare Patete") haben Sie?"

"Nur brei bumme kleine Schweinchen."

Unter Gleichgestellten ist es ein Verstoß gegen die Etikette, sie bei ihrem Namen zu nennen, selbst wenn sie die besten Freunde oder sogar Brüder sein sollten. Sie sprechen einander als Ehrwürdiger älterer Bruder oder Ehrwürdiger jüngerer Bruder an. Der älteste Sohn einer Familie Namens Ming wird als der große Ming bezeichnet, der zweite Sohn als Ming Nummer zwei, der dritte als Ming Nummer drei 2c. und im Verkehr mit Gleichgestellten werden sie von diesen mit Ehrwürdiger großer Wing, oder Ehrwürdiger Ming Nummer zwei 2c. angesprochen. Nur der Höhergestellte hat das Recht, sie bei ihrem wirklichen Namen zu nennen.

So ist das ganze Leben der Chinesen eingeengt in einem dis in die kleinsten Einzels heiten gehenden Zeremoniell, auf das mit der größten Fürsorge geachtet wird. Der Europäer,

ber glaubt, sich im Verkehr mit Chinesen barüber hinwegsetzen zu können, wird niemals etwas ausrichten, benn bie Chinesen meisen ben Charafter und die Stellung eines Mannes hauptfächlich nach biesen in unseren Augen nichtigen Einzelheiten. Der frühere ameritanische Gesandte in Beking, Chester Holcombe, erzählt darüber einige interessante Beispiele. Einmal sandte er einen Konful nach einer Provinzialhauptstadt, um dort eine Angelegenheit mit dem Gouverneur zu schlichten. Gine halbe Stunde nach seiner Ankunft in ber betreffenben Stadt ritt ber Ronful, noch in feinen Reifelleibern, ju bem Damen bes Gouverneurs und klopfte mit seiner Beitsche an die große Thur. Thorhüter nahm seine Karte ab und brachte sie dem Gouverneur, aber dieser weigerte sich, den Konful zu empfangen. Während einer Woche ließ er sich täglich beim Gouverneur anmelden, täglich wurde er abgewiesen, und schlieklich mußte er unverrichteter Dinge die beschwerliche, wochenlange Rückreise nach Beking antreten. Auf dem Wege wurde er in einer Stadt von dem Köbel auch noch thätlich insultiert. Die fragliche Angelegenheit, die durch ein höfliches Auftreten des Konfuls ohne weiteres hätte geregelt werden können. zog sich drei Jahre lang hin, und schlieklich mußte sich der Gesandte selbst bequemen, nach der betreffenden Provinzialstadt zu reisen. Mit allen Einzelheiten der chinefischen Etikette vertraut, wurde er von dem Gouverneur mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen, und die Sache wurde in der ersten Unterredung beigelegt.

Einmal hatte Holcombe eine Konferenz mit den chinesischen Ministern im Auswärtigen Amte in Peking. Als ich eintraf, so erzählt er, waren zwei von ihnen bereits anwesend. Wir bekomplimentierten einander gegenseitig geraume Zeit an der Thüre, bevor wir eintraten, und wieder eine geraume Zeit, ehe wir an dem großen runden Tische im Konferenzzimmer unsere Plätze einnehmen konnten. Während unserer Beratungen kamen nacheinander fünf andere Minister. Jedesmal stürzten die anwesenden Minister wieder aus der Thüre, verbeugten sich unzähligemal voreinander, ohne daß einer den Bortritt annehmen wollte, und schließlich kämpsten sie wieder unter den tiefsten Berbeugungen um den untersten Sitz am Tische, so daß während der Konferenz die Teilnehmer fünfmal ihre Plätze wechselten.

Der Chinese wird selten im Verkehr mit seinen Landsleuten oder mit Ausländern absichtlich eine unangenehme oder anstößige Bemerkung fallen lassen. Ist er unzufrieden, so sagt er es nicht gerade heraus, sondern überläßt es dem Zuhörer, die wirkliche Ursache herauszusinden, während er ihm irgend eine erfundene Geschichte erzählt. Er will seinen Zweck erreichen, aber auf eine, wie er glaubt, angenehmere Weise. Erscheint beispielsweise einem chinessischen Diener sein Lohn zu gering, so wird er sich nicht beschweren. Seiner Ansicht nach wäre dies äußerst unhöslich. Er wird also sofort seinen Bater frank werden oder einen Verwandten sterben lassen, um damit seinen Austritt aus dem Dienst zu entschuldigen. Ist sein Dienstherr ein Ausländer, der mit den chinesischen Gebräuchen noch nicht vertraut ist, so wird er die Angaben des Dieners vielleicht als bare Münze nehmen und den Diener wirklich entlassen. Aber hat er die Chinesen durch langen Verkehr mit ihnen kennen gelernt, so wird er trachten, durch einen anderen Diener den wahren Grund herauszusinden und ihn zu berücksichtigen, stets aber wird

er sich dabei den Anschein geben, als schenkte er den Aussichten seines Dieners vollen Glauben, um diesen nicht auf einer Lüge zu ertappen.

In der Absicht, unangenehme Wahrheiten, ihre wirklichen Gefühle und Beweggründe zu verbergen, werden die Chinesen zu allen nur erdenklichen Mitteln und Wendungen Zuslucht nehmen. Hoch oder Niedrig, verlieren sie selten ihren Gleichmut, und nur in ihrem Hause den vertrautesten Freunden gegenüber legen sie die eisernen Fesseln der Etikette ab und lassen ihren Gefühlen freien Lauf. Diese Sitte von Untersdrückung und falscher Auslegung ihrer innersten Gedanken hat, wie Holcombe sehr richtig sagt, in der Außenwelt den Sindruck hervorgerusen, daß die Chinesen ein kaltblütiges, gleichgültiges Volk ohne Nerven seien. Aber in Wirklichkeit sind sie äußerst empfindlich, stolz und leidenschaftlich. Nichts bringt die Chinesen so sehr außer Fassung und verwirtt sie, wie die geraden und schrossen Manieren der westlichen Völker, hauptsächlich der Engländer und Amerikaner, und deshalb verschanzen sie sich gerade diesen gegenüber hinter ihrer starren Etisette, während sie dem hösslichen, bescheidenen und geduldigen Deutschen größere Offenheit und größeres Vertrauen entgegendrüngen.

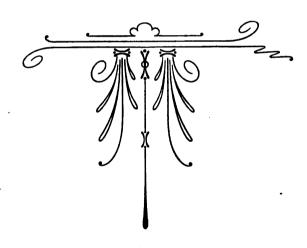



## Wie die Chinesen Verdienste ehren.

<del>\_\_\_\_\_\_</del>

Nach der letzten großen Schlacht zwischen den Chinesen und Japanern brachten die Blätter die Drahtmeldung aus China, daß dem Bizekönig von Tschili (in Europa unter dem Namen Petschili besser bekannt) zur Straße für die Niederlage seiner Truppen ein Psauenauge unterdrückt worden sei.

Diese Nachricht dürfte der großen Mehrzahl der Leser unversständlich geblieben sein, denn selbst die in China lebenden Europäer sind mit chinesischen Orden und Ehrenzeichen nicht vertraut, die zuweilen in den absonderlichsten Formen verliehen werden. Orden nach europäischen Beariffen besitzen die Chinesen überhaupt nicht. Allerdings

wurden während der Kriege, welche die Chinesen in den letten Jahrzehnten gegen die Engländer, Franzosen und die eigenen Rebellen auszufechten hatten, an die im chinesischen Heere bienenben Europäer Orben und Medaillen verliehen, boch waren biese letteren nur willfommene Behelfe der Bizefonige und wurden von der chinefischen Bentralregierung nicht anerkannt. Erst am neunzehnten Tage bes zwölften Monats bes siebenten Jahres Ruangsi (am 7. Februar 1882) stiftete ber Kaiser bes himmlischen Reiches einen Orden, Shuanglung-Bao-Sing, zu beutsch ben Orden bes doppelten Drachen, doch auch dieser wird nur an verdiente Ausländer verliehen. Go 3. B. befanden fich unter ben erften mit bem Groffreuz beforierten Ausländern ber Direktor ber chinefischen Bollamter Sir Robert Hart und ber von der Chartumer Kataftrophe ber bekannte englische General Gorbon, ber sich in ber chinesischen Expedition gegen die Taipings ausgezeichnet hatte. Allein Chinesen erhalten weber Orden noch Medaillen. Die gebräuchlichste Belohnung für Zivil- und Militarbienfte ift die Erhebung zu einer höheren Rangftufe ber Mandarine oder, wie sie in China heißen, Kwun. Mandarin ist keineswegs ein chinesisches, sonbern ein vom portugiesischen mandar, beauftragen, abstammendes Wort, das nur in der lingua franca Oftasiens, dem pidgin English, gebräuchlich ist.

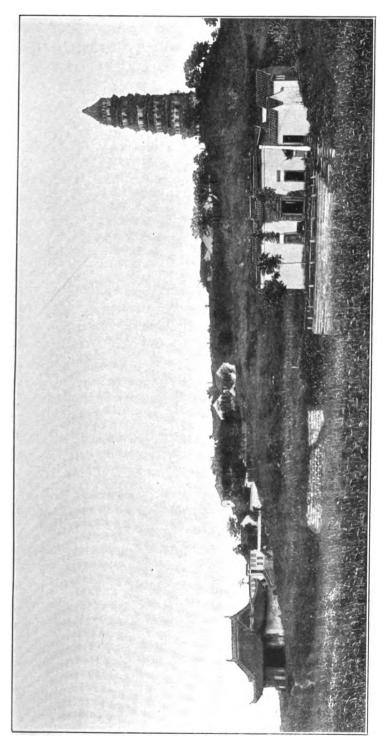

Pagode von Hangtschau.

ARA RAD

Die Chinesen haben neun Klassen von Mandarinen, deren jede für Militär und Zivil besondere Abzeichen besitzt, durchwegs Tiere, die auf einem etwa einen Quadratsuß großen vierectigen Schild aufgestickt sind. Diese Schilder werden von den Mandarinen auf Brust und Rücken getragen, und an ihnen erkennen die Chinesen ihre Beamten, die Soldaten ihre Offiziere. Die Tiere sind die folgenden:

| Rang |        | Armee und Flotte | Zivil          |
|------|--------|------------------|----------------|
| 1.   | Rlasse | Nashorn          | <b>Aranich</b> |
| 2.   | m      | indischer Löwe   | Goldfasan      |
| 3.   | #      | Leopard          | Pfau           |
| 4.   | "      | Tiger            | wilde Gans     |
| 5.   | n      | Bär              | Silberfafan    |
| 6.   | **     | Tigerkaţe        | Reiher         |
| 7.   | ,,     | Waschbär         | Ente           |
| 8.   | **     | Seehund          | Wachtel        |
| 9.   | n      | Rhinoceros       | Elster         |

Außer diesen Brustschilbern ist auch die Art der Leibgürtel genau festgesetzt, so z. B. tragen die Mandarine erster Klasse rote Gürtel mit Schnallen aus Jade (Nephrit) und Rubinen, jene der letzten Klasse Schnallen aus Büffelhorn.

Bu den Abzeichen der Mandarine gehören auch die Knöpfe ober vielmehr nußsgrößen runden Rugeln auf der Spiße der chinesischen Kappen. Bei den Mandarinen erster Klasse sind diese Kugeln Rubinen, dei jenen der zweiten Klasse Korallen, die Knöpfe der Mandarine dritter und vierter Klasse sind blau, und zwar durchsichtig blau (Saphir) und undurchsichtig (Lapis Lazuli); dei der fünften und sechsten Klasse weiß, durchsichtig (Krystall) und undurchsichtig (Marmor) 2c. Sollen Mandarine für leichtere Bergehen bestraft werden, so wird ihnen für eine bestimmte Zeit der Knopf entzogen.

Neben diesen mit dem Rang verbundenen Abzeichen giebt es in China auch außersordentliche Auszeichnungen, von denen die höchste die gelbe Reitjacke ist (im Chinesischen Ma-Rwa), ein gelbseidener Rock, der jedoch nur auf Reisen, im Felde und bei Hofe getragen wird. Sir Robert Hart und von den Chinesen der berühmte Vizekönig von Tschili, Li-Hung-Tschang, sind die bekanntesten Inhaber der gelben Reitjacke. Für ganz besondere Leistungen wird auch die gelbe Flagge verliehen, ein kleines gelbseidenes Fähnchen, das der Inhaber in seiner Rechten trägt. Der Besit des Fähnchens sührt das souweräne Recht von Leben und Tod mit sich und wird deshalb nur äußerst selten verliehen. In ganz China dürsten kaum mehr als sechs Würdenträger die gelbe Flagge besitzen.

Häufiger wird die Pfauen= oder Krähenseder verliehen. Die so Ausgezeichneten tragen die Feder auf der Kappe hinten nach abwärts geneigt. Prinzen und den höchsten Bürdenträgern werden die Pfauensedern mit drei Augen verliehen, geringeren Beamten nur solche mit zwei Augen, und Federn mit einem Auge sind sogar für geringes Geld käuslich. Li-Hung=Tschang konnte in Anbetracht seines hohen Kanges keine schlimmere

Digitized by Google

Strafe wiberfahren als die 1894 erlassene Verfügung, daß er eine Zeit lang nur zwei Augen auf seiner Pfauenfeber tragen durfte.

Krähenfebern werden nur Soldaten der kaiserlichen Sarde verliehen. Diese können aber auch die Pfauenfeder erhalten. So z. B. bringt der Titel Baturu die Pfauenfeder mit sich. Sin Baturu ist in der chinesischen Armee etwa dasselbe, was der Ritter der Chrenlegion in der französischen Armee, nur trägt der chinesische Baturu statt des Kreuzes am roten Bändchen die Pfauenfeder und erhält einen passenden Titel, z. B. der Tapfere oder der Großmütige, mit dem auch höhere Bezüge verbunden sind. Bisher wurde nur ein Europäer, der General Mesny (ein Franzose) Baturu.



Orden des doppelten Drachens driffer Klasse des ersten Grades.



Band jum nebenstehenden Orden. (Sälfte bis zu einem Ende.)

Noch seltsamer als die vorstehenden sind einige andere Auszeichnungen der Chinesen, z. B. das Recht, die Schwertscheide mit der gelben Kinde der Robinia phymaea, einer Afazienart, überziehen zu lassen, oder das Recht, beim Reiten rote Zügel zu führen. Li-Hung-Tschang ist auch Inhaber dieser Auszeichnungen. Zivilmandarinen wird als besondere Belohnung gestattet, die Tragstangen ihrer Tragstühle rot überziehen zu lassen. Wandarine gehen niemals zu Fuß aus, sondern reiten oder lassen sich in Tragstühlen tragen. Es wäre eine Entwürdigung für einen Mandarin, zu Fuß oder ohne entsprechende Begleitung von Dienern und Sekretären auf der Straße zu erscheinen.

Zu ben zahlreichen Orden chinefischer Art, die der frühere Bizekönig von Tschili besitzt, gehört auch der Zobelorden, wenn diese Bezeichnung erlaubt ist. Das Tragen von Zobelfellen erfordert in China die kaiserliche Bewilligung, und die Kaiserinwitwe sandte Li-Hung-Tschang selbst als Geburtstagsgeschenk die für einen Mantel erforderliche Zahl von Zobelfellen.

In der offiziellen Pekinger Zeitung war vor einigen Jahren von einer noch seltsameren Auszeichnung zu lesen, die damit zusammenhängt, daß es in China keinen Erbadel nach unserer Art giebt. Sir Robert Hart, der früher erwähnte chinesische Zolls direktor, hatte durch seine vortrefslichen Maßnahmen die Einnahmen des Reiches beträchtlich vermehrt, und der Kaiser erließ deshalb solgende Verordnung: "Dem Generaldirektor wird ein Stück Seide verliehen, worauf die Namen seiner drei nächsten Vorsahren in sünf verschiedenen Farben aufgestickt sind. Diese Auszeichnung betrachten Wir (der Kaiser) höher als die gelbe Reitsacke."

Und bald darauf enthielt die Pekinger Zeitung einen kaiserlichen Erlaß, demzussolge der Kaiser den drei nächsten Vorfahren des Sir Robert Hart die Kappenknöpse ersten Ranges verlieh. Glückliche Vorfahren! Sir Robert Hart wäre es lieber gewesen, seine Nachkommen so ausgezeichnet zu sehen, aber, so argumentieren die chinesischen Staatsmänner, was haben die Nachkommen des Sir Robert zu seinen Erfolgen beisgetragen? Waren die Vorfahren daran nicht viel mehr beteiligt?

Der chinesische Abel ist mit dem europäischen in keiner Weise zu vergleichen und könnte eher als eine Art amtlicher Würden angesehen werden. Er wird aussichließlich nur für militärische Verdienste verliehen und besteht aus neun Klassen, von denen die obersten fünf beiläusig unseren Herzögen, Markgrasen, Grasen, Vizegrasen (Vicomtes) und Varonen entsprechen. Ihre chinesischen Namen sind Kung, Hat, Th und Nam. Zede Klasse ist wieder in verschiedene Unterabteilungen geteilt, je nach den Leistungen, sür welche der Abel verliehen worden ist. Die oberen Abelstitel sind nur während einer bestimmten Anzahl von Generationen in der Familie erblich, d. B. sechsundzwanzig in der ersten (Herzog), und nur eine in der achten Abelstlasse, so daß die Abelssamilien nach einer bestimmten Zeit allmählich erlöschen. Den erblichen Abel in europäischem Sinne besitzen in China nur die direkten Nachkommen von Consucius, Wenzius und Kozinga (der Eroberer von Formosa), sowie die acht von den alten Wandschurenfürsten abstammenden Familien.





## Die kleinen Jüße der Chinesinnen.

Goldene Lilien, auf chinesisch Kin lien, heißen die winzigen verfrüppelten Füße der Chinesinnen.

Woher die Unsitte, die Füße zu verkrüppeln, bei den Chinesinnen kommt, liegt ganz im unklaren. Die Chinesen, die doch sonst die genauesten Geschichtsdücher führen und von denen jeder einzelne, dank seiner Ahnen-bücher, weiß, was sein Ahne in der sechsten oder zwölsten Generation war, wie er sich geschneuzt und geräuspert hat, diese Chinesen wissen selbst nichts darüber. In den Urkunden am Kaiserhose in Peking soll nichts verzeichnet stehen, aber dasür sind sie schon in chinesischen Geschichtswerken aus dem zehnten Jahrhundert erwähnt. Genug, heute wie vor Jahrhunderten sindet das Verkrüppeln der Füße statt, und gegenüber den Witteilungen mancher Globetrotter der jüngsten Zeit kann ich behaupten, daß diese Unsitte kaum jemals zuvor eine so große Verbreitung gefunden hat, wie gerade jetzt. Wan

barf eben nicht nach den Stlavinnen, Bäuerinnen und Bootsmädchen urteilen, mit denen der weltfahrende Tourift in den von ihm berührten Küftenstädten, hauptsächlich in Canton, gewöhnlich allein in Berührung kommt. Ich habe im Innern Chinas Frauen der unteren Stände in den Städten, kleine Mädchen in den Dörfern, ja Bäuerinnen bei der Feldarbeit mit goldenen Lilien gesehen, und die Missionare und Handelsleute bestätigten mir nach ihren eigenen Wahrnehmungen das immer weitere Umsichgreifen dieser chinesischen Modesklaverei.

Mag der Ursprung der goldenen Lilien wo immer liegen, eins ist gewiß: mit ihrer Berbreitung hat die weibliche Eitelkeit unendlich viel zu thun. So grauenerregend und abstoßend der Anblick des verkrüppelten nackten Fußes auch ist — ich bekam deren im Hospitale zu Hongkong manche zu sehen — so entzückend ist er, wenn er in den hübschen koketten Schuhen steckt. Kein Wunder, daß die Chinesen darüber verrückt werden und die Poeten die Kin lien mit Begeisterung besingen. Fragt ein Chinese den anderen,

ob diese oder jene ihm unbekannte Dame schön sei, dann wird er nicht von ihren Haaren, von ihren Augen, von ihrer Gestalt sprechen, sondern mit Daumen und Mittelsinger der einen Hand auf der Fläche der anderen ein Maß angeben. Das ist die Länge ihres Füßchens. Die Schönheit der Chinesin fängt nicht von oben, sondern von unten an. Soll ein Chinese vermählt werden, so suchen ihm seine Eltern eine passende Braut aus. Sie fragen aber nicht, wie viel Geld sie besitzt, sondern wie groß ihre Füße sind. Als Antwort senden ihnen die Eltern der Heiratskandidatin einen getragenen Schuh. Also Aschwerdes ins Chinesische übersetzt.

In China hat sich allmählich und auf ebenso unerklärliche Beise wie unsere Ansichten über Damenmoden die Ansicht eingeschlichen, daß ein Mädchen ohne vertrüppelte Füße den untersten Ständen angehöre oder eine Sklavin sei. Thatsächlich leben in China nur diese auf "großem Fuße", alle anderen ungezählten Millionen schlitzäugiger Evatöchter haben goldene Lilien, ohne solche wird ein Chinese der besseren Stände niemals eine Frau nehmen, und da natürlich die Chinefinnen doch auch alle ben sehnlichsten Wunsch haben, unter die Haube zu kommen, dringt die Sitte bes Sußverfrüppelns in immer tiefere Stände. Je kleiner ber Ruft, besto mehr wird er bewundert, besto größer ist die Wahrscheinlichkeit für die Besitzerin dieser ziegenhufartigen Bedale, hoch hinauf zu heiraten und in die feine Gesellschaft zu kommen. Lesen und Schreiben, Musik und Mitgift sind bazu nicht erforderlich. Kleine Füße, ja. Würde ein noch so wunderhübsches Mädchen in Canton oder Nanking oder Hankau ihre sonst noch so fleinen, aber natürlichen Füßchen unter ben schöngestickten Röcken hervorstrecken, so würde bies bei den Männern, und gar erft bei den Frauen, dasselbe Entsetzen hervorrufen, als befäße bei uns ein Mädchen ber befferen Gesellschaft gewaltige Männerfüße. Tout comme chez nous, wurde sie sofort ins Gerede kommen, und mit ber Berheiratung ware es aus. Sie bliebe eine alte Chinesenjungfer.

Deshalb trachten auch im blumigen Reiche ber Mitte die sorgsamen Mamas, ihren Töchterlein frühzeitig golbene Lilien ins irbische Leben zu flechten. Freilich ist es schmerzhaft, die Mägdlein jammern und schreien, als stäten fie auf dem Spieße, aber da hilft nichts, der Fuß muß bei Zeiten gekrümmt werden. Was beim weiblichen Hänschen nicht geschieht, das geschieht beim Hans nimmermehr. So wird denn eine etwa zwei Meter lange und handbreite Baumwollbandage bereit gelegt; das vier- bis fünfjährige Mägdlein, das bisher so munter und sorgenfrei im väterlichen Hause umbergetobt hatte, muß die Beinchen hervorstrecken und die Mama drückt und preft nun die vier kleineren Zehen an beiben Füßchen so gut es geht unter die Sohle. Rur ber großen Zehe wird kein Leid angethan. Dann wird die Bandage recht fest in 8-Form um Juß und Jufgelenk gewickelt, bei jeder Windung stärker angezogen und das Ende ber Bandage schließlich in diese Wicklungen festgenäht. Die Folter beginnt, die Füße ichwellen auf und häufig kommen Entzündungen und Siterungen vor. Dann wird ber Berband abgenommen, ber Jug in einer Alaunlösung gebabet, aber ber Berband muß wieder darüber und bleibt auf dem Fuße. Nach einigen Wochen geben die weichen Knochengelenke nach und gewöhnen sich an ihre unnatürliche Lage. Der Schmerz wird

geringer, die Opfer, die bisher vollständig hilflos auf ihren Matten liegen mußten, können wenigstens, gestützt durch Sklavinnen, mühselig umherhumpeln, aber mit dem schlanken frischen Gang, mit Promenaden und Herumhüpsen ist es für ewig vorbei. Das Mädchen wächst heran, entwickelt sich allmählich zu einer stattlichen Dame, heiratet, wird Mutter und Großmutter und Herrin des ganzen Hauswesens, ohne in manchen Fällen imstande zu sein, auch nur einige Schritte zu gehen. Die Füße behalten die Größe, die sie in ihrer Kindheit besaßen, denn der stramme Berband hindert sedes Wachstum; die Zehen wachsen in die Fußsohle, die start gerötete Haut zeigt tiese Falten und Runzeln, das Bein bleibt dis zum Knie fleischlos und ohne die geringsten Wadenmuskeln. Der Anblick der unteren Gliedmaßen einer derartig verstümmelten Chinesin, wie er mir im Hospital zu Hongsong zu teil wurde, ist entsetzlich. Er bleibt auch glückslicherweise dem eigenen Gatten erspart, und selbst den Stlavinnen, denen die Zubereitung der Fußbäder obliegt, wird geboten, ihre Augen bei diesen Gelegenheiten abzuwenden.





Chinelische Frauenfüße.

Wie anders zeigen sich dieselben Füße, wenn bunte Seidenstrümpfe und winzige seidene Schuhe, mit Stickereien von Gold und farbiger Seide sie bedecken! Dem, der den nackten Fuß niemals gesehen hat, scheinen sie zum Entzücken kokett und von der reizendsten Form. Als ich in Canton zum erstenmal derartige Schuhchen in einem Kaufladen wahrnahm, hielt ich sie für Puppenspielzeuge, Bondondüten, irgend etwas, nur nicht für wirkliche Schuhe. Unsere einzährigen Kinder hätten sie nicht anziehen können. Diese koketten Dingerchen aus zarter Seide, mit Sohlen aus Handschuhleder und Absähen von der Größe dreier auseinandergelegter Zehnpfennigmünzen, hatten eine Länge von neun bis zwölf Centimetern und eine Breite von vier dis fünf Centimetern. Man möge diese Maße doch an einem Maßstade nachsehen!

Meinem Dolmetscher lachte ich einfach ins Gesicht, als er mir allen Ernstes sagte, dies wären chinesische Damenschuhe, und ich brachte seinen schlechten Scherz auch bei dem Diner zur Sprache, das ich am Abend in Gesellschaft einiger Herren und Damen der europäischen Kolonie einnahm. Alles lächelte, und Madame H., die Gattin

bes französischen Konsuls, meinte achselzuckend: "So geht es jedem Fremden, der zum erstemmal nach China kommt. Aber ich will Sie überzeugen." In dem Hause meines Gastfreundes befand sich eine chinesische Amah (Kinderwärterin). Sie wurde aufgesordert, in den Salon zu kommen, man reichte mir einen Waßstad umd forderte mich auf, selbst Waß zu nehmen. Ich kniete nieder — das einzige Wal, daß ich vor einer Chinesin kniete — und fand die Schuhe dieser schlitzäugigen Einderella els Centimeter lang, sechs Centimeter breit. Wittlerweile hatte mein Gastfreund auch eine Sammlung von etwa einem Dutzend verschiedener getragener Schuhe herbeigeholt; es befanden sich darunter solche von neun Centimeter Länge.

Wan wird gewiß ebenso ungläubig den Kopf schütteln, wie ich es that, als mir diese handgreiflichen Beweise vor Augen lagen, denn ich glaubte noch immer nicht,

und erst später, in anderen chinesischen Stäbten, wurde ich durch Hunderte von lebenden Beispielen von dieser anscheinend unmöglichen Thatsache über= zeugt. In Shanghai erwarb ich ben Gipsabguß eines verstümmelten Fußes und dazu den vassenden Schuh, und da fand ich benn, daß der Schuh nur den vorderen Teil des Kufies bedeckt; die Kerse bleibt in den meisten Källen außerhalb des Schuhes und wird durch Verbandstreifen so fest umschnürt. daß sie unter dem Seidenstrumpf etwa nur ebenso weit hervorfteht, wie die Fessel eines mit einem Strumpf bebeckten Ziegenfußes. Wohl ruht ber Körper bei einem kleinen Teil der so verstümmelten Chinesinnen auch auf der Ferse, bei der großen Mehrzahl der Damen aber liegt die Ferse außerhalb des Schuhes über dem Fuße, etwa ähnlich wie bei unseren Ballettanzerinnen, wenn sie auf ben Zehen stehen; wir klatschen in die Sände



Berkrüppelter Auft einer Chinesin.

und rufen Bravo, wenn diese leichtgeschürzten Kulissennymphen ein paar Minuten lang dieses choreographische Meisterstücken ausstühren. Was sind sie doch für elende Stümper im Vergleich zu den chinesischen Damen, die sozusagen ihr ganzes Leben auf der großen Zehe zubringen! Thatsächlich ruht bei ihnen die mitunter recht gewichtige Körperlast nur auf der großen Zehe und auf dem zweiten Knöchel der unter die Fußsohle gebogenen zweiten und dritten Zehe. Was das sagen will, kann man gar nicht beurteilen. Vielleicht versucht es eine oder die andere der schönen Leserinnen.

Fast noch unmöglicher als die Kleinheit der Schuhe erschien mir die Thatsache, daß die Chinesinnen mit der Zeit in solchen Schuhen auch gehen lernen und nicht nur ihre Hausgeschäfte besorgen, sondern auch auf der Straße ganz ansehnliche Spaziergänge unternehmen. Freilich sind ihre unsicheren, langsamen Bewegungen so, als gingen sie auf Stelzen. Sie beugen die Knie nicht und die ganze Thätigkeit der Beine liegt in

ben Hüftgelenken. Bei ben Damen der vornehmen Gesellschaft, deren Füße noch viel mehr verstümmelt und eingezwängt werden als bei denen der mittleren Stände, ist das freie Gehen gänzlich ausgeschlossen. Sie werden gewöhnlich von Stlavinnen gestüßt, aber der Gipfel chinesischer Vornehmheit ist es, sich auf den Rücken einer Stlavin zu hängen und mit den Händen ihren Hals zu umfassen. Die Stlavin dagegen umfaßt, nach rückwärts greisend, die Knie ihrer Herrin und trägt so strammen Schrittes die Mandarinsfrau erster oder zweiter Klasse mit dem roten oder blauen Knopf nach dem Bestimmungsort. Um wie viel glücklicher erschien mir das Los der Stlavin mit ihrem prallen Gangwert und ihren roten Backen im Vergleich zu der bleichen, abgehärmten, aufgedonnerten Herrin, deren goldene Lilien wie Puppenfüße unter den Kleidern hervorsahen!

Welch traurigen Einfluß diese Verstümmelungen zahlreicher Millionen von Chinessinnen — es mögen wohl zwanzig dis dreißig Millionen sein — auf das Familiensleben und auf die Kindererziehung hat, kann man sich unter solchen Umständen leicht ausmalen. Man denke sich etwa bei uns ein Viertel aller Frauen, und gerade jene der besseren und einflußreicheren Stände, mit Fußleiden behaftet, die sie am Gehen vershindern und zwingen, den größten Teil ihres Lebens auf dem Ruhebett zu verbringen.

Daß berlei übel zugerichtete, von beständigem Schmerz geplagte Geschöpfe alle Elastizität des Geistes und alle Thatkraft verlieren müssen und froh sind, wenn man sie in Ruhe läßt, geht schon daraus hervor, daß unter den Tausenden von Millionen Frauen, die seit der Einführung dieser entsetzlichen Mode unter solchen spanischen Stieseln à la chinoise gelitten haben, keine Bewegung dagegen in Scene gesetzt wurde. Bei uns pflegen in Modesachen unsere Fürstenhäuser den Anstoß zu geben. Aber in China herrschen seit zweieinhalb Jahrhunderten Mandschurenfürsten, und merkwürdigerweise vertrüppeln die Mandschurenfrauen, also auch die Kaiserinnen, ihre Füße überhaupt nicht. Noch niemals hat ein verkrüppelter Chinesensuß den kaiserlichen Palast in Peting betreten, denn die Kaiser von China dürsen keine Chinesinnen in ihre sonst reichhaltigen Harens aufnehmen. Somit wäre ja in China der Anstoß von oben gegeben; aber obschon die Chinesen ihr Herrscherhaus verhimmeln und gehorsam allen Berordnungen von Peting in Bezug aus Pfauenschwänze, Haarzöpfe, Sommer= und Wintertrachten nachsommen, das vor einigen Jahrhunderten erlassene Verbot des Fußverkrüppelns haben sie doch unbeachtet gelassen.



#### Die Mandarine.

Würde alles das, was in der letzten Zeit über das chinesische Mandarinentum geschrieben wurde, der Wahrsheit entsprechen, so müßte man als die erste und wichtigste Maßregel für die Reorganisierung des chinesischen Staatsswesens dem Kaiser empsehlen, alle Mandarine ohne weiteres auszuhängen. In Europa gilt der Mandarin als das Urbild von Bestechlichseit, Faulheit und Niedertracht, und alles, was diesen Namen führt, wird mehr oder weniger als ein korruptes Beamtengesindel angesehen, das den Ruin des chinesischen Reiches herbeiführen muß.



Wäre dem wirklich so, dann müßte es längst kein China mehr geben, denn wie das Mandarinentum heute besteht, so hat es schon vor Jahrtausenden bestanden und China ist doch während dieser Jahrtausende das größte und volkreichste Reich der Erde geblieben, mit großen Reichtümern und ausgebreitetem Handel, mit einer hohen Aultur eigener Art und bedeutenden sittlichen Eigenschaften, welche jener mancher anderer Bölker erheblich überragen. Das chinesische Mandarinentum kann deshalb nicht so schlecht sein wie sein Ruf, und ist es auch nicht.

Im Gegenteile, wenige Reiche werden bei so ungünstigen Berhältnissen thatsächlich so gut verwaltet wie das der Chinesen, und sie selbst wünschen sich gar kein anderes Beamtentum als jenes, welches sie nach der Meinung vieler Europäer so sehr bedrückt und aussaugt. In China giebt es wenig Günstlingstum, keinen Adels und Kastengeist, keine bevorzugten Klassen, das Bolk ist wahrhaft demokratisch, und jedem, der die Fähigskeiten und Kenntnisse besitzt, stehen alle Stellen bis zu den höchsten Ministerstellen in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers offen. Die Bedingung dafür ist sleißiges Studium der Klassister, eine schöne Handschrift, guter Stil, Gewandtheit in Aussauesen, die Kenntnis der alten Lehren des Confucius, dessen Geist das chinesische Staatswesen heute noch regiert. Für alle Beamtenposten werden derartige litterarische Krüfungen

ausgeschrieben; die einen in den lokalen Distrikten, die anderen in den Provinzhauptsstädten, wieder andere in Peking, ja unter den Augen des Kaisers selbst. Wer diese Prüfungen besteht, erhält dadurch die Besähigung, Beamter zu werden, und je besser er sich seiner Ausgaden entledigt hat, desto größer ist seine Aussicht, wirklich einen Posten zu erhalten. Die Zahl der Beamten ist nämlich im Berhältnis zu jenen, die sich dafür vorbereiten, eine sehr geringe und entspricht auch nicht entsernt den Bedürfnissen des Landes. Im Vergleich zu dem großen Beamtenstand der europäischen Staaten ist derzenige Chinas



Pring Chung, Bater bes Raifers.

wie zehn zu eins; dabei ist der chinesische Beamtenstand der angenehmste und begehrteste aller Stände und steht auch hoch über dem Militär. Finden z. B. Festlichkeiten statt, an welchen die Zivilsund Militärmandarine teilnehmen, so gebührt den ersteren der Ehrenplat an der Oftseite, den letzteren jener an der Westseite.

Schon bie bestehenden Vorschriften über die Besetzung der Mandarineposten zeigen, in welchen Ehren sie gehalten werden. So dürsen sich z. B. Chinesen, welche von den geächteten Ständen, also von Barbieren, Schauspielern, Schifferstnechten zc. abstammen, und selbst wenn ihre Ahnen in der dritten Generation eines dieser Gewerbe betrieben haben sollten, nicht Mandarine werden und auch nicht an den öffentlichen Prüfungen teilnehmen. Das führte in Hankau zu einem ergößlichen Vorsall, der bezeichenend ist für die chinesischen Sitten. Unter den Bewerbern um die militärischen

Prüfungen befand sich ein junger Mann, der durch seine außergewöhnlichen Kenntnisse und Fertigkeiten den Neid der Mitbewerber erweckte; um ihn zu beseitigen, wurde den Examinatoren die Anzeige gemacht, daß der Großvater des Betreffenden, wie es der Wahrheit entsprach, Barbier gewesen sei. Daraushin wurde der unglückliche Kandidat aus den Listen gestrichen und ihm anbesohlen, die Stadt sosort zu verlassen. Aber die Barbiere von Hankau erhielten Kunde davon, und diese brachte sie so aus der Fassung, daß sie beschlossen zu streiken. In Hankau und dem benachbarten Hanyang legten dreitausend bezopfte Figaros ihre Wassen, die Rasiermesser, nieder; auf der halben Willion Chinesenschael der beiden Städte wuchsen die Haarstoppeln immer länger, die Scheitelzöhre wurden immer zerzauster, kein Barbier rührte sich. Selbst der Befehl der Behörden

an die Figaros, ihr Handwerk wieder aufzunehmen, blied unbeachtet. So wurde denn das Wilitär beauftragt, die Ritter vom Rasiermesser abzusassen und in den Yamen zu bringen. Dort zwang man sie unter Androhung der Bastonnade, jeden um den gewohnten Preis zu rasieren, und der Borhof des Yamens war eine Zeitlang eine ungeheure Barbierstube. Allein da die Wehrzahl der Barbiere ausgerissen war oder sich versteckt hatte, blieden immer noch Hunderttausende von Chinesenschädeln in trauriger Berfassung. Auch die Zerstörung der Wohnungen der entslohenen Barbiere durch das Wilitär konnte

bie letzteren nicht zur Reue bewegen, ja noch mehr, die Barbiere der benachbarten Provinzshauptstadt Butschang schlossen sich dem Streik ihrer Brüder an. Allmählich kamen aber Barbiere aus den anderen Provinzskädten nach Handau, und die Sache endete schließlich damit, daß sich auch die Figaros der letzteren Stadt fügten und die Berechtigung der Ausschließung ihres Standeskollegen von den Prüfungen anerkannten.

Kein Chinese darf in seinem heimatlichen Distrikte Beamter werden; um Begünstigungen vorzubeugen, darf er auch keine Verwandten unter seine Untergebenen aufnehmen, und selbst in verschiedenen Distrikten derselben Provinz dürsen Bettern nicht gleichzeitig Beamtenposten einnehmen. Zur Aufrechterhaltung der Unsparteilichkeit dürsen Beamte keine Frau heiraten, die unter ihrem amtlichen Wirkungskreise steht, ja sie dürsen in gerichtlichen Streitsragen zwischen zwei Parteien keine Entscheidung fällen, wenn sie durch ihre Frauen mit einer der Parteien im Verwandtschaftsverhältnis stehen sollten. Shen mit Tänzerinnen, Schaus



Blu-Keng-Shen, Pamen-Minister.

spielerinnen und Sängerinnen sind nicht nur ihnen, sondern auch ihren Söhnen untersagt, und gehören sie dem erblichen Abel an, so darf selbst ein Enkel keine solchen Shen eingehen, ohne dadurch in eine tiefere Abelsklasse verseht zu werden.

Die chinesischen Mandarine sind in neun Kangklassen eingeteilt, die sich durch bestimmte Vorrechte, Gehaltsbezüge und äußerlich durch bestimmte Abzeichen, hauptssächlich durch die nußgroßen Kangknöpse auf den Hüten und die gestickten Tierwappen auf Brust und Kücken ihrer Gewänder unterscheiden. Das ganze Beamtentum als Stand sührt in China den Namen Pe-kuan, d. h. die hundert Obliegenheiten, die Mandarine der höchsten Klassen Tai-su, jene der niederen Kuang-su. Der Name Mandarin ist portugiesischen Ursprungs und unter den Chinesen unbekannt. Die nominellen staat-

lichen Bezüge ber Brovinzbeamten sind anscheinend gar nicht so gering, ja viel bedeutender als jene ber europäischen Staaten. So bezieht z. B. ber Generalgouverneur einer Brovinz 20000 Taels (nach dem gegenwärtigen Kurse entspricht ein Tael im Werte etwa 3 Mark); ber Gouverneurstellvertreter 16000, ber Provinzschatzmeister 9000, ber Brovingrichter 6000, ein Bräfekt 3000, ein Distriktmagistrat zwischen 2000 und 800 Taels: ein Provinzfommandant 4000, ein General 2400, ein Oberft 1300 Taels und so abwärts bis zu bem niedrigsten Beamten, der etwa 130 Taels im Jahre erhält. Wenn biefe Bezüge wirklich nur für die Berson bes Betreffenden bestimmt wären, bann konnten bie Mandarine vortrefflich auskommen und hatten es kaum nötig, zu Nebenverdiensten Buflucht zu nehmen. Allein gewöhnlich tommen sie erst nach einer mehrere Jahre langen Wartezeit auf ihren Bosten, und da es für Bersonen mit litterarischen Graden nicht standesgemäß ist, sich irgend welchem Handels- oder Arbeitsberuf hinzugeben, mussen sie auf ihre zufünftigen Bezüge bin Schulben machen. Saben fie endlich ben Boften, fo können sie ihn den bestehenden Vorschriften nach nur drei Jahre lang behalten. Um die Beamten nämlich so unabhängig als möglich von Kamilien- und Freundschaftseinflüssen zu erhalten, werden sie alle brei Jahre auf andere Bosten versetzt, und selbst solange fie in einer Stadt bleiben, konnen fie ihren Behalt nicht ausschliehlich für ihre Bedurfnisse verwenden, sondern mussen davon auch noch ein Beer von Sekretären, Schreibern und Dienern füttern, welche vom Staate nicht bezahlt werden und von den Chinesen nicht mit Unrecht die Bezeichnung Klauen ihrer Vorgesetzten erhalten haben. Beamten würden ebenso wie das Bolk diese Hungerleider und Erpresser wohl am liebsten am Galgen baumeln sehen, aber die Beamten sind berart mit Arbeit überhäuft, daß sie biese Namen-Runners nicht entbehren können. Der Mandarin ist in seinem Distrikte nicht nur ber Bertreter ber Regierung, er ist gleichzeitig Bolizeibeamter, Richter, Steuereinnehmer, Standesbeamter und Rotar, und in seiner Hand vereinigen sich alle Berwaltungszweige. Rein Wunder, daß er all die Tausende kleiner Pflichten, die ihm obliegen, nicht erfüllen kann, und das machen sich die Namenläufer zu nute, indem sie sich ihren Einfluß und ihre Dienste vom Bolle bezahlen lassen. Der Manbarin ist in seinem Distrikte ein kleiner Regent mit so viel Macht, als ihm bas Bolk eben zuzugestehen Luft hat. Seine Hauptpflichten sind es, Rube und Ordnung zu erhalten, die Steuern einzutreiben und darauf acht zu haben, daß er von den Spionen der Regierung, den Censoren ober vom Bolke selbst seinen Borgesetzten nicht wegen Migbrauchs seines Amtes angezeigt wird. Gelingt ihm bies, so kann er nach Ablauf ber breijährigen Amtszeit Beforberung Er kann auch dem Bolk mehr Steuern abnehmen, als biefes zu zahlen verpflichtet ist, und die Chinesen lassen sich bas auch ganz gerne gefallen. Sie wissen ja, daß Widerstand gegen die Regierungsvertreter immer Geld kostet und zu zeitraubenden Untersuchungen, zu weiteren Bedrückungen, möglicherweise zu Aufftanden führt, wodurch fie viel größere Berluste erleiben wurden, als es die rechtswidrige Steuereintreibung verursacht. Der Mandarin seinerseits wird bieses Spiel auch nicht zu weit führen, benn wird er bei seinem Borgesetten angeklagt, so muß er biesem vielleicht eine viel größere Gelbstrafe zahlen, als sein ganzer dem Bolke abgenommener Gewinn ausmacht. Sollte

er dann immer noch seine Erpressungen fortseten, so kann es vorkommen, daß die Be= völkerung seines Wirtungstreises ihn eines Tages in feierlichem Aufzuge mit einer Sänfte aus dem Namen abholt und vor die Stadtthore trägt. In solchen Fällen giebt die Regierung, der es vor allem um den lieben Frieden zu thun ift, gewöhnlich bem Bolke recht und ernennt einen anderen Mandarin an die Stelle des verjagten. Ebenso wie das Bolk eine masvolle Uebervorteilung durch die Mandarine dulbet, ebenso geschieht bies auch von seiten der Regierung, die sehr wohl weiß, daß der Mandarin mit seinem Gehalte nicht auskommen kann, und die direkt und indirekt aus den Erpressungen ihrer Beamten Nuten zieht. Direkt badurch, daß sie bie Einzahlung eines größeren Steuerbetrages von ben Beamten erwarten kann, indirekt dadurch, daß auch die Hande der höheren Mandarine von den unteren geschmiert werden. Der frühere Gefandte der Vereinigten Staaten in Beting, Ch. Holcombe, erzählt, ein chinefischer hoher Diplomat habe ihm selbst mitgeteilt, er könne in Beking nur dann eine Audienz erlangen, wenn er dieselbe mit gewichtigen Geschenken bezahle. Bei seiner ersten Audienz bei einem Prinzen bes kaiferlichen Hauses brachte sein Sekretar hundert Unzen Silber mit, welche er an der Pforte dem Hausoffizier des Prinzen übergab. Ein anderer Diplomat, ber, von einer wichtigen Dienstreise nach Beting zuruckgefehrt, vom Kaifer eine Audienz erbat, erhielt den Bescheid, daß das gewöhnliche Geschent bei solchen An= laffen für Personen seines Ranges fünftausend Ungen Silber beträge. Er weigerte fich, biefen Betrag zu zahlen, und bot bie Hälfte an. Das wurde abgelehnt, und ber betreffende Diplomat mußte sich ins Privatleben zurückziehen, benn ein Berbleiben im Dienste war nach diesem Borfall für ihn nutlos. Er hatte sich unmöglich gemacht. Ch. Holcombe sah einmal bei einem hervorragenden Pekinger Juwelier hundert lactierte, mit Seibe überzogene Servierbretter, von benen jedes zehn fleinere Abteilungen enthielt, bestimmt zur Aufnahme von Silberbarren von je zehn Unzen Gewicht. Die Servierbretter waren von einem hohen Mandarin bestellt worden, der dieselben mit zehntausend Ungen Silber füllen und einem faiferlichen Bringen gum Geschent machen wollte. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, und mit Geld läßt sich eben auch in China viel erreichen, selbst Mandarinstellen.

Daß Titel, Würden, Pfauensebern und berlei Auszeichnungen im himmlischen Reiche ebenso käuslich sind, wie anderswo, wird niemand wundernehmen. Auch die Chinesen sind eitel, und es giebt eine ganze Menge chinesischer Geheim= und Kommerzien= räte, welchen der Kaiser den Mandarinsrang als Belohnung dafür verliehen hat, daß sie in Zeiten der Bedrängnis große Summen für Brücken, Dammbauten oder andere gemeinnützige Zwecke opferten. Solche Ehren geben dem Träger gewisse Vorrechte und als äußeres Abzeichen den vielbegehrten Mandarinknopf auf dem Hut (also das Knopfloch= bändehen ins Chinesische übersett); doch ist damit nicht etwa das Recht, wirkliche Aemter zu bekleiden, verknüpft.

Indessen kann man in China auch Aemter für Geld kausen. Bon mancher Seite ist dies bestritten worden, und der vorgenannte amerikanische Diplomat behauptet, er hätte während seines mehrjährigen Ausenthaltes in China niemals einen Mandarin in

offizieller Stellung getroffen, der diese durch Kauf erlangt hätte, niemals auch nur von einem solchen gehört, ausgenommen Leute vom Range eines Dorfpolizisten.

Demgegenüber ist es mir wohl erlaubt, ein Sbikt des Kaisers von China anzussühren, das in der offiziellen Pekinger Staatszeitung vom 6. Juli 1894 veröffentlicht wurde. Dasselbe lautet: "Der Lektor im Hanlin puan, Wensting schi, bemerkt in einer Eingabe, daß der Berkauf von Aemtern keine althergebrachte Einrichtung sei, und bittet denselben zu Gunsten einer geordneten Staatsverwaltung ganz einzustellen. Wenn die Staatsverwaltung den Aemterverkauf zuließ, so war dies ursprünglich eine der äußersten Geldnot entspringende Maßregel. In der letzten Zeit nimmt jedoch der Aemterverkauf bermaßen überhand, daß Verwirrungen im Beamtenkorps entstehen und allerlei Wißstände



Rdmiral Cing, Oberbefehlshaber ber dinefischen Flotte in ber Schlacht am Palufluffe.

eintreten müssen. Der Taotai und der Präsett sollen für das Wohl der Bevölkerung Sorge tragen. Wie können aber Leute, die nichts von Amtsgeschäften verstehen und sich mit Geld ein Amt erkauft haben, ihren Posten genügend aussfüllen? Das Finanzministerium soll deswegen zunächst den Berkauf von Taotais und Präsektensposten gänzlich einstellen. Wegen der anderen kleineren Aemter möge die genannte Behörde gleichsalls in Erwägung ziehen, wie dem Verkauf derselben passend Einhalt gethan werden kann, und darüber ausssührlich berichten."

Obschon es in China, wie schon aus biesem kaiserlichen Ebikt hervorgeht, eine ganze Menge berartiger durch Stellenkauf auf ihre Posten gelangten Mandarine giebt, so machen auch diese vielen Schwalben immer noch keinen Sommer aus, Der Ostasiatische Lloyd vom 18. Januar 1895 bemerkt darüber ganz richtig: "Das hohe Peal,

bas einst in Bezug auf die Staatsverwaltung bestand, ist gesunken und verdunkelt durch zahlreiche Fehler und Flecken; dessenungeachtet besteht zweisellos ein Ideal. Sobald man beispielsweise einen Bezirksrichter sindet, der seiner Pflicht getreu nachsommt, wird er durch das Bolk geehrt, und der Kaiser drückt ihm seine Anerkennung aus. Die Strasen, welche die Pekinger Staatszeitung beständig verkündet, legen auch einen Beweis für die Bemühungen der Regierung ab, das System rein und wirksam zu erhalten. Wie es in der Natur der Religionssysteme liegt, daß sich mit der Zeit in dieselben Mischrüuche und unnötiges Zeremoniell einschleichen, so nimmt auch ein verwickeltes System des Beamtentums allmählich ein gekünsteltes Gewand an und verliert den Lebensatem, der es bei seiner Entstehung beseelt hat."

"Wan darf also die zweifellos bestehenden Mißstände keineswegs verallgemeinern. Unter den Beamten findet man zahlreiche Bersonen von großer Lauterkeit des Charakters, Talent und Energie; tüchtige, ehrliche, auf das Wohl des Volkes bedachte Männer füllen die Mehrzahl der Posten aus, obgleich sie in Gegenständen Prüfungen bestehen müssen, welche die moderne Wissenschaft verlacht. Die Massen des Volkes erfreuen sich eines guten Teils persönlicher Freiheit; der bescheidene Chinese, obgleich übersteuert, wird nicht so bedrückt, wie wir dies in manchen Ländern des Westens sehen. Es giebt unter den letzteren solche, die für zivilisiert gehalten werden, in denen aber die Wiswirtschaft viel größer ist als im Reiche der Mitte."

Das sind die Worte des in Shanghai erscheinenden Ostasiatischen Lloyd, einer anerkannten Autorität. Und wer die Verhältnisse in China aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, wird derselben Meinung sein. Anders steht es mit der Aussührbarkeit der europäischen Finanzverwaltung im Reiche der Mitte. In den offenen Haselbeit und in den Distrikten längs des Jangtseliang wäre sie heute schon wohl möglich, aber im Innern des Landes ist die Zeit dasür noch nicht gekommen. Man wird erst andere Resormen, zunächst die Einrichtung des bereits angeordneten Reichspostwesens, dann die Bollendung der Eisenbahnen abwarten müssen. Die Massen des Bolkes müssen die Ueberzeugung gewinnen, daß sie in Bezug auf ihre Taschen unter europäischer Steuerverwaltung besser fahren, und das dürste doch noch viele Jahre Zeit ersordern.





### Titterarische Wettprüfungen.

Ein höheres Ziel, als litterarische Shren und Würden zu erlangen, giebt es in China nicht, und geradeso wie vor anderthalbtausend Jahren führt auch heute noch nur ein Weg zu diesem Ziele: die Wettprüfung. Niemand, der eine solche Prüfung nicht bestanden hat, kann, wenigstens dem Wortlaut des Gesetzes nach, Mandarin, Beamter, Minister, Gesandter werden. Und selbst falls er einen solchen Posten nicht erreichen sollte, bleibt er doch der angesehenste Mann in seinem Orte, er ist vor dem Gerichte von Körperstrassen befreit, er braucht vor dem Richter nicht zu knien und mit der Stirne die Erde zu berühren wie das gewöhnliche Volf, und geradeso wie der Edelmann in Europa über der Thür seines Palastes das Wappen seiner Väter andringt, so hängt dersenige, der in China die Prüfungen überstanden hat, eine große Tasel mit seinem von ihm selbst erworbenen litterarischen Titel über seine Hausthür.

Symnasien, Universitäten, überhaupt Unterrichtsanstalten wie jene in Suropa, kennt man in China nicht. An ihre Stelle treten Privatschulen. In diesen werden die Kinder vom zarten Alter an in die Lehren des Consucius und Menzius eingeweiht, dort lernen sie ein paar tausend chinesischer Schriftzeichen lesen und auf Papier malen, dort führt sie der Privatlehrer in die Feinheiten des chinesischen Stils und die chinesische Kalligraphie ein. Geographie, Geschichte, Religion, praktische Wissenschaften sind undekannte Unterrichtsgegenstände. Sine höhere chinesische Schule ist etwa mit einem europäischen Symnasium vergleichbar, in welchem vom ersten die zum letzten Jahre nichts anderes gelehrt würde, als die griechischen Klassister in der Ursprache. Derzenige, der sie am besten auswendig herzusagen und zu erklären weiß, wird in den Staatsdienst ausgenommen.

Glaubt ein Chinese, daß er die vor Tausenden von Jahren geschriebenen Sieben heiligen Bücher hinreichend meistert, so kann er sich zu den öffentlichen Prüfungen melden, welche zweimal in je drei Jahren in der Hauptstadt seines Distriktes abgehalten werden. Alt und jung wird zugelassen, und es kommt häusig vor, daß Großvater,



Bater und Sohn gleichzeitig als Prüfungstandibaten in den Wettkampf treten. Die von der Provinzregierung ernannten Examinatoren prüfen die schriftlichen Arbeiten. Diejenigen Kandidaten, welche die besten Arbeiten geliefert haben, gewöhnlich ein Zehntel der ganzen Zahl, erhalten den vielbegehrten Knopf auf ihren Hut und den offiziellen Titel Siu-18-ai, d. h. Knospendes Genie.

Aber das ist nur die erste und niedrigste Stufe zum chinesischen Parnaß, eine notwendige Vorbedingung, um als Kandidat zu den Prüfungen in der Provinzhauptsstadt zugelassen zu werden, welche alle drei Jahre einmal, gewöhnlich im September, abgehalten werden. Die Craminatoren sind Mitglieder der Hanlin-Akademie in Peking, dieser chinesischen Akademie der Wissenschaften, und werden vom Kaiser ernannt. Außersdem wohnen der Vicegouwerneur der Provinz und die hervorragendsten Mandarine den Prüfungen bei.

Den Besuchern der chinesischen Provinzhauptstädte, vor allem der Städte Canton, Hangtschau und Nanking, werden gewöhnlich die großen Brüfungshallen gezeigt, in welchen diese Wettprüfungen stattfinden. Woher der Name Brüfungshalle stammt, kann ich mir nicht recht erklären, denn als ich, geführt von meinem Dragoman, jene von Canton betrat, glaubte ich mich eher in einem Biehpark zu befinden, wie ich sie rings um die großen Schlachthäuser von Chicago gesehen habe, als in dem Versammlungsort der Gelehrtenwelt der Brovinz Kwantung: eine ebene, mit Gras und Unkraut über= wucherte Fläche von etwa sechzehn Morgen Ausdehnung, eingeschlossen von einer hoben alten Mauer. Ein breiter, schlecht gepflasterter Weg führt von einem Thore quer über biesen Plat zu dem gegenüberliegenden Thor und teilt ihn in zwei gleiche Hälften. Bon diesem Mittelweg zweigen sich auf beiben Seiten in Abständen von etwa fünf zu fünf Schritten niedrige, stallartige Gebäude ab, welche bis an die Umfassungsmauer reichen. Die Breite biefer sonderbaren langen Gebäude beträgt kaum brei Schritte, die restlichen zwei Schritte entfallen auf die engen Gange ober Gäßchen zwischen ihnen. Auf der einen Seite zeigt jedes Gebäude etwa hundert kleine Thüröffnungen, die andere wird durch eine kahle Mauer gebildet, die weder Fenster noch Thuren hat. Bon einer Halle ist nichts zu sehen. Verwundert erkundigte ich mich nach dem Zweck dieser anscheinenden Stallungen. Mein Dragoman ließ mich durch eine der vielen kleinen Thuröffnungen treten. Ich befand mich in einem kahlen, gemauerten Raume, der das Aussehen und die Größe zwischen einem Schilberhaus und einem Schweinestall haben mochte. Thure, Fenster, Einrichtung waren nicht vorhanden. Nahe beim Thureingang und an der gegenüberliegenden Mauer bemerkte ich horizontale Einschnitte. Der Boden starrte vor Schmut, und bei meinem Eintritt raschelten Gibechsen bavon. Relleraffeln und anderes Ungeziefer verschwanden in den Riffen und Sprüngen der Mauer. Genau jo sahen auch alle anderen bieser kerkerartigen Räume aus. Jeder zeigte über der Thür= öffnung eine Nummer, und ebenso trug auch jedes Gäßchen eine Bezeichnung.

Als wir dieses Labyrinth von Tausenden von Kammern durchschritten hatten, gelangten wir durch das jenseitige Thor in einen kleineren Hof, in welchem sich einige andere niedrige Gebäude, aber mit größeren Käumlichkeiten, befanden. Das war alles.

Digitized by Google

Nirgends war eine Spur von Leben. All diese Räume waren öbe und verlassen. Rur an der großen Eingangspforte lungerten einige Wächter und Soldaten umber.

Aber wie anders ist das Bild dieser Brüfungshalle alle brei Jahre mährend ber Septemberprüfungen! Künfzehn= bis zwanzigtausend Menschen, vielleicht noch mehr, drängen sich bann innerhalb der Umfassungsmauern zusammen, und die Ausmerksamkeit der ganzen Broving mit ihren dreißig Willionen Ginwohnern konzentriert sich bier, wie es etwa in England zur Zeit ber großen Rennen auf ber berühmten Epsombown bei Derby ober zur Zeit der Stiergefechte auf der Plaza de Toros in Sevilla der Fall Schon eine Woche vorher treffen aus allen Teilen ber Provinz die Brüfungskandibaten mit ihren Familien und Freunden in Canton ein, und nachdem sie in den chinesischen Hotels ober bei Privaten Unterfunft gefunden haben, melben sie sich mit ihren Legitimationen bei ber Brüfungskommission, welche in den Gebäuden des vorerwähnten kleineren Hofes ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat und dort während bes ganzen Prlifungsmonats wohnen bleibt. Die kaiferlichen Kommissare, hohe Mandarine, Hunderte von Beamten, Schreibern, Sefretären, Soldaten und Wächtern beleben die öben Räume und bereiten alles für die Brüfungen vor, zu benen sich gewöhnlich acht bis zwölftausend Kandidaten zu melden pflegen, mitunter viel mehr, als die Brüfungs: halle Blat besitzt. Der weite Raum wird gereinigt und auch die kleinen vorgeschilberten Rellen, deren es in der Cantoner Prüfungshalle 8653 giebt, werden gekehrt und für die Aufnahme der Kandidaten einfach dadurch vorbereitet, daß man in die Mauereinschnitte zwei fußbreite Bretter einschiebt; das eine berselben dient als Tisch, das andere als Six.

Um frühen Morgen bes festgesetzten Tages brängen sich bie Brüfungskandibaten, begleitet von ihren Verwandten, Freunden und Dienern vor dem Hauptthore der Halle zusammen, alle sind mit Kleidungsstücken, Decken, Lebensmitteln, Rochgeschirren, Theetöpfen und sonstigem Hausrat schwer beladen, benn die Kandidaten bleiben während ber nächsten neun Tage in den winzigen Prüfungszellen wohnen und dürfen nur die dritte und die sechste Nacht außerhalb der streng bewachten Brüfungshalle zubringen. mand darf sie in das Innere derselben begleiten. Am Thore nehmen sie von ihren Begleitern Abschied und treten, bepackt mit ihrem Hausrat, einzeln burch bas Thor. Hier werden sie von Beamten der Brüfungstommission genau untersucht, ob sie nicht etwa kleine Taschenausgaben ber Klassiker ober sonst irgendwelche verbotene Gegenstände mit sich führen, und haben sie diese Untersuchung bestanden, so melden sie sich bei den Von diesen erhält jeder Kandidat einige gestempelte Papierbogen, auf welchen sein Name und die Nummer der ihm zugewiesenen Zelle verzeichnet stehen. Der Reft des Tages vergeht mit den Borbereitungen zur Prüfung. Jeder richtet sich in seiner Zelle, in welcher er sich kaum umdrehen kann, so aut als möglich ein. Decken und Kleider werden unter das Tischbrett auf den Boden gelegt, bald siedet der jedem Chinesen unentbehrliche Theekessel, und aus dem mitgebrachten Borrat an Reis, Spek und Gemüsen bereitet er sich seine Mahlzeiten. Für die Nachtruhe werden die beiden Bretter aus den Einschnitten in der Mauer herausgezogen, und der Kandidat bereitet



sich sein Lager auf dem Fußboden. Aber die Mehrzahl der Kandidaten kommt gar nicht zum Schlasen, denn für sie handelt es sich darum, binnen zwei Tagen die Aufgaben zu lösen, welche der kaiserliche Examinator verlangt. Wit Spannung erwarten sie die kleinen roten Zettelchen, welche in der Prüfungshalle selbst gedruckt werden und die Themata enthalten, über welche sie drei Arbeiten und ein Gedicht versassen müssen. Keine Arbeit darf mehr als 400 und weniger als 300 Schriftzeichen enthalten, und etwaige Aenderungen oder Kandnoten dürsen zusammengenommen weitere hundert Schriftzeichen nicht übersteigen.

Sind diese Arbeiten abgeliefert, so können die Kandidaten unbehelligt die Halle für eine Nacht verlassen. Bei ihrer Rücksehr werden sie abermals untersucht, und man weist ihnen neue Rellen an, wo sie die zweite Serie von fünf Arbeiten über klassische Gegenstände zu schreiben haben. Die britte Serie, für welche abermals drei Tage Zeit gelassen werden, besteht aus fünf Arbeiten über Gegenstände, deren Auswahl dem faiser= lichen Examinator überlassen bleibt und die in den letzten Jahrzehnten zuweilen auch moderne Fragen, etwa über Staatswissenschaften, die Geographie der Proving ober bes Reiches, oder Mathematik, umfassen. Sind auch diese Arbeiten abgeliefert, so ist die Brufung vorüber, die Kandidaten konnen ihre Zellengefängnisse verlassen. Aber es vergehen mehrere Wochen, ehe sie das Ergebnis der Brüfung erfahren. Jedes der bei ber Brüfungstommission eingelaufenen Schriftstude, mitunter bis zu breißigtausend an ber Rahl, muß ja vorher forgfältig geprüft werben, und diefe Brufung geht, zur Bermeidung von Unterschleifen oder Bevorzugung, mit der größten Strenge vor sich. Bunächst werden über die Namen der Kandidaten auf den einzelnen Arbeiten Bavierstreifen geklebt und diese mit Nummern bezeichnet, so daß den Examinatoren die Verfasser der Arbeiten unbefannt bleiben. Dann werden alle die vielen Tausende von Schriftstücken mit roter Tinte abgeschrieben, eine britte Rlasse von Beamten vergleicht die Abschriften mit den Originalen, eine vierte Rlasse von Beamten unterzieht sie der ersten Brüfung und wählt die besten aller Arbeiten aus. Nur diese werden den kaiserlichen Eraming= toren selbst vorgelegt. Immerhin sind dies noch zehn Brozent, also zweis bis breis tausend Schriftstude, von etwa achthundert bis tausend Kandidaten. Run sind jeder Proving nur eine bestimmte Angahl von litterarischen Graden, in Awantung g. B. nur 70 bis 80, zugewiesen, und ben taiferlichen Examinatoren liegt es ob, unter ben nabezu taufend besseren Kandibaten 70 bis 80 auszuwählen, deren Arbeiten die vorzüglichsten waren. Auch damit sind die Borsichtsmaßregeln gegen Unterschleife nicht zu Ende, benn ein kaiserlicher Censor hat die Arbeiten ber von den Examinatoren zur Erteilung von Graben vorgeschlagenen Kandibaten durchzusehen und ihnen die Bestätigung zu erteilen.

Wie mir inbessen von chinesischen Litteraten selbst eingestanden wurde, kommen bei diesen Prüfungen trot aller Strenge dennoch Unterschleise vor; Bücher werden einsgeschmuggelt, Thorhüter bestochen, andere Kandidaten versassen die Arbeiten ihrer Kollegen zc. Dagegen lassen sich die Examinatoren nicht so leicht zu Unregelmäßigkeiten herbei, denn solche werden mit der größten Schärfe bestraft. In der Witte der sechziger

Digitized by Google

Jahre wurden beispielsweise ein kaiserlicher Examinator, Mandarin ersten Ranges und Großsekretär des Reiches enthauptet, weil er seinen Neffen begünstigt hatte. Im Herbst 1894 versuchte es ein reicher Chinese aus der Provinz Tschekiang, den Examinator durch Zuwendung einer Summe von zehntausend Taels zu bestechen. Der letztere erstattete Anzeige, und der Chinese wurde zum Tode verurteilt.

In anderen Provingstädten ist der Zudrang zu den Wettprüfungen zuweilen noch stärker als in Canton. So 3. B. mußten vor einigen Jahren in Hangtschau, bessen Brüfungshalle zehntausend Zellen enthält, in den engen Gäfichen dazwischen noch über tausend Sänften aufgestellt werden, um alle Kandidaten unterzubringen. Man sollte meinen, den siebzig bis achtzig Glücklichen, welchen es von all den Tausenden allein beschieden ist, mit litterarischen Graden aus den Brüfungen hervorzugehen, stände zum mindesten das große Los bevor. Welch große Kosten, welch mühsame Reisen, welche Arbeiten und Entbehrungen sind mit berlei Prüfungen verbunden! Der Aufenthalt in den kleinen Rellen ist bei beikem Wetter geradezu unerträglich, und so mancher alte ober schwache Mann, der als Kandibat die Prüfungshalle betritt, verläßt sie nicht mehr lebend. Gar nicht selten sind die Källe, daß besonders Greise an Erschödfung sterben, und da es gegen die Borichriften wäre, die Thore der Halle während der Prüfungen zu öffnen, so werden Deffnungen in die Umfassungsmauer gebrochen und die Leichname ber Unglücklichen auf diese Weise herausgeschafft. Ein großer Prozentsat der Kandidaten giebt sich auch mit der einmaligen Prüfung nicht zufrieden. Beharrlich melden sie sich ein zweites, drittes Mal, ja noch öfter, und vielleicht ist es ihnen endlich vergönnt. als Greise die Brüfung zu bestehen, b. h. damit den Titel Chü-bichin, d. h. beförderter Mann zu erringen. Und ist dies wirklich geschehen, so werden Eilboten zu Land oder Wasser nach dem Heimatort gesandt, um das Glück zu verkünden, welches diesem letteren zu teil geworden ist. Die Familie des neugebackenen Chü-dschin veranstaltet große Freudenfeste, sie läkt an den Strakenecken groke rote Blakate anschlagen und alle Freunde und Bekannten burch eigene gedruckte Anzeigen von der erfolgten Ernennung in Kenntnis setzen. Ueber die eigene Hausthur aber wird eine große Tafel mit den Worten "Beförderter Mann" aufgehängt.

Und was hat der Kandidat dadurch in Wirklichkeit erreicht? Nicht etwa einen einträglichen fetten Wandarinsposten, irgend welche besondere Würden oder Auszeichnungen, sondern einsach die Wöglichkeit, mit der Zeit, vielleicht nach vielen Jahren, irgend eine bescheidene Staatsstellung zu erreichen.

Wer schneller und sicherer zu einer solchen gelangen will, muß sich noch zu einer dritten Art von Prüfungen melben, welche alle drei Jahre einmal, gewöhnlich in dem auf die Provinzprüfungen folgenden Frühjahr in der Reichshauptstadt selbst stattsinden. Auch in Pefing ist die Prüfungshalle nicht viel besser als in den Provinzshauptstädten, doch sind die Kandidaten die Gäste des Kaisers, und während sie dreimal drei Tage mit je einer mittägigen Unterbrechung in den Prüfungszellen schmachten, erhalten sie aus den Küchen, welche bei jedem Zellengäßchen eingerichtet werden, reichliche Lebensmittel. Aber die Kosten der weiten, mitunter monatelangen und beschwerlichen

Reise muffen fie felbst bestreiten. Haben sie keine Mittel dazu, so wird ihnen möglicherweise ein reiches Bankhaus dieselben vorstrecken, und sind sie einmal Mandarin geworden, jo muffen sie diese Darlehen mit reichen Zinsen zurückerstatten. Auch in Beking voll= ziehen sich die Brüfungen in ähnlicher Weise wie in den Provinzhauptstädten, nur sind sie entsprechend schwieriger, die Aufgaben über klassische und philosophische Themata muffen glanzend gelöft werden, die Gedichte fehlerfrei sein. Durchschnittlich melden sich zu jeder Brüfung vierzehntausend Kandidaten aus allen Brovinzen, und nur ein Zehntel bavon können den vielumworbenen Grad eines Tsen-tse, d. h. fertiger Gelehrter, etwa unserem Doktorgrad entsprechend, erreichen. Jede Brovinz hat je nach ihrer Einwohnerzahl Anspruch auf eine bestimmte Zahl von Ten-tse-Stellen, und diesenigen Kandidaten, welche diesen Grad erlangt haben, werden gewöhnlich nach kurzer Zeit zu Mandarinen befördert und erhalten eine Regierungsanstellung. Wer von den Tsen-tse anstrebt, noch höhere litterarische Ehren zu erreichen, muß sich einer vierten Brüfung unterziehen. Diese wird in der verbotenen Stadt sogar unter den Augen des Kaisers selbst abgehalten, und die Glücklichen, welche diese schwierigste aller Brüfungen bestehen, werden Mitglieder der Hanlin-Atademie und führen den stolzen Titel "Boeten und Historiker des kaiserlichen Hofes". Die besten von diesen werden nach einer formellen Brüfung vor dem Kaiser zu Tschuang-yuen, d. h. etwa poeta laureatus, ernannt und haben damit Anspruch auf den Bosten eines kaiserlichen Eraminators ober auf andere hohe Würden.

Wie man sieht, ist das Mandarinentum in China mit Unrecht in so üblem Auf. Die vielbegehrten Posten müssen mit großen Mühen und durch jahrelanges Studium erworden werden und kommen nicht etwa durch Günstlingswesen, hohe Verwandtschaften oder mächtige Freunde zur Besetzung, wie es in manchen, uns viel näher liegenden Ländern zuweilen geschieht. Wohl kommen auch viele Unterschleise vor, im ganzen großen aber hat sich das System der Wettprüsungen durch anderthalb Jahrtausende ziemlich rein erhalten und läßt die Chinesen in einem ganz anderen, viel günstigeren Lichte erscheinen, als es gewöhnlich geschieht. Ein Volk, das litterarische Kenntnisse in so hohen Ehren hält, steht auf gesundem Boden, und es ist nur zu bedauern, daß diese Kenntnisse sich nicht auf nützlichere Gebiete erstrecken als die vergilbten, veralteten Klassiker Chinas.





#### Die geheimen Gesellschaften Chinas.

Bon allen jenen, die China und die Chinesen durch vieljährige

Beziehungen kennen, von Missionaren, Kausseuten, Diplomaten, werden die geheimen Gesellschaften des Reiches der Mitte als die Haupturheber der Christenmassacres und überhaupt als die Urheber der traurigen Zustände in den chinesischen Städten bezeichnet. Gelänge es der Pekinger Regierung, diese Geheimbünde zu brechen und zu vernichten, dann könnte an eine Regenerierung des Reiches gedacht werden; dann wäre es möglich, eine kaisertreue Armee zu schaffen und den Missionsanskalten sicheren Schutz angedeihen zu lassen; solange diese Geheimbünde aber fortbestehen, niemals. Den besten

Beweis dafür bilden die englischen Kolonien in Malakka und die holländischen Kolonien in der Sundasee. Solange man dort der chinesischen Geheimbünde nicht habhakt werden konnte, waren Aufstände, blutige Kämpse, Berbrechen an der Tagesordnung; erst seit den strengen Maßregeln gegen die Geheimbünde sind Ruhe und Ordnung einsgetreten. Dasselbe gilt auch von Hongkong.

Gerade in diesen Kolonien, wo die oberste Gewalt in den Händen der Europäer liegt, war es möglich, einen Einblick in das Wesen dieser chinesischen geheimen Gesellschaften zu erhalten und daraus auf ihre Macht und Ausbreitung in China selbst zu schließen. Im Reiche der Mitte gehört die Aussorschung dieser nach Hunderten zählenden Gesellschaften beinahe zu den Unmöglichseiten; wird doch Berrat an den Chinesen selbst durch den Tod bestraft; wie erst würde es den Europäern ergehen, welche gegen die Geheimbünde vorgehen wollten! Die erste Nachricht von ihrem Bestehen war in einem Buch des englischen Sinologen Doktor Milne enthalten, das im Jahre 1825 unter dem Titel Some accounts of a Secret Society in China erschien und die größte dieser Gesellschaften, die Tien-ti-hwey, behandelte. Das Buch erregte die Ausmerksamseit eines Dolmetschers im Dienste der niederländischen Kolonialregierung, Namens Gustav Schlegel. Gelegentlich einer Haussuchung bei einem des Diebstahls beschuldigten Chinesen in

Badang (Sumatra) wurden eine Anzahl Bücher und Dokumente vorgefunden, die Schlegel zur Uebersetzung zugewiesen wurden, und in ihnen fand er die Bestätigung der Angaben Milnes, sowie die Thatsache, daß sich in Padang eine Loge der großen Tien-ti-Gesellschaft besand. Gestützt auf das reiche in seinen Händen besindliche Material, veröffentlichte er 1866 sein berühmtes Buch The Thian-Ti Hwey or Hung League. Einige Jahre nachher gewann der Protektor der Chinesen in Singapore, Mr. W. A. Pickering, so viel Einsluß auf die Hung-Gesellschaft, daß sie ihn zu ihren geheimen Sitzungen zuließ. Er vervollständigte die Kenntnisse, die bis dahin über das Wesen und den Umsang der Gesellschaft in die Oeffentlichseit gedrungen waren.

In ihrem Ratechismus heißt es: "Seit ber Erschaffung ber Welt besitzen wir den Namen Hung" . . . . "Ping und Pang, himmel und Erde zusammen, erzeugten die Söhne von Hung, in Myriaden vereinigt." Wirkliche Beweise ihres Bestebens stammen jedoch erft aus dem siebzehnten Jahrhundert, b. h. seit der Bertreibung der angestammten Kaiserdunastie durch die Tataren. Damals war ihr Wahlspruch: "Gehorche dem Himmel und thue recht"; und dieser Wahlspruch steht auch heute noch auf jeder Seite ihrer Bücher und Beröffentlichungen; thatsächlich aber ist ihr Bahlspruch: "Hoan Tscheng, Hok Beng", b. h. "Bertreibe die Tataren und setze bie Mings wieder ein." Im Dialekt, wie er in der Broving Fosien gesprochen wird, heißt Tscheng die Mandschudynastie und Beng die Minadynastie. Neben bem Namen Tien-ti-Hwey wird von den Chinesen auch Sam-hav. b. h. Triad (oder Dreiheit, Dreieinigkeit) als offizieller Name des Geheimbundes anerkannt wegen ber Bereinigung ber brei Begriffe Simmel, Erbe, Menich. Geftutt barauf ftrebt ber Geheimbund die Beteiligung aller Chinesen an, und um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Mittel erlaubt. Jede Loge — und es giebt beren wohl in jeder Stadt Chinas — besitzt eine Anzahl von Tai-ma, b. h. Werbern. Sobald sie aus irgend einem Grunde die Mitaliederschaft eines bestimmten Chinesen für wünschenswert erachten. erhält er auf geheimnisvolle Weise einen geschriebenen Befehl, sich zu der angegebenen Beit an einem genau bezeichneten Ort einzufinden. Hat der Betreffende nicht den Bunfch, der Triad oder, wie fie auch heißt, der Hung-Gesellschaft beizutreten, so wird er seinen Wohnsit aufgeben und sich unter anderem Namen in einem entfernten Orte verbergen, denn Widerstand ware vergeblich. Frederid Boyle, der sich mit dem Wesen ber Hung-Gesellschaft eingehend befaßt hat, sagt darüber: "Irgend einen Racheaft, sei es körperliche Züchtigung ober eine falsche Anklage bei den Gerichten, zu welcher sich auch falsche Zeugen finden, hat der Betreffende dann gewiß zu erwarten, wenn ihm nicht noch Schlimmeres passiert. Zuweilen wird der Betreffende bei passender Gelegenheit von den Lai-ma überfallen und gefesselt nach der Loge geschleppt oder durch List in eine Falle gelockt."

Als Bersammlungsorte der Hung-Witglieder werden überall die geheimsten und entlegensten Schlupswinkel ausgesucht; in Canton und Singapore liegen sie zwischen Sümpsen und Dschungeln, und die Zugänge werden durch Bewassente bewacht. Pickering erzählt, daß mehr als einmal Fremde, die den Geheimspruch als Erkennungszeichen nicht nennen konnten, auf der Stelle getötet wurden. Nach diesen Logenplätzen werden nun die Novizen geführt und dort einem ebenso umfangreichen wie haarsträubenden Zere-

moniell unterworfen, ehe sie als Mitglieder aufgenommen werden. Es würde wohl einen stattlichen Band füllen, sollte der ganze Hokus-pokus mit seinen Einzelheiten geschildert werden. Nachdem der Novize nahezu die ganze Nacht in Angst und Pein allen mög-lichen Prozeduren unterworfen wurde, gelangt er endlich vor den Thron des Weisters und liegt dort in weiße Gewänder gekleidet, mit aufgelöftem Haar und offener Brust auf dem Rücken, während acht Käte spize Schwerter nach seiner Brust richten. Dort hat er zu schwören, daß er seine ganze Familie als tot betrachte und keine irdischen



Wahrlager.

Beziehungen und Verpflichtungen mehr anerkenne. Dann muß er einige Tropfen seines Blutes in einen mit Wein gefüllten Becher fallen lassen, und nachdem er diesen geleert, wird er als Novize in den Bund aufgenommen, um bei späteren Versammlungen noch weiteren Prüfungen unterworfen zu werden.

Die Hung-Gesellschaft besitzt keinen obersten Meister, sondern sie wird von den fünf Großlogen der Provinzen Fokien, Kwangtung, Yünnan, Hunan und Tschekiang geleitet. Alle anderen Logen, auch jene in den Kolonien, dann in Amerika und Australien sind irgend einer der fünf Großlogen unterthan, und ihre Witgliederzahl muß mehrere Willionen erreichen. In Singapore beispielsweise war sie im Jahre 1887 nahezu

so zahlreich wie die ganze chinesische Bevölkerung. Alle Mitglieder sind durch die strengsten Gesetze und Androhung furchtbarer Strafen zu Gehorsam und Ginhaltung der Borschriften des Tien-ti verpflichtet. Der 34. der 36 Grundartikel verbietet ihnen, um nur das Bichtigste hervorzuheben, bei graufamer Todesstrafe, unter keiner Bedingung sich an die bestehenden Gerichte, Behörden oder Bolizei zu wenden. Der 35. Artifel sett ebenfalls die Todesstrafe darauf, wenn ein Mitglied irgendwie vor Gericht Zeugen= schaft ablegt, außer es ift falsche Zeugenschaft auf Befehl der Logenleiter. Die ganze Gerichtsbarkeit aller Mitglieder der Loge liegt dem Meifter ob. Man kann sich unter biesen Umftanben ben ungeheuren Ginfluß und bie Bedeutung ber Hung-Gesellschaft in China leicht vorstellen. Sie bilbet gewissermaßen einen Staat im Staate, viel stärker, besser organisiert und einflufreicher als biefer selbst, und wie Boyle sagt: "die verkommenste, blutdürstigfte und bedrückendste Gesellschaft, welche die Weltgeschichte kennt." fagt: "Die Hung-Gesellschaft hat überall, wohin sie tam, Burgerkrieg und Mord im Gefolge gehabt", und Milne fagt: "Die Mitglieder schützen einander gegen das Gefet, verbergen ihre Berbrechen und helfen ihren Brübern, sich ber Hand ber Gerechtigkeit zu entziehen." Bickering äußert fich folgendermaßen : "Die Tien-ti ift eine Bereinigung, um die Interessen ihrer Mitglieder gegen die Gesetze aufrechtzuerhalten und Reichtümer zu sammeln, indem sie den Freudenhäusern, Spielhöllen zc. unrechtmäßig Tribut auferlegen." Der Bolizeiinspektor von Singapore berichtet: "Sie sind eine ständige Gefahr für ben Sie üben überall eine Schreckensherrschaft aus, und bie Krieden der Kolonie." Mandarinen sind dagegen machtlos, benn irgendwelche Unternehmungen gegen sie werben burch Tortur, Mord, Brand ober burch falsche Anklagen gerächt, für welch lettere sich immer, wenn nötig, taufend falsche Zeugen finden.

Die Logenleiter beuten in vielen Fällen ihre Macht zu ihren eigen Zwecken aus und gelangen so zu großem Reichtum. Tschang-Ah-Kwi, einer der Vorsteher der Loge zu Benang, wurde vor einigen Jahren wegen Mordes angeklagt und man fand, daß er ein Bermögen von 40 Millionen Mark besaß. Sein Spießgeselle Tschin-Ah-Yam erfreute sich eines nahezu ebensogroßen Vermögens. Das Obergericht in Singapore verurteilte ben Diftritt-Großmeister ber Hungs, Namens Rhu-Tan-Tek, vor kurzem zum Tode, und er erklärte, man würde nicht den Mut haben, ihn hinzurichten. Thatsächlich wurde ihm das Leben geschenkt, wie man fagt, weil man sich vor der Rache der Hung-Mitglieder fürchtete. In China selbst ware es bisher natürlich vergebliche Mühe gewesen, gegen die Hungs vorzugehen. Der beste Beweis ist ja der große Tai-ping-Arieg, der auf Veranlassung ber Hung-Gesellschaft entfacht wurde und den China erst durch die Silfe der Europäer zu Ende führen konnte, nachdem bie volkreichsten Provinzen in Buften, die blühendsten Städte in rauchende Trümmerhaufen verwandelt worden waren. In früheren Zeiten schritt die chinesische Regierung wohl energisch gegen die Hungs ein. So wurden in Canton an einem Tage allein breitausend von ihnen enthauptet, und gelegentlich der Unruhen in Beking im Jahre 1817 wurden zehntausend in die dortigen Gefängnisse geworfen, wo sie verschmachteten. Allein die Hungs sind eine lernäische Schlange und ber Raifer von China leider kein Herakles.

Dagegen wurde in den europäischen Rolonien in Oftasien die Unterdrückung der Sung-Gefellschaft mit mehr ober minder Erfolg durchgeführt. Die Hungs sind die Ursache, daß sich der Sultan des unabhängigen Malapenstaates Berak unter den Schut Englands stellen mußte, benn er konnte mit seiner Macht gegen die fünfzigtausend Sungs in seinem Staate nicht ankämpfen. In Niederländisch-Indien und in den Philippinnen machte man zuerst in furchtbarer Weise Bekanntschaft mit den Hungs, und dem Morden, Blundern und Rauben wurde badurch wenigstens teilweise Einhalt gethan, daß man auf die Berleitung zum Eintritt in den Geheimbund die Todesstrafe setzte. Ebenso wurden über jene Thinesen, in deren Besitz man Flaggen, Bücher oder Abzeichen ber Hung-Gesellschaft fand, die schwerften Strafen verhängt. Die ganze mongolische Bevölkerung wurde strenger Kontrolle unterworfen, indem man ihnen eigene Quartiere anwies, außerhalb welcher sie nicht wohnen burften. Die Quartiere wurden in Bezirke abgeteilt und eigenen Beamten und Polizisten unterstellt, die für die Bevölkerung verantwortlich waren. In jeder Strafe oder Abteilung einer solchen waren eigene Wachleute, die jeden Einwohner persönlich kannten und dafür zu sorgen hatten, daß niemand nach einer beftimmten Sperrstunde ohne triftigen Grund eine Wohnung verließ. Allein auch diese strengen Makregeln konnten die geheimen Gesellschaften nicht unterdrücken, wie die äußerst bewegte Geschichte der spanischen und niederländischen Kolonien hinlänglich beweist. Wie oft wurde Manila von den Hungs und anderen Geheimbündlern geplündert und besett! Wie oft war es notwendig, mit der ganzen Garnison gegen sie vorzugehen! Ebenso war Bandjermassin auf Borneo die Stätte blutiger Kampfe, so daß die niederlandische indische Regierung sich entschloß, alle Mitglieder der Hungs und alle verdächtigen Chinesen aus ihrem Gebiet zu verweisen. Zehn Jahre später schrieb aber Schlegel: "Es ift unmöglich gewesen, die Hungs aus ihren Wohnsiten ganglich zu vertreiben. bestehen heute noch an allen Orten." Die vielen Tausende, welche Niederländisch=Indien wirklich verließen, wandten fich nach dem Sultanat von Sarawak im Nordwesten Borneos, und Rajah Brook konnte sich gegen bieses Raubgesindel nicht anders helken, als indem er zehntausend der eingeborenen Dayaks anwarb und gegen die Chinesen zu Felde So wurden sie vernichtet.

Merkwürdigerweise wurden die Geheimgesellschaften trot all dieser traurigen Ersahrungen, trot der schrecklichen Unsicherheit in Singapore und Penang, trot der vielen Raubanfälle, Kämpse und Worde in diesen englischen Kolonien am längsten geduldet, dis endlich der Ausstellund von 40000 bewassneten Chinesen im Jahre 1876 auch hier energische Wassregeln nach sich zog. Statt aber ihre Unterdrückung anzusordnen, beschränkte sich das englische Kolonialamt auf ihre Kegistrierung und Beaufssichtigung. Erst 1888, nachdem die Zustände unerträglich geworden waren und die englischen Beamten in ihrem Leben bedroht wurden, beschloß man die gänzliche Ausrottung der Geheimbünde, die auch thatsächlich gelungen sein soll. Auf wie lange, ist eine andere Frage.

Nächst der Tien-ti-Gesellschaft ist der gefürchtetste, mächtigste und verbreitetste Geheimbund Chinas die Wu-wei-kian, oder zu deutsch "Thue nichts", jener Bund.

welchem das jüngste Massacre der christlichen Missionare 1895 zugeschrieben wird und bessen Witglieder von den Europäern Begetarianer genannt werden. In früheren Zeiten sührte der Bund den Namen, "weißer Lotos" und 1724 erließ der Kaiser Yung-Tsching gegen ihn ein Edist, demzusolge alle Mitglieder vogelfrei erklärt wurden. H. F. Balsour hat sich während seines langjährigen Aufenthaltes in Shanghai eingehend mit den Begetarianern beschäftigt, die diesen Namen deshalb sühren, weil ihnen der Genuß von

Fleischspeisen verboten ist. Ursprünglich durften sie keine farbigen Kleider tragen. teine spitigen Waffen ober Wertzeuge benutzen (thatfächlich waren die Wunden der jüngst ermordeten Missionare durch= weg Hiebwunden) und kein Bermögen Beim Eintritt in den Bund muffen sie jett noch ihre ganze Sabe bem Bund abtreten und behalten nur die Nutnießung, solange fie leben. Mehrzahl der Bündler gehören den wohlhabenderen Ständen an, und ber Bund, der im Gegensatz zu dem Tien-ti einem einzigen Oberhaupt ober Groß= meister untersteht, soll demnach auch ungeheure Reichtumer befigen. Bu Beginn des Jahrhunderts beschlossen die Begetarianer die Bernichtung der Kaiser= dynastie in Befing. Der Blan wurde entbeckt, und der Raiser Ria=Ring de= fretierte die Ausrottung der Begetarianer im ganzen Reiche. Sie zogen sich unter ihrem Großmeister Fang=Pung= Tschen nach ihrem Hauptquartier Ran= fing zurück und hielten monatelang ber Belagerung durch die Kaiserlichen stand. Endlich fiel Nanking, der Vicekönig ließ Tausende köpfen und gewährte nur



Chinestschen Räuchergesäß.

jenen Gnade, die sich entschließen würden, Fleisch zu essen, um dadurch ihre Unterwerfung und Lossagung von dem Geheimbunde auszudrücken. Thatsächlich unterwarfen sich sehr viele, allein keiner davon blieb lange am Leben. Sie wurden als Renegaten von den übriggebliebenen Geheimbündlern ermordet.

Statt unterdrückt und vernichtet zu sein, wechselten die Mitglieder der Gesellschaft den Namen derselben vom "weißen Lotos" in "Thue nichts" und sind heute zahlreicher und gefürchteter als je zuvor. Der Grund davon liegt darin, daß die Wu-wei-kian auf ben Aberglauben des Bolkes wirken. Die Chinesen halten sie für Magiker, im Bund mit diabolischen Mächten. Balkour sagt darüber: Gebildete Chinesen haben mir allen Ernstes versichert, daß die Wu-wei-kian aus Papier Bögel ausschneiben und diesen mittels eines Zaubermittels Leben einflößen. Sie können auch ihren Atem unglaublich lange Zeit anhalten, dis sie im Gesichte schwarz werden und alles Leben in ihnen erloschen zu sein scheint. Während dieser Zeit verläßt die Seele ihren Leib, um allerhand Auskünste einzuholen; sobald sie zurücksehrt, gelangen die Wu-wei-kian wieder zum Leben.

Das Hauptstreben der Gesellschaft ist wie dei den Hungs ebenfalls gegen die Fremdherrschaft, also gegen die Mandschuren gerichtet. Allein sie gehen in ihrem Grundsak "China für die Chinesen" noch weiter und stehen allen Europäern und allen europäischen Religionen, demnach zunächst den Wissionaren, seindlich gegenüber. Eine ganze Wenge der Worde und Angriffe auf Wissionshäuser in den letzten Jahrzehnten werden ihnen in die Schuhe geschoben, ebenso wie sie auch direkt der jüngsten Greuelthaten beschuldigt werden.

Die drittgrößte Geheimgesellschaft ist die Ro-Lao-Bai oder "Gesellschaft des älteren Bruders". Als der lettere wird die frühere Kaiserdynastie Tang angesehen, und bas Streben der Gesellschaft ist es, an die Stelle der Mandschuren die Rachkommen der Tang zu segen. Das Hauptquartier der Ko-Lao sind die mittleren Provinzen Chinas, Hunan und Honan, und die Mitglieder bes Bundes bestehen hauptsächlich aus Solbaten. Boyle fagt über sie: "Nach allen Berichten find sie eine tollfühne und gewissenlose Bande, die in den mittleren Provinzen des Reiches einen großen Teil der Missethäter und Bagabunden zu ihren Mitaliedern gahlt", und Balfour saat: "Es ift gar nicht zu bezweifeln, daß, wenn einer ihrer alten Generale die Kahne des Aufruhrs entrollen wurde, binnen fürzester Zeit hunderttausend Mann um ihn geschart waren." Nach Briefen, die ich in den letzten Monaten aus China erhielt, wird dem Einfluß biefer Ro-Lao großenteils der Mißerfolg der chinesischen Waffen im Feldzuge gegen Japan zugeschrieben. Die Regimenter, welche zahlreiche Ro-Lao in ihren Reiben hatten ober ganz aus solchen bestanden, weigerten sich zu tämpfen ober liefen ganz davon in der Hoffnung, daß durch die Niederlagen die Mandschudynastie gestürzt würde und bamit ihre Hoffnungen auf die Tangdynastie größere Aussicht auf Erfüllung hätten.

Auch die Mohammedaner, deren Zahl in China zwanzig dis fünsumdzwanzig Millionen erreicht, haben ihren eigenen großen Geheimbund, Hwuy-Hwuy-Iin genannt. Novizen werden dadurch gereinigt, daß man sie zunächst tüchtig durchbläut und ihnen dann Seisenwasser zu trinken giebt, was die Nachwirkung des bei den Taoisten so beliebten und bei den Mohammedanern verpönten Schweinesseisches paralhsieren soll. Die unzähligen anderen Geheimgesellschaften Chinas sind viel kleiner und mehr auf gewisse Provinzen oder Städte beschränkt, gerade wie bei unserer eigenen Bereinsmeierci. Auf die sozialen und politischen Zustände des Reiches üben sie keinen nennenswerten Einfluß aus. Ob der große Wohammedanerausstand des Jahres 1895 in den Provinzen Schensi und Kansu auf den Einfluß der Geheimbünde zurückzusühren ist, kann nicht gesagt werden. Die Ausständischen waren hauptsächlich von religiösem Fanatismus

und blindem Chinesenhaß erfüllte Banden, die hier schon seit Jahrhunderten einen Rassen= frieg gegen die Ungläubigen führen; mit diesem Namen nämlich werden die Chinesen von den Mohammedanern bezeichnet. Die letteren, obschon ähnlich gekleidet wie die Chinefen und allen Gebräuchen berfelben, felbst dem Bopftragen und dem Verkrüppeln der Füße bei den Frauen unterworfen, sind doch anderer Rasse, denn sie stammen aus dem fernen Turkestan und wurden vor einem Jahrtausend von den Raisern der Tang-Dynaftie nach Ransu gerufen, um diesest gegen die Einfälle der Tibetaner zu schützen. Sie erhielten bafür bie Bewilligung, sich in Ranfu und Schenfi anzusiebeln und gablen heute dort etwa zwanzig Millionen. Sie leben mitten unter den Chinesen, vermengen sich aber niemals mit biefen und sind ihnen auch seit jeher feindlichgefinnt geblieben. Die Mohammebaner haben noch eine zweite Geheimgefellschaft, beren Streben es ift, die beiden Provinzen ganz von Chinesen zu befreien und ein unabhängiges mohammedanisches Reich zu gründen. Teilweise ist auch religiöser Fanatismus ein Grund des Hasses gegen die Chinesen, benn diese haben ihnen wohl die Ausübung ihrer Religion gestattet, aber die Moscheen von Singan, Lautschau 2c. dürfen über den Pforten keinen Halbmond und keine Bezeichnung als Moscheen tragen; im Innern ber Moscheen sind überdies auf Anordnung der chinesischen Behörden Statuen des Confucius und die Ahnentafeln ber chinesischen Raiser aufgestellt, die von den Mohammedanern verehrt werden mussen. Das, zusammen mit dem Rassenhaß und den Bedrückungen durch die Mandarine, läßt die Gärung unter den Mohammedanern nicht zur Ruhe kommen.





#### Chinesisches Beitungswesen.



Wie in so vielen andern Dingen, so zeigt die chinesische Kultur auch in Bezug auf das Zeitungswesen die größten Widersprüche. Während Europa nur noch wenige Rleinstädte besitzt, die nicht ihre eigene Tageszeitung aufzuweisen hatten, wohnen zwischen bem himalaga und ber sibirischen Grenze gegen vierhundert Millionen Menschen, benen der Begriff Zeitung in unserm Sinne noch vollständig unbekannt ist. Und doch waren alle Grundbedingungen dafür in China massenhaft vorhanden. Die Chinesen sind ja die Erfinder des Papiers, der Druckerschwärze, des Buchdrucks, ja der Zeitungen selbst. Schon vor dreizehnhundert Jahren schnitten sie ihre Schriftzeichen in Holzplatten und bruckten ganze Werke. Bor achthundert Jahren, im Jahre 1040, erfanden sie die beweglichen Drucktypen, und während wir in Europa die Zeitung als eine Errungenschaft der neuesten Zeit ansehen, besaßen die Chinesen beren eine schon vor elshundert Jahren, benn chinesische Werke aus der Zeit der Dynastie Tang, zwischen den Jahren 713 und 741, erwähnen bereits die Bekinger Staatszeitung. Sie ist also um viele Jahrhunderte die älteste Zeitung der Welt, mit seltener Bunktlichkeit durch Generationen bindurch Tag für Tag erscheinend.

Zu einer wirklichen Tageszeitung haben es aber die Hunderte von Millionen Zopfträgern bis auf die jüngste Zeit nicht gebracht, obschon es weder an schriftstellerischen Talenten, noch an Lesern, noch an Stoff mangelt. Und an Neugierde fehlt es wahrscheinlich ebensowenig, wenn man den großartigen Stadtklatsch in Betracht zieht, der durch Hausierer, Barbiere, Dienerschaft 2c. von Straße zu Straße verbreitet wird und stets willsährige Zuhörer sindet. Dann ist vielleicht die Regierung daran schuld, die mit eiserner Faust alle Zeitungsunternehmungen niederhält, Redakteure verfolgt und einsperrt, wie es bei uns, sagen wir vor dem Jahre 1848, der Fall war? Nicht im mindesten. Das mittelalterliche China ist im Gegensatz zu manchem unserer modernen Kulturstaaten das Paradies der Preßfreiheit. Zeder kann drucken und veröffentlichen, was er will. Es giebt kein Preßgeset, keine Bürgschaft, keinen Zeitungsstempel, keine

Zensur, keine Beschlagnahme. Litteratur, besonders die klassische, wird in China hochsgeschätzt. Die Litteraten gehören zu den angesehensten Ständen, und von der Bevölkerung ist vielleicht ein größerer Prozentsatz des Lesens kundig als unter den Bölkern von Südeuropa. Dennoch hat sich China dis auf die jüngste Zeit mit der einzigen Pekinger Zeitung begnügt.

Diese Bekinger Zeitung, im Chinesischen "Tzing pao", ist in Bezug auf ihre Redaktion, ihr Aussehen und ihre Verbreitung ein Unikum. Der Text beschränkt sich auf Hofnachrichten und die Beröffentlichung von faiferlichen Erlassen. Ernennungen. Gesehen, Strafen 2c. Alle Dokumente der ganzen Regierungsmaschine dieses größten Reiches ber Welt gelangen in ben groken Staatsrat, und dieser verfügt, welche Dokumente Abschriften derselben werden dann dem Geheimen Rat veröffentlicht werden sollen. übergeben, von welchem täglich ein Mandarin den Dienst im kaiserlichen Balast versieht. Dem Geheimen Rat liegt es ob, die Defrete, Diplome, Urteile 2c. an ihre Bestimmung gelangen zu lassen, und dazu werden sie der Generalpostdirektion, einer Abteilung des Kriegsministeriums, übergeben, die sie durch eigene Kuriere nach den verschiedenen Provinzen entsendet, denn ein Postwesen nach europäischem Muster war ja bisher in China unbekannt. Gleichzeitig mit den Beamten der Postdirektion finden sich im Geheimen Rate täglich auch Beamte der Ministerien und die Redakteure der Vekinger Zeitung ein, um von den verschiedenen Dokumenten Abschriften anzufertigen. Die Druckerei der Bekinger Zeitung, ein halbamtliches Unternehmen, untersteht der Oberaufsicht der Bostdirektion; sie hat darauf zu achten, daß der Wortlaut der amtlichen Bekanntmachungen nicht geändert oder gefürzt werde; sie erhält auch täglich eine für die verschiedenen Behörden der Hauptstadt wie der Provinzen bestimmte Anzahl Abdrücke, welche sie gleichzeitig mit den anderen Dokumenten durch die Kuriere versendet.

Wan wird sich möglicherweise über den Ausdruck Zeitungsdruckerei wundern, denn bisher wurde ziemlich allgemein angenommen, daß die Bekinger Zeitung in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren ausschließlich geschrieben wird. Dies ist ein Fretum. Die offizielle Bekinger Reitung wird auch gedruckt, geradeso wie unsere Regierungszeitungen, und es besteht in Beking hierfür eine eigene Druckerei mit Setzern und Pressen, nur erfolgt der Reitungsdruck in Beking nicht so einfach und rasch, wie bei uns. Es vergehen immer einige Tage, bis eine Ausgabe ber Zeitung hergestellt ist. Man muß sich eben vor Augen halten, daß unsere Setzer im ganzen mit ein vaar Dutend Buchstaben zu arbeiten haben, die in eigenen Kästchen rings um sie stehen, ja bei den neuen amerikanischen Setzmaschinen fallen sogar biese Setzkästen fort und die Setzer arbeiten wie auf einer Schreibmaschine. In der chinesischen Sprache giebt es statt einzelner Buchstaben ebensoviele Tausende verschiedener Zeichen: jedes Wort oder doch jede Silbe hat ihr eigenes Zeichen, und dementsprechend giebt es in chinesischen Druckereien auch ganze Katakomben gefüllt mit Tausenden von Kästlein', jedes mit anderen Typen. Die größte Druckerei, welche ich in China zu besuchen Gelegenheit hatte, war jene ber fatholischen Mission in Zikaway, am Sutschau-Kanal gelegen. Ich wanderte bort lange Bange auf und ab, zu beiden Seiten besetht mit berartigen Raften. In jedem lagen verschiedene Typen, nicht etwa die winzigen Metallstäbchen, die so leicht zu handhaben find, sondern Holzstücke von etwa einem Quadratzentimeter Durchschnitt für die gewöhnlichen Typen. Unsere Buchstaben sind einfach in der Form und leicht zu erkennen. Die chinesischen Beichen aber bestehen der Mehrzahl nach aus zwanzig bis dreiftig verschiedenen Strichlein, kunterbunt durcheinander gezogen, mit Auswüchsen, Quadratchen, Strichlein, Bunkten und Kreislinien, daß einem europäischen Setzer die Hagre zu Berge stehen würden, hätte er es auch nur mit sechsundzwanzig derlei Zeichen zu thun. Und die Chinesen haben deren mindestens ebensoviele Tausende. Dabei sind mitunter Dutende dieser schwer zu unterscheibenden Hieroglyphen nur durch ganz kleine Strichlein ober Bunkte voneinander unterschieden. Welche Freude für den Setzer und erft recht für ben Korrektor! Gin chinefischer Setzer mußte, wollte er sich aus den langen Galerien die Typen selbst zusammenholen, so viel umberlaufen wie ein Briefträger; er hat deshalb gewöhnlich einige Laufburschen zu seiner Verfügung, welche ihm die verschiedenen Typen, deren er bedarf, aussuchen.

Unter solchen Umständen darf es nicht wundernehmen, daß der Sat chinesischer Handschriften so viele Zeit beansprucht. Aber auch der Druck geht ähnlich langsam vor sich. Die Papierblätter der Pekinger Zeitung, neunzehn Zentimeter hoch und zwanzig Zentimeter breit, liegen neben dem Drucker, der den Sat in einem Holzrahmen vor sich stehen hat. Zunächst nimmt er mittels einer breiten Bürste, in der Form einem Blumenstrauß nicht unähnlich, etwas Druckerschwärze aus einem muldenartigen Gefäß und schwärzt die Typen. Dann legt er sorgfältig ein Blättchen darauf und fährt mit einem kleinen harten Handsissen. Damit ist ein Blatt einer Zeitung fertiggedruckt, denn weder bei chinesischen noch bei japanischen Büchern wird die Rückseite bedruckt. Die Blätter werden mit dem Druck nach außen einmal gefaltet und an den offenen Seiten zusammengeheftet. Würde man ein chinesisches Buch ausschen, so ergäben sich nach je zwei bedruckten Seiten immer zwei leere.

Ein solches Buch ist nun auch jedes Exemplar der offiziellen Petinger Zeitung, denn der Inhalt verteilt sich auf zehn die zwanzig und noch mehr Blätter, je nach der Wenge des Textes. Sind alle Blätter in der geschilderten Weise gedruckt worden, so werden sie gefaltet und zusammengeheftet dadurch, daß man sie etwa einen Zentimeter vom Rückenrand durchlocht, Bindsäden aus gedrehtem Papier durchzieht und diese zusammenknüpft. Ueber die Bindsäden aus Papier darf man sich nicht wundern, denn das chinesische Papier ist aus viel zäheren Stoffen angesertigt als das unsrige. In Korea sand ich sogar aus Papier gedrehte Seile und Schnüre allgemein in Gebrauch.

Jedes Exemplar der Petinger Zeitung wird nun mit einem Umschlag von gelbem Papier versehen, denn gelb ist die Farbe des Kaisers; dann wird noch auf der hintersten Seite des Umschlags in roter Farbe der Name Tzingspao, d. h. Hauptstadtzeitung aufgedruckt, und damit ist die Zeitung zur Ausgabe bereit. Gigene Kuriere der Postbehörde übernehmen die Pakete und lausen damit durch die Straßen Pekings, um sie den einzelnen Wandarinen, Legationen und sonstigen Abonnenten zu überbringen. Auf die Zeitung kann nämlich auch um den geringen Preis von beiläufig einer deutschen Reichsmark für den Wonat abonniert werden.



明分正交五地盟五角大加〇津時萬十每由〇五散每洋香時棟 七上氣業分八丹分小瓶蔥萬人茶應瓶洋痧時十每洋百房症避 門洋丸金梯分每鞣瓶一油膨盒每午〇八散症瓶洋七念氣虧上





丹靈紅藥疹

油意如應當

路馬洋鋪公發均望瓶中十角大 西路英在道格照代倫念二每瓶 首石大上 外批售各四瓶洋一

司公東大

美面請定實本金表数 最課至做號行銀際唇 時可本色欲經確專者 內洋也 竹樣買理表造大 行 看者或如現各東 路 機所欲各歸色館

房藥大氏臣屈 路馬大英海上

粉香牙擦當固

蘇村香稻站陽春孫蘇姑塞

福須只食魚酒粉姜煮餅子禮太 為認此前難客九異蛹泗水東 配明-北級治興味腐安糖都

# 地猫爾得山

內於愚公新點 以四國賞廳美 更馬 每 整一 酒 口角公爲各 正五司宽色 一分馬敞俱 馬該車伏備 車車前希



山更暨資物園

雅格往境人開

中師客餘飛來

外備黨金走賽 國併獎票歌裝 奇歌現蒙無漢 花脈隨本一備 點個署準不置

加彈遊紳所置

Davon machen auch eigene halbamtliche Druckereien in jeder Provinzhauptstadt Gebrauch. Kaum ist der Kurier aus Peking mit den Regierungsdepeschen und den Zeitungsnummern im Yamen des Generalgouverneurs oder Bizekönigs eingetroffen, so kommt ein Zeitungsexemplar nach der Druckerei, um dort für die Abonnenten und Beshörden der Provinz nochmals vervielfältigt zu werden.

Der ganze geschilberte Borgang nimmt wie gesagt mehrere Tage in Anspruch. Nun liegt es aber im Interesse ber Behörden und Legationen, so rasch als möglich in den Besitz der einzigen offiziellen Regierungsnachrichten zu kommen, und deshalb werden mit stillschweigendem Einverständnis der Postverwaltung in Peking noch zwei andere Ausgaben der Zeitung veranstaltet. Bei der einen, "Tischang peun", d. h. lange Zeitung (weil das Format etwas länger ist), wird der Text der Dekrete zc. auf Wachseplatten rasch eingeschnitten und von diesen der Druck veranstaltet; für die zweite "Sie's peun", d. h. geschriedene Zeitung, wird der Inhalt der Dokumente von Schreibern rasch in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren abgeschrieden. Sie besteht aus einem einfachen Blatt Papier ohne Umschlag. Diese Ausgabe kommt gewöhnlich einige Tage früher als die gedrucke zur Berteilung und kostet, ihrer Herstellungsweise entsprechend, erheblich mehr, d. h. etwa 24 Reichsmark monatlich.

Nehmen wir einmal eines der gelben offiziellen Zeitungshefte zur Hand. Natürlich müssen wir, wie bei arabischen und jüdischen Büchern, von rückwärts beginnen. Jede Seite wird durch violette Linien in sieben vertikale, etwas über einen Centimeter breite Rubriken geteilt, und in jeder Rubrik stehen vierzehn Zeichen, die aber nicht am oberen Rande, sondern etwa fünf Centimeter weiter unten beginnen. Auf jeder Seite bleibt dieser obere Raum als Ausdruck der Achtung für die kaiserlichen Dekrete und Nachrichten frei, geradeso wie wir es in unseren Briesen an Hochgestellte zu thun pflegen.

Die erste Aubrik der ersten Seite, nach unserer Lesart also die letzte, enthält das Datum: Tag, Mond und Regierungsjahr des Kaisers; die zweite die Inhaltsengabe (muelu). Dann folgen auf dem Rest der ersten und zuweisen auch der zweiten Seite Hose und Palastnachrichten. Ieder Ausgang des Kaisers, jedes Gebet, jeder Besuch wird genau mit allen Einzelheiten des Zeremoniells, der Reidung und des Gefolges verzeichnet. Die dritte Seite enthält den Garnisonsbesehl, d. h. den Stand und die Dienstleistungen der verschiedenen Tatarenbanner von Peking. Auf den folgenden Seiten besinden sich die Sdikte des Kaisers, dann die Ernennungen und Berfügungen auf Grund von Meldungen der Censoren und Provinzgouverneure, schließlich Meldungen aus den verschiedenen Provinzen und Vorfallenheiten in Peking, kaiserliche, militärische oder polizeiliche Strasen u. dergl. Eine eigentümliche Einrichtung der Pekinger Zeitung ist es, daß die Verschte der Gouverneure, auf welche hin sie getroffen wurden, denn die chinesische Hores goseilsette sallen andern vorgehen.

Im ganzen und großen ist also die Pekinger Zeitung etwa unseren offiziellen Regierungszeitungen ähnlich, allein man würde sich gewaltig irren, wollte man annehmen, pessenzegg, China und Japan.

ihr Inhalt wäre auch ähnlich langweilig. Im Gegenteil, die Lektüre berselben oder vielmehr die Uebersetzung ist für den Europäer, welcher Hof und Regierung, Leben und Sitten in China kennen lernen will, eine unerschöpfliche Quelle des Wissens, und ich gestehe offen, ich verdanke dieser Lektüre mehr Nachrichten, Fingerzeige, Aufschlüsse allen dickbändigen Reisewerken über China. Ich din zuerst in Siam auf diese offiziellen Beröffentlichungen aufmerksam gemacht worden, und während meiner folgenden Reisen in China, Korea und Iapan war es stets meine erste Sorge, möglichst viele Nummern der Regierungszeitungen durchzustudieren. Sie sind die einzigen Bädeker jener Länder. Das ganze China, von Peking dis in die sernsten Grenzländer, vom kaiserlichen Hossehen bis herab zu dem Treiben der Wegelagerer und Seeräuber entrollte sich in diesen kleinen, mit Hieroglyphen gefüllten Blättchen vor meinen Augen: Militär und Marine, Gerichtspssege, Tempelopfer und Uhnenverehrung, Beamtenwesen, Agrikultur, Industrie, Abersglauben und Bolksgebräuche, und fürwahr, es könnte kein bessers Buch über China geschrieben werden, als wenn man einen Jahrgang der Pekinger Zeitung übersehen und burch Erklärungen ergänzen würde.

Das, was man in anderen Ländern gewöhnlich als offizielles Bertuschungssisstem bezeichnet, kennen die Chinesen nicht. Ich war auf das höchste erstaunt, als ich in der Pekinger Zeitung alle Wissethaten der höchsten Wandarine, Winisterialsbeamten, Tatarengenerale ganz offen geschildert fand. Ia sogar Anklagen gegen die Kaiserins-Exregentin, gegen die Kaiserinnen und Prinzen von seiten der Censoren sinden in der Tzingspao Aufnahme, dazu die Strafen, welche der Kaiser auf Grundlage von Berichten zu erteilen für gut fand. Wo wäre ein ähnliches Vorgehen in eurospäschen Staaten denkbar?

Die Erklärung bieses merkwürdigen sozialen Phänomens liegt darin, daß es in China keine innere Politik, keine politischen Parteien, keinen Sozialismus und Anarchissmus giebt; daß man in China keine absolute, keine despotische Regierung, sondern im wahren Sinn des Wortes nur ein Patriarchat kennt. Die Chinesen werden wie eine Familie betrachtet, deren Patriarch der Kaiser ist, und vor diesem giebt es kein Hoch und Niedrig, alle werden nach demselben Recht und Geset behandelt.

In den dem europäischen Handel geöffneten Vertragshäsen entstanden in den letzten Jahren auch einige chinesische Tageszeitungen, aber sie wurden ursprünglich nicht durch Chinesen, sondern durch Engländer gegründet und nach europäischem Muster eingerichtet. In diesen Vertragshäsen spielt das europäische Zeitungswesen eine bedeutende Rolle. Obschon beispielsweise Shanghai nur etwa 6000 europäische Einwohner zählt, giebt es dort doch drei englische Tageszeitungen und mehrere Wochenblätter, darunter ein deutsches: Der ostasiatische Loyd, das einzige deutsche Vlatt in ganz Usien. Hongstong mit seinen 10000 Europäern besitzt drei englische Tagesze und zwei Wochenblätter, Tientsin, Amoh und Futschau se eine Tageszeitung, obschon die europäischen Kolonien dieser Städte kaum einige hundert Einwohner zählen. In der portugiesischen Kolonie Macao giebt es noch einige portugiesische Vlätter. Als nun die Herausgeber einiger dieser europäischen Zeitungen das rege Interesse sahen, welches ihre Veröffentlichungen

auch unter den englisch sprechenden Chinesen fanden, versuchten sie die Herausgabe chinesischer Tagesblätter, welche gleichzeitig mit den englischen erschienen, und der Erfolg war berartig, daß in den letten Jahren eine ganze Reihe chinefischer Blätter entstanden. So erscheint in der Redaktion der China Mail in Honakong die chinesische Wa Tieiat Bao, in jener der Daily Bref die chinefische Tschung Ngoi San Bao. Die größte chinefische Tageszeitung aber wird von der Redaktion der North China Daily News in Shanghai hergestellt und heißt Tschen-Bao (Shanghai-Neuigkeiten); ja die unternehmenden Berausgeber dieser Blätter veröffentlichen seit einiger Zeit sogar ein illustriertes Bochenblatt in chinesischer Sprache, Hu-Rao (litterarische Neuigkeiten), und machen bamit vortreffliche Geschäfte. In Tientfin kommt gleichzeitig mit der bortigen Times der Tiche-Bao (etwa die chinefischen Worte für Times) heraus, und in der größten Stadt Chinas, in Canton, gab vor zwölf Jahren ber bortige Bicekönig Tichang-Tichi-Tong jelbst die Beranlassung zur Gründung einer chinesischen Tageszeitung, zu beren Redakteur er einen seiner Setretare ernannte. Diese Zeitung, Kwang-Bao (Neuigkeiten ber Brovinz Rwangtung), wurde von dem Nachfolger des Vicefonigs eine Zeitlang unterbrückt, erscheint aber jetzt wieder unter dem Namen Tschung si dsche Bao (Tagesneuigkeiten aus China und dem Westen). Ift es nicht bezeichnend für die Zustände in dem Jahrtausende alten Reiche der Mitte, daß der Bicekönig einer der größten Provinzen des= ielben zum Reitungsgründer wird? Friedlich und freundschaftlich verträgt sich biefes vicekönigliche Blatt mit seinem einzigen Cantoner Rivalen, dem Ling nam bsche Pao, zu deutsch Tägliche Nachrichten am Ling nam. Canton hieß nämlich in früheren Zeiten Ling nam. Auch in bem burch ben Frieden von Shimonoseki eröffneten Safen Sutschau wurde 1897 eine neue, dreimal monatlich erscheinende Zeitung gegründet, welche den Namen Schiwu Bao, d. h. etwa "die Zeiten", führt. Ihre Druckerei beichäftigt sich auch mit der Uebersetung und Herausgabe von nütlichen europäischen Büchern.

Damit sind wohl alle Zeitungen des Vierhundert-Willionen-Reiches erschöpft, ein halbes Dutend von je drei- bis sechstausend Auflage, das Shanghaier Tschen-Pao ausgenommen, das täglich in einer Auflage von zwölftausend Eremplaren gedruckt wird. Aber neben diesen Blättern wirkt schon seit Jahren noch ein anderes, halbwöchentliches Blatt, das an Auflage alle zusammen übertreffen durfte und bis in die entferntesten Brovinzen bes Reiches, ja nach Tibet und ber Mongolei geht, überall gelesen, überall beachtet wird und ganz im stillen den größten Einfluß unter allen periodischen Beröffentlichungen Chinas ausüben dürfte, ein Blatt, besser gedruckt und von vornehmerem Aussehen als alle anderen, die Bekinger Zeitung nicht ausgenommen. führt den Titel D-wen-lu und wird von den Brieftern der katholischen Mission in Rifamei bei Shanghai herausgegeben. In meisterhafter Weise verstehen es bie chinesischen Redakteure, katholische Priefter, das Bolk zu belehren, Auszüge aus der Pekinger Zeitung wie aus den europäischen Blättern zu bringen, dazu gediegene Arkikel über Europa und seine Errungenschaften, aber gleichzeitig wird auch für die fatholische Religion Bropaganda gemacht, und es ist nicht zum geringsten diesem Blatte zuzuschreiben, wenn die katholische Kirche heute in China weit über eine Million Anhänger besitzt.

Digitized by Google

Die chinesijchen Tagesblätter sind in Aussehen und Einteilung nicht etwa das, was wir in Europa als chinefisch zu bezeichnen pflegen, exotisch, eigentümlich, verzwickt, verschnörkelt, benn sie sind ja nicht der chinesischen Kultur entsprungen, sondern der europäischen und wurden nur der chinesischen angepaßt. Der Mehrzahl nach besitzen fie etwa das Format der beutschen Gartenlaube und haben vier Blätter, bei benen auch die Innenseiten bedruckt sind, geradeso wie bei unseren Zeitungen. Auch die Einteilung ift ganz dieselbe, nur umgebreht; bort, wo bei uns die Anzeigen stehen, also auf der letten Seite, befinden sich Titel und Leitartikel, und das was bei uns die erste Seite ist, ist bei ben chinefischen Blättern die letzte, ganz gefüllt mit Reklamen. man noch, die chinefische Kultur sei seit Jahrtausenden stehengeblieben! Reklamen von Gebeimmittelchen, Billen und Bulverchen, von Schneibern und Schustern, von Theatern und Bergnügungen, Berluftanzeigen, Land- und Häuserverkäufe u. bergl. Manche bieser Anzeigen sind sogar schon mit kleinen Bilberchen illustriert, um die Aufmerksamkeit besser anzuziehen. Und all biese Dinge findet man nicht nur auf einer Seite. ben meiften Blättern find vier gange Seiten, also die Sälfte ber Ausgabe, mit Anzeigen gefüllt, deren Letture einen tiefen Einblick in das wirkliche Bolksleben und ben Bolks charakter der Chinesen gewährt. Zeigt die Pekinger Zeitung den Hof, das offizielle China und jene Creignisse, welche zur Kenntnis und Behandlung von seiten der Regierung kommen, so führen die Reklameseiten der lokalen Blätter den Fremden in den chinefischen Kleinverkehr, in die Details des städtischen Lebens ein und zeigen, daß dieses Bolf im großen und ganzen gerade so lebt, wie wir Europäer, nur übertragen ins Chinefische.

Besehen wir und die letten, b. h. also die ersten Seiten der chinesischen Zeitungen. Der Kopf ist ganz wie bei unseren Blättern; der Titel recht groß, baneben in kleineren Reichen die Stellen, wo man in der Haupstadt wie in den Provinzen abonnieren kann, darunter das chinesische Datum. Der Preis einer Nummer ist durchschnittlich etwa fünf bis sechs Sapeken, also etwa anderthalb Pfennig. Dann folgen vortrefflich geschriebene Leitartikel über in= und ausländische Dinge, und die chinesischen Redakteure nehmen gar keinen Anstand, der Regierung allerhand gutgemeinte Ratschläge zu geben. Die aweite Seite enthält Auszüge aus der Bekinger Zeitung, Ernennungen, kaiserliche Ebikte 2c., welche sich die Zeitungen von ihren hauptstädtischen Korrespondenten, die es auch in China schon giebt, telegraphieren lassen. Daran schließen sich llebersetzungen der Reuterschen Depeschen über die wichtigsten Ereignisse der westlichen Welt, denn Reuter hat auch in Oftasien seine Abonnenten. Den interessantesten Teil ber chinefischen Zeitungen bilben indessen die letzten Tertseiten: Lokalnachrichten, Feuilleton, kleine Korrespondenzen aus der Provinz, Personalsachen, Gerichtspflege 2c. Wie man fieht, haben sich die chinefischen Ritter ber Feder ober vielmehr des Binfels, denn man schreibt in China mit einem Pinsel, die europäischen Zeitungsredaktionen ganz zum Borbilde genommen. Nun kommen in den englischen Blättern, aus welchen sie einen großen Teil ihrer Weisheit schöpfen, eine ganze Menge von Begriffen und Dingen vor, für welche es begreiflicherweise keine chinesischen Wörter giebt, wie z. B. Telephon,

Telegraph 2c. Statt lange Umschreibungen zu gebrauchen, nehmen sie ähnlich klingende chinesische Wörter zu Hilfe, die an und für sich ganz andere Dinge bedeuten, was ansänglich dem chinesischen Leser recht chinesisch vorkommen mag. In ihrer Art sind sie wie unsere Bilderrätsel. So z. B. wird das Wort Ultimatum von den chinesischen Redakteuren durch die Zeichen U-li-ma-tung gebildet, Telephon aus den drei Zeichen to-li-sung, und status quo aus se-ta-tu-ko. Sbenso schwierig ist es für sie, in den Anzeigen europäischer Kausseute deren Namen zu schreiben. Deshalb besitzt jedes europäische Haus einen eigenen chinesischen Namen, so z. B. heißt Ehlers E-li-si, Golding Go-ting, Morrison Ma-li-sun, Wolf Wa-su, Wiskinson Way-king-sun zc. Nur Meier oder Mayer giebt es wie allüberall auf unserm Erdball, auch sogar in China, Meyer bleibt Weyer, wohin er kommt, nur wird der Name im Chinesischen Mei-ier geschrieben.

Ihre Nachrichten suchen sich die chinefischen Redaktionen in ber ganzen Stadt geradeso zusammen wie ihre amerikanischen Kollegen, nämlich durch Reporter. Man muß es den chinesischen Reportern lassen, sie verstehen ihr Geschäft ausgezeichnet und sind geradeso findig und gerieben wie jene von Chicago. Sie haben eine merkwürdige Spurnase, verstellen und verkleiden sich, wo es erforderlich ift, sind bei jedem Bankett, bei jeder Feuersbrunft zugegen, und fehlt ihnen Stoff, so wird erfunden. Als ich mir in Shanahai eine Nummer bes Tichen-Bao übersetzen ließ, war ich überrascht, barin eine geheime Unterredung zwischen einem ausländischen Bertreter und dem Taotai (Gouverneur) von Shanghai wörtlich angeführt zu seben und staunte über die augen= scheinliche Reporterfindigkeit. Als ich gelegentlich bei dem Namen des Taotais vorbei= fam, erklärte sich das Kunststücken von selbst. In China weiß man eben nicht, was verschlossene Thüren sind. Während der Verhandlungen den Taotais mit den Konsuln, Behörben, Missionaren 2c. sind die Thüren des Berhandlungssaales weit geöffnet und rings um die Beamten brangen fich Diener, Setretare, Solbaten, ja sogar stockfrembe Neugierige. Unter solchen Verhältnissen ist es einem Reporter in China leichter gemacht als seinem amerifanischen Berufstollegen.

Trotz all dieser Anpassungen der chinesischen Redakteure an ihre englischen Vorbilder in Ostasien zeigt sich in ihren Berichten doch ein naiver Geist, Aberglauben und Leichtgläubigkeit, die dem Leser unwillkürlich ein Lächeln entlocken. Beim Lesen der einfältigen Lokalberichte und Korrespondenzen aus der Provinz siel mir die merkwürdige Uebereinstimmung mit ähnlichen Berichten auf, wie sie bei uns noch im letzten Jahr-hundert häusig zu lesen waren und allgemein Glauben fanden. Die Geschichte wiedersholt sich eben, und man kann die einzelnen Phasen unserer eigenen Kulturentwickelung heute noch in fernen Ländern bei anderen Bölkern wiedersinden, unser Alkertum, unser Mittelalter, unsere neuere Zeit. Das habe ich auf meinen Reisen in allen Weltteilen in tausenderlei Einzelheiten gesehen, das fand ich, wie gesagt, auch in der chinesischen Presse. Ich erwähne hier nur einige den Cantoner Blättern entnommene Nachrichten, z. B. vom 8. Mai 1894:

"Eine Jungfrau hatte in einem Rocke unvorsichtigerweise eine Nabel stecken lassen, die ihr beim Ankleiden in die Haut drang. Ratlos standen die herbeigerufenen

chinesischen Aerzte, ohne Mittel, zu helsen und den Schmerz zu lindern. Da rief ihr Bruder einen Freund herbei, der sich auf dergleichen verstand. Er legte dem Mädchen ein mit geheimen Zeichen beschriebenes Papier auf die Brust, und am folgenden Tage kam die Nadel richtig zum Borschein, so daß sie entsernt werden konnte."

- 9. Mai: "In Schuntak kamen bei einem starken Regenguß zwei Fischlein vom Himmel nieder. Sie sahen so lieblich aus, daß die Bevölkerung sie nicht zu speisen wagte. Sie wurden deshalb sorgfältig in den Fluß geset, wo sie lustig davonschwammen."
- 10. Mai: "In der Pu-Tschi-Tschiao-Straße mietete jemand ein Haus und machte bekannt, daß er von den Heiligen zum Erlöser der leidenden Wenschheit bestimmt sei. Er fand starken Zuspruch, besonders von Frauen. Da thaten sich die Nachbarn zusammen und jagten ihn davon."
- 11. Mai: "In einem Gebäude des Panyü-Ritters wuchs vor einigen Tagen ein Bambus hervor, der in einem Vormittag die Höhe von sieben Fuß erreichte, das Dach durchbrach und in drei Tagen 70 Fuß hoch war. Es giebt Leute, die das wunderbar finden, obschon eigentlich nichts natürlicher ist. Der Boden ist dort schwesels haltig, und Schwesel ist bekannt wegen seiner Expansivkraft."

Derartige Mitteilungen fand ich in jeder Zeitungsnummer, zuweilen auf ders seite mit Reuter=Depeschen. Das alte und das moderne China begegnen sich in diesen Blättern, aber es wird gar nicht mehr so lange dauern, die die Bewohner der Hauptstädte derlei naive Nachrichten gar nicht mehr lesen werden. Dafür werden sie desto größere Ausmerksamkeit den Banks und Berkehrsnachrichten, den Wechsels und Aktienkursen zuwenden, die von Jahr zu Jahr in den wenigen bestehenden Blättern immer mehr Platz einnehmen. Der Keim für den neuen Kurs ist auch in China gelegt, und in zwei Jahrzehnten dürfte jede größere Stadt des Reiches der Witte ihre Zeitung besitzen.





## Geld- und Bankwesen.

So sehr der Außenhandel Chinas in den letzten Jahrzehnten auch gestiegen ist, so bildet er noch heute nur einen kleinen Prozentsat des Binnenhandels dieses ungeheuren, an Größe den ganzen europäischen Kontinent weit übertreffenden Reiches. China ist so überaus reich an Naturprodukten aller Art, daß es bis auf die jüngste Zeit auseländische Produkte kaum gebraucht hat; die Produkte des Südens gehen nach dem Norden, jene des Nordens nach dem Süden. Im ganzen Reiche sindet der regste Austausch der eigenen Erzeugnisse statt. Die Flüsse, Kanäle, Straßen, Pfade sind jahraus jahrein mit Frachtladungen bevölkert, und wohl kein einziges Reich der Erde dürfte einen so großartigen Binnenhandel besitzen wie China.

Dabei hat China noch immer keine von jenen Erleichterungen des Berkehrs, die wir heute bei uns als unerläßlich für den letzteren ansehen: wenige Eisenbahnen, kein geregeltes Postwesen und kein Münzwesen. Während in allen zivilisserten Staaten der Erde Banknoten, Golds oder Silbermünzen den Handel vermitteln, giebt es in dem hinesischen Reiche keine solchen; nicht Gold und Silber, sondern Kupfer ist der Standard, und was die Banknoten betrifft, die von den Chinesen ersunden wurden und deren Einführung in den Handelsverkehr schon der alte Marco Polo auf seinen Reisen in China vor sechshundert Jahren gepriesen hat, so sind sogar diese in dem Reiche der Mitte außer Kurs gekommen und nur noch in einigen Städten in lokalem Gebrauch. Statt Pfund Sterling, Dollars, Napoleons, Mark und Gulden giebt es in China nur lleine durchlochte Kupferscheiben als gesetzliche Münze; sie sind es, die dem Tausende von Millionen Mark erreichenden Geschäftsverkehr als Grundlage dienen.

Auf welche Weise geschieht bies nun? Wie können die Kaufleute in Canton und Formosa mit jenen in der Mandschurei oder in Tibet auf Tausende von Kilometern Entfernung den Geschäftsverkehr unterhalten? Wie können sie selbst in den einzelnen Provinzen oder Städten ihre Waren bezahlen, wollen sie es nicht mit ganzen Maultierladungen von Aupfermunzen thun?

Und doch find diese Kupfermungen, wie gesagt, die einzigen Mungen des Reiches

und waren es schon vor Jahrtausenden. Im dinesischen Museum zu Hongkong habe ich Rupfermungen gesehen, die viereinhalb Jahrtausende alt waren. Münzen, nicht von runder Form, sondern vierectige Scheiben mit einem Loch am obern und zwei fingerartigen Anfätzen am untern Rande; die aufgeprägten Schriftzeichen besagten, daß sie im Jahre 2800 vor Christi Geburt unter der Dynastie Wuti zirkulierten; andere Münzen von ähnlicher Form stammen aus der Zeit der Hia-Dynastie, also 2000 Jahre vor Christi Geburt. Ich selbst besitze chinesische Münzen in der Form und Größe unserer Rasiermesserklingen, die über 2000 Jahre alt sind, andere runde von etwa sechs Centimeter Durchmesser stammen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung und besitzen schon die vierectige Durchlochung in der Mitte, welche alle chinefischen Rupfermunzen ohne Ausnahme heute noch zeigen. Ohne Loch keine Münze. Wie ist es nun möglich, daß diese Münzen bei so ungeheuren Summen, um die es sich zuweilen handelt, als Zahlungsmittel bienen?





Alfe dinesische Wünzen.

Nun war freilich in der letzten Zeit in europäischen Blättern viel von den chinesischen Taels zu lesen, in denen Zahlungen geleistet werden und welche nach ihrem Kurse beiläufig drei Reichsmark entsprechen; auch der Briefmarkensammler findet auf

ben von ber chinefischen Rollbehörbe berausgegebenen Briefmarten als Wertangabe einen, zwei ober drei Candarins, und fragt er, was der Candarin für einen Wert besitzt, so wird ihm zur Antwort, daß zehn Sapeten ober, wie sie im Chinefischen heißen, Li, einen Candarin ausmachen; allein Taels, Candarins und Li find nur fiftive Werte, als Münzen bestehen sie nicht, ebensowenig wie heute die englischen Guineen. Die wirkliche Münze des Kleinverkehrs in ganz China ift der Cash, und etwa 1350 bis 1450 dieser Cash bilden einen Tael. Es befinden sich nämlich unter den Cash so viele falsche oder schlecht geprägte, abgegriffene Münzen, daß nicht einmal die gesetliche Zahl von 1350 eingehalten wird, sondern je nach der Güte der Münzen 1350-1450 Cash dazu gehören, um einen Tael auszumachen. Der Tael wird in zehn Tiao und von diesen jeder wieder in zehn Candarins, jeder Candarin in zehn Li eingeteilt. Wie die Aupfermunzen, so haben auch die Taels selbst nicht im ganzen Lande den gleichen Wert. Am wertvollsten ist wohl der Haikwan-Tael, in welchem die Bollabgaben geleistet werden. Daneben hat iebe Brovinz ihren eigenen Tgel. und will ein Kaufmann in Shanghai etwa hundert Taels nach Hankau ober Tientsin ober Niutschuang remittieren, so gelten biese 100 Taels in Hankau vielleicht 101, in Tientfin 98, in Niutschuang 103 Taels, bei beständig wechselndem Rurs.

In Canton sind die Taels überhaupt abgeschafft, und die gesetzliche Münzeinheit ift seit einigen Jahren ber Canton-Silber-Dollar. Der Bizekönig der Brobing Awantung hat nämlich vor mehreren Jahren in Canton eine Münze mit europäischen Prägemaschinen und unter europäischer Leitung errichten lassen, wohl die großgrtigste Munzstätte der Erde, deren Graveure, Arbeiter 2c. aber durchaus Chinesen sind. Dort kommen nun seit 1890 gut geprägte gange, halbe und fünftel Dollars zur Ausgabe, welche, obschon sie keine Durchlochungen in der Mitte zeigen, von der dortigen Bevölkerung allgemein angenommen werben. Auf ber Rückeite biefer Canton = Dollars. welche im Bert dem japanischen Den und dem mexikanischen Dollar ziemlich gleich sind, befindet lich bas chinesische Wappentier, der mehrsach gewundene Drache, und die Umschrift in englischer Sprache: "Awantung Province" nebst ber Wertangabe, die aber nicht auf ben Dollar, sondern auf den Tael Bezug hat. So zum Beispiel heißt es auf dem Dollarstück nicht etwa ein Dollar, sondern sieben Tiao (mace) und zwei Candarins. Auf den silbernen Zehn= und Fünf-Cent-Stücken, die ebenfalls zur Ausgabe gelangten, heißt es 72 resp. 36 Candarins. Wohl hat ber Canton-Dollar 100 Cents gerade wie ber mexikanische, aber es wird nicht nach Cents, sondern nach Cash gerechnet, von benen 972 auf ben Dollar gehen. Diese Cash ber Cantoner Munge, heute in Ching bie beliebtesten, zeigen auf ihrer runden Scheibe von zweieinhalb Centimeter Durchmeffer chinesische Bezeichnungen, die soviel als "Gangbare Münze" bedeuten. jind sie gerade so durchlocht wie die Cash in anderen Provinzen.

Dieser Wirrwarr von Münzen wird in den offenen Häfen, hauptsächlich in Canton, Shanghai, Tientsin und Futschau, noch durch die vielen ausländischen Münzen erhöht, Singapores, Hongkongs und mexikanische Dollars, dann japanische Yen, spanische und portugiesische Münzen, alle von verschiedener Silbergüte und demzusolge von verschiedenem

Wenn sie nur alle echt wären! Aber in wenigen Ländern habe ich eine so große Rahl ichlechter ober falicher Münzen angetroffen wie in den chinesischen Safenftädten. Im Inlande ober in den nicht geöffneten Häfen kommen Silbermungen überhaupt nicht vor. In Shanahai und Honafona nehmen die chinefischen Großfaufleute ober jene. die mit Europäern in regem Berkehr stehen, die Banknoten der Hongkong and Shanahai Banfing Corporation ohne weiteres an. Diese aroke Bank, unter beren Direktoren fich mehrere Deutsche befinden, befitt in ben größten Städten Oftafiens, von Singapore bis Notohama, Kilialen, und ihre Banknoten sind bei den Europäern Ostasiens überall im Berkehr. Aber obschon sie auf fünf, zehn und mehr Silberbollars lauten, ist ihr Wert in ben verschiedenen Städten boch verschieden. So wechselte ich beispielsweise in Singapore englisches Geld in oftasiatische Dollarbanknoten ein und erhielt dank ber großen Silberentwertung für jeden Gold-Sovereign statt fünf Dollars neuneinhalb bis neundreiviertel Dollars. Man bedeutete mir, daß die Singapore-Banknoten der Hongkong= und Shanghaibank in Shanghai ebenfalls kursierten. In Shanghai mukte ich jedoch, als ich die Singapore-Banknoten bei bieser gleichen Bank in Shanghais Banknoten einwechselte, fünf Prozent des Wertes bezahlen.

Meine erste Erfahrung mit chinesischem Geld in China machte ich in Canton. Ich hatte mir von Hongkong einige hundert Silberdollars mitgenommen, da man mir sagte, Banknoten würden in Canton von Chinesen nicht angenommen. Bei meinen ersten Einkäufen in Cantoner Juwelierläben bemerkte ich auf jedem Tische eine kleine Wage. Sobalb ich meine Silberbollars auf ben Tisch gelegt hatte, nahm ber Händler bie Münzen in eine Hand und legte der Reihe nach jede einzelne auf den aufrecht gehaltenen Leigefinger ber anberen Sanb; bann schlug er mit einer zweiten Munge leicht an die erfte an, und befriedigte ihn der Silberklang, so ließ er die erfte Munge in ben Schoft gleiten, legte die zweite auf ben Jinger und ichlug mit ber britten auf bie zweite. So ging bies fort, bis alle Münzen geprüft waren. Zwei hatte er ausgeschieden, für die ich ihm andere geben mußte. Damit war aber die Brufung noch Die ganze Menge wurde auf die Wage gelegt, gewogen, und da sich eine Differenz von etwa einem halben Dollar herausstellte, mußte ich ihm auch noch diesen bezahlen. In den anderen Kaufläden ging es mir ebenso, und bei meiner Abfahrt von Canton hatte ich eine ganze Menge zurückgewiesener, schlechter Dollars in der Tasche.

In den großen Bankhäusern von Hongkong und Shanghai bewunderte ich die unglaubliche Fertigkeit, mit welcher die Schroffs (chinesischen Unterbeamten) die einzelnen Dollars nach ihrer Güte prüften. Die Banken Oftasiens, darunter mehrere deutsche, haben nämlich wohl Europäer als Leiter, Kassierer, Korrespondenten und Buchführer, welche die eigentlichen Bankgeschäfte führen, allein Banknoten und klingende Münze sind ausschließlich unter der Obhut von Chinesen. Die langbezopten, bartlosen, mitunter recht ausgemästeten Gestalten, mit ungeheuren kreisrunden Brillen auf der Nase, haben in den Bankhäusern eigene Lokale, wo auf Zähltischen Massen von Banknoten und Geldrollen liegen, wo schwere Kisten, mit Silberdollars gefüllt, dis zur Manneshöhe

aufgetürmt stehen und Haufen von Silberbarren auf den Fußböden liegen, oft Hundertstausende von Dollars im Wert. Wird Silbergeld eingezahlt, so übernehmen die Schroffs die Rollen und prüfen jeden einzelnen Dollar, indem sie ihn äußerst geschickt mit den Fingern der einen Hand emporschnellen und mit der anderen auffangen; jede Münze, deren Klang den Schroff nicht befriedigt, wird zurückgewiesen. Dann werden diese minderswertigen Dollars eigens berechnet, die anderen, um ihr Gewicht zu prüfen, gewogen, und der Eigentümer erhält eine Anweisung an die europäischen Bankbeamten für die entsprechende Summe, die ihm von diesen in einem Check oder, wenn er Banknoten will, von Chinesen in solchen ausbezahlt wird.

Der oberfte Beamte der chinefischen Angestellten, selbst ein Chinese, beißt Comprador. Derartige Compradores besitzt gewiß jede europäische Firma in China, von Hongkong hinauf bis nach Niutschuang, Hankau ober Tschunking, im Innern des Landes, nahe der tibetanischen Grenze. Ohne Comprador ware der Verkehr mit den Chinesen überhaupt nicht möglich. Alle Compradoren sprechen bas eigentümliche, in ganz Oftasien gebräuchliche Bibschen Englisch, und in dieser, dem englisch sprechenden Fremden fast ganz unverständlichen Sprache verkehrt ber oftasiatische Kaufmann mit bem Comprador, ber seinerseits den ganzen Bargeldvertehr seines Kaufherren leitet, das Bargeld in seinen Händen hat und seine Bücher in chinesischer Sprache führt. Die Compradoren erlegen bei ihrem Eintritt in das Geschäft eine Burgschaft, aber auch ohne diese wurden sie das Bertrauen ihrer Firma selten migbrauchen, ja ihre Ehrlichkeit ist in gewissem Sinne sprüchwörtlich. Nicht nur der europäische Kaufmann in China, auch der Privatmann hält sich einen Comprador, ber alle Geldgeschäfte seines Herrn unter sich hat. Der Europäer führt gewöhnlich überhaupt kein Geld bei sich, höchstens einige tupferne Cash, um sie gelegentlich einem Bettler zu geben. Bei Ginkaufen irgendwelcher Art, auf ben Märkten, in Raufläben, Gasthöfen und Clubs werden alle Rechnungen mit Chits bezahlt.

Der Chit (sprich Tschitt) ist ein leeres Blatt Papier von etwa zehn Centimeter im Geviert, mit der Firma des Eigentümers als Kopf. Gewöhnlich sind deren fünfzig oder hundert zu einem Block zusammengekledt. Rauft der europäische Kaufmann einen Anzug oder ein Buch oder irgend einen Gegenstand, so wird der Verkäuser den Betrag auf ein Blatt des Chitbooks schreiben, und der Käuser unterzeichnet es. Will der Europäer in irgend einem Gasthose oder Club ein Glas Wein oder eine Flasche Sekt trinken, so wird ihm der Kellner (stets ein Chinese) das Chitbook vorlegen. Der Konsument schreibt den Betrag mit Bleistift darauf, setzt seinen Namen darunter und entsernt sich. Selbst mir, dem Fremden, der in jeder Stadt nur kurze Zeit weilte, wurde nicht Barzahlung abgefordert, sondern einsach das Chitbook vorgelegt. Diese Papierblättehen werden von den Handelsleuten in bestimmten Zeiträumen den Firmen nach gesondert und dann von dem eigenen Comprador den Compradoren der betreffenden Firmen zur Zahlung unterdreitet. Weine eigenen Chits wurden den Compradoren des Hotels, wo ich eben wohnte, gesandt, und diese bezahlten die Beträge ohne weitere Frage. Zahlte ich in größeren Kaussläden mit einer Banknote, auf die ich

einen Betrag herauszubekommen hatte, so erhielt ich von dem Verkäufer einen Chit für den Comprador des Geschäftes, der irgendwo in der Ecke hinter seinem Zahltische saß, und dieser zahlte mir den Betrag gegen Abgade des Chits. Will eine Hausfrau dare Münze haben, so wendet sie sich nicht an ihren Gatten, sondern giebt ihrem Comprador einen Chit, und dieser zahlt ihr den darauf verzeichneten Betrag in dar. Niemand in diesen Großstädten Chinas hat Bargeld in der Tasche, nur der Comprador hat es stets. Er ist die lebendige Geldlade. Er kassiert Beträge ein, zahlt sie aus, führt Ueberschüsse an die Bank ab und legt zeitweise die Bücher seinem Brotherrn zur Prüfung vor. Das ist alles, was dieser mit Geld überhaupt zu thun hat.

Unter ben Chinesen bagegen ist im Lokalverkehr, ausgenommen bei größeren Beträgen, nur Barzahlung gebräuchlich, und beshalb hat auch jeder Kaufmann seine Goldwage und seinen Probierstein für Silber neben sich auf bem Kauftisch stehen, um bie Münzen nach ihrer Gute zu prufen. Goldmunzen hat es in China niemals gegeben und giebt es auch heute nicht. Gold ist in China überhaupt selten zu sehen. Empfängt ber chinesische Raufmann einen Silberdollar in Zahlung und findet er ihn aut, so pragt er sofort seinen Stempel barauf, und hat er keinen, jo brückt er ben Farbenstempel auf ober malt seine Unterschrift in roter Farbe auf ben Dollar. Als ich bas erstemal in Hongkong Banknoten in Silberbollars umwechselte, erhielt ich in Bapier gewickelte Münzenrollen, die ihrer Länge nach zu schließen den doppelten Betrag enthalten mußten. Ich fürchtete, der betreffende Schroff hatte sich zu seinem Nachteil geirrt, und öffnete die Rolle, um nachzuzählen. Als ich die Dollarmunzen vor mir sah, war auch die verbächtige Länge ber Rollen erklärt. Bon ben hundert Dollars, welche sich in jeder Rolle befanden, waren kaum zehn unversehrt. Alle anderen zeigten mehrere tiefe Einbrude von chinefischen Firmennamen, jeber etwa zweimal fo groß als bie Stempelzeichen auf unseren Silber- ober Goldwaren. Bei vielen war von der Brägung gar nichts mehr zu sehen, und durch diese Dupende, ja vielleicht Hunderte von Stempeln waren aus manchen Münzen filberne Hohlgefäße geworden, im Verhältnis fo tief wie etwa unsere flachen Theeschalen. Nur die Randprägung war noch erkenntlich und besagte, daß diese Silberschalen einst Münzen waren. Diese Hohlbrägungen also waren die Urfache, daß die Gelbrollen eine fo ungewöhnliche Länge zeigten.

Aber nicht genug damit. In manchen Kaufläden und Wechselstuben Cantons fand ich auf den Tischen kleine Körbe, gefüllt mit kleinen Silberstückthen und Silberringen, und als ich sie näher besah, entpuppten sich die Ringe als die Ränder von Silberdollars, welche so viele Stempel empfangen hatten, daß endlich Stück für Stück aus der Witte herausgefallen und nur der äußere Rand der Wünze übriggeblieben war. Die einzelnen Silberstückshen im Korbe aber waren derartige Teile der Dollars. Auch sie sind noch gangbare Wünzen. Sie werden einfach abgewogen und ihr Wert wird nach dem Gewicht berechnet.

Wie die Wage und der Probierstein, so ist dem chinesischen Kaufmann noch ein dritter Gegenstand für den geschäftlichen Verkehr absolut unentbehrlich, nämlich das Rechenbrett. Ohne Rechenbrett ist der Chinese einsach hülflos und nicht imstande, die

tleinsten Recheneremvel auszuführen. Bei jeder gewöhnlichen Abdierung, jagen wir, um 5, 7 und 11 zusammenzuzählen, nimmt er bas Rechenbrett zu Hilfe und fingert barauf herum wie auf den Saiten einer Zither. Das Rechenbrett, im Chinesischen Swampan genannt, besteht aus einem Rahmen von der Größe eines Bapierbogens, zwischen dem eine Anzahl paralleler Stäbchen eingesett find. Diese find burch ein Querstäbchen in wei Teile geteilt. Auf ber einen Halfte jedes Stäbchens stecken je fünf kleine Holztugeln, auf ber anderen je zwei. Jede ber fünf Rugeln zählt eins, jede ber zwei Rugeln fünf. Will ber Chinese zählen, so schiebt er zunächst alle Rugeln an die Rahmenwände zurück. Um dann beispielsweise 6 und 8 zusammenzuzählen, schiebt er eine einzelne ber fünf Rugeln und eine der zwei Rugeln besselben Stäbchens gegen den mittleren Teil= jiab zusammen und hat so sechs; dann schiebt er, um acht bazu zu bekommen, drei weitere Einserkugeln besselben Stäbchens und die zweite Fünferkugel zusammen; zwei gunfer bilben aber eine Behn; biefe werben burch bie auf bem nächsten Stäbchen zur Linken sitzenden Rugeln dargestellt; er schiebt also wieder beide Künferkageln an die Band zurud, dafür eine Zehnerkugel vor und hat so zehn und vier, also vierzehn. Die Rugeln bes zweitnächsten Stäbchens stellen bie Hunderte, jene bes brittnächsten bie Tausende dar 2c. Ich habe nicht nur in China und Japan, sondern in allen ausländischen Rolonien der Chinesen, in Siam, Singapore, Japan, Korea, Nord- und Südamerita, in jedem einzelnen chinesischen Raufladen ausnahmslos berlei Rechenbretter gefunden, und die Chinesen hangen mit einem gewissen Aberglauben an ihnen. Werden beispielsweise in Canton morgens die Kauflaben geöffnet, so ist es das erste Werk der Händler, ihren Swampan zur Hand zu nehmen und allmählich immer heftiger zu schütteln, daß die Kugeln lärmend aneinander klappern. Das bringt ihrer Meinung nach gute Geschäfte mit sich.

Im Strafenverkehr ber chinesischen Städte spielen die Cashwecheler eine große Rolle. In den Geschäftsstraßen tauern sie zuweilen dutendweise langs der Saufer, vor fich ein Tischehen mit Saufen von Rupfermungen, neben sich einen Korb mit einigen zwanzig ober breißig Strängen von Cash, ihr ganzes Arbeitskapital. Es war mir immer ein Wunder, wie diefe langbezopften Leutchen ihr Leben friften konnten, benn ihr ganzes Barkapital wurde einem Europäer mit bescheibenen Bedürfnissen nicht länger als eine Woche genügen. Und diese Wechsler leben damit nicht nur jahraus, jahrein, sie verdienen sich auch noch ganz hübsche Sümmchen. Hat einer der vielen ambulanten Fruchts oder Gemüsehändler, Barbiere, Restaurateure 2c. einen Sack voll kupferner Cash verdient, so tauscht er sich diese losen Münzen gegen die entsprechende Anjahl Cash=Stränge ein. Er leert seinen Gelbsack vor dem Wechsler, und bieser untersucht und zählt die Mengen großer und kleiner, alter und neuer, guter und hechter Kupfermunzen, wie fie eben in dem täglichen Verkehr in ganz China durch so und so viele Hände wandern. Nach längerem Feilschen werden Händler und Becheler einig, und ber lettere giebt bem ersteren für ben vollen Münzenhaufen schön Pfammengebundene Geldwürfte, aus einiger Entfernung betrachtet einem Bärchen "Frankfurter" nicht unähnlich.

Während die Bölle und Steuern in Taels (chinefischen Unzen Silber) bezahlt werden, entsprechen die Cash-Strange aber nicht den Taels, sondern t'scha-pu-to (beiläufig) eher bem Dollar. In China ist alles t'scha-pu-to, sogar bas Geld. Um einen Strang zu machen, sucht ber Wechster aus feinem Munzhaufen zuerst gehn Säulen von je hundert Cash zusammen, wobei er aber auch eine gewisse Anzahl schlechter, durch Kalichmunger zur Berbreitung gelangter Cash einschmungelt. In jedem Strange werden sich immerhin dreißig bis fünfzig derartig minderwertige Cash befinden, und darin liegt bas Geheimnis des Berdienstes der Bechsler. Dann brebt er ein Kanffeil fest zusammen, macht einen Anoten in der Mitte, und fäbelt nun hundert Cash auf den Strang; bierauf wird ein fleinerer Anoten gemacht, abermals eine Saule von hundert Cash aufgefähelt 2c. bis der Strang zehn derartige Abteilungen von je hundert Cash enthält. Er wird nun fest zu einem Kranz zusammengebunden und repräsentiert t'scha-pu-to einen Dollar spanischer, japanischer, merikanischer ober Hongkong-Münze. Aber die lette Abteilung enthält nicht 100, sondern 74 Cash. 20 werben abgezogen, weil es so Sitte ift, und bie übrigen 6 Cash sind für ben Hanfftrick. Der Wechster hat also von jedem Dollar 26 Cash offiziell, außerdem etwa 30-50 andere, da er schlechte Cash eingeschmuggelt hat, und überdies laft er sich für biefen Strang von dem Kunden nicht 1000, sondern vielleicht 1050—1070 Cash zahlen unter dem Vorwande, daß sich unter dessen Münzen eine aroke Anzahl ichlechter Cash befänden. Er mag also bei jedem Strange bis zu 100 Cash verdienen, b. h. bei jedem Dollar ein Zehntel. Berkauft er im Tage 10 bis 20 Dollar, so hat er fich ein für einen Chinesen recht annehmbares Summchen verdient. Deshalb also bie vielen Wechsler in ben Strafen.

Die nächste Klasse ber chinesischen Bankiers sitt schon in ihren eigenen Läben, die mit dem Gott des Handels, einer abscheulichen bärtigen Puppe, mit phantastischen Gewändern angethan, geschmückt sind. Der Gott des Handels muß ja Glück bringen. In den Geschäften Cantons sind diese Frahen in Nischen nahe bei der Decke im Hintergrunde des Ladens aufgestellt, und eine brennende Lampe davor soll den bezopften Göhen wach erhalten. Borne, gegen die Straße zu, befindet sich der Ladentisch mit Silberwage, Nechenbrett und einigen Körben für das Silber, denn diese Klasse von Bankiers hat mit Kupfermünzen wenig mehr zu thun. Diese kleineren Bankiers haben, wie alle anderen Beruszzweige, auch ihre eigenen Vereinigungen oder Klubs mit gedruckten Vorschriften, welche bei schweren Geldstraßen genau befolgt werden müssen.

Die Hauptgeschäfte dieser kleineren Bankiers sind denen ihrer europäischen Kolslegen nicht unähnlich, nur berechnen sie für Darlehen, Wechsel, Checks 2c. erheblich mehr als die letzteren. Ein sestre Zinssuß besteht selbstverständlich in China nicht, und die Zinsen richten sich beispielsweise bei Darlehen ausschließlich nach der Stellung dessjenigen, welcher ein Darlehen aufnimmt. Genießt er Ansehen und guten Ruf, so braucht er nur ½-3/4 Prozent pro Monat zu bezahlen, oder 8—10 Prozent im Jahre. Papiere, Schuldscheine u. dergl., werden nicht verlangt. Das Wort des Betreffenden oder höchstens noch eines Bürgen genügt. Andere, weniger gute Kunden, haben 12 bis 14, ja noch mehr Prozente zu bezahlen. Die Bankiers nehmen auch Depositen

an, für welche sie etwa die Häste der Darlehnszinsen bezahlen. Sind die Geschäftseleute vertrauenswürdig, so können sie auch mehr ziehen, als ihr Guthaben ausmacht, je mehr, desto besser, weil sie ja hohe Zinsen dafür zu zahlen haben. Vertrauen spielt in China vielleicht noch eine größere Rolle als bei uns, und entschieden wird dort viel weniger geschrieben. Geldanweisungen oder Wechsel werden ziemlich allgemein, wenigstens in den Provinzen, in denen sie ausgestellt wurden, als Zahlung angenommen und gehen durch verschiedene Hände. Die Chinesen haben eigentümlicherweise dreierlei Schreibarten sür Ziffern. Wie wir etwa die arabischen und römischen Ziffern haben, so besitzen sie sür den gewöhnlichen Gebrauch recht einsache Ziffern, z. B. für eins —, zwei =, drei =, zehn + 2c., hundert, tausend und zehntausend sezen sie aber





Chinefische Banknoten.

nicht wie wir aus den Grundzahlen zusammen, sondern sie besitzen eigene Zeichen dafür, denn sie haben keine Null. Für Wechsel, Checks 2c. verwenden sie viel kompliziertere Schristzeichen, und eine dritte, noch schwierigere Sorte dient für bedeutende Summen, Urkunden u. dergl.

Ein chinesischer Wechsel besteht aus einem Streifen zähen Papiers, auf welchem allerhand schwarze, rote und blaue Schriftzeichen ausgemalt und ausgestempelt sind. In blau prangt der Name des Bankiers und das Datum, in schwarz jener des Ausstellers und der Betrag, in rot werden die Unterschriften jener gemacht, durch deren Hände der Bechsel geht; die Banksirma drückt, bevor sie den Wechsel aus ihrem Buche reißt, ihren Stempel derart auf, daß die eine Hälfte auf den Wechsel, die andere auf den entsprechenden Koupon fällt, und von diesem Stempel und dem Namen resp. der Stellung

der Firma hängt auch der Wert des Wechsels ab. Die Provision für den Bankier beläuft sich auf 3—4 Prozent.

In Futschau, ber einzigen Stadt Chinas, wo, soviel ich erfahren konnte, Banknoten in größeren Mengen kursieren, haben die kleineren Bankiers das Recht, Banknoten ohne irgendwelche staatliche Kontrolle auszugeben, aber sie sind doch gehalten,
wenigstens die Hälfte des Wertes ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten in Bargeld
zu besitzen. Die kleinste Banknote lautet auf 400 Cash (nach dem gegenwärtigen Kurse
beiläufig eine Mark, die höchste auf 500 Tiao. Für falsche Banknoten sind die Bankhäuser nicht haftbar.

Am wichtigsten sind für den Europäer die großen chinesischen Banken, deren sich in jeder Stadt mehrere befinden und die auch mit den europäischen Banken der offenen Häfen in regem Geschäftsverkehr stehen. Das Kapital dieser Banken wird entsweder von den Firmeninhabern selbst aufgebracht, oder es beteiligen sich große Kaufsleute und Aktionäre daran, ganz wie bei uns. In den offiziellen Berichten der Jollsbehörden an die Centralstelle in Peting fand ich das Kapital der Mehrzahl dieser großen Banken durchschnittlich mit 20 000 bis 150 000 Taels angegeben; das größte Kapital besitzen mehrere Canton-Banken mit 500 000 Dollars. Leider hat die Jollbehörde in Shanghai in den letzten die auf 1880 zurückreichenden Berichten unterlassen, don den dortigen Banken zu sprechen, denn Shanghai ist unzweiselhaft der wichtigste Handelssmittelpunkt des chinesischen Reiches, dasselbe, was die Londoner City für England und seine Kolonien ist. Es wäre möglich, daß in Shanghai eine oder die andere chinesische Bank ein Kapital besitzt, das eine Million und mehr erreicht.

Bon diesen großen Banken sind in den verschiedenen Safenstädten die Saikwan= banken die wichtigsten, denn diese befassen sich mit den Einzahlungen der Bolle an die Rollämter und der Absendung der Rolleinnahmen nach Beking resp. Tientfin. Die Bölle dürfen nicht in gewöhnlichen Provinz-Taels, sondern nur in vollwertigen, gesetzlich bestimmten Taels einbezahlt werden, und daher auch der Name Haikvan=Tael, der in ber letten Zeit in den europäischen Zeitungen häufig zu lesen war. In den den Guropäern nicht geöffneten Stäbten nehmen biejenigen Banten bie erste Stelle ein, welche bie Steuern, Lifin, Abgaben für Opium und Salz 2c. einkafsieren, die Beamtenbesoldungen ausbezahlen und die Einnahmen der einzelnen Distritte nach Beking remittieren Diese Banken sind nicht etwa Staatsbanken. Gewisse, das Vertrauen des Gouverneurs ober Taotais genießende Banthäuser werben eben mit den Regierungsgeldgeschäften Möglicherweise haben sie sich biese Stellung durch Bestechung der Beamten erworben, ober die letzteren beteiligen sich an dem Gewinn. Da sie das größte Ansehen genießen, werden ihnen häufig auch die Gelder von kaufmännischen oder Wohlthätigkeits: gesellschaften, Waisenhäusern und Spitälern zur Verwaltung gegeben. Sie zahlen für Depositen weniger Zinsen und sind überhaupt konservativer als die gewöhnlichen Banken. Ihnen zunächst im Ansehen und Vertrauen kommen die sogenannten Schanfibanken. Sie führen diesen Namen deshalb, weil ihre Leiter durchwegs aus der Brovinz Schansi, im Norden Chinas, stammen; auch ihre Angeftellten find größtenteils aus ber gleichen

Das Bunfthaus der Cantoner Kaufleufe in Aufschau.

THE NEW Y
PUBLIC LIBRAY

ASTON, LENTY AND
THEEN FRENTATIONS

Provinz, womöglich sogar aus demselben Orte. Die Hauptsige dieser Schansibanken befinden sich in den größten Städten Chinas und von dort werden in kleineren Städten und Hafenplätzen Zweigbanken gegründet. Wie groß das Vertrauen ist, das man diesen Schansileuten entgegendringt, geht aus der Thatsache hervor, daß die Zweighäuser häufig ohne irgend welches Kapital gegründet werden. Kaum hat die Bank ihre Thüren geöffnet, so erhält sie schon Depositen, mit denen sie ihr Geschäft betreibt.

Jebe ber genannten Banken befitt einen Beamtenftand von feche bis zwölf, ja his zu zwanzig Leuten, welche feste Summen monatlich beziehen und außerdem noch an dem Gewinn der Bank beteiligt find. Eine Ausnahme machen die Schanfibanken. Wird ein Beamter in iraend einem Aweighause im Innern des Landes angestellt, so geschieht dies gewöhnlich auf die Dauer von drei Jahren, während welcher Zeit die Kamilie des Betreffenden als Afand unter der Aufsicht des Haupthauses bleibt und von diesem allen Lebensbedarf erhält, der genau verrechnet wird. Auch der Beamte erhält während der drei Jahre keinen Gehalt, er entnimmt ben Bankgelbern alles, was er für Nahrung, Bohnung, Aleibung, für Repräsentationskosten, Bankette 2c. bebarf und bucht jeden Betrag unter den Bankausgaben. Unterbeamte erhalten ihren Bedarf an Kleidung, Nahrung 2c. von dem Bankthef. Während der ganzen Dienstzeit dürfen sie mit ihren Familien nur durch das Haupt-Bankhaus verkehren, d. h. ihre Briefe an die Familie werden zuerst von den Chefs gelesen, bevor sie in die Hände der Familie gelangen. Nach Ablauf der drei Jahre werden sie von anderen Beamten abgelöst und kehren mit ihren Büchern und Rechnungen nach Hause zurück. Dort werden die letzteren geprüft, und hat sich neben ehrlicher Berwaltung der Gelder auch noch ein ansehn= licher Gewinn gezeigt, so erhalten die Beamten eine bedeutende Summe als Belohnung und dürfen zu ihren Familien zurücklehren. Werben Unterschleife entbeckt, so mussen sich die Betreffenden vor dem Gerichte verantworten und werden gegebenenjalls eingesperrt.

Diese großen Banken haben es hauptsächlich mit ber Regierung, mit reichen Kaufleuten, Zöllen, Salz= und Opiumsteuern, Litin (Wegzöllen) 2c. zu thun. Hafenstädten sind das Hauptzahlungsmittel mexikanische, japanische, spanische, Hongkongund Canton=Dollars, selbst ben Jangtseliang aufwärts bis nach Tschunking werden sie überall als Rahlung angenommen; so z. B. ist in Wuhu der Carolus oder spanische Lollar allgemein eingeführt, und es sind davon auch in der ganzen Provinz über eine Villion verbreitet. Im Innern bes Landes aber sind es nicht Münzen, sondern Silber-Barren, mit welchen Rahlungen geleistet werden. Ihrer dem chinesischen Schuh nicht unähnlichen Form nach werden diese Barren allgemein mit dem englischen Namen Shoe bezeichnet. Der gewöhnliche Shoe hat einen Wert von 50 Taels, es giebt aber auch solche von 20, 10 und 5 Taels, die wohl die kleinsten sind. Im chinesischen heißt dieses ungevrägte Silber Spree (Seisieh). Um Fälschungen der Barren zu vermeiben, bestehen in ben größeren Städten eigene Brobieramter oder Kung-ku, die aber keineswegs Staatsanstalten sind, sondern von den Bankhäusern und großen Geschäftsfirmen unter-Für die Brüfung und Bestimmung eines Shoes von 50 Taels wird heffe-Bartegg, China und Japan. 19

eine Gebühr von 50 Cash bezahlt. Da sich Silber auf dem Prodierstein je nach dem Silbergehalt mehr oder weniger entfärbt, so werden die Shoes nach der Farbe (im Chinesischen Se) geprüft, und man sagt, der Shoe hat 97 oder 98 Farbe. Sobald der, gewöhnlich sehr hohe, Silbergehalt bestimmt ist, wird der Shoe gewogen, und das Prodieramt schreibt mit roter Farbe den Inhalt und den Wert des Barrens in Taels auf denselben. Diese Bestimmung wird von den Handelsleuten selten in Zweisel gezogen und gewöhnlich in gutem Glauben angenommen.

Unter den eigentümlichen Berkehrsverhältnissen Chinas ist es ungemein schwer zu sagen, wie viel Bargeld, d. h. Silberbarren, wirklich für Zahlungen von Ort zu Ort befördert werden. Es gelang mir nur, bestimmtere Angaben über Wuhu zu erhalten. Der auswärtige Umsat sämtlicher Banken dieser Stadt betrug im Jahre 1891 etwa 50 Willionen Taels, von diesen waren nut zehn Willionen in Silber und kupsernen Cash, 40 Willionen Wechsel; von den zehn Willionen Bargeld wurden sieben Willionen auf Dschunken, also zu Wasser, drei Willionen über Land, d. h. auf dem Kücken von Trägern, befördert. Von den 40 Willionen Wechseln gingen 32 zu Wasser, acht über Land nach den verschiedenen Bestimmungsorten.

Die Banken beschäftigen sich nicht nur mit ber Verwaltung, Berzinsung und Bersendung von Gelbern, sie gewähren auch Darleben, bezahlen für Raufleute die Steuern und Abgaben, und ein höchst seltsames Geschäft ist bas Spekulieren in Hat einer ober der andere gelehrte Chinese seine Brüfungen gut bestanden, so hat er Anwartschaft auf irgend einen Beamtenposten, den er nach Monaten ober nach Jahren in Beking wirklich erhält. Während dieser Wartezeit werden ihm von den Banken, selbst von den Schansibanken Vorschüffe geleistet, ja bei der elenden Mandarinwirtschaft und ber Käuflichkeit einzelner Stellen schießen die Banken die Gelder zum Ankauf einer Stellung vor, senden sie nach Beking, und das Diplom, die Amts insignien ze. werben auch nicht bem Beamten, sonbern ber Bank zugesandt, welche sie dem neuen Regierungsangestellten aushändigt. Die Bank zieht dann die Borschusse von dem Gehalt der Beamten ratenweise ab. Bei dem großen Risiko dieser Geschäftchen werden auch entsprechend hohe Zinsen, zwanzig bis dreifig Prozent, berechnet, und die Banten ziehen daraus gewöhnlich großen Verdienst. Der Geldverkehr zwischen ben einzelnen Städten wird hauptfächlich burch Wechsel besorgt, und die Banken haben eigene, ich möchte sagen lokale, Handlungsreisende, die von Zeit zu Zeit ober auch täglich in ben großen Geschäftshäusern vorsprechen, um sich auf bem laufenden zu erhalten. Go erfahren sie, welche Geschäftshäuser Summen nach verschiedenen Orten zu befördem haben. Sind beispielsweise von vier verschiedenen Häusern in Futschau Gelder an ebenso: viele Häuser in Ningpo zu senden, so wird eine Bank die Gesamtsumme an ein curopäisches Bankhaus in Futschau einzahlen, welches dafür einen Bechsel an ein curopaisches Saus in Ningpo sendet. Gleichzeitig benachrichtigt die chinesische Bank in Futschau ihren Korrespondenten in Ningpo, daß der an sie gelangende Wechsel in vier einzelnen Beträgen an die vier bestimmten Handelshäuser zu zahlen sei. Kommt & vor, daß Kaufleute in Ningpo bestimmte Summen an chinesische Raufleute in Futschau

zu zahlen haben, so verständigen sich die Banken und es wird nur die Differenz übers mittelt, also etwa nach dem Prinzip unserer Clearing Houses.

Der Mittelpunkt biefes clearing für gang China ift jedoch unzweifelhaft nicht Canton ober Hongkong, sondern Shanghai. Die Bankhäuser in Shanghai haben aller= orts ihre Korrespondenten, und der größte Teil des Geld- und Wechselverkehrs spielt jich dort ab. All dies zeigt entschieden ein großes gegenseitiges Vertrauen, eine Shrlich= feit und Anständigkeit des Geschäftsverkehrs, von der man in Europa bisher viel zu wenig Kenntnis hatte. Sie beweist, daß man die Chinesen in dieser Hinsicht auch viel zu sehr unterschätzt, wie man bisher gewohnt war, die Japaner zu überschätzen. Die geschilderten Verhältnisse zerstören auch gründlich die immer noch in vielen Kreisen bestehende Annahme, China besitze kein Gelb, keinen Geschäftsverkehr, das Land wäre jeit Jahrtausenden erstarrt und verlottert. Es war, wie eingangs erwähnt, gerade das erste Land, das Banknoten und Wechsel kannte, benn schon vor 2500 Jahren, unter der Opnastie Tschu, waren Banknoten im Umlauf, die aus bedruckten Leinwandstreifen bestanden. Etwa dreihundert Jahre später, im Jahre 240 vor Christo, wurden unter ber San=Dynastie Leberbanknoten im Werte von 400 000 Cash in Umlauf gesetzt. Sie jührten den Namen Bi-pi und waren hauptfächlich für Regierungszwecke bestimmt. Unter der Tang=Dynastie, im Jahre 806 nach Christo, kamen zum erstenmal Kreditbriefe zur Einführung, die den bezeichnenden Namen Fei-fichin, d. h. fliegendes Cash, besagen und hauptfächlich für Reisende dienten. Die ersten Wechsel kamen im Jahre 1127 unter der Sung=Dynastie zur Anwendung.

Wohl dürften sich in die vorstehenden Darstellungen manche Irrtümer einsgeschlichen haben, die bei der Abwesenheit alles statistischen Waterials und der Schwierigsteit der Informationen selbst an Ort und Stelle begreislich und verzeihlich sind. Ich ergänzte meine eigenen Beobachtungen aus Mitteilungen von europäischen und chinesischen Geschäftsleuten, dann aus den Darlegungen in Smith' China, William's Middle Kingdom und den offiziellen Berichten der einzelnen Zollbehörden an die Centralsstelle in Besing.





## Wie die Chinesen ihre Briefe befördern.

Der Umstand, daß in den Briefmarkenalbums nur chinesische Bolldriefmarken, aber keine eigentlichen Reichspostmarken vorkommen, hat in Europa die Meinung aufkommen lassen, China besitze übershaupt kein Postwesen. Das mag richtig sein, wenn man sich darunter das moderne Postwesen nach Stephanschem Muster vorstellt, mit seinen regelmäßigen Bersendungss und Lieferzeiten, mit Briefmarken, Postkarten und internationalen Einrichtungen. Wan würde aber geswaltig sehlgehen, wollte man annehmen, daß es in dem großen Reiche der Witte überhaupt keine Post gäbe. Im Gegenteil. Briefe, Pakete und Gelder können in China heute von einem Ende des viele Willionen Duadratkilometer großen Landes zum andern befördert werden, und diese Sendungen gelangen mit erstaunlicher Sicherheit in die Hände

ber Abressaten. Städte und Dörser aller achtzehn Provinzen sind durch die chinesische Bost erreichbar, und unsere europäischen Kausseute können mit dem Dalai Lama von Tibet oder dem Bizekönig der Mandschurei beinahe ebenso einsach korrespondieren, als wäre China ein Glied des Weltpostvereins.

Dabei sind die postalischen Einrichtungen Chinas nicht etwa Errungenschaften der Neuzeit, den Europäern abgelauscht, wie es beispielsweise in Japan der Fall ist. Das chinesische Postwesen ist das älteste des Erdballs, älter als jenes der Negypter und Chaldäer, ebenso wie ja auch die chinesische Schriftsprache die älteste ist. Schon vor fünstausend Jahren haben die Chinesen Briefe geschrieben und durch ihre Post befördern lassen. Bor einem Jahrtausend besaßen sie schon ihre Regierungszeitung, die durch Postboten an ihre Abonnenten bestellt wurde, und da sage man, die Chinesen hätten keine Post! Warco Polo hat in seinen Werken die erste Schilderung dieser Post entworsen, und hätten die Europäer damals (etwa im dreizehnten Jahrhundert) mehr

Unternehmungsgeist besessen, es wäre, gestützt auf die Ausführungen Marco Polos, vielleicht ichon zu jener Zeit unserm Kontinent ein Thurn und Taxis erstanden.

Erst im siebzehnten Jahrhundert gelangte das Postwesen in Europa auf dieselbe Stuse, auf der es in China schon zu Ansang der christlichen Zeitrechnung war. Seither ist es den Chinesen freilich in ungeahnter Weise vorausgeeilt, während es bei den letztern beinahe auf derselben Stuse wie zur Zeit Christi stehen geblieben ist. Bis vor wenigen Jahren verschloß sich ja China sogar dem Telegraphen.

Ohne ein eigenes Postwesen ware es den Chinesen gar nicht möglich gewesen, ihr ungeheures Reich von einer Hauptstadt aus zu regieren. Deshalb bestand schon vor Jahrtausenden und besteht heute noch ein eigener Kurierdienst, der in Befing seinen Mittelpunkt hat, und bort bem Kriegsministerium untersteht. In einem ber Namen bes lettern stehen beständig Kuriere und Pferde bereit, um die kaiserlichen Dekrete und die Befinger Zeitung an die Bizekönige ber einzelnen Provinzen zu bringen, und es werben davon in jeder Woche eine beftimmte Zahl nach verschiedenen Richtungen versendet. Die Kuriere nach der Mandschurei und nach dem nördlichen Tibet sind gewöhnlich beritten, mahrend jene nach bem Guben bie mitunter über zweitausend Rilometer weiten Streden zu Juß gurudlegen. Wie rasch biese Rurierpost funktioniert, geht beispielsweise aus der Thatsache hervor, daß den kaiserlichen Beamten für die Reise von Beking nach Canton, eine Strecke von etwa zweitausend Kilometern, brei Monate eingeräumt werden, während bie Bostläufer gehalten find, biese Strecke in zwölf Tagen zurückzulegen. entfallen also auf jeden Tag gegen hundertsiedzig Kilometer. Gewöhnliche offizielle Dokumente werden mit einer Schmelligkeit von 200 Li (etwa 110 Kilometer) pro Tag befördert; Dokumente, welche mit der Bezeichnung "Gilig" versehen sind, muffen mit ber Schnelligkeit von 220 Kilometern, und folche, welche ben Bermerk "Sehr Gilig" tragen, mit der Schnelligkeit von 440 Kilometern im Tag befördert werden. Während der Taiping=Revolution versahen die Reichspostboten zeitweise den Dienst mit einer durchschnittlichen Schnelligfeit von 20 Kilometern in ber Stunde.

Freilich werden zu kaiserlichen Postläusern nur die größten und stärksen Männer ausgesucht, und sie heißen im Chinesischen auch Tschien su, d. h. starke Männer, oder Tsen-li-ma, d. h. "Tausendpserd". In ihrer Aleidung unterscheiden sie sich nur wenig von dem chinesischen Landvolk: lose blaue Jacken mit langen, weiten Aermeln, kurze, dis über die Anie reichende Beinkleider und einen schwarzen Hut, der in Form und Größe einer umgestürzten Schüssel ähnelt. Die Waden sind nackt, und die Füße sind mit leichten Strohsandalen bekleidet. In der Nechten halten die Läuser einen papiernen Sonnenschirm, in der Linken eine Papierlaterne, deren Licht nach Eintritt der Dunkelheit angezündet wird. Die Depeschen, Zeitungen und Pakete sind in Delpapier eingeschlagen und gewöhnlich in einem Rückenkord aus Bambusgeslecht untergebracht, der durch ein um die Brust geschlungenes Tuch sestgehalten wird. An diesem letztern baumelt eine kleine Glocke oder Schelle, das Abzeichen der Postläuser. Obschon die zu tragende Last zuweilen vierzig dis fünfzig Kilogramm beträgt, ist die gewöhnliche Gangart der Postsläuser der Laufschritt. Tag und Nacht, bei glühender Hie oder grimmiger Kälte traben

sie auf den elenden Wegen leicht einher, oft mehrere Stunden ohne Unterbrechung. Unterkunft und Nahrung erhalten sie in den einzelnen Ortschaften, die sie berühren, von ben Behörben, boch gilt es ben Läufern als Regel, sich niemals zu sättigen, sonbern lieber öfter, dafür aber nur eine geringe Menge Speisen zu sich zu nehmen. Charafteristisch für die Sicherheitszustände in China ist es, daß die Bostläufer feine Waffen tragen. Nur in unruhigen Zeiten werden ihnen ein ober mehrere Geleitsmänner mitgegeben, ebenso fräftig und ausbauernd, wie sie selbst sind. Diese Tschien-fu haben eine eigentumliche Art, sich auf Rämpfe mit etwaigen Strafenraubern einzuüben. In einem hohen Raume werben an langen, von der Dede hangenden Seilen schwere Sandsade befestigt. Uebende stellt sich in der Mitte zwischen benselben auf und versetzt der Reihe nach jedem Sade einen träftigen Stoft, bis fie fich alle in schwingenber Bewegung befinden. Aufgabe bes Uebenden besteht nun darin, die schweren Sade fortwährend in Schwingung zu erhalten und barauf zu seben, daß tein Sack ibn von hinten trifft ober gar umwirft. Sollte bas geschehen, so wird ber Betreffende zum Geleitsbienst nicht mehr zugelassen. Dan glaubt gar nicht, welche Behendigkeit und Kraft es von dem Uebenden erfordert, sich diese von allen Seiten auf ihn einbringenden Sandfacke vom Leibe zu halten, und die chinefischen Strafenrauber haben auch gewöhnlich vor ben Geleitsmännern ber Bost einen heiligen Respett.

Für die reitenden Boten sind auf bestimmten Entfernungen Pferdewechsel vorshanden, und die Besörderung der Postsäcke erfolgt in ähnlicher Weise, wie sie beispielsweise in den Bereinigten Staaten noch in den sechziger Jahren, vor der Eröffnung der Pacific-Sisendahnen stattsand. Dort waren es Privatunternehmer, die bekannte, noch heute blühende Firma Wells Fargo Expreß, welche die Briesbesörderung zwischen dem Mississippithal und Kalisornien besorgten, und noch in den siedziger Jahren din ich in Arizona diesen Postreitern mitunter selbst begegnet.

Obschon die Läuser der chinesischen Regierungspost nur mit offiziellen Depeschen Peking verlassen, werden ihnen auf ihrem Wege nach den entfernten Provinzhauptstädten doch auch viele Privatbriefe zur Besorgung übergeben, ein recht einträglicher Nebens verdienst, wenn man bedenkt, daß die Besörderung eines Briefes, je nach der Streck. 200 dis 400 oder selbst noch mehr Cash, d. h. 40 dis 80 Psiennige kostet.

Aber der eigentliche nichtamtliche Postverkehr Chinas wird durch private Postunternehmungen besorgt, deren es in jeder größeren Stadt eine beträchtliche Anzahl giebt. Es spricht nicht wenig für die Shrlichseit und Gewissenhaftigkeit der Geschäftsleute, daß diese privaten Postanstalten unter keinerlei Regierungsaufsicht stehen, keine Bürgschaften zu hinterlegen haben und mitunter nur unbedeutendes Betriedskapital besitzen: dennoch werden ihnen häusig von Kausseuten beträchtliche Geldsummen zur Besörderung übergeben. Obschon nun diese Besörderung gewöhnlich durch einsache, arme Postläuser erfolgt und die Briese mitunter mehrmals die Hände wechseln, kommen Berluste doch nur selten vor. Tragen die Angestellten der betreffenden Firmen die Schuld an dem Berlust, so wird berselbe von den Firmen voll ersett.

Jebe dieser Privatposten besitt in den verschiedenen Städten eigene Agenten, und wo sich eine Agentur für jeden einzelnen Unternehmer nicht lohnen würde, bestellen

mehrere einen gemeinschaftlichen Agenten, welcher dafür an ihre Gesamtheit eine Art Wiete jährlich zu entrichten hat. Was er während des Jahres über diese Summe an Beförderungsgebühren einnimmt, ist sein Verdienst. Wird die Summe aber nicht erreicht, so wird ihm der Unterschied von den Postanstalten ersetzt.

Die Chinesen schreiben viel mehr Briese, als man anzunehmen geneigt wäre, aber der ungeheure Geschäftsverkehr im Inland macht die große Zahl von Briesen und dementsprechend auch die große Zahl von privaten Postämtern begreislich. Dennoch ist der Verdienst der letzteren wegen der Zersplitterung des Postdienstes und der doppelten oder dreisachen Besetzung desselben Postens nur gering. Würde die Regierung das ganze Postwesen in eigene Verwaltung nehmen und in ähnlicher Weise einrichten, wie es heute wohl in allen Staaten des Erdballs geschieht, so könnten sehr beträchtliche Einnahmen erzielt werden.

Die Chinesen schreiben ihre Briese gewöhnlich auf kleine, weiche, gelbliche Papiersbogen, die durch rote Striche in vertikale, singerbreite Kolonnen geteilt sind. Jede Koslonne enthält eine Zeile der eigentümlichen, von oben nach unten und von rechts nach links geschriebenen Schristzeichen.

Der Brief wird in einen geklebten Umschlag von länglicher Form gesteckt, der ber Länge nach mit einem zweifingerbreiten Streisen von roter Farbe, der Glücksfarbe, bedruckt ist. Auf diesen wird die Abresse geschrieben und der nun fertige Brief auf eines der Postämter getragen. Briefmarken sind in den chinesischen Privatpostämtern unbekannt. Der Beamte erkundigt sich, ob der Briesscher die Beförderung ganz oder teilweise bezahlen oder die Bezahlung dem Abressaten überlassen will, und pinselt dementsprechend einen Vermerk auf den Briesumschlag: "Beingeld (d. h. Postgebühr) bezahlt", oder "Beingeld nach dem Tariss", oder "so und so viel Cash bezahlt, Rest einzusordern". Nur wenn der Bries Banknoten, Bechsel 2c. enthalten sollte, wird die Beförderungsgebühr von dem Absender bezahlt, und er erhält dasür einen Empfangssschein, aus Grund dessen sollchen Bertsendungen sind je nach der Entsernung des Bestimmungsortes für je hundert Tael ein halber die anderthalb Tael Bersicherungsgebühr zu bezahlen.

Wohl giebt es bei den meisten Privatpostämtern Chinas, und es sind deren Tausende, seste Tarise; je größer die Entsernung, desto höher die Bestellungsgedühr; das Briefgewicht ist dabei Nebensache. Deshalb kommt es auch in den verschiedenen Großstädten täglich vor, daß eine Anzahl Briefschreiber ihre für dieselbe Stadt bestimmten Briese in einen einzigen Umschlag zusammenthun, wodurch je nach der Zahl der Briese ein oder mehrere Taels an Postgebühr erspart werden. Am Bestimmungsorte übersnimmt es dann der Adressach, die anderen beigeschlossenen Briese an ihre Adressen abzusliesern oder nochmals der Post zur Besörderung zu geben. So beträgt beispielsweise die Gebühr für einen Bries von Tschunting am oberen Jangtsetiang nach Hankau, eine Entsernung von 3000 Li, 60 Cash, im Hankauer Lokalversehr jedoch nur 5 Cash; werden zwanzig Briese nach Hankau besördert, so würden sie einzeln 60 Cash, zusammen also 1200 Cash, d. nahezu einen Tael kosten. In einem Umschlag vereinigt, kosten sie

nur 60 Cash, und dazu in Hankau selbst je 5 Cash, d. i. 100 Cash Bestellungsgebühr. Statt 1200 Cash haben also die Empfänger zusammen nur 160 Cash zu bezahlen.

Uebrigens gelten die Tariffätze der Postämter nur für Fremde und Privatleute, die nur selten Briefe absenden. Die Inhaber der Postämter lassen mit sich reden. Be geringer ihr Anschen und ihre Stellung, desto wohlseiler ist die Beförderung; haben

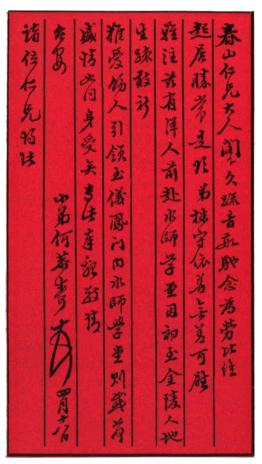



Briefbogen.

Briefumschlag.

Ein chinesischer Brief (1/4 ber natürlichen Größe).

die Postämter es mit großen Hongs, d. h. Geschäftshäusern zu thun, die viele Briefe absenden, so gehen sie mit ihrem Tarif auf zwei Drittel oder die Hälfte herunter, ja befördern sogar die Briefe der Angestellten dieser Häuser ganz frei, d. h. stempeln diese Briefe "Weingeld bezahlt" und lassen an den Abgangstagen ihrer Postläuser die Briefe von den einzelnen Hongs durch ihre Angestellten selbst abholen.

Beim Eintreffen der Kuriere senden die Postanstalten die Briefe den verschiedenen Abressaten ins Haus und kassieren babei die Gebühren ein. Die großen Geschäftshäuser

haben aber gewöhnlich bei ihren Postämtern eine laufende Rechnung und zahlen die Briefgebühren eins oder zweimal jährlich.

In den Großstädten haben sich die meisten größeren Postunternehmungen untereinander bezüglich der Absendung ihrer Läuser nach anderen wichtigen Städten geeinigt, d. h. einen sogenannten Pool abgeschlossen, demaufolge jeden Tag oder jeden zweiten, dritten, vierten Tag, je nach Ersordernis, der Läuser einer anderen Postanstalt abgeht und die Briefe sämtlicher Postanstalten mitnimmt. Da jeder Brief die zu bezahlende Summe und den Namen der Postanstalt zeigt, so ist die Abrechnung ziemlich leicht. — Dank dieser Bereinigung der Postämter lohnt es sich nunmehr auch, zeitweilig Kuriere nach entsernteren, undedeutenden Städten abzusenden, sodaß heute thatsächlich in ganz China von diesen Postanstalten Briese bestellt werden. Der Kurier erhält von seinem Absender den Austrag, den betreffenden Brief auf seinem Wege in dem Bestimmungsort nächstgelegenen Wirtshause abzugeben. Der Wirt verwahrt den Brief, bis ein nach demselben Dorfe ziehender Maultiertreiber oder Lastträger bei ihm vorbeisommt, und überzgiebt ihn diesem zur Weiterbeförderung. Gewöhnlich sind diese Leute froh, sich durch solche Gelegenheiten ein paar Cash zu verdienen, und geben die Briese gewissenhaft ab.

Dort, wo zwischen verschiebenen Städten Dampserversehr herrscht, werden die Brieffäcke den Compradores, d. h. Zahlmeistern der Dampser zur Beförderung anvertraut, und diese beziehen dafür von den Postämtern gewisse Summen, die entweder für jeden Postsack oder jährlich bezahlt werden. An den verschiedenen Bestimmungsorten der Postsäcke erwarten die Agenten der Postsämter die Ankunst des Dampsers und nehmen die Säcke zur Verteilung oder Beitersendung der Briefe in Empsang. In ähnlicher Weise wird sogar auch der Briefverkehr zwischen China und den zahlreichen chinesischen Kolonien in Ostasien, in Singapore, Siam, Tonking, Saigon, den Philippinen ze. besorgt. Die Chinesen gehen so viel wie möglich den europäischen Postämtern aus dem Wege, besonders wenn es sich um Besörderung von Geldsummen handelt. Gerade die Chinesen in den Kolonien senden sehr viel Geld nach ihrem Heimatsland, wohin sie ja gewöhnlich bei zunehmendem Alter selbst zurückehren.

Auf Flüssen, die keinen Dampserverkehr besitzen, werden die Postboten gewöhnlich nur stromabwärts in eigenen Segel- und Ruderbooten nach ihrem Bestimmungsort gesandt; der Verkehr stromauswärts erfolgt zu Land mittelst Läusern. Um besten wird der ganze Postdienst dieser Art aus der Schilderung des Verkehrs auf der wichtigsten Verkehrslinie Chinas, dem Jangtsetiang, erhellen. Der entsernteste dieser Flußhäsen ist Tichungsing am oberen Jangtsetiang, in der Lustlinie nur 430 Kilometer von der tibetanischen Grenze entsernt, 1500 Kilometer von Peting, und etwa ebensoweit von Shanghai. Die wirkliche Entsernung dürfte 2000 Kilometer übersteigen.

Tschungking besitzt sechzehn Postämter, von welchen sich drei mit dem Brief-, Geld- und Paketverkehr mit den stromadwärts gelegenen Städten die Shanghai befassen, während dreizehn den Postverkehr im ganzen westlichen und südwestlichen China besorgen. Neun von ihnen besorgen auch die Beförderung von Waren, Gepäck und Reisenden mittels Sänsten und Tragstühlen) nach der Mehrzahl der dortigen Städte. Alle dreizehn

Postämter bilben eine Art Postverein, denn sie berechnen die gleichen Gebühren und senden ihre Läuser, gewöhnlich dreis dis neunmal im Monat, gemeinschaftlich aus. Bon diesen Läusern werden nicht weniger als 48 der wichtigsten Städte und Märkte der Provinz Szetschuan regelmäßig bedient, serner fünf Städte in der 1000 Kilometer entsernten Provinz Schensi, zwei Städte in Kansu, zwei in Kweitschau und drei in Jünnan, zusammen also 60 Städte, in welchen die Postämter von Tschungking eigene Agenturen unterhalten. Im Bedarfssalle werden nach den verschiedenen Städten noch Extraposien abgesandt, deren Zahl monatlich im Durchschnitt sechs erreicht.

Die brei mit den Flußhäfen des Jangtsetiang verkehrenden Postämter benutzen zur Beförderung der Briese und Pakete sogenannte Post-Wasser-Hände, d. h. kleine, von einem, höchstens zwei Mann gelenkte Segels und Ruderboote, in welchen die Auriere und Poststücke untergebracht werden. Die Briespakete werden in Delpapier gewicklt, dann in wasserdichte Säcke gepackt und mit Schnüren an die Ruder des Bootes gebunden, damit im Falle eines Schifsbruchs diese Ruder als eine Art Rettungsgürtel dienen und die Briessäcke nicht verloren gehen. Sin Bries von Tschungking nach Hankau kostet 60 Cash, ein Paket etwa 300 Cash sür je 500 Gramm Gewicht, ein Wechsel von 1000 Taels nach Hankau 1000 Cash, nach Shanghai 1600 Cash (also ½10 Prozent), worin die Versicherungsgebühr eingeschlossen ist. Die drei Postämter lassen gemeinschaftlich alle sünf Tage ein Postboot nach Hankau abgehen, und ebenso häusig wird die Post von Hankau nach Tschungking gesandt. Extraposten kommen jetzt, da Tschungking bereits eine Telegraphenverbindung mit dem Chinesischen Netz besitzt, auf dieser Linie nur noch selten vor.

Die Postboote sind länger und leichter gebaut als die gewöhnlichen Flußboote: der Bootsmann sitt am Hinterteile des Schiffes und rudert mit den nackten Füßen, wobei die große Zehe etwa wie der Daumen arbeitet; mit der Rechten handhabt er das Steuerruder. Gleichzeitig wird, wenn irgend möglich, auch das Segel benutt; dennoch war die kürzeste Zeit, in welcher ein Postboot von Tschungking Hansau erreicht hat, bisher els Tage, stromauswärts würde es selbstwerständlich noch viel länger dauern: deshalb werden die Postboote, sobald sie Itschang oder Hansau erreicht haben, für 3000 bis 4000 Cash verkauft und Bootsleute wie Kuriere kehren zu Land nach Tschungking zurück, wobei sie gleichzeitig die Hansauer Post mitnehmen.

Auf der Reise von Tschungking den Jangtsekiang abwärts ist der nächste offene Flußhasen Itschang, gleichzeitig der Endpunkt der Dampsersahrt. Dort befinden sich nur drei Agenturen von Hantauer Postämtern, welche aber Briese und Wertsendungen nach allen größeren Orten Chinas annehmen. Der wichtigste Verkehrsmittelpunkt des Jangtsekiang-Thales ist die etwa sieben Tagereisen weiter stromadwärts gelegene Stadt Hankau, die Metropole des chinesischen Theehandels mit etwa einer Million Einwohner. Hier bestührt nicht weniger als 27 verschiedene Postunternehmungen, von denen 15 ihre Poststücke per Dampser, 12 per Landboten versenden. Briese von hier nach Shanghai oder Ningpo kosten 80 Cash, nach Canton 100 Cash, nach Beting oder Tientsin 200 Cash, und die Postanstalten arbeiten so vorzüglich, daß selbst bei der Besörderung auf Fluß- und

Kanalbooten Berluste selten vorkommen. So sandte beispielsweise, wie der Zolldirektor von Hankau berichtet, die Postanstalt Hotschang in den letzten fünfzehn Jahren 4200 Vostboote aus, von denen nur drei ihre Vostsäcke verloren haben.

Die Post des nächsten Posthasens Kiukiang wird durch vierzehn Agenturen von Hankauer oder Shanghaier Postanstalten besorgt, und mehrere Agenturen ruhen in den Hankauer einzigen Chinesensstrum. Auch hier arbeiten die verschiedenen Postämter zusammen und senden gemeinschaftlich einzelne Kuriere mit den Postsäcken nach verschiedenen Städten. So wird beispielsweise an allen Tagen des Monats, welche die Jissen 1, 4 und 7 enthalten (also am 1, 4, 7, 11, 14, 17, 21, 24, und 27.) die Post nach den Städten des Südens, an allen Tagen, welche die Zissern 2, 5 und 8 enthalten, nach den Städten des Südens, an allen Tagen, welche die Zissern 2, 5 und 8 enthalten, nach den Städten des Nordens besördert x. Der weiter stromadwärts gelegene offene Hahn Wuhu ebenso wie das nur zwei Tagereisen von Shanghai entsernte Tschinkiang liegen bereits gänzlich innerhalb der Interessensphäre der großen Postanstalten Shanghais, der Hauptstadt des Jangtsetiangs.

Neben ben privaten Bosten und dem oben bezeichneten Kurierdienst für Regierungsbeveichen besteht in China feit einer Reihe von Jahren noch eine Art halboffizielle Bost, die von dem ausgezeichneten Leiter der chinesischen Zollamter, Sir Robert Hart, ins Leben gerufen wurde und wohl den bescheidenen Anfang für die nunmehr zur Einführung gelangende chinesische Reichspost bilden burfte. Ursprünglich war dieser Postdienst nur für ben Berkehr ber Rollamter bestimmt, allein er hat fich so sehr bewährt, daß die in ben Bertragshafen residierenden Guropäer ihre für das Innere Chinas, für Beking und Korea bestimmten Briefschaften hauptsächlich nur ber Zollpost anvertrauen. Dieselbe ist ganz nach europäischem Muster organisiert, und die Beförderung geschieht im Sommer per Dampfer, da ja die Bertragsbäfen mit wenigen Ausnahmen Dampferverbindung mit Shanghai und demzufolge auch mit Korea und Tientfin, dem Hafen von Beking, besitzen. Da im Winter die Häfen des Gelben Meeres während mehrerer Monate durch Eis geschlossen sind, erfolgt der Postdienst dann durch Kuriere, und zwar zwischen Beking und Tientsin täglich, zwischen Tientsin und Niutschwang in der Mandschurei einmal wöchentlich, und zwischen Tientsin und den süblicheren Häsen Tschinkiang, Tschifu (d. h. also auch Shanghai) breimal wöchentlich.

Außerdem geht von Shanghai bei jedesmaliger Ankunft der europäischen und amerikanischen Postdampfer noch eine Extrapost mit den für die Regierung und die aussländischen Gesandtschaften bestimmten Briesschaften über Land nach Peking ab. Diese Extraposten legen die Strecke Shanghai-Peking in zwölf Tagen zurück. Die Zollpostämter besitzen für die Freimachung der Briese eigene Postwertzeichen, welche in der Mitte den hinesischen Drachen zeigen und am Rande die Wertangabe in englischer Sprache, ein, zwei oder drei Candarins, tragen. Die chinesischen Briesmarken haben jedoch nur für den chinesischen und koreanischen Berkehr Gültigkeit. Sollen Briese z. B. von Peking oder Söul mittels der Zollpost nach Europa gesandt werden, so wird auf dieselben der Wert der Briesmarken für die Sendung nach Shanghai, also drei Candarins, ausgeklebt und außerdem noch der Wert in so vielen chinesischen Briesmarken, als für die Sendung nach

Europa ober Amerika erforderlich ist. In Shanghai wird von seiten der ZoUpost die entsprechende deutsche, englische oder französische Briesmarke dazugeklebt, je nachdem die Briese mit deutschen, englischen oder französischen Postschiften nach Europa abgehen. Der ganze Briesverkehr Chinas mit dem Auslande erfolgt nur durch die in Shanghai und Canton eingerichteten europäischen Postämter, welche den Konsulaten der betreffenden Staaten untergeordnet sind, wie es beispielsweise auch in Konstantinopel und Tanger der Fall ist.

Für den lokalen Briefverkehr in Shanghai, Hankau, Ningpo, Tschifu und Tschinstiang haben die europäischen Verwaltungen dieser Vertragshäfen einige Briefmarken zur Einführung gebracht, und dieselben werden auch zur Freimachung der Briefe für andere Vertragshäfen benutzt. Die Behörden machen mit diesen Briefmarken vortreffliche Geschäfte, weniger durch die Lebhaftigkeit des Briefverkehrs als durch den Absat, den sie bei europäischen Briefmarkensammlern finden. Viele Tausende von Serien dieser Briefmarken wandern alljährlich nach Europa, obschon der wahre Philatelist, für den es sich nur um Regierungsbriefmarken handelt, sie verschmäht.

Wie man aus den vorstehenden Aussührungen sieht, ist China ganz im Segensatzu den herrschenden Anschauungen viel mehr mit postalen Einrichtungen versehen, als es wünschenswert ist, ja in keinem Lande der Welt giebt es so vielerlei Postanstalten als gerade in China. Shanghai allein besitzt beispielsweise außer den sechs früher schon crwähnten staatlichen Postämtern noch gegen dreißig Privatposten für den Inlandverkehr. Bei dem verhältnismäßig sehr lebhaften Briefwechsel der Chinesen würde es gewiß ein vortrefsliches Unternehmen sein, wenn die Regierung das Postwesen der chinesischen Zollbehörde auf das ganze Reich ausdehnen und die Privatposten ausheben würde. Der Kaiser hat die diesbezüglichen Anträge des Zollinspektors Sir Robert Hart bereits genehmigt, und das Jahrhundert dürste nicht zu Ende gehen, ohne eine geregelte Reichspost nach europäischem Muster auch in China zu sehen. Dem Weltpostwerein ist China Unfang 1897 bereits beigetreten.





## Chinesisches Wilifär.

China hat wohl europäisches Kriegsmaterial erworben, aber ber militärische Geist ijt derselbe geblieben, wie er vor zweieinhalb Jahrhunderten zur Zeit der Eroberung Chinas durch die Mandschus war. Die europäischen Instruktionsoffiziere fanden in China nicht etwa als Lehrmeister von Strategie und Taktik, sondern einfach als Drillsergeanten Ber-Im fiebzehnten Jahrhundert hatte fich die Kriegstunft der Mandschus in so ausgezeichneter Beise bewährt, daß sie das größte Kaiserreich Asiens unterjochten und auf den Thron der gestürzten Kaiserdynastie einen Mandschurengeneral setzen konnten, warum und wozu sollte diese bewährte Kriegskunft geandert werden? Sie ebenso wie die ganze Herresorganisation wurden also bisher mit fast abergläubischer Konsequenz beibehalten; da aber die Chinesen einsahen, daß ihre Solbaten mit Bogen und Pseil gegen die modernen Schiefwaffen ber Europäer nicht auffommen konnten, brückten sie einem Teil ihrer Streiter an Stelle bes Bogens Hinterladergewehre in die Hände und schafften Aruppsche Kanonen an. Daß die Verschiedenheit der Waffen auch eine Aenderung der Taktik mit sich bringt, daran haben sie bisher nicht gedacht, obschon sie während ihrer Kriege gegen die Engländer und Franzosen gewiß hinlänglich Gelegenheit bekamen, dies zu beobachten.

Mit rührender Treue halten die Söhne des himmels an ihren alten Ueberlieferungen fest und stehen den Erfindungen der ausländischen Teusel (das ist die gebräuchsliche Bezeichnung der Chinesen für die Europäer) fast mit Verachtung gegenüber. Ich iah dies schon in der ersten Woche meines Ausenthalts in China, als ich von Hongkong den Perlstuß auswärts nach Canton suhr. Canton, die größte Stadt des himmlischen Reiches, gleichzeitig eines der wichtigsten und reichsten Handelsemporien Chinas, ist mit hohen, gewaltigen Mauern umgeben, und auch die Inseln, sowie die Höhen längs der Flususer dis nach der Mündung sind von steinernen Festungswerfen gekrönt. Doch bestehen diese aus nichts weiter als sesten Mauern, die einen weiten Platz umschließen, in deren Mitte sich die ebenfalls aus Stein erbauten Kasernen erheben. Natürlich war

cs bei der Expedition gegen Canton den Franzosen ein leichtes, diese Mauern zusammens zuschießen, Canton einzunehmen und dasselbe zwei Jahre lang besetzt zu halten. Dies hätte den Chinesen doch zeigen müssen, daß derlei Forts nicht nur kein Verteidigungs mittel sind, sondern daß die Steinmauern beim Ausschlagen der seindlichen Geschosse durch die umhergestreuten Trümmer den Verteidigern noch gesährlicher werden. Man hätte erwarten sollen, daß die Chinesen nach dem Abzuge der Franzosen moderne Forts anslegen würden. Statt dessen hatten sie nichts Giligeres zu thun, als die noch undesetzen Höhen längs des Perlslusses mit ganz denselben Steinmauern zu umgeben, wie sie die bisherigen Forts zeigten. Diese Mauern frönen nicht etwa den Gipsel oder das oberste



Die dinesische Mauer bei Bing-Bai.

Plateau der Höhen, sondern umschließen deren Fuß, ziehen sich allenfalls auch in den Thälern oder auf den Bergkämmen auswärts, aber stets so, als wollten die Erbauer gestissentlich das ganze Innere des Forts den seindlichen Kugeln bloßstellen. In den Schießscharten dieser Forts stecken wohl mitunter moderne Geschüße, von Krupp oder Armstrong geliesert, in Canton selbst jedoch sand ich auf den Ringmauern nicht ein einziges modernes Geschüß, sondern nichts als verrostete, vollständig undrauchbare Kanonen aus früheren Jahrhunderten, auf zersallenen Holzlasetten ruhend oder einfach im hohen Grase schlummernd.

Die Garnison Cantons besteht aus den Soldaten der alten Tataren- und Mongolensamilien, die mit Weib und Kind in der mit einer besonderen Mauer umgebenen Tatarenstadt wohnen. Auf den freien Plätzen dort, sowie außerhalb der Stadtmauer iah ich diese Soldaten exerzieren. Die einen hatten moderne Mauser- oder Winchestergewehre, die anderen Bogen und Pseis, wieder andere lange dreispitzige Lanzen, Schilder und Schwerter.

Dieselben Festungswerke, dieselben Soldaten fand ich später am Jangtsctiang, ja selbst in den Hasenstädten am Golf von Tschili, welche doch die Hauptstadt des Reiches, Beting, vor seindlichen Angrissen beschützen sollen. Der wichtigste dieser Häsen ist nächst Tientsin das auf der Haldinsel Schantung gelegene Cheesoo. Diese Wichtigkeit wurde in den letzten Jahren sogar von den Chinesen anerkannt, und sie beschlossen, dort neue Forts zu erbauen. Dem Hasen sind zwei Inseln vorgelagert, welche den Zugang vollsständig beherrschen. Statt dort wurden die Forts, natürlich wieder nach der alten Schablone, auf dem Festlande weiter einwärts errichtet. Sachverständige schlugen die Hände über den Köpsen zusammen. Endlich wurde der Tatarengeneral der Provinz über die Gründe dieser sondernaren Art der Küstenbesestigung befragt. "Ja", antwortete dieser, "wohin soll sich denn im Fall der Einnahme der Forts die Besatung zurückziehen, wenn diese Forts auf den Inseln angelegt würden?"

In Nanting, der alten Hauptstadt des himmlischen Reiches, wollte ich das dort besindliche Arsenal besuchen. Allein es wurde nicht gestattet. Doch ersuhr ich, daß alle stüher dort bediensteten Europäer vor einigen Jahren entlassen wurden. Die ganze Erzeugung von Gewehren, Kanonen, Hied- und Stichwaffen wird von Chinesen geleitet. Die Garnison von Nanting hat dieselben Stadtteile inne, wie vor dreihundert Jahren, und die Wassen sind, wie ich es bei dem Exerzieren der Truppen selbst sah, auch dieselben geblieben: Lanzen und Schwerter, Bogen und Pseil. Nur ein kleiner Teil der Truppen ist mit Schießgewehren bewassen.

Der Vicekönig von Butschang am Jangtsetiang hatte einem der am Strome gelegenen besesstigten Lager vor drei Jahren hundert Hinterladergewehre mit je hundert Patronen gesandt mit dem Auftrage, Schießübungen anzustellen. Bei der Inspektion durch den Mandschugeneral im daraufsolgenden Jahre rückten die Truppen wieder mit Bogen und Pseil aus. Als nach dem Verbleib der Gewehre gestagt wurde, antwortete der Lagerkommandant, daß er sie weggegeben hätte, als die Munition verschossen war.

Pekinger Diplomaten erzählten mir, die Hälfte der dortigen Garnison hätte ihre Gewehre in den Pfandhäusern, und in den Provinzen käme es häusig vor, daß die Soldaten ihre modernen Hinterladergewehre gegen alte Feuersteinflinten sehr gern umstauschen, da sie mit diesen besser umzugehen wüßten.

Daß übrigens auch die kaiserliche Regierung in Peking keinen allzugroßen Wert auf die moderne Bewaffnung legt, geht aus einem Bericht der kaiserlichen Regierungszeitung hervor, der in der Ausgabe vom 24. Juni 1894 enthalten ist, also schon zur Zeit, als der Krieg mit Japan nahezu Gewißheit geworden war. Er lautet:

"Der Bice-Generallieutenant Yaserschien hatte in einem früheren Berichte eine Bermehrung ber Ausrüstung seiner in Tschengstu stationierten Bannertruppen mit aussländischen Gewehren beantragt. Die hierfür erforderlichen Gelbmittel sollten ben Nebers

schüssen ber Opiumsteuer entnommen werben. Der Bannergeneral Kung-schou, sowie der Generalgouverneur der Provinz Szechuan (dessen Hauptstadt Tscheng-tu ist) wurden seinerzeit zur Begutachtung dieses Antrags aufgefordert.

Nach ben nunmehr eingelangten Berichten berselben sind die Steuerüberschüsse nicht groß genug für die verlangte militärische Ausrüstung; dieselben müssen auch für Notstandsjahre reserviert bleiben.

Deshalb wird dem Vice-Generallieutenant seine Bitte abgeschlagen. Wenn die zum Schutze des Landes bestimmten Bannertruppen in der vorgeschriebenen militärischen Uebung verharren, so braucht an ihrer Bewaffnung (aus Lanzen, Bogen und Pfeilen) nichts geändert zu werden und bleibt die Tüchtigkeit der Soldaten gesichert. Der Bannersgeneral und seine untergebenen Offiziere sollen deshalb mit erhöhtem Eiser die militärische Ausbildung der Truppen betreiben, von welcher die Leistungsfähigkeit im Felde abhängt."

In bemfelben Editt befindet sich auch noch folgender Baragraph:

"Der obenerwähnte Generallieutenant ist mit einem übermäßigen Gesolge von 17 Offizieren und Soldaten nach Peting gekommen und soll die Reisekoften eigenmächtig den für den Unterhalt der Truppen bestimmten Fonds entnommen haben. Diese Berwendung öffentlicher Gelder zu Privatzwecken läßt sich aus den von sämtlichen Haupteleuten unter Siegel eingelieserten Dokumenten erweisen. Der Generallieutenant soll über diesen Punkt genauen Bericht erstatten."

Am folgenden Tage, ben 25. Juni 1894, enthält die Pekinger Staatszeitung folgendes Edift:

"Im Januar hatte das Kriegsministerium Uns gebeten, an alle Provinzen den Befehl zur schleunigen Aufstellung einer Truppenliste zu erteilen, um eine genaue Zussammenstellung der verfügbaren Armeen machen zu können. Dieser Befehl wurde allen Generalgouverneuren und Gouverneuren erteilt und ihnen eine Frist von drei Wosnaten gestellt.

Da diese Frist abgelaufen ist, so möge das Kriegsministerium die Aufstellung besorgen, gegen die säumigen Beamten jedoch Strafe beantragen."

Der Zusall spielte mir Auszüge aus den offiziellen Truppenlisten in die Hände und gestützt darauf, sowie auf die Erkundigungen, die ich in verschiedenen Garnisonen einzog, fand ich das Heerwesen Chinas heute im großen und ganzen ebenso, wie es vor dreihundert Jahren geschildert wurde. Die ganze Organisation des Heeres ist zu intersessant, zu originell, um nicht näher besprochen zu werden.

Vor allem ist es auffällig, daß die Hauptmasse des chinesischen Heeres nicht dem Kaiser untersteht und in seinem Namen angeworben und unterhalten wird, sondern daß jeder Vicekönig der 18 Provinzen Chinas seine eigenen, von den benachbarten Heeren völlig unabhängigen Truppen besitzt. In dieser Hinsicht haben die chinesischen Vicekönige sast ebenso souveräne Rechte, wie früher die einzelnen deutschen Fürsten. Der eine Vicekönig verwendet mehr Sorgsalt auf die Unisormierung und Bewassnung seines Heeres, der andere weniger; die Vicekönige der mit Fremden mehr in Berührung kommenden Küstenprovinzen haben schlagsertigere und besser gedrillte Truppen als jene des Inlandes,



LENOX A.O.

wo die Heere mitunter sehr vernachlässigt werden. Doch ist jedem Vicekönig die Truppenzahl, die er unterhalten muß, vorgeschrieben, und die Centralregierung kann von ihm die Beistellung irgend eines beliebigen Teiles berfelben ober bes ganzen Heeres verlangen. So wurden beisvielsweise bei Ausbruch bes letten Krieges die ersten 15 000 Mann von den Vicekönigen der drei nördlichen Ruftenprovinzen auf Befehl des Raifers beigeftellt. Das fleinste Heer besitt die Broving Anbuei im Inlande mit 8700 Mann, das größte die Küstenprovinz Amangtung mit 70 000 Mann. Die anderen Brovinzen besitzen Heere von 20 000 bis 60 000 Mann. Tschili, die bis 1894 von Li-Hung-Tschang regierte wichtiaste Proping. 42 000 Mann. Die Gesantsumme bieser Propingialtruppen ober, wie sie in China heiken, der Truppen des grünen Banners, beläuft sich auf 650 000 Mann. Ihr Sold ist ebenso verschieden, wie ihre Bewaffnung und ihre Einteilung. beispielsweise die Ausgaben für die Armee Li-Hung-Afchangs im Jahre über 11/, Millionen Taels betrugen, erreichen jene ber um 8000 Mann ftarteren Armee Riangsus faum 1 Million Taels. Die Gesamtausgaben ber Provinzen für bie 650 000 Mann betragen 14½ Millionen Taels ober etwa 50 Millionen Mark. Diese Ausgaben müssen jedoch bei der Centralregierung verrechnet werden, ebenso ist es diese letztere, welche auf Grundlage ber eingereichten Borschläge sämtliche Offiziere ernennt. Die Truppen bes grünen Banners besaßen nach ben erwähnten Tabellen bes Kriegsministeriums in Beking folgende Offiziere: 16 Generale, 64 Generallieutenants, 280 Oberfte, 373 Oberftlieutenants, 425 Majore, 825 Hauptleute, 1650 Lieutenants und 3500 Fähnriche, im ganzen also etwa 7100 Offiziere. Dies burfte wohl die geringste Offizierszahl in irgend einem Heere sein, denn beispielsweise besitzt Frankreich bei einer der chinesischen Truppenzahl nahezu gleichen Friedensstärke mehr als die vierfache Zahl von Offizieren, nämlich 28 555. Italien besitzt bei einem Drittel ber obigen Friedensstärke die doppelte Zahl von Offizieren.

Die Truppen der einzelnen Provinzen sind nicht in Regimenter und Bataillone 2c. eingeteilt, sondern liegen in Abteilungen verschiedenster Stärke in Städten, Forts oder in einzelnen Lagern. Jede Provinz ist in eine gewisse Bahl militärischer Distrikte unter dem Besehl eines Obersten eingeteilt, und in jedem Distrikt besinden sich mehrere Lager. In den Städten versehen die Garnisonen gleichzeitig den Polizeidienst, denn Polizei im europäischen Sinne giebt es in China nicht. In den Lagern, besonders wenn diese auf dem Lande gelegen sind, hat der Soldat nicht viel zu thun. Ausgenommen zur Zeit der Manöver oder dei Inspektionen durch die Kommandierenden, beschäftigt er sich mit Ackerdau, Gartenzucht oder allerhand Gewerben. Manche Soldaten sind auch noch versheiratet und haben Weib und Kind bei sich.

Der Sold ber Soldaten bes grünen Banners ist äußerst gering und beträgt faum mehr als 20 bis 30 Phennige für den Tag, wovon er sich beköstigen und unisormieren muß, vorausgesetzt, daß ihm der Sold überhaupt regelmäßig bezahlt wird. Gewöhnlich halten die Offiziere kleinere Beträge zurück und geben sie den Soldaten dasür an Feststagen oder zum neuen Jahre. Gine feste Dienstzeit giebt es in China nicht, ebensowenig eine allgemeine Wehrpflicht. Es giebt keine Vension, keine Alterszulagen, keine ärztliche

heffes Bartegg, China und Japan.



Pflege, keine Armeeverpflegung, jeder muß sich selbst nach Belieben verpflegen, nähren und fleiben. Die Uniform der Provinzialtruppen besteht aus einer blauen Bluse mit rotem oder weißem Befat, auf deren Bruft= und Rückenteil in einem etwa zwanzig Centimeter großen, weißgeränderten Kreise die Broving und bas Lager, in welchem ber Mann steht, in chinesischen Lettern verzeichnet sind. Die leinenen Beintleider, gewöhnlich von blauer Farbe, stecken in den kurzen Schäften der aus Kilz verfertigten Stiefel, und auf bem Ropfe sitt ein tellerartiger Tatarenhut aus Bambusgeflecht, bei manchen Truppen mit einem roten Roßschweif geschmückt. Im Bolizeidienst besteht die Bewaffnung der Soldaten aus einer furzen, ein= zwei= ober brei= spitigen Lanze, zuweilen auch aus einem Doppelschwert mit zwei Klingen in einer Scheide. Auf bem Lande, außer Dienst, ober in den Lagern find die Soldaten gar nicht bewaffnet.

Die Refrutierung erfolgt am Werbetische, und trot des erbärmlichen Soldes ist der Andrang doch immer stärker als der Bedarf. Ich sah eine derartige Rekrutierung in Nanking. Auf bem freien Plate vor dem Hause eines der höheren Offiziere war ein Zelt aufgeschlagen, in welchem sich einige Offiziere befanden. Ein paar Solbaten, mit Lanzen bewaffnet, hielten die sich herandrängenden Bewerber und das Bolk in Ordnung. Vor dem Zelte lag ein etwa sechs Fuß langer Bambusstab auf dem Boben mit runden Steinen im Gewicht von zusammen hundert Catties (etwa 65 Kilogramm), an ben Enben bes Stabes gleichmäßig Die Soldaten ließen die bis verteilt.

Chinesische Cruppen.

zur Hüfte entblößten Applikanten ber Neihe nach vortreten. Die Offiziere warfen ein paar prüfende Blicke auf sie, dann wurde ihnen besohlen, den Bambusstab mit beiden Händen bis über den Kopf emporzuheben. Bestanden sie diese Kraftprobe, so wurde ihr Name in ein Register eingetragen und ihnen geheißen, im Lager vorzusprechen. Dort erhielten sie einiges Handgeld, kaum viel mehr als einer Mark entsprechend, und blauen Stoff, um ihre Unisorm daraus nähen zu lassen. Damit waren sie kaiserliche Soldaten.

Für diejenigen, welche auf Offiziersstellen Anspruch machen, sind unter ber gegenwärtigen Regierung ähnliche Prüfungen eingeführt worden, wie für den Civildienft, und den erfolgreichen Kandidaten werden je nach der Art, wie sie Brüfung bestehen, auch dieselben Titel, Siu-tsai, Ru-jin und Tsin-sz, verlieben. Für den letzten (höchsten) Grad erfolgt die Prüfung in Beking. Man darf jedoch nicht glauben, daß die Offiziers= fandidaten wie jene für die Beamtenftellen auf besondere litterarische Kenntnisse ober gar in Taktik und Strategie, Befestigungs- und Ingenieurkunst geprüft werben. Das wird von einem chinefischen Offizier nicht verlangt. Dafür muffen bie Kandibaten gewandte Reiter, Fechter und Ringkampfer sein; nicht die geistige, sondern die Duskelkraft giebt den Ausschlag, und die besten Noten erhalten jene, welche sich überdies als Bogenschützen bewähren. Dazu wird auf dem militärischen Uebungsplate ein dreißig bis fünfzig Centimeter tiefer grabliniger Graben von etwa einem viertel Kilometer Länge und hinreichender Breite gegraben, daß ein Pferd in demselben galoppieren kann. Auf etwa 7-10 Meter Entfernung von dem Graben find Scheiben aufgestellt, mit 3wischenraumen von etwa fünf Meter voneinander. Der Kandidat, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, hat zu Pferd zu steigen und, während biefes ben Graben entlang galoppiert, Pfeile nach ben Scheiben Treffen biese Pfeile das Schwarze, so wird von den Wächtern der Gong angeschlagen, um die Eraminatoren davon in Kenntnis zu setzen.

Mit dem erfolgreichen Bestehen der Prüsung wird jedoch der Kandidat noch lange nicht Offizier. Dazu muß er entweder viel Geld oder viele Freunde haben. In einem Aufsat über das Offiziersorps, der in der ersten Zeitung Shanghais, der Dailh News erschien, heißt es in dieser Hinsicht: "Irgendwelche wissenschaftliche Ansprüche werden an den Offizier nicht gestellt; die höheren Offiziersstellen werden verlauft, die niedrigeren an Freunde und Verwandte gegeben. Die wenigsten haben eine Ahnung vom praktischen Wilitärdienst, und es kommt vor, daß die höchsten Kommandostellen der Armee von gänzlich Unwissenden eingenommen werden."

Deshalb ist ber Soldatenstand in China auch keineswegs angesehen, ja man blickt auf ihn verächtlich herab. Die Offizierschargen stehen nicht im gleichen Rang mit den entsprechenden Chargen des Civildienstes, sondern um einen Grad tiefer. Als im Jahre 1885 zwei deutsche Instruktionsofsiziere mit dem Einezerzieren der Insanterie der Provinz Tschili betraut wurden, nahmen auch die Offiziere an den einsachsten Uebungen teil, gerade so wie die Soldaten. Bald hatten die deutschen Offiziere den Chinesen deutsche Strammheit beigebracht, und diese führten alle Evolutionen vortrefslich aus. Nun wurden von den so gedrillten Bataillonen Unterofsiziere als Drillmeister zu den anderen Truppenkörpern kommandiert, ja die Vicekönige anderer Provinzen erbaten sich solche, und der Einfluß

ber beutschen Offiziere ist heute in den meisten Provinzialarmeen wahrzunehmen. In einigen dieser letzteren giebt es vortreffliche Truppenkörper, die selbst europäischen Ansprüchen genügen dürsten, vor allem in den Armeen von Shantung und Tschili, welch letzterer Li-Hung-Tschang besondere Sorgsalt zuwendete. Die Infanterie ist dort mit dem deutschen Infanteriegewehr bewaffnet, gut geschult und schlagsertig. Noch besser soll, nach dem Urteil von Fachseuten, die Artillerie sein, aus dem begreissichen Grunde, weil die alten chinesischen Armeen keine Artillerie besaßen, deshalb auch keine althergebrachten Gebräuche und Vorschriften umzustoßen waren. Das ganze Geschützwesen mußte von Grund auf neugelernt werden, und die deutschen Instruktoren haben in dieser Hinsicht die größten Ersolge aufzuweisen; die Feldgeschütze wurden hauptsächlich von Krupp geliesert, und das Material besindet sich auch in manchen Festungswerken in bester Ordnung.

Schlimmer ist es in den Provinzialarmeen um die Kavallerie bestellt. China wird niemals eine solche im europäischem Sinne besitzen können, denn vor allem hat es keine Pferde. Die mongolischen Ponies sind wohl kräftig und ausdauernd, besonders auf langen Märschen, aber viel zu klein und leicht. Alle zehn Jahre wird das Waterial erneuert, dadurch, daß der Vicekönig dem Kommandierenden gewisse Summen zum Ankaus neuer Pferde anweist, oder selbst Remontekommissionen nach der Mongolei entsendet. Den einzelnen Lagerkommandanten wird für den Unterhalt der Pferde das Geld monatlich angewiesen. In Tschili beträgt dasselbe vierzehn Mark per Pferd und Wonat. Die Reiter sind mit Winchester-Karabinern bewassen.

In den anderen Provinzen ist es um die Ravallerie ebenso schlecht bestellt, wie um die Insanterie, doch soll es in der Mandschurei eine zwischen 40000 und 50000 Mann zählende Armee von Reitern geben. In den Garnisonen der Küstenprovinzen ist davon nichts zu sehen. Wären die 650000 Mann der Armee des grünen Banners wirklich gut geschult und vor allem wirklich vorhanden, so würde dies eine höchst respetztable Macht vorstellen. Allein allgemein erzählt man sich, daß die Kommandanten vieler Lager im Insand die vorgeschriebene Truppenzahl nur auf dem Papier besäßen. Das Geld sür den Sold und Unterhalt wird eingesteckt. Steht eine Inspektion bevor, so werden schnell Rekruten in der ersorderlichen Zahl angeworben, in Unisormen gesteckt und gedrillt. Ist diese Inspektion vorüber, so werden sie wieder entlassen.

Neben bem grünen Banner besteht in China noch die alte Mandschu-Armee in ganz derselben Organisation wie vor 250 Jahren, zur Zeit der Eroberung Chinas durch die Mandschus. Damals teilte ihr Führer, der nachherige Kaiser Tien-ming, seine Horden in vier Banner, das rote, gelbe, blaue und weiße. Als im Lause des Krieges zahlreiche Mongolen und abtrünnige Chinesen seinem Heere zuströmten, organisserte er diese in vier weitere Banner mit denselben Farben, nur mit verschiedenfarbigen Kändern. Nach der Gründung des großchinesischen Keiches genügten diese acht Banner sür den Dienst nicht mehr, und es wurden neben denselben noch acht weitere Mongolen-Banner und acht Chinesen-Banner organisiert, die noch dis auf den heutigen Tag bestehen, nominell in einer Gesamtstärke von 105000 Mann. Die stärksten Banner sind jene der Mandschus mit je 85 Kompagnien von je 80 bis 90 Mann; die Mongolen-Banner sind durch-

schnittlich nur 28 Kompagnien, die Chinesen-Banner 33 Kompagnien stark. Zusammen besitzen die mandschurischen Banner 678, die mongolischen 221, die chinesischen 266 Kompagnien, im ganzen also sind 1165 Kompagnien Banner-Truppen versügbar, welche von der kaiserlichen Centralregierung in Peking unterhalten werden und jährlich 16 Millionen Taels, d. h. etwa 55 Millionen Mark erfordern. Mit den Truppen des grünen Banners zusammen beträgt das militärische Budget Chinas demnach 30½ Millionen Taels, und die Bevölkerung Chinas auf 400 Millionen angenommen, entsällt auf den Kopf eine jährliche Militärsteuer von etwa 35 Pfennigen.



Chinestifche Infanterie aus der südlichen Mandschurei.

Die vierundzwanzig Banner bilden zum Unterschiede von den Provinzialarmeen die eigentliche kaiserliche Armee. In Wirklichkeit aus Leibeigenen bestehend, vom Throne bezahlt und seit Generationen von Bater auf Sohn militärpflichtig, bilden sie die wahren Stüßen des Kaiserthrones und der Dynastie in dem von dieser unterworfenen chinesischen Reiche. Die Bannersoldaten sind es, welche den Garnisons und Polizeidienst in den Städten versehen. Doch sind sie dort nicht wie europäische Truppen in Kasernen untergebracht, sondern sie bewohnen in jeder Stadt eigene, mit Mauern umgebene und abgeschlossene Stadtviertel, die sogenannte Tatarenstadt. Dort hausen sie mit Weib und Kind in eigenen Häuschen, jeder Soldat sür sich; in der Mitte der Tatarenstadt erhebt sich gewöhnlich der Yamen des

Tatarengenerals, unter welchem biese Bannertruppen sowohl wie die Provinzialtruppen stehen. Die Bannertruppen sind über daß ganze Reich, je nach der Größe und Zahl der Städte, verteilt, manche Provinzen, wie z. B. Kiangsi, Hunan, Yunan und Kueitschau, besitzen deren gar keine, andere Provinzen, wie z. B. die Mandschurei, besitzen nur Bannerstruppen. Am zahlreichsten sind sie in der Hauptstadt Peking selbst. Dort stehen außer den 4000 Mann der kaiserlichen Leibgarde etwa 15000 Mann der verschiedenen Banner. Is nach ihrer Farbe garnisonieren sie in verschiedenen Stadtteilen: daß rote Banner im Süden, daß weiße im Westen, daß blaue im Norden und die Truppen des grünen Banners (Chinesen) im Osten. Die eigentliche Kaiserstadt wird von den Truppen des gelben Banners bewacht.

Daß die kaiserliche Regierung es mit dieser Bewachung wie überhaubt mit der Disziplin ber Bekinger Bannertruppen recht ernst nimmt, geht aus ber Regierungszeitung vom 1. April 1894 hervor, deren Bericht ich hier folgen lasse, weil er auch auf die Bestrafungsarten in der Armee einiges Licht wirft. In der Nähe der Stadtthore hatte fich verbächtiges Gefindel herumgetrieben und war zum Teil sogar in die Stadt gedrungen. Dies gelangte zur Renntnis der Regierung, und diese verordnete Folgendes: Rommandeur ber Garbeabteilung des geränderten weißen Banners, Rochin, welcher an bem betreffenden Tage die Wache hatte, wird seiner sämtlichen Aemter entsett; aus besonderer Gnade wird ihm aber sein Rangknopf (auf dem Hut) und der Posten eines bienstthuenden Gardeoffiziers zweiter Rlasse geschenkt. Der Oberst besselben Banners. ferner vier Garbeoffiziere (namentlich angeführt) sind auf der Stelle zu entlassen. Dem Brigade-General bes linken Flügels, Shan-pin, und jenem bes rechten Flügels, Chang-liu, werden ihre amtlichen Einkünfte während eines Jahres, ferner dem Brinzen Tsaisping und bem General bes mongolischen rotgeränderten Banners ihre amtlichen Einkunfte während drei Monaten entzogen. Die Mannschaften, welche an bem betreffenden Tage die Wache hatten, find zu prügeln und zu entlassen. bies mit Rittern."

Das militärische Strafgesethuch stammt aus dem Jahre 1723 und wurde vom Kaiser Jun-tschen eingesührt. Der oberste Kriegsherr ist der Kaiser selbst, der unter seinen vielen Titeln auch jenen des "allergelbsten Herrschers" (Huang-Tschang) und des "weisen allergelbsten" (Schen-Huang) führt. Die hauptsächlichsten Strafen bestehen aus Köpfen und Stockstreichen, und zwar wird damit ziemlich freigebig umgegangen. So z. B. lauten einzelne Bestimmungen solgendermaßen:

"Wer vorgiebt, daß ihm im Traume der Teufel erschienen sei oder auch andere in diesem Glauben bestärkt, wird mit dem Tode bestraft."

"Wer sich fremde Berdienste anmaßt, wird geföpft."

"Wenn Waffen in Berlust geraten, erhält der gemeine Soldat 80, der Untersoffizier 40 und der Offizier 30 Stockstreiche."

Das Ansehen der einzelnen Truppenförper ist sehr verschieden und geht am besten aus den Besoldungen hervor. So z. B. bezieht bei den Truppen des Grünen Banners ein Tidu (Generallieutenant) 16 000 Mark jährlich, bei den acht Bannern jedoch ein Wilitärmandarin erster Klasse 850 Mark und 50 Meterzentner Reis in natura. Ein Mandarin siebenter Klasse erhält nur 200 Mark und 12 Meterzentner Reis im Jahre.

Die Unisorm ber Bannertruppen weicht von jener der grünen Standarte einigermaßen ab. Sie besteht aus einer bis über die Knie reichenden, nachthemdartigen weißen Tunika, über welcher eine ärmellose Jacke von der Farbe der betreffenden Banner getragen wird. Bon derselben Farbe sind die Beinkleider, von denen jedoch nicht viel zu sehen ist, da sie in den kurzen Schäften der Filzstiefel stecken. Der Hut ist mit zwei Sichshörnschenschwänzen geschmückt. Auf ihren kleinen, kräftigen Bonies sitzend und zu Kompagnien vereinigt, sehen diese Tatarentruppen ungemein malerisch aus. Ueber die farbenzeichen Unisormen erhebt sich in jeder Kompagnie ein großes Banner, umgeben von zahlreichen kleineren Fähnchen, welche die Soldaten in eigenen Schäften auf dem Rücken tragen. Die Pfeilköcher sind über die Schultern gehängt, die Säbel aber hängen nicht am Gürtel der Reiter, sondern stecken horizontal auf der linken Seite des Pferdes unter dem Sattel, der Griff voraus. In der Rechten halten die Reiter die Zügel, in der Linken den Bogen. Zur vollkommenen Ausrüftung gehören überdies Tabakspseise, Fächer und der mit scheußlichen Fraßen bemalte runde Schild.

Allerdings dürften biefe Truppen einem europäisch geschulten und bewaffneten Keinde gegenüber weitaus im Nachteil sein. Indessen mussen bie ungeheuren Fortschritte in Betracht gezogen werben, die in den letten zwei Sahrzehnten in Bezug auf die Ausbildung mancher Truppenkörper gemacht wurden. Neben Abteilungen, die heute noch ebenso sind, wie vor hundert Jahren, giebt es andere, die vollständig nach modernen Mustern ausgerüstet und einererziert sind und die auch, wie die letten Kriege gezeigt haben, an Tapferkeit keineswegs europäischen Truppen nachstehen. Bon ber ganzen verfügbaren Armee, mit den mongolischen und tibetanischen Truppen etwa eine Million, dürfte etwa ein Zehntel, also hunderttausend Mann, den Anforderungen der modernen Kriegskunst entsprechen. Armee Li-Hung=Tschangs allein besteht, mit ben Bannerleuten zusammen, aus etwa 50000 Mann aut geschulter Truppen mit über 500 Geschützen, von denen etwa die Salfte moderne Hinterlader sind. Dank dem Einfluß des früheren Licekönigs von Tschili sind seit bem letten Franzosenkrieg in Tientsin, Nanking und anderen Städten vorzügliche, von europäischen Fachleuten geleitete Militärschulen und überdies ausgezeichnete Arfenale angelegt worden, von denen jene von Shanghai und Futschau wohl bie bedeutenbsten sind. In Bezug auf Ingenieurwesen, Berpflegung, Sanitätswesen ist es bisher noch beim alten geblieben, doch tritt dafür wieder ein anderer wichtiger Umstand in den Bordergrund: die Ausdauer und überraschende Mäßigkeit der chinesischen Soldaten. Hätten sie auch noch Disziplin, China würde es mit irgend einem Feinde aufnehmen können. Aber gerade biese fehlt bem chinesischen Solbaten vollständig, und sie kann ihm auch nicht so rasch beigebracht werden.





## Die christlichen Missionsanstalten in China.

----||||----

Anläßlich der jüngsten Greuelthaten gegen christliche Missionare in China haben eine Anzahl englischer Blätter die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser wäre, China als Feld für christliche Missionsthätigkeit ganz aufzugeben. Die Blätter führen aus, daß der Erfolg der christlichen Missionen in China, mit Ausnahme der katholischen, im Verhältnis

recht gering sei und gar nicht im Einklang stände mit den großen Verlegenheiten, Geldopfern und militärischen Expeditionen, welche die Wissionen der chinesischen wie den europäischen Regierungen verursachen. Bevor man in dieser Hinsicht eine bestimmte Weinung außspricht, ist es vielleicht am Platze, das ganze christliche Wissionswesen in China von seinen Anfängen her zu verfolgen und die Resultate zu besehen, die es disher in dem ungeheuren Reiche der Witte erzielt hat.

Die ziemlich verbreitete Ansicht, die Missionen in China stammten erft aus neuerer Zeit und fielen beiläufig mit ber Eröffnung chinesischer Safen für ben europäischen Handel zusammen, ist irrig. In China wurde bas Christentum schon viel früher gepredigt, als in so manchem europäischen Lande. Der Tradition nach soll sogar der Apostel Thomas nach China gekommen sein. Sicher ist es, daß die Nestorianer dieses große Reich zum Felbe ihrer Missionsthätigkeit ausersehen haben und schon in ben ersten Jahren bes sechsten Jahrhunderts, etwa um bas Jahr 505, borthin gelangten. Williams fagt in seinem großen Werke über China u. a.: "Gines ber intereffantesten alten Dentmaler in China, und gleichzeitig bie alteste christliche Inschrift in Afien, rührt von ben Nestorianern her und stammt aus dem Jahre 781." Diese Inschrift wurde 1625 in Schang-au, einer Stadt der Proving Schensi, entdeckt und beschreibt die Ankunft der christlichen Missionare, sowie den Schut, den die chinesischen Kaiser der neuen Lehre während anderthalb Jahrhunderten angebeihen ließen. Gin Briefter, Olopun, wurde im Jahre 635 vom Kaiser in seinem Balaste empfangen, und in dem gleichen Jahre wurde ein kaiserliches Sbikt erlassen, das mit dem Sate schließt: "Laft den neuen Glauben freien Lauf nehmen durch das ganze Reich." Nachfolgende Herrscher schützten die christliche

Religion und Möster erhoben sich balb in hundert Städten. Zu Ende des achten und in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts wetteiserten die buddhistischen Missionare mit den Christen. Im Jahre 841 gelang es der Seste der Taoisten, den Kaiser zu bewegen, ein Edikt gegen den Buddhismus zu erlassen, und mit diesem litt auch das Christentum. Kirchen und Klöster wurden zerstört, und die Nestorianer konnten sich von diesem Schlage nicht mehr ganz erholen. Wohl erwähnt Warco Polo noch christliche Kirchen in China, allein es wird bezweiselt, daß sie aus der Zeit der Nestorianer stammten.

Drei Jahrhunderte nach Marco Bolo, in den Jahren 1579 und 1581, erreichten die ersten römisch-katholischen Missionare, die Jesuiten Michael Auggiero und Matteo Ricci, das chinesische Reich. Bon Canton wanderte Ricci nordwärts bis nach Nanking, wo er 1610 starb. Der Raiser empfing ihn freundlich, und unter seinem Schutz bekehrte Ricci eine beträchtliche Anzahl vornehmer Chinesen zum Christentum; die Tochter eines von ihnen, in der Geschichte unter dem Namen Candida bekannt, erbaute 39 Kirchen, ließ auf ihre Rosten 130 Bücher brucken und sandte zahlreiche eingeborene Missionare in die Provinzen, um den neuen Glauben zu predigen. Balb folgten ben ersten Jesuiten= vätern eine Anzahl anderer, darunter die berühmten Abam Schaal, Verbieft, Regis, die unter dem Schutz des letzten Raisers der Ming-Dynastie, sowie unter den beiden ersten Raisern der neuen Mandschu-Dynastie Hervorragendes leisteten. Das astronomische Observatorium in Beking, eine Kanonengießerei und eine Anzahl großer geographischer Werke über China legen davon noch beute Reugnis ab. Unter bem mächtigen Schutz des Hofes und der Regierung machte der Katholizismus in China überaus rasche Fort= ichritte, bis es aus Anlag religiöfer Fragen zum Awiesvalt zwischen bem Raifer und ben bem Bapft gehorchenden Missionaren kam. Den Chinesen leuchtete es nicht ein, daß sie einer außerhalb Chinas resibierenden höheren Autorität als jener ihres eigenen Kaisers gehorchen sollten, und 1724 wurde ein Stift erlassen, wodurch die Berbreitung des fatholischen Glaubens in China verboten wurde. Alle Missionare, ausgenommen einige in Beking thätige Gelehrte, wurden des Landes verwiesen. Biele folgten dem Befehl, andere blieben im geheimen und befestigten die Befehrten in ihrem neuen Glauben. Bis zum Jahre 1842 machte der Katholizismus nur geringe Fortschritte. In diesem Jahre jedoch wurde das Chriftentum in China durch die Verträge mit den europäischen Mächten gestattet: zahlreiche Missionare trafen bald darauf wieder in China ein, und heute giebt es unter den Chinesen weit über eine Million Katholiken. Die in Hongkong erscheinende katholische Zeitschrift "The Koman Catholic Register" gab vor kurzem folgende Statistif ber katholischen Missionen in China: 41 Bischöfe, 664 europäische und 559 chinesische Priefter: gegen 2000 niedere und 34 höhere Schulen: 34 Rlöster, 3000 Kirchen und Rapellen und 1092818 Bekehrte. Es kommt also auf je 400 Chinesen ein Katholik. Neben ben Schulen find in vielen ber über alle Provinzen Chinas verbreiteten Missionen auch Hofpitäler und Baifenhäuser errichtet worden, die nicht wenig zur Bekehrung der Chinesen beitragen. Am wirksamsten ist jedoch immer noch die Propaganda vermittels Beitschriften, Büchern und Flugblättern in chinesischer Sprache geblieben; Diese stammen hauptfächlich aus der großen Druckerei der Jesuitenmission in Zikawei, wohl die bedeutendste Druckerei in ganz China.

Von den acht in dem Neiche der Witte thätigen Wissionen sind jene des Pariser Seminars die zahlreichsten, mit zehn Visariaten, gegen 250 christlichen Wissionaren und gegen 175000 Christen. Erst dann kommt der seit 1660 in China thätige Sesuitensorden mit zwei Visariaten, 130 Wissionaren und etwa 140000 Christen. Dann schließen sich an die Lazaristen, Franziskaner und Dominikaner, deren Wissionen aus dem Ende des siedzehnten Jahrhunderts stammen; serner das belgische Seminar, das Wailänder Seminar seit der Witte diese Jahrhunderts und endlich der Augustinerorden, der 1879 eine Wission errichtete. Bemerkenswert ist es, daß die beiden Kathedralen von Canton und Peking zu den größten Bauten dieses Landes gehören und daß die katholischen Wissionare vielsach die Kleidung der Chinesen und sogar den langen chinesischen Haarzopf annehmen. In Shanghai sah ich einige blondhaarige Wissionarinnen der schwedischsprotestantischen Wission in chinesischen Frauentleidern.

Der gewiß überraschende Erfolg der katholischen Missionen wäre nach der Ansicht zahlreicher Katholiken in Oftasien noch großartiger, wenn Frankreich sich nicht so auffällig als der alleinige und rechtmäßige Beschützer aller Katholiken in Usien, vor allem in China, aufspielen würde. Die Sache hat viel zu sehr einen politischen Beigeschmack, und die Chinesen, die von den Franzosen schon wiederholt bekriegt worden sind, fürchten, daß die Franzosen diesen Schutz über die Katholiken nur als Deckmantel für politische Zwecke Ich habe das von einflufreichen Chinesen selbst wiederholt aussprechen hören, und sie trauen der Aufrichtigkeit der Franzosen in dieser Sache um so weniger, als sie erfahren haben, mit welchem Gifer die Franzosen in Frankreich selbst gegen alle katholischen Institute vorgehen. Biel lieber sehen sie hinter den Katholiken in China den Bapst als die Franzosen stehen, und es geschah wohl, um ihrem Ginfluß möglichst vorzubeugen, daß sie sich herbeiließen, einen papstlichen Delegaten in Peking zu empfangen. Gleich= zeitig wurde aber von der obersten Stelle das sogenannte Duldungseditt erlassen, worin ben Chinesen, die zum Christentum übertreten, wiederholt eingeschärft wird, daß sie dadurch nicht aufhören, Chinesen zu sein, und als solche unter bem Schutz ber eigenen Regierung stehen, der allein sie Gehorsam schuldig sind.

Der erste protestantische Missionar, der China besuchte, war Doktor Robert Morrison im Jahre 1807, und er blieb dis auf den heutigen Tag auch der verdienste vollste. Damals war der Fremdenhaß in China so stark, daß er an ein Bekehrungswerf nicht denken konnte; dassür unternahm er die Herausgabe eines großen chinesischen Wörterbuchs und die Uebersetung der ganzen Bibel ins Chinesische, Werke, die seinen Namen sür alle Sinologen unsterblich machen. Nach dem Vertrag von Nanking 1842, in welchem Hongkong an England abgetreten und fünf Häsen den Europäern geöffnet wurden, kamen eine Anzahl protestantischer Wissionare nach China und begannen ihre Bekehrungsthätigkeit. Damals gab es nur sehr wenige chinesische Protestanten, kaum einige Dutzend. Seither wurde das Keisen im ganzen Keiche freigegeben, andere Häsen wurden eröffnet, den Wissionaren der ständige Aufenthalt und die Errichtung von Kirchen, Schulen und

Spitälern in einer Reihe von Inlandstädten gestattet. Heute giebt es nach der offiziellen Statistik im ganzen 40 verschiedene protestantische Missionsgesellschaften, die in sast allen Brovinzen Chinas thätig sind und ein Personal von 1300 Europäern (darunter 700 Frauen) und 1657 chinesischen Missionaren besitzen. Während die katholischen Missionare europäischer Abstammung größtenteils der französischen Nation angehören, sind die protestantischen zumeist Engländer und Amerikaner, dann auch Schweden. Die Zahl der zum Protestantismus bekehrten Chinesen, Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Preschsterianer 20. beträgt im ganzen etwa 50 000. Dieses Ergebnis ist keineswegs ein erfreuliches zu nennen. Berücksichtigt man die große Zahl der Missionare und die Zeit, die ihnen zur Berfügung stand, so entfällt auf die Thätigkeit jedes protestantischen Missionars nicht viel mehr als jährlich eine bekehrte Seele.

Die Ursachen dieser spärlichen Resultate zu beleuchten, ist hier nicht der Plaz. Wer darüber näheres zu ersahren wünscht, lese die Werke der, nebenbei bemerkt, prostestantischen Reisenden Cummings, Williams, Woules, Knollys, Spencers, Percivals, Exners 2c. Die darin enthaltenen Aussührungen lassen es sehr wünschenswert erscheinen, daß das ganze System der protestantischen Wissionen eine gründliche Umgestaltung ersahren möge, sollen die ungeheuren Summen, die für Wissionszwecke in China geopsert werden, wirklich wenigstens einigermaßen Nuzen bringen.

Rühmenswerte Ausnahmen bilden nach dem allgemeinen Urteil, das man in China zu hören bekommt, die vier deutschen protestantischen Missionen, die seit 1847 thätige Rheinische Missionsgesellschaft, die Berliner Gesellschaft zur Besörderung evangelischer Missionen, der Allgemeine evangelische Missionsverein und der Berliner Frauen-Missionsverein für China. Die drei erstgenannten Missionsgesellschaften, von denen die Berliner die größte und erfolgreichste ist, haben zusammen gegen 1200 chinesische Gemeindes mitglieder auszuweisen.

Wurde von den englischen und amerikanischen Missionen bisher irgendwo ein thatsächlicher, wenn auch verhältnismäßig nur geringer Erfolg erzielt, so ist vor allem die Provinz Fukien zu nennen, und hier, ebenso wie auch in den andern Provinzen, hauptsächlich unter der Landbevölkerung, nicht in den Städten. So hat beispielsweise die bedeutendste und hervorragendste der protestantischen Missionsgesellschaften in China, die Christian Society in Shanghai, wo sie eine große Missionsanstalt besitzt, während vierzigjähriger Thätigkeit im ganzen 33 Bekehrungen erzielt. Arthur Woule, einer der angesehensten protestantischen Missionare in China, sagt in seinem Buche "New China and old", daß in dem Hauptsitze der Church Missionary Society, also in der großen Stadt Futschau, nach elsjähriger angestrengter Thätigkeit die Zahl der Christen sehr gering und kast gar kein Fortschritt wahrzunehmen sei.

Knollys erzählt in seinem Buche "English life in China", er sei einem Missionar begegnet, ber während zwölf Jahren in China thätig war. Auf die Frage, wieviel Bestehrungen er in dieser Zeit vorgenommen hätte, nannte ihm der Missionar drei.

In Peking übertrug ein protestantischer Missionar während seiner zeitweiligen Abwesenheit die Besorgung der Kirche und des Gottesdienstes einem chinesischen Christen, an bessen vollständiger Bekehrung er dank siebenjähriger Ersahrung mit ihm nicht zweiseln konnte. Als der Missionar nach Peking zurückkehrte, ersuhr er, daß sein Stellvertreter in der Kirche eine Spielhölle etabliert habe. Andere Missionare erklärten offen, daß es ihnen nach jahrelanger Thätigkeit nicht gelungen sei, auch nur einen einzigen Chinesen wahrhaft zur christlichen Religion zu bekehren. Mir selbst erzählte ein Prediger der christlichen Wissionsgesellschaft, einmal seine Bekehrten dabei angetrossen zu haben, wie sie ihre buddhistischen Gößen verehrten und nach lang anhaltender Dürre um Regen daten. Als er sie darüber zurechtwies, antworteten sie ihm: "Dein Gott hat uns nicht geholsen, wir versuchen es jetzt mit unsern Göttern." Wiederholt hörte ich von Missionaren die Ansicht aussprechen, daß sich Chinesen aus Spekulation dem Christentum zuwenden, indem sie sagen: "Buddha Gott ist gut, christlicher Gott auch gut, zwei Stück Gott noch besser, weil sie dann Gelegenheit haben, kostenfrei die Missionssichulen zu besuchen, die englische Sprache, Lesen, Schreiben und andere praktische Kenntnisse sich anzueignen. Sind sie damit fertig, so legen sie das Christentum wieder ab.

Aus diesen Beispielen, denen unzählige andere beigesügt werden könnten, ist zu ersehen, daß die Chinesen sür das Christentum im allgemeinen hisher keine große Empfänglichkeit gezeigt haben und besonders dem Protestantismus mit kalter Berechnung gegenüberstehen; anderseits liegt die Schuld teilweise auch an dem bei den englischen und amerikanischen Missionen zur Berwendung gelangenden Missionspersonal, über das die obengenannten Berke eingehende Auskunft enthalten. Es soll hier keine persönliche Meinung, kein Für und Wider, keine Parteinahme ausgesprochen werden, was ich ausbrücklich betonen will. Es handelt sich nur um die Thatsache, daß die Bekehrung der Chinesen zum Christentum viel langsamer erfolgt und mit viel größeren Opfern, Gesahren und Schwierigkeiten verknüpft ist, als die Bekehrung zur buddhistischen, tavistischen und mohammedanischen Religion. Von mohammedanischen Chinesen giebt es beispielsweise heute dreißig Millionen.



## Die Christenverfolgungen in China.

Fast gleichzeitig mit der Niedermetzelung der Christen in Fukien 1894 sind in einer Reihe anderer Provinzen des großen Reiches Angriffe auf Missionen, Wissionare und einheimische Christen unternommen worden, die zusammen viel größere Opfer gefordert haben als die Vorfälle in Fukien. Sie zeigen, daß trot aller Verträge Chinas mit den europäischen Mächten, trot des häufigen Sinschreitens der Gesandten, der kaiserlichen Sdikte zum Schutz des Christenstums und der Besehle der Regierung die christlichen Missionen in allen Provinzen von heute auf morgen zwischen Leben und Tod schweben. Sie

zeigen, daß ein großer Teil des chinesischen Bolkes dem Christentum seindlich gegenübersteht und daß auch die Abneigung gegen Fremde nicht im Abnehmen begriffen ist, besonders dort, wo sich keine größeren europäischen Niederlassungen befinden; sie zeigen, daß die Regierung, vor der Oeffentlichkeit auf der Seite der Fremden stehend, im geheimen der Erschließung des Reiches durch die letztern abhold ist. Sie zeigen, daß selbst in besonders krassen Fällen, wo auch der Wille der Regierung vorhanden ist, den Europäern Genugthuung zu geben und die Missethäter zu bestrassen, die Regierung nicht die Macht dazu hat, ihre Besehle durch ihre untergebenen Provinzbeamten durchssühren zu lassen.

Diese Ersahrungen hat man in den letzten Jahrzehnten seit dem Toleranz-Sbitt von 1842 bei all den zahlreichen Christenversolgungen im ganzen Reiche gemacht; und geradeso wie in der Bergangenheit, wird man derartige Ersahrungen auch in Zukunst machen. Deshalb scheint es geboten, auf die Ursachen der Christenversolgungen näher einzugehen und die Mittel zur Abhilse zu besprechen. Es handelt sich dabei nicht allein um das religiöse Woment; was man von dem Borgehen, der Gesittung und dem Wesen einzelner Gruppen von Missionaren auch halten mag, es darf nicht vergessen werden, daß die Wissionare in China, geradeso wie anderwärts, nicht nur die Pioniere der Religion, sondern auch die Pioniere europäischer Kultur und europäischen Handels sind;

wo die Missionen sesten Fuß gesaßt haben, da werden die Chinesen mit europäischem Wesen vertraut, da ist es auch leichter, Handelsposten zu gründen, und zu dem idealen Gewinn kommt mit der Zeit materieller Gewinn. Mit den Missionen stehen oder sallen die Hoffnungen, friedlichen Eingang in das Reich der Mitte zu erzielen. Schon deshalb verdienen und bedürsen die christlichen Missionen ohne Unterschied des Glaubens den weitestgehenden Schutz der Mächte. Mit Parlamentieren kommt man dei den Chinesen nicht vorwärts. Eine Kanonenmündung flößt ihnen größeren Respekt ein als alle Gesandten zusammengenommen.

Seit 1891 sind in China, besonders im Stromgebiet des Jangtsetiang, Dupende von Missionen zerstört und zahlreiche Missionare ermordet worden; diese Gewaltthaten vermehrten sich noch seit dem Abschluß des chinesische japanischen Krieges und erreichten ihren Höhepunkt in dem Ausbruch des Aufstandes in der Provinz Fukien, ja es hat den Anschein, als ob der Feldzug gegen die Missionen in einer Reihe von Provinzen systematisch betrieben würde.

Die englischen Blätter von Shanghai, Tientsin und Hongkong enthalten fast in jedem Monat Berichte von Christenversolgungen, welche sich nicht allein auf die europäischen Missionen beschränken, sondern auch gegen die chinesischen Christen gerichtet sind. Diese Berichte stimmen darin überein, daß die großen Massen des chinesischen Volkes, besonders die mittlern und untern Volkeklassen den Fremden keineswegs seindlich gesinnt sind, oder diese Feindseligkeit wenigstens nicht bethätigen; haben doch Tausende von Missionaren und Hunderttausende von Christen jahrzehntelang in China gelebt; ich habe selbst Wissionare getrossen, welche China unbehelligt nach allen Richtungen durchzogen haben, und erst kürzlich kam eine englische Missionarin von der tibetanischen Grenze mitten durch die Prodinzen Szetschuen, Aweitschau und Kwangsi allein nach Canton zurück. Besonders in Dörfern und auf dem offenen Lande werden Missionare und Reisende wohl durch Neugierige behelligt, allein nur selten werden sie angegriffen oder ernstlich belästigt.

Man hat es besonders auf ansässige Wissionare und ihre Niederlassungen in größeren Städten abgesehen, also gerade dort, wo sich Behörden und Garnissonen befinden.

Als hervorragendstes Beispiel ber letzten Jahre können die Gewaltthaten in der Provinz Szetschuen im obern Stromgebiet des Jangtseliang an der tibetanischen Grenze gelten. Dort waren seit Jahren etwa dreißig katholische und protestantische Missionen thätig, mit eigenen Kirchen, Kapellen, Hospitälern und Schulen und über zweihundert Missionaren. In der Hauptstadt von Szetschuen, Tscheng-tu, befanden sich elf Wissionen, und die katholische Mission war gleichzeitig der Sitz des Bischofs Dunand. Seit dem letzten Maitage des Jahres 1895 sind diese Missionen vom Erdboden verschwunden, mit ihnen wurden auch andere Missionen in den Provinzstädten zerstört, die Missionare angegriffen, verwundet und gewaltsam vertrieben. Der in Shanghai erscheinende "North China Herald" sagt darüber: "Es kann kein Zweisel darüber bestehen, daß der Angrissauf die Missionen lange vorbereitet und wohl organisiert war, und wir haben allen

Grund anzunehmen, daß der eigentliche Anstister kein anderer als der eben abgesetzte Bicekönig der Prodinz, Lisping-Tschang, war. Während seiner neunjährigen Regierung hat er der Verbreitung des Christentums und europäischer Ideen unaushörtlich Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und seinem Widerstand ist es zuzuschreiben, daß der obere Jangtsestiang für die Dampsschiffchftt nicht freigegeben wurde. Seine Habsucht und Wiswirtschaft veranlaßte endlich die Regierung in Peking, eine Untersuchungskommission nach Tschengstu zu senden und ihn abzusehen."

In einem anderen Berichte heißt es: "Das Bolt von Szetschuen hat sich bisher durch Freundlichkeit und Offenheit den Fremden gegenüber bemerkar gemacht. Der Impuls zu den Gewaltthaten gegen die letzteren kam von oben, und es ist kein anderer als der abgesetzte Vicekönig, der vor dem Eintreffen seines Nachfolgers noch seinen Haß gegen die Fremden zum Ausdruck bringen wollte. Obschon von Peking aus klare Beziehle bezüglich der Missionare vorliegen, hat der Vicekönig im Februar eine Proklamation in der Provinz verbreiten lassen, derzusolge kein Missionar ein Haus oder eine Wohnung beziehen dürse, ohne daß vorher die Bewilligung von den Behörden eingetroffen sei." Bon anderer Seite wurden mir drei Proklamationen zugesandt, deren Wortlaut für den Aberglauben und den Christenhaß der Behörden bezeichnend ist. Die solgende wurde zwei Tage vor den Gewaltthaten in Tscheng-tu erlassen:

"Es wird hiermit bekannt gemacht, daß gegenwärtig ausländische Barbaren durch gewissenlose Helfer kleine Kinder einfangen lassen, um aus ihnen Del für ihren eigenen Gebrauch auszunehmen. Ich (Mandarin) habe eine Dienerin, welche dies selbst gesehen hat. Ich fordere deshalb euch, gutes Bolk, auf, euren Kindern das Ausgehen zu vers bieten. Ich hoffe, ihr werdet gehorchen."

Am Tage nach ber Zerstörung ber Mission erschien die folgende Proklamation, als eine Art Rechtsertigung der Gewaltthaten:

"Gegenwärtig, da Japan chinefischen Boden besetzt hat, seht ihr Engländer, Franzosen und Amerikaner zu, mit den Händen in euren Aermeln. Wollt ihr in Zukunft eure Doktrinen in China verbreiten, so müßt ihr zuvor die Japaner in ihr Land zurücktreiben; dann dürft ihr eure Religion im ganzen Lande ohne Hins bernis predigen."

Und zwei Tage später erschien die folgende, britte Proklamation des Polizeichefs von Tscheng-tu, im Range eines Taotai:

"Gegenwärtig haben wir hinreichende Beweise, daß die Ausländer kleine Kinder bethören und stehlen. Ihr, Bolk und Soldaten, dürft euch darüber nicht aufregen. Benn die Missekre uns zugeführt werden, werden wir gewiß keine Nachsicht üben."

Obschon den Behörden in Tscheng-tu hinreichend Militär zur Verfügung stand, geschah nichts, um die Missionare zu beschützen oder die brennenden Missionen zu retten. Es scheint auch von seiten der Fremdenhasser, jedenfalls Mitgliedern der geheimen Gesellschaften, nicht beabsichtigt worden zu sein, den Missionaren das Leben zu nehmen. Das Losungswort war: "Bertreiben, aber nicht morden." Die Europäer

flüchteten sich nach dem Yamen des Gouverneurs und blieben dort zwölf Tage ver borgen, dann gelang es ihnen, Boote auf dem Strome zu erreichen, mit denen sie nach Tschungking suhren.

In Tschungfing, dieser wichtigsten Handelsstadt des oberen Jangtse, haben die Missionen bisher nichts zu leiden gehabt, weil der Taotai (Stadthauptmann) den Europäern freundlich gesinnt ist und, wie mir der dort lebende Missionar und Schriftsteller Archibald Little selbst erzählte, im besten Einvernehmen mit ihnen lebt. Die Christenshasser wagen es aus Furcht vor dem energischen Stadthauptmann nicht, die Missionen anzugreisen. Dagegen sind einige Tage nach den Gewaltthaten in Tscheng und Missionen in den Städten Kiating, Sinking, Pengschan und Patschu zerstört worden, und viele andere kleinere Missionen sielen der Wut der Christenhasser zum Opfer.

Weiter stromabwärts, in Itschang, befand sich infolge eines auffälligen Zusammentreffens die Bevölkerung ebenfalls in Aufregung und war nahe daran, über die Missionen herzusallen. Nur das rechtzeitige Eingreisen des Mandarins auf Beranlassung des dortigen englischen Konsuls verhinderte eine Katastrophe. In der Stadt war das Gerücht verbreitet, ein Mann hätte drei Chinesentinder abgesangen und einem katholischen Missionar versauft. Nachdem die Kinder eine ihnen von dem Missionar verabreichte Medizin getrunken, wären ihnen die Augen aus dem Kopse getreten. Der Missionar hätte dieselben sosort ganz entsernt und in einem Koffer versperrt, — die alte Geschichte, welche schon so häusig Anlaß zu Angriffen und zur Niedermetzelung von Wissionaren gegeben hat.

Auch in Shanfi, Dunnan, Hunan und Kiangfi gahrt es unter ben Chriftenfeinden, und es hat den Anschein, daß der Grofmeister der Begetarianer an alle Logen bieses Geheimbundes aufreizende Botschaften gesandt hat. Nur ist man in den meisten Brovinzen durch frühere Unthaten zu sehr gewitzigt und unterläft es, den Wissiom selbst zu Leibe zu gehen. Man begnügt sich damit, die Missionen zu zerstören oder Missionaren wenigstens alle erbenklichen Schwierigkeiten in ben Weg zu legen. In S hatten die Missionare auf den Kulingbergen eine große Strecke Landes erworben. dort ein Sanatorium zu erbauen. Die Kaufbriefe wurden ausgefertigt und best die Arbeit wurde begonnen und Hunderte von Chinesen waren gegen Tagelohn beschaft. eine mehrere Kilometer lange Straße zu bauen, als plöglich auf Befehl bes Gouver der ganze Bau eingestellt und der Ankauf rückgängig gemacht wurde. nicht, den Europäern selbst entgegenzutreten, so wird die einheimische Bevölkerung geg den Christenglauben aufgehetzt und die Wut der Leute auf die chinesischen Christen gelen? Ein charafteristischer Fall biefer Art ereignete sich vor turzem in der Provinz Shanf Ein chinefischer Chrift zerftörte bei seiner Rucklehr von der Mission die kleinen Buddhak figuren in seinem Hause und weigerte sich, die Abgaben für die Tempel zu bezahlen. Darauf allgemeine Aufregung in ber Stadt, und ber Onkel bes Chriften wollte benselben durch Torturen zwingen, den neuen Glauben abzuschwören. Der Missionar legte sich ins Mittel und bat den Namen (d. h. die Behörden) um Beschützung des Christen. Der Taotai entschied, daß der Chrift seinen Glauben beibehalten durfe und keine Abgaben sur



eigene ıe Christen= ranaligen a e bracht wieder zge, ein Zumal Chrift Me sind Dafür, iben zu LE Ereten. baß sie hat die anghai gungen Befehle cemben ber in itums, classen ung8= :rr über gegen wie

das am richt ung datte. Iren, An loige topf und es iter ion, es ins



320 flüchte borger Thu Miffi päerri **Urchi** haffer anzuç Miffi unD tre FFe her 3 u dorti rü**ci (1** Miss Med hä**±t**€ me [d gege' feirit biefe Pro [elb] Wis hati DOTI bie eine ber nict ben **Eir Eir** fig1 Da bui erri Ta 恒人

die Tempel zu gablen hatte, allein er konne benfelben ber Bestrafung burch seine eigene Kamilie nicht entziehen. Der Familienrat beschloß, aufgestachelt durch die christenfeindlichen Geheimbündler. den Chriften zu foltern und zu töten. Auf abermaligen energischen Ginspruch des Missionars wurde der Familienalteste ins Gefängnis gebracht und der Chrift befreit. Da ftarb der Taotai; sein Nachfolger setzte den Aeltesten wieder in Freiheit, und die Familie erhob nun gegen den Christen die falsche Anklage, ein Nichtse (d. h. Rebell) zu sein. Dagegen konnte ber Missionar nicht protestieren, zumal sich eine Anzahl falscher Zeugen fanden, welche die Anklage bestätigten, und der Christ hatte seinen Glauben nun boch mit Gefängnisstrafe zu bezahlen. Derartige Källe sind in den letten Nahren in jeder größeren Stadt Chings porgekommen, ein Beweis dafür, wie schwierig es ift, selbst die einmal gewonnenen Bekehrten bem christlichen Glauben zu erhalten, und gleichzeitig eine schreckliche Warnung für andere, dem Christentum beizutreten. Auffällig war es bei all ben jüngsten Angriffen auf die christlichen Wissionen, daß sie in verschiedenen Provinzen fast gleichzeitig vorfielen, und daß nach jeder Greuelthat die Telegraphenleitungen zwischen ben betreffenden Provinzen und Peking resp. Shanghai unterbrochen wurden. Obschon, wie es sich seither herausgestellt hat, die Beschädigungen nur geringe waren, fonnten mehrere Tage lang keine Berichte eingeholt, keine Befehle telegraphiert werden. Erst nachdem den Ministern in Befing von seiten der fremden Bertreter energisch zu Leibe gegangen worden, waren die Telegraphen rasch wieder in Ebenso auffällig ist es, daß die Sbitte zur Beschützung bes Christentums. zur Bestrafung von Gouverneuren und Beamten, welche diese Beschützung unterlassen hatten, zur Auszahlung von Schadenersatz zc. sehr felten in die Bekinger Regierungszeitung kommen. Man hat die Regierung beshalb stark in Berdacht, daß sie gegenüber den fremden Vertretern ein doppeltes Spiel treibt und indirekt die Ausschreitungen gegen Christentum und Fremdlinge duldet. Bon seiten vieler Mandarine geschieht dies, wie allgemein anerkannt, ziemlich offen.

Der Grund davon liegt teils darin, daß die Mandarine fürchten, durch das Ueberhandnehmen der chriftlichen Kultur und des fremden Ginflusses ihren Halt am Bolt zu verlieren, teils darin, daß sie sich dem Fremdenhaß der Geheimbündler nicht offen gegenüberstellen wollen, wissen sie boch, daß ein Widerstand der geheimen Hunggefellschaft ober ben Begetarianern gegenüber die schlimmsten Folgen für sie selbst hätte. Deshalb hüten sie sich auch, selbst wenn ihnen die wahren Missethäter bekannt waren, sich an ihnen zu vergreisen. Um den Befehlen der Pekinger Regierung und den Ans jorderungen der fremden Vertreter Genüge zu thun, werden ein paar ganz unschuldige Menschen ober im letzten Fall ein paar Sträflinge aus ben Gefängnissen um einen Kopf hitzer gemacht, die als Schadenersatz erforderlichen Summen vom Volke erprekt, und die Sache ist erledigt. So ist es während der letten Jahrzehnte gegangen, so wird es auch in Rukunft gehen, wenn nicht von seiten der Mächte ganz andere Schritte unternommen werden als bisher. Es genügt nicht, daß die Chinesen für jede zerstörte Wission, für den Kopf jedes ermordeten Missionars eine bestimmte Summe zu zahlen haben: es geht nicht, daß die Schuldigen straflos ausgehen und ein paar Unschuldige dafür ins heffe-Bartegg, China und Japan. 21

Gras beißen. Es handelt sich nicht allein um das Leben des Missionars als einzelnen Menschen, das durch eine gewisse Summe gewissermaßen erkauft werden kann. Den Mandarinen würde dies dann immer ein, allerdings kostspieliger, Spaß bleiben, aber immerhin ein Spaß, den sie sich mit irgend einem Missionar heute oder morgen erlauben dürften. In Peting allein ist diesen elenden Verhältnissen durch Proteste der Vertreter und energisches Einschreiten derselben nicht abzuhelsen. Da die Regierung nicht immer die Macht oder Mittel hat, die Verbrecher exemplarisch zu bestrasen, so kann dies nur durch die Mächte geschehen.

Der Jangtseffang, biese Hauptverkehrsroute Chinas, ist bis über Tschungking, also bis nabe an die tibetanische Grenze für Ariegsfahrzeuge schiffbar, und zeitweilig fahren auch englische, französische und deutsche Kriegsschiffe bis Hankau. Nützen die Broteste ber Mächte zum Schutze ber Missionare nichts, bann brauchen sich die Mächte auch nicht um etwaige Proteste ber Chinesen gegen ein Vordringen der Ariegsschiffe bis Itschang und Tichungting zu scheren. Und wurden ägnptische, tunesische und marokkanische Soffen bombardiert, so braucht man vor den chinesischen nicht stille zu halten. Die Chinesen muffen por dem Europäer Respekt bekommen und durch Schaden erfahren, daß er und sein Gigentum durch Kanonen geschützt wird. Allgemein wird in gang Ching, ja in gang Oftasien, ein gemeinschaftliches Auftreten ber Mächte geforbert und die Alukpolizei auf dem Jangtse verlangt. Wäre in Tschungting ein Kanonenboot vor Anker gelegen, so hatten es sich die Chinesen wohl kaum einfallen lassen, die Missionen in Tscheng=tu anzugreisen. Baren nur hundert europäische Marinesoldaten von Kutschau landeinwarts marschiert, mit bem Brennen und Morben in den Futien-Miffionen ware sofort eingehalten worden. Ginen ernftlichen Widerstand hatten die mit Bogen, Bfeilen und Keuersteingewehren bewaffneten chinesischen Soldaten in den Provinzen des Innern gewiß nicht geleistet. Allgemein wird in Versammlungen wie in den Zeitungen Oftasiens auch ein fraftiges Einschreiten in Peting zur endlichen Anlage von Gisenbahnen verlangt, die vor allem andern der Centralregierung in Beking selbst vom allergrößten Nuten wäre. Nur mit Eisenbahnen kann das Land regiert werben, durch Gifenbahnen können Aufftande im Reime rasch unterbrückt, die Centralgewalt des Kaifers befestigt werben. Diese Erfahrungen wurden ja in einer Anzahl anderer Länder gemacht, zulet in Mexifo. Vor der Aera der Eisenbahnen verging kein Jahr ohne Pronunciamento, ohne Revolution. das Gifenbahnnet von Amerikanern hergestellt wurde, reicht der Arm der Centralregierung bis in entfernte Winkel bes Aztekenreiches. Dasselbe würde in China geschehen, bann erst wären die Mandarine sofort am Rragen zu fassen, dann Ordnung im Lande zu erhalten. Last, not least, würden die Eisenbahnen die ungeheuren Schätze Chinas eröffnen, ben Missionen und Handelsleuten und damit dem europäischen Handelsverkehr und Export Schut und Förderung gewähren. Rräftiges, gemeinsames Auftreten in Befing, Rrieges schiffe auf den Flüssen und in Tientfin, wurden den Widerstand der starren Mandarine wohl brechen. Freilich koften berlei Expeditionen Gelb, allein die Summen find verschwindend im Verhältnis zu dem ungeheuren Nuten, welcher Europa durch die Eröffnnng bes chinesischen Reiches in ben Schoft fiele. Bor einigen Jahrzehnten, im Jahre 1853,

waren es die amerikanischen Kriegsschiffe, welche, mit ihrem wackern Commodore Perry an der Spize, auf dieselbe Weise die Eröffnung von Japan erzwangen. Wenige Schiffe mit ein paar hundert Wann haben dazu hingereicht, der Welt ein großes asiatisches Reich zu erschließen. Haben wir seither keine Fortschritte gemacht? Haben die vereinten Großmächte nicht die Wittel und die Kraft, dieselbe Prozedur mit China vorzunehmen? Ist kein Perry mehr da? Wit christlicher Liebe allein ist noch kein orientalisches Reich den Europäern geöffnet worden. Immer und überall mußte die Gewalt mitsprechen. Die alten, hartnäckigen, den Fremden trozenden Wächte sind wie Austern. Wan muß sie mit Gewalt öffnen, dann sind sie tot und können von den Europäern verspeist werden.

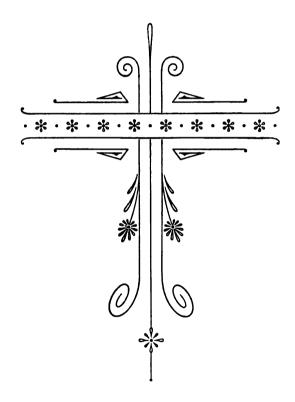

## Die Bedeutung des chinesischen Marktes für Europa.

In ganz Oftasien war man sicher zu Beginn des chinesisch-japanischen Krieges vielsach der Ansicht, daß China dei einem einigermaßen kühnen Borgehen der Japaner geschlagen würde. Gleichzeitig wurde auch der Gedanke ausgesprochen, der Krieg würde die Japaner auch im Falle eines für sie günstigen Ausganges viel empfindlicher treffen als die Chinesen. Die letztern waren niemals ein Kriegervolk. Das beweist ihre an Niederlagen so reiche Geschichte; aber ihre ungeheure Zahl, die Ausdehnung ihres Reiches, ihre

unerschöpflichen Hülfsquellen und ihre Zähigkeit machen sie geradezu unbesiegdar. China hätte sich noch gut von Japan monatelang fortwährend schlagen lassen können, ohne daß es diese Schläge auf seinem gewaltigen Rücken besonders gespürt hätte, und selbst eine Einnahme Pekings, deren wirkliche Ausssührung durch die Japaner, wenn überhaupt, so doch nur mit den äußersten Opsern möglich gewesen wäre, hätte dem chinesischen Reiche ebensowenig gemacht wie vor 35 Jahren, als die Engländer und Franzosen in Peking den Frieden vorschrieben.

Auf der anderen Seite war jeder Sieg der Japaner gleichzeitig eine Niederlage für dieselben; denn sie führte die Berminderung der Streitkräfte, den Ausbrauch des Kriegsmaterials mit sich, und eine Berlängerung des Krieges nur um mehrere Monate hätte das arme Japan gänzlich erschöpft. Bielleicht kann man sagen, es wäre im Interesse der kommerziellen Herrschaft Europas in Ostasien besser gewesen, wenn der Krieg noch länger gedauert hätte; denn die uns dort allein drohende Großmacht ist Japan, und seine Kraft wäre bald gebrochen gewesen. Es hätte sich selbst besiegt, während in China die Berhältnisse ziemlich dieselben geblieben wären.

In Bezug auf die Einwirkung des Krieges auf China giebt man sich in Europa viclfach ganz irrigen Unschauungen hin. Ein äußerstes Ausbieten der Streitkräfte sindet dort niemals statt, und im Gegensatz zu Witteleuropa, wo jeder Krieg, jeder Sieg, jede Bewegung eines Truppenkörpers sosort durch den Draht nach allen Ortschaften gemeldet, von allen Zeitungen veröffentlicht werden und die Bölker in sieberhafter Spannung erhalten, ist die Zahl der Chinesen, die an dem Kriege überhaupt interessiert war, eine verhältnismäßig sehr geringe, vielleicht der fünfzigste Teil der ungeheuren, gegen 400 Milslionen betragenden Bevölkerung. Nur in den Provinz- und Bezirkshauptstädten ist die Thatsache des Krieges bekannt geworden, aus dem einsachen Grunde, weil die Gouver- neure und Taotais angewiesen wurden, Truppen, Wassen und Geld nach Peting zu senden. Aber dort sowohl, wie längs des großen Kanals und in den Hafenstädten der gewaltigen Flußläuse glaubt man, die Japaner seien in jeder Schlacht von den Chinesen geschlagen worden.

Geradezu unsinnig sind die zum Ausdruck gekommenen Erwartungen, die Chinesen würden den Krieg benutzen, um die Kaiserdynastie zu stürzen, oder daß gar eine Teilung des gewaltigen Reiches in mehrere erfolgen könnte. Wohl ist die Dynastie der Mandsschuren nicht beliebt, aber größer noch als diese Unpopularität ist der Haß gegen die Wosen, die Japaner, und der Krieg hat die Chinesen eher noch um die Kaiserdynastie geschart, als das Gegenteil bewirkt.

Im großen und ganzen wurde die chinesische Bevölkerung durch den Krieg gar nicht in Mitleidenschaft gezogen, außgenommen die kleinen Teile der Mandschurei, welche die Japaner beseth hatten. Das Trägheitsmoment dieses Kolosses sit zu groß, als daß ein so kurzer und kleiner Krieg, selbst wenn er auch hingereicht hat, die Japaner zu erschöpfen, irgendwelche namhafte Aenderung in den chinesischen Verhältnissen im Gesolge haben könnte. Nur in Peking unter den Regierenden ist man erschreckt über die Thatsache, daß das kleine Japan im stande war, solche kriegerische Ersolge zu erzielen; dem chinesischen Volken Bolke werden diese der volken Wahrheit nach wohl niemals bekannt werden. Treten irgendwelche Aenderungen in der disherigen Politik und Verwaltung des chinesischen Reiches überhaupt ein, so wird ihre Durchsührung bei dem langsamen, bedächtigen und vorsichtigen Wesen der Chinesen noch Jahrzehnte dauern. Von einer so raschen Umswälzung, wie sie in Japan stattsand, kann in China gar keine Rede sein.

Man braucht also in Deutschland in Bezug auf China keine besondere Gile zu haben; Gefahren drohen vorläufig nur von japanischer Seite. Die Japaner sind für uns in China die ärgsten Nebenbuhler, und es ist die Ausgabe, ihnen dort mit allen Mitteln entgegenzutreten und mit vermehrter Thatkrast zu trachten, die in China einmal gewonnenen Beziehungen zu erhalten und auszubreiten.

Es ist irrig zu glauben, die Chinesen wären den Europäern seindlich gesinnt und ihren Erfindungen und Erzeugnissen abhold. Sie machen sich diese, wenn sie von ihrem Ruten überzeugt sind, zu eigen. Aber sie hegen für die europäischen Errungensichaften, Waschinen, Dampsichisse, Sisenbahnen zc. ebensowenig Bewunderung, wie für deren Ersinder und Erzeuger. Es ist ihnen im Laufe der Jahrhunderte von den benachsbarten kleineren Bölsern viel zu viel Weihrauch gestreut worden, sie werden von ihrer Kindheit an viel zu sehr in dem Glauben ihrer eigenen Unübertresslichseit erhalten, als daß sie den Europäern höhere Achtung schenken sollten, wie etwa dem Zauberkünstler, über dessen Kunststücken sie staunen. Geradeso wie wir unsere europäische Kultur sür

die beste halten, so halten die Chinesen die ihrige für die beste, und ebensowenig wie wir die unserige mit der chinesischen vertauschen würden, ebensowenig würden sie die ihrige sür die europäische aufgeben. Ein kleines bewegliches Bolk wie die Japaner, mit großem Verkehr und ausgebreiteter Schiffahrt, war leichter zu überzeugen, aber auch sie nahmen von den Europäern ausschließlich nur jene Dinge an, deren praktischer Nutzen ihnen sosort ins Auge sprang, alles andere ließen sie links siegen. Es kann keinen größeren Irrtum geben, als zu glauben, die Japaner hätten die europäische Kultur angenommen. Dazu gehört unsern Begriffen nach die christliche Religion und Woral. Die Japaner sind aber in diesen ethischen Beziehungen ganz dieselben geblieben, die sie vor der großen Umwälzung waren. Für Christentum und christliche Woral sind sie unendlich viel weniger zugänglich als die Chinesen, was die beiderseitigen Erfolge der Missionen auch beweisen.

Die Chinesen werden ähnlich wie die Japaner zu Werke gehen, nur unendlich viel langsamer; auch sie werden alle europäischen Erzeugnisse und Einrichtungen ansnehmen, sobald sie ihre Nützlichkeit einsehen lernen. Das beweist die ganze Entwickelung des chinesischen Hauslichkeit einsehen lernen. Das beweist die ganze Entwickelung des chinesischen Hauslichen Hauslichen Mandels mit Europa. Bor fünfzig Jahren belief sich die gesamte Einzund Aussuhr auf etwa 30 Millionen Taels jährlich; seither ist dieser Hauslesverkehr mit dem Auslande von Jahr zu Jahr stetig gestiegen und erreichte 1895 315 Millionen Taels, er verdoppelte sich also in je fünfzehn Jahren. Im Jahre 1766 hatten 23 fremde Schiffe hingereicht, den auswärtigen Handel Chinas zu bewältigen; im Jahre 1830 waren dazu schon 150 Schiffe ersorderlich und 1895 erreichte ihre Zahl achteinhalb Tausend mit nahezu neun Millionen Tonnen Gehalt. Von diesen Schiffen waren tausend deutsche mit einer Million Tonnen Gehalt.

Warum sollte dieser Außenhandel nicht in ähnlichem Berhältnis weiter steigen? Ist der Reichtum Chinas und die Kauffrast des Bolkes erschöpft? Als Grund sür den Zweisel an der weitern Zunahme des Handles wird u. a. die große Kriegsentschädigung angegeben, welche China an Japan zu zahlen hat. Im Verhältnis zu den ungeheuren Mitteln Chinas und seinem guten Kredit ist diese Kriegsentschädigung von gar keiner Bedeutung. Weit entsernt von Erschöpfung, erwacht China erst jetzt und wird sich, durch den Verkehr mit den Europäern ausmerksam gemacht, seiner ungeheuren natürlichen Hülfsquellen, seines Reichtums bewußt. Die Staatsschuld Ispans; die Einnahmen sind ohne irgendwelche Anspannung des Volkes doppelt so groß und könnten dabei leicht verzgrößert werden.

Statt daß die Kauffraft Chinas erschöpft ist, kann man das gerade Gegenteil behaupten; niemand würde es z. B. einfallen, China mit Ländern wie Siam und Marokko zu vergleichen, und doch ist der auswärtige Handel dieser letzteren im Verhältnis bedeutend größer als jener Chinas. In Siam entsallen etwa 23 Mark jährlich auf den Kops, in Marokko ungefähr  $9^{1}/_{2}$  Mark, in China trot der großen Totalsumme nur 9 Mark. Im Iahre 1874 entsielen vom auswärtigen Handel nur  $1^{1}/_{2}$  Mark auf den Kops. Es ist also ein Steigen von 600 Prozent zu verzeichnen, in Japan in derselben Zeit von nur 500 Prozent.

Der auswärtige Handel Europas mit China kann wohl in dem einen oder dem anderen Jahre durch außergewöhnliche Ursachen, wie die Entwertung des Silbers oder europäische Krisen, eine kleine Berminderung ersahren, er wird sich aber in einem stetig aussteigenden Ust fortbewegen, dessen Ende gar nicht abzusehen ist. Dagegen kann keine Hemmung mehr geschaffen werden. Selbst die Regierung hätte dazu die Macht nicht. Ein Blick in die Bergangenheit eröffnet dem Auge auch die Zukunst. Wie lagen denn die Berhältnisse in China noch vor fünfzig Jahren, vor dem historischen Opiumkriege? China war jedem Europäer verschlossen und in den wenigen Häsen, wo sie sich aufhalten dursten, waren sie den strengsten, mitunter schmachvollen Beschränkungen unterworsen. Wäre es damals jemandem eingefallen zu prophezeien, daß fünfzig Jahre später Eisensbahnen, Telegraphen, europäische Großstädte sich in China besinden würden, man hätte ihn für verrückt erklärt. Und übertrifft die Wirklichkeit heute nicht alle diese Prophezeiungen?

Das große Reich ist heute wirklich jedem Europäer geöffnet. Unbehindert wird es in allen seinen Teilen von solchen bereift; 25 seiner größten und wichtigften Safen find europäischen Raufleuten und Anfiedlern erschlossen, aus Shanghai und Hongkong find europäische Großstädte geworden, in denen man mit derselben Sicherheit und Bequemlichkeit wohnt, als lägen sie in Europa. Telegraphenlinien verbinden die Hauptstadt mit den Brovinzen, Kabel die Inseln mit dem Festlande; zwischen Tientsin und Shanghaitwan fowie auf der Insel Formosa vertehren Gisenbahnzuge. Die einzelnen Küstenpunkte von Tongkin bis hinauf in die Mandschurei sind durch regelmäßige Dampferlinien unter fremden Rlaggen miteinander verbunden; auf den Sauptfluffen verkehren europäische Dampfer, und die Hauptwasserftraße des chinesischen Reiches, der Jangtsetiang, ift eine Hauptverkehrsftraße bes europäischen Handels geworben bis hinauf gegen die tibetanischen Grenzbistrifte. Das so lange verschlossene sagenhafte Peting ist heute der Sitz ber europäischen Gesandten, die täglich mit den hochsten Beamten des Riefenreiches verkehren und von dem Raifer empfangen werden. In Befing befinden sich Kirchen, Klöster, Schulen und Universitäten, die letteren chinesische Unternehmungen, aber mit europäischen Lehrkräften. Die Urmee hat europäische Instruktoren, moderne Arsenale stehen unter europäischer Leitung, ebenso ber ganze Telegraphen- und Zollbienst, mit Beamten, benen die höchsten chinesischen Auszeichnungen verliehen worden sind. hätte bas vor breißig ober vierzig Jahren zu hoffen gewagt?

Der Begriff, daß China ein verschlossens Land sei, hat sich bei uns von unserer Schulzeit her erhalten, und nichts ist schwerer, als einmal festgewurzelte Begriffe außzurotten, Menschen das Gegenteil von dem beizubringen, was sie in ihrer Schulzeit gelernt haben. China ist ebensoviel oder ebensowenig verschlossen wie Japan, ja ich sand bei meinen eigenen Reisen in beiden Ländern, daß man in China viel leichter einen Reisepaß gewährt und viel weniger argwöhnisch ist als in Japan. In China wurden meine Reisepässe kaum einmal abgesordert, in Japan in jedem einzelnen Orte, und eine Abweichung von der im Reisepaß eingezeichneten Route hätte in Japan meine Verzhaftung zur Folge gehabt.

Die Chinesen sind dabei den Europäern viel weniger seindlich gesinnt als die Japaner; die Chinesen stehen und gleichgültig, die Japaner argwöhnisch gegenüber, aber unseren Ersindungen und Erzeugnissen sind sie gleich zugänglich. Beide prüsen die ihnen unter die Augen kommenden Gerätschaften, Stoffe 2c.; sinden sie dieselben zweckmäßig und wünschenswert, so wird der Chinese sie kaufen, um sie zu benutzen, der Japaner aber wird sie kaufen, um sie nachzumachen und dann um billiges Geld seinen Landseleuten und den Chinesen zu verkaufen.

Die Hauptsache ist es nur, die europäischen Waren so viel als möglich den Chisnesen unter die Augen zu führen, je mehr Chinesen sie sehen, desto mehr Waren werden gekaust; je mehr Häsen, je mehr Flüsse, je mehr Bezirke dem europäischen Handel offen stehen, desto größer wird er werden, und die Aufgaben für die europäischen Mächte in ihren Beziehungen zu China sind damit gekennzeichnet. Es handelt sich für Deutschland darum, von China sür allsällige diplomatische Dienste die weitgehendsten Zugeständnisse in Bezug auf die Eröffnung des Landes zu erreichen. Werden in verschiedenen Teilen Chinas weitere Handelspläße eröffnet, so stehen naturgemäß auch die Wege dahin offen.

Das bringt mich auf das Rapitel der Gisenbahnen. Es wäre irrig zu glauben, bie Chinesen wären ben Eisenbahnen als folchen, b. h. als Beförderungsmittel, abgeneigt. Sie sind viel zu gewiegte Handelsleute, um den großen Ruten berfelben nicht einzusehen, und wo immer in Oftasien Gisenbahnen gebaut wurden, in Indien, auf Java, in Rotichinchina, werben sie von den dort lebenden Chinesen eifriger benutzt, als von den Gingeborenen. Auch die Einwendung, die vielfach in Bezug auf die Unverletlichkeit der Gräber gemacht wird, ift nicht ftichhaltig. Ganz China könnte der allerorts vorhandenen Gräber wegen geradezu als ein einziger großer Friedhof bezeichnet werden, und da die Graber von den Chinesen für heilig und unverletzlich angesehen werden, waren Gifenbahnbauten allerdings überhaupt gar nicht auszuführen. Nach dem jüngsten Friedensschlusse wurde vom Raiser die Bewilligung zur Errichtung der Cisenbahnlinien Tientsin-Befing, Shanghai = Sutschau = Nanking, dann Befing = Hankau erteilt. Die mit ben Borbereitungen betrauten Beamten stießen nirgends auf Schwierigkeiten. Man zahlte ben Betreffenden einfach eine geringe Barvergutung für die Berlegung ihrer Familiengräber. Schon im Jahre 1889 wurde von seiten der Centralregierung die Erbauung ber höchst wichtigen Gisenbahnlinie von Befing nach Hankau am Jangtsetiang ernstlich in Erwägung gezogen. Die Cenforen erhoben jedoch Einwände, unter beren Begründung eben die Gräberentweihung die wichtigste Rolle spielte. Daraufhin forderte die Regierung die einzelnen Provinggouverneure auf, ihr Gutachten über biefe Einwände abzugeben, und in diesen Gutachten wird fast durchweg die Nüplichkeit ber Gisenbahnen betont und ihre Erbauung anempfohlen. Die Gräberentweihung bespricht nur der Generalgouverneur von Formosa, und dieser sagt: "Die etwaigen Prozesse, welche vielleicht über die Enteignung von Gräbern entstehen könnten, sind faum näherer Erwägung wurdig . . . zudem ift es doch allgemein Brauch, Gräber zur Verbesserung bes geomantischen Ginfluffes von einem Orte nach dem anderen zu verlegen. Welche Schwierigkeiten sollten ba entstehen, sobald man den betreffenden Interessenten ausgiebige Entschädigung anbietet?"

Das Lefen biefer Gutachten gewährt überhaupt einen höchst interessanten Einblick in die Urteilsfraft und die Kenntniffe der Provinggouverneure, also der wichtigften Beamten des Reiches. Es ist auffallend, welch hoher Patriotismus aus ihnen spricht, aumal von verschiedenen Seiten hervorgehoben wird, die Chinesen befäßen keinen solchen. Die größte Wichtigkeit und ben größten Nuten ber Gifenbahnen sehen bie Gouverneure in der Erleichterung der Truppenbeförderung zur Verteidigung des Landes gegen fremde Angriffe und zu sonstigen militärischen Zwecken. Es fommen barin Stellen vor wie 3. B. die folgenden: "Die uns umgebenden Reiche wagen es nur, uns zu beläftigen, weil fie wiffen, daß wir nicht geruftet find. Sobald bie ganze Rufte mit Gischbahnen versehen ist, wird die Streitmacht einer Provinz der andern von Nugen sein." gicht keinen beffern Schutz als Gifenbahnen, und keine Auffassung ist irriger als bie, daß sie zu Unfrieden und Unruhen im Bolke führen." "China befindet sich hinter ben Fortschritten des Abendlandes bereits weit zurück; wenn es noch lange zaudert, so könnte es bei vorkommenden Zwischenfällen sich leicht ereignen, daß China weber ben Frieden aufrecht erhalten, noch im Kriege als Macht sich behaupten fann." "Durch bie Errichtung von Gisenbahnen könnte die Verbindung mit den Provinzen gemacht werben, wie zwischen ben verschiedenen Organen im menschlichen Körper, so daß Kopf und Gliedmaßen richtig miteinander korrespondierten und uns unerschöpfliche Borteile gewährten." "Die politische Stärke Englands, Frankreichs und Ruglands beruht auf den Schienenwegen, die fie besitzen." "Die Erbauung von Gisenbahnen macht uns unabhängig von bem Seetransport mit seinen Unfällen und Gefahren." "Ohne Gisenbahnen, welche die schleunige Verschiebung von Truppenkörpern ermöglichen, sind wir nicht als widerstandsfähige Begner zu betrachten."

Derartiger Kapitalsätze giebt es in den Eingaben der Gouverneure an die Regierung in Peking eine ganze Wenge, und es ist bezeichnend für den friedlichen Charafter der Chinesen, daß in allen Aktenstücken stets nur von der Berteidigung gesprochen, mit keinem Wort ein Angriff oder eine Eroberung auch nur angedeutet wird.

Neben ben militärischen Dingen äußert sich die Baterlandsliebe auch in kommerzieller Hinsicht, die uns in Europa noch viel mehr interessiert. In allen Berichten wird die Ansicht ausgesprochen, daß diese Sisenbahnen mit chinesischem Kapital, mit chinesischen Arbeitskräften und mit chinesischem Naterial hergestellt werden könnten, unter Ausschluß der Europäer. Das bezeugen solgende Stellen: "Zum Bau der Bahnen können wir chinesisches Material benutzen, zur Aussührung der Arbeiten können Leute aus unserm Bolke herangezogen werden. Die Gehälter der etwa in Dienst zu nehmenden Europäer würden doch nur einen gewissen beschränkten Betrag ausmachen." "Das nötige Sisenmaterial aus dem Auslande zu beziehen, wäre zu umständlich und kostspielig. Unser Eisen ist zu Schienenzwecken ganz tauglich. Wenn auch vielleicht teurer, so ist es doch unser Landeserzeugnis." "Nur für die erste Strecke würde ich empsehlen, Sisenmaterial aus dem Auslande kommen zu lassen, die Hochösen und Hüttenwerke sur die Fadrikation unserer Schienen sertig sind. Dann soll lediglich einheimisches Eisen verswendet werden, damit die Entwickelung des Eisenbahnnehes unserer eigenen Industrie

zum Borteil gereicht." "Wir sollten für ben Gisenbahnbau keine ausländischen Gelder aufnehmen, sondern, ebenso wie die chinesische Dampsergesculschaft 30 Millionen Taels im Lande aufgebracht hat, eine inländische Anleihe aufnehmen. Guerer Majestät möchte ich das allerunterthänigste Gesuch unterbreiten, alle Anträge, die fremde Anleihen bezwecken, kurzweg abzulehnen, um das Unwesen der ausländischen Banquiers und Geschäftsvermittler, dieses Ratten= und Heuschrecken=Ungeziesers, das uns aufzehrt, zu vermeiden." "Wollen wir Bahnen bauen, so müssen wir uns die Erbauer aus unserm eigenen Volke durch Schulen und ausländische Lehrer selbst heranziehen." "Wir wollen fremdes Kapital und fremde Arbeit von unsern Gisenbahnunternehmungen ausschließen."

In ähnlicher Weise spricht aus dem Gutachten der Gouverneure die Ansicht, daß die Gisenbahnen dem Handel und Wohlstand der Chinesen förderlich sein, aber die Aus-Das zeigen u. a. folgende Stellen: länder von diesem Handel ausschließen werden. "Der Handel, der jetzt auf fremden Schiffen zur See und auf Rluffen erfolgt, wurde den Landweg einschlagen und den Fremden den Verdienst wegnehmen zu Gunften unserer Wenn aber den Fremden fein Verdienst mehr bei uns in Aussicht steht, so geben sie die Sache bald auf und kehren nach Haufe zurud." "Guere Majestät würden durch die Gisenbahnen und die durch sie ermöglichte Aunahme der Aussuhr chinesischer Erzeugnisse nur ben Staat und die Ration auf eine fichere Grundlage stellen und nicht den fremden Sandlern ein Mittel gur Konfurreng und zu größerm Profit "Eisenbahnen fördern den Sandel. Maschinen die Industrie: durch sie wird man die Erzeugnisse bes Landes aus großen Fernen zu versenden im stande sein. Die Gisenbahnen sollen uns dazu behilflich sein, durch Eröffnung der verschlossenen Quellen unserer Reichtumer die durch die Ausfuhr unseres Rapitals erlittenen Berlufte wieder aut zu machen."

Aus all den vorstehenden Auszügen spricht der Wunsch nach Eisenbahnen. Wenn sie bisher dennoch nicht zur Aussührung gelangten, so hat dies seinen Hauptgrund in den Provinzmandarinen und ihren Diebesgenossen in Peting, die fürchten, daß durch die leichte Verbindung der Hauptstadt mit ihren Bezirken und die dadurch ermöglichte strengere Aufsicht ihrem Diebeshandwerk ein Ende bereitet würde. Deshalb wird mit allen möglichen Mitteln versucht, dem Eisenbahnbau Hindernisse in den Weg zu legen. Dennoch werden noch gewiß vor Schluß des Jahrhunderts die vorstehend genannten Bahnlinien dem Verkehr übergeben werden.

Nicht nur die Berichte der Generalgouverneure, auch viele andere Anzeichen sprechen dafür, daß die Verwendung des europäischen Großkapitals zu industriellen und Verkehrsanlagen in China in der nächsten Zeit nicht die Ausdehnung nehmen wird, die man in Europa zu erhoffen scheint. Der Gewinn wird viel eher in einer Vermehrung der europäischen, hoffentlich auch der deutschen Wareneinfuhr liegen.

Die vielsach ausgesprochene Unsicht, daß sich Thina ebenso wie Japan rasch zu einem Industrielande wie dieses entwickeln wird, ist gänzlich unbegründet. Während diese Entwickelung bei dem leicht beweglichen, empfänglichen japanischen Bolke in zwei Jahrzehnten erfolgte, wird sie in China die dreis dis fünffache Zeit beanspruchen; um auf

diefelbe Stufe zu gelangen, auf welcher die japanische Industrie heute steht. In der Irvischenzeit ist der sich der europäischen Industrie in China darbietende Markt ein ungeheuerer. Es handelt sich darum, denselben vor Thorschluß rasch und nach Kräften auszunüßen.

Die beutsche Industrie sollte daher biesem Markte größere Beachtung schenken als bisher, und selbst vor Opfern nicht zurückschrecken, um sich einen größern Anteil an der Ausschuft nach China zu sichern. Gerade viele Hauptzweige der deutschen Industrie, vornehmlich jene, welche die Fabrikation billiger Massenztikel betreffen, können in China sehr bedeutenden Nutzen ziehen. Es sind nicht Kruppsche Geschütze, Brücken, Lokomotiven und große Eisenprodukte anderer Art allein, welche in China eine Vermehrung des Absatzs erhoffen können; Werkzeuge, Wassen, Scheren, Nägel, Nadeln, Geschirre, Lampen, Regenschirme, Oraht, Eisen-, Zink- und Messingblech, Anilinsarben, Gerätschaften aller Art sinden in China immer größere Verwendung.

Eingehende Studien bes chinesischen Marktes durch unsere deutschen Industriellen wären für dieselben von größtem Borteil. Der Norddeutsche Lloyd dietet in seinen prächtigen Riesendampsern, die regelmäßig mit China verkehren, dazu die beste Geslegenheit. Die Kosten der Fahrt sind auf diesen schnellen, bequemen Dampsern nicht viel größer als jene, auf die man heute bei einem Aufenthalt in unsern Großstädten rechnen muß. Die Fahrt von Genua nach Hongkong und Canton nimmt nur einen Monat Zeit in Anspruch. Nicht zum mindesten war es dieses praktische Vorgehen, das den Engländern ihre heutige Stellung auf dem Weltmarkt gegeben hat. Möge man in Deutschsland trachten, ihrem Beispiel zu folgen, solange es in China noch etwas zu holen giebt.



## Deutschland und Iapan in China.

Der Friedensschluß zwischen China und Japan und die Erneuerung bes Handelsvertrags zwischen dem letztgenannten Reiche und Deutschsland haben das allgemeine Interesse hier in etwas erhöhtem Waße als bisher auf unsere Beziehungen zu Oftasien gelenkt. Wohl war dieses Interesse durch den Ariea schon länast wachaerusen worden.

aber leider nicht im rechten Sinne. Seit dem Anbeginn des Krieges, und auch schon früher, standen die Sympathien des deutschen Bolfes im allgemeinen auf seiten der Japaner, und jede Parteinahme für die Chinesen, jede Kritif des Borgehens der Japaner ist in Deutschland vielsach in recht scharfer Weise zurückgewiesen worden. Man stellte sich dabei auf den idealen Standpunkt als Beschützer und Lehrmeister eines jungen Bolfes, und die Gesühle und Ansichten, die hierzulande bezüglich der Japaner vorsherrschen, werden in der treffendsten Weise in einem Artikel dargestellt, der vorkuizem von einem Kenner der japanischen Berhältnisse in einer Berliner Zeitung versöffentlicht wurde. Darin heißt es:

"In den letzten Jahrzehnten hat Japan Hunderte von jungen Leuten nach Deutschland geschickt, die mit Hingebung und Verständnis Kriegskunst, Wedizin, Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft studiert haben und nun nach ihrer Kücksehr deutschen Geist und deutsche Ideen überall verbreiten. Das Studium der Wissenschaft ist sait ganz verdeutscht. Die nationale Universität zu Tokio zählt unter ihren Witgliedern elf deutsche Prosessoren. Besonders das Studium der Wedizin ruht völlig auf deutscher Grundlage, seder Arzt spricht deutsch und studiert deutsche medizinische Werke. Die Philologie, die Rechtswissenschaft, die Forstwissenschaft stellen sich immer mehr und mehr auf deutschen Boden, und man kann schon setzt die Zeit voraussagen, wo die Universität Tosio zu einer rein deutsch-japanischen Anstalt geworden ist. Nicht minder durchdrungen von deutschem Wesen ist die Armee. Fast alle Einrichtungen der Armee sind deutsch, die Kadetten sernen deutsch und die Offiziere des Generalstads werden seit zehn Jahren von einem aktiven deutschen Generalstadsoffizier in der modernen Kriegswissenschaft unterrichtet. Man kann ohne Uebertreibung sagen, ben ganzen gebildeten Teil des japanischen Bolkes durchdringt immer mehr das Bewußtsein, daß Japan auf seinem Entwickelungssgang die engste Annäherung suchen muß an deutschen Geist und deutsche Wissenschaft."

Das ist wunderschön gesagt und auch den Thatsachen entsprechend. Wenn sich die Japaner nur mit dem deutschen Geiste und der deutschen Wissenschaft begnügt hätten! Leider haben sie aber auch die deutschen Industrien sich angeeignet und machen uns gewaltige Konkurrenz.

Mit einer grenzenlosen Gutmutigkeit wurden die Hunderte von jungen Leuten, die Japan nach Deutschland geschickt hat, in die Geheimnisse der deutschen Industrien Diese jungen Leute nahmen mit freundlichsten Mienen ben Sut in die hand, lächelnd, zuvorkommend, überaus höflich; man erwiderte ihnen mit berselben höflichkeit, öffnete ihnen Arfenale, Maschinenwerkstätten, Fabriken, chemische Laboratorien, ganz abgesehen von Universitäten und Unterrichtsanstalten. Die guten Leutchen blieben einige Jahre bei uns, bann nahmen sie Abschied, und in die Heimat zurückgekehrt, begannen sie sofort die Fabritation berfelben Artitel, die sie in Deutschland kennen lernten, auf dieselbe Art, mit benselben Maschinen, ja sogar mit benselben beutschen Fabrikmarken. Hunderte von deutschen Industriellen, Mechanikern, Färbern, Chemikern, Maschineningenieuren, Brauern 2c. wurden in den letzten beiden Jahrzehnten auch von den Japanern gegen annehmbaren Jahresgehalt angeworben, um dort ihre Lehrmeister zu werben in allen Errungenschaften unserer Industrie, unserer verschiedenen Erwerbszweige. Sie wurden so lange dort behalten, als sie etwas zu lehren, etwas zu zeigen hatten; sobald die Japaner glaubten, die europäischen Lehrmeister seien wie Zitronen ausgepreßt, wurden sie fortgeworfen, b. h. entlassen und nach Europa zurückgeschickt. So erging es auch ben zahlreichen beutschen Offizieren, die ben Japanern europäische Kriegskunft, Taktik und Strategie lehrten, ben Instruktoren, benen sie ihre militärischen Einrichtungen, ihre Disziplin verdanken. Es ist also vollkommen richtig, daß "bie Japaner auf ihrem Entwickelungsgang die engste Annäherung suchen an deutschen Geift und deutsche Wissenschaft." Diese geistige Unnäherung mag in Deutschland wohl ausschlaggebend gewesen sein, als man die Sympathien ben Japanern, diesem von uns erzogenen jungen Kulturvolke, zuwendete; man erfreute sich der Erfolge der Waffen, denn es waren größtenteils solche beutscher Art, ber Erfolge ber ärztlichen Wissenschaft, bes roten Kreuzes, ber Krankenpflege, benn alles das hatten die Japaner von den Deutschen Bom rein friegerischen Standpunkte mag also die Sympathie der Deutschen für die Japaner alle Berechtigung haben; zudem freut man sich immer über den Mut, die Tapferkeit und die dadurch bedingten Erfolge eines kleinen Bolkes über ein großes.

Aber diese Sympathien, welche die Japaner auf dem Schlachtfelde verdienen, werden mehr als wettgemacht in Bezug auf die politische Frage des großen Krieges und endlich durch ihr Gebaren auf industriellem Gebiet. Allgemein herrscht der Glaube, der casus belli zwischen Japan und China wäre die Unabhängigkeit Koreas gewesen; Japan hätte das ehrliche Bestreben gehabt, die armen Koreaner aus den Händen der sie bedrückenden Chinesen zu befreien, sie der Wohlsahrt und Freiheit entgegenzusühren.



Der thatsächliche Aweck dieses im geheimen seit vielen Jahren vorberciteten, wohl überlegten, wohl durchdachten Krieges für Japan war aber nicht Korea, sondern es handelte fich für Japan darum, sich zur politischen und industriellen Großmacht Oftasiens emporauheben, zum Nachteil ber europäischen Mächte, zum empfindlichen Schaden bes europäischen Handels. Was den Zeitpunkt für diesen Krieg anbelangt, so mußte er 1894 gewählt werden, teils aus Gründen der innern Bolitik, beren Ausführung hier zu weit gehen würde, teils beshalb, weil binnen wenigen Jahren Japan bei einem Kriege mit China auch noch mit einer andern, viel mächtigern, um nicht zu sagen allgebietenden Macht zu rechnen gehabt hätte, mit Rukland. Binnen wenigen Jahren wird die große transsibirische Gisenbahn vollendet sein; sie wird Rufland gestatten, nötigenfalls bedeutende Truppenmengen nach Oftasien zu werfen, und die Japaner hätten also schon zu Ende dieses Jahrzehntes diesen entscheibenden Machtfaktor in der Flanke, während fie jett noch freies Spiel hatten, nicht nur in Bezug auf Rukland, sondern auch auf China. Ein Krieg mit China bot also gerade in den letztvergangenen Jahren die größten Aussichten auf Erfolg, und die Japaner haben den Zeitpunkt für ihren Invasionskrieg vollkommen richtig gewählt. Sie erreichten die oftasiatische Großmachtstellung und ihren Vertrag mit Ching, ohne zu große Rücksicht auf Rufland nehmen zu müffen.

Von seiten mancher beutscher Politiker wird betont, daß man Japan in seinen Unternehmungen zur Erreichung der Großmachtstellung schon aus dem Grunde alle Sympathien zuwenden müsse, weil die Interessen Japans in Ostasien jenen Rußlands in jeder Hinsicht gegenüberstehen. Ein starkes Japan sei also ein wichtiger Bundessgenosse der mitteleuropäischen Mächte in einem möglichen Kriege mit Rußland, und jedenfalls würde Japan dann selbst ohne ein direktes Eingreisen, ohne thatsächliche Anteilnahme eine beträchtliche Wenge russischer Truppen von dem europäischen Kriegssichauplaze abziehen. Auch dieser Standpunkt mag gelten gelassen werden, aber für alle jene, die ein offenes Auge für den Wohlstand des Reiches und die Blüte seiner Industrie besitzen, kann nur ein Punkt aussichlaggebend sein: die Bedrohung der deutschen Industrie durch die Japaner.

Es mag vielen Deutschen nicht geringen Anlaß zur hohen Befriedigung geben, daß die Japaner sich ihre Künste und Wissenschaften in Deutschland geholt haben; über derlei idealen Anschauungen darf man aber nicht das eigene Brot, die eigene Tasche vergessen, und es ist die letztere, die durch die Japaner bedroht wird. Fragen wir und, was wir in Ostasien eigentlich zu suchen und welche Interessen wir dort zu wahren haben, so kann bei einigem Nachdenken der gesunde Wenschenwerstand nur eine Antwort sinden: die Ausdreitung unserer Handelsbeziehungen, die Schaffung neuer Absatzehiet sür unsere Waren, die Erhöhung unseres Wohlstandes. Wir haben viele Williarden Warf in industriellen Anlagen stecken, im Laufe der letzten Jahrzehnte sind ganze größe Städte, ganze Industriebezirke geschaffen worden, die ungeheure Summen, einen beträchtlichen Prozentsat des nationalen Reichtums, verschlungen haben und die einen ebenso beträchtlichen Prozentsat unserer Bevölkerung Erwerb und Nahrung geben. Sollen

diese industriellen Anlagen und mit ihnen auch der Handel und das Reich blühen, so brauchen wir große Absatzebiete für unsere Waren.

Als folches Absatgebiet kann gegenwärtig schon China gelten, obschon wir mit China vor der Hand nur einen jährlichen Handel von etwa 130 Millionen Mark haben, während jener mit Japan kaum ein Sechstel bieser Summe erreicht. Es ist aber nicht das China der Gegenwart, das wir uns sichern mussen und das für uns von ungeheurer Bedeutung ift, sondern das China der Zufunft, das dem auswärtigen Handel zu erichließende China, ein Absatzgebiet von elf Millionen Quadratfilometern und gegen 400 Millionen Menschen, bas einzige Gebiet unseres Erbballs, bas an Bevölferungs= zahl, an Naturschätzen aller Art mit unserm Erdteil wetteifert. Man hat dies auch an oberster Stelle des Reiches längst eingesehen, man hat den Pionieren des deutschen Handels in China allen möglichen Borfchub geleistet und mit schweren Opfern eine deutsche regelmäßige Dampferlinie unterstütt; man unterhält einige Kriegsschiffe ständig in Oftofien und ist im Begriff, noch andere borthin zu senden. Auch die deutschen Großindustriellen, die deutschen Exporteure haben die ungeheure Wichtigkeit Chinas für ben beutschen Markt längst erkannt. In jedem einzelnen ber 25 offenen Häfen Chinas find beutsche Firmen anfässig: beutsche Handlungsreisende studieren die Bedürfnisse des hinesischen Marktes, und unter normalen Berhältnissen könnte ber Sandel in China, ber innerhalb ber letten 20 Jahre auf 130 Millionen Mark geftiegen ist, in den nächsten Sahrzehnten auf das doppelte und breifache steigen. Deutschland bedarf dieses großen Absatzebietes für seine Waren und ist barauf angewiesen, es ift bas lette noch offene Gebiet, auf dem wir mit andern europäischen Industrie-Großmächten mit bedeutenden Aussichten in Wettbewerb treten können und wo wir bereits einen beträchtlichen Boriprung erzielt haben. Wir beziehen ja, um nur einzelne Beispiele anzuführen, in jedem Jahr allein Kaffee aus den Tropenländern in einem Werte von etwa 220 Millionen Mark; zwei weitere oftafiatische Brodukte, die zum nationalen Wohlstand nichts beitragen, Thee und Reis, kosten uns jährlich 225 Millionen, Tabak gegen 100 Millionen Mark. Wir muffen für biefe vier Genufartitel, bie uns größtenteils aus Oftafien geliefert werben, allein im Jahre über 500 Millionen bezahlen. Nun sind wir gludlicherweise durch unfern Handelsverfehr mit dem Ausland in den Stand gesett, Bare gegen Ware auszutauschen und bei biesem Warenaustausch auch noch zu verdienen, so daß wir seit 1890 regelmäßig mehr Edelmetalle ins Land bekamen, als wir ausgeführt haben.

Durch ben ungeheuren Wettbewerb und das Heranwachsen neuer Industriebezirke im Auslande kann aber unsere Aussuhr zum Teil verloren gehen und wir hätten dann die genannten vier Genußartikel vielleicht in bar zu bezahlen. In den Japanern haben wir uns nur selbst Konkurrenten großgezogen, in Japan sind solche neue Industriesbezirke herangewachsen, und die Japaner sind heute die größten Feinde und Nebenbuhler des europäischen, besonders des deutschen Handels in Ostasien geworden. Sich in dieser Stellung zu besestigen, Absatzeite, wie China und Korea, an sich zu reißen auf Kosten des europäischen Handels, das ist der eigentliche Zweck des Krieges der Japaner gegen

bie Chinesen, und dieser Zweck kam wie der Pferdesuß in den Friedensbedingungen, die den Chinesen aufgedrängt werden sollten, auch zum Borschein.

Die deutschen Idealisten sagen: "Die in Deutschland erzogenen Japaner haben nach ihrer Rückfehr deutschen Geift und beutsche Ibeen überall verbreitet." nicht nur das gethan, sie haben, wie gesagt, auch Fabriken nach deutschem Muster eingerichtet, in benen sie beutsche Waren erzeugen, mit dem deutschen Fabrikstempel versehen und dann auf den deutschen Märkten in Oftosien zu viel billigeren Breisen losschlagen: diese haben die aus Deutschland kommenden Waren großenteils verdrängt und dadurch dem beutschen Handel schon jetzt empfindlichen Schaden beigefügt. Was soll daraus nun in zehn und zwanzig Jahren werden, wenn die industrielle Entwickelung Japans und die, sagen wir Brinzipienlosigkeit der Japaner in demselben Make weiterschreitet wie bisher? Was sollen unsere Fabriken, unsere Arbeiter bann anfangen? Werben unsern Ibealisten gegenüber die Handelsinteressen betont, die von den Japanern bedroht werden, wird hervorgehoben, daß sie sich unsere Industrien angeeignet haben, um uns damit selbst zu schlagen, daß sie ben Hammer und ben Meißel aus unsern Händen genommen, um damit gegen uns vorzugehen, dann wird von diesen gleichen Beglisten angeführt, wir hätten ja basselbe auch gegenüber ben Englanbern und Franzosen gethan, ebenso hatten sich auch die Amerikaner unsere Erfindungen und Industrien angeeignet, um damit unsere Konkurrenten zu werden. Das sei allgemein gebräuchlich. Wohl ist dies richtig, jedoch darf nicht vergessen werden, daß, wenn wir uns von den benachbarten Industriemächten manche Künfte und Erzeugungsmethoben angeeignet haben follen, wir ihnen bafür auch wieder von unfern Errungenschaften im Austausch vieles abgegeben, ihnen unsere Wissenschaften, unsere Runfte zur Verfügung gestellt haben; traten die Amerikaner in unsern eigenen Industrien als Konkurrenten auf, so haben wir ihnen bafür auch eine Unmasse wichtiger Erfindungen und Schöpfungen zu verdanken: Telegraphie, Telephonie, Nähmaschinen, Ackerbaumaschinen und unzählige andere Dinge. Alles das erfolgte im friedlichen und größtenteils gesetlichen Austausch, benn die wichtigften Industriemächte respektieren den Markenschutz, sie nehmen, aber sie geben auch.

Die Japaner nahmen nun von den Europäern und speciell von den Deutschen alles, was wir zu geben hatten, sie nahmen alles, was sie brauchen konnten, nur nicht den Warkenschutz; aber gegeben haben sie uns dafür im Austausch nur sehr wenig.

Viele, die in ihrer Gefühlsduselei den Japanern ihre ganze Bewunderung zuwenden, würden andere Saiten aufziehen, wenn sie die Sachlage draußen in Ostasien gesehen und kennen gelernt hätten. Wirkliche Sympathien für die Japaner als Industrie und Handelsvolk haben in Europa nur die deutschen und schweizerischen binnenländischen Idealisten; aber man braucht nur in die Gebiete der deutschen Großindustrie, in die wichtigen Handelshäsen, nach Bremen und Hamburg, zu gehen, um das gerade Gegenteil dieser Sympathien zu finden; Hamburg und Bremen haben so viele Fäden, die sie mit Ostasien verbinden, so viele ihrer Söhne leben in Ostasien oder waren "draußen"; die Stimmung ist dort eine ganz andere als im Herzen Deutschlands; ebenso in England, in Schweden, in Belgien und Frankreich. Aber die größte Abneigung gegen die Japaner



Volce of

als Handels- und Kulturvolk habe ich auf meinen Reisen bort getroffen, wo man sie am besten und genauesten kennt: in Ching, Koreg und Japan selbst. Ich habe bort mit Hunderten von Europäern verkehrt, die ihre Geschäfte baselbst haben und, seit vielen Sahren in China ober Japan anfässig, in steten Beziehungen zu den ost= asiatischen Bölkern steben und sie bemgemäß am genauesten kennen. Sch habe nicht nur mit Kaufleuten und Industriellen, sondern auch mit zahlreichen Diplomaten, Wissionaren, Schiffstapitanen, Professoren und europäischen Beamten ber oftasigtischen Regierungen über diese Verhältnisse gesprochen, aber unter all diesen vielen nicht einen einzigen gefunden, ber ben Japanern seine Sympathien gang zuwenden wurde; bie in Oftasien ansässigen Europäer waren in dem letten Kriege viel eher auf der Seite der Chinesen; sie alle erkennen die ihnen von den Japanern drobende Gefahr, und bei allen find von den Böltern Oftafiens die Japaner die verhaftesten. Ich selbst teile keines= weas diese versönliche Antivathie: im Gegenteil. Während meines mehrmonatigen Aufenthaltes in Japan fand ich nur die zuvorkommenbste und liebenswürdigste Aufnahme vom Kaiser herab bis zu dem letten Karrenzieher: das Land gehört zu den schönsten und angenehmsten, die ich auf meinen mehr als zwanzigiährigen Reisen durch alle Beltteile kennen gelernt habe, und meinen perfonlichen Gefühlen nach wurde ich für mein Leben gern wieder Japan besuchen, um Jahre dort zu verweilen. Ich selbst habe nur die besten Ersahrungen in Japan gemacht und weiß aus eigener Anschauung, wie hoch die Japaner als Kulturmenschen oftafiatischer Gattung, als aufgewecktes, geistig und geschäftlich reges Volk über den Chinesen stehen, und deshalb war ich auch durch die Mitteilungen der in Oftasien ansässigen Europäer über die Japaner in der ersten Zeit ebenso unangenehm überrascht, wie die Leser dieser Zeilen über deren Inhalt. Doch die obenstehenden Ausführungen gelten auch nicht den Japanern im einzelnen und im perfönlichen Verkehr, sondern dem japanischen Industrievolk als Konkurrent des beutschen Handels, als siegreichem Rivalen auf den oftasiatischen Absatzeiten, und diese Gesichtspunkte sollen und muffen für Deutschland die maßgebenden sein.

Noch vor fünfzehn bis zwanzig Jahren hatte es den Anschein, als wurden die Japaner kaufträftige, vortreffliche Abnehmer unserer Waren werden. Aber statt daß die Ausfuhr dahin zugenommen hätte, nahm sie im Berhältnis zur sonstigen Entwickelung des Landes ab. Die Japaner begannen sich industriell selbständig zu entwickeln, und der einzige bedeutende Posten, der in unserer industriellen Aussuhr noch zu finden ist, sind Maschinen. Mit diesen Maschinen aber machen die Japaner unsere eigenen Baren nach und verkaufen sie, dank den billigen Arbeitslöhnen, die sie haben — 10 Pfennig für die Frau und 20-40 Pfennig Tagelohn für den männlichen Arbeiter zu wahren Spottpreisen. Können wir unter solchen Umständen mit den Japanern wetteifern? Um nur ein Beispiel anzuführen: Vor zwanzig Jahren noch war Dsafa eine stille Provingstadt; heute ist es zu einem oftasiatischen Birmingham geworben mit vielen Dutenben von großen Fabrifen, Gießereien, Schmelzwerken, großartigen industriellen Anlagen aller Art; ebenso entstanden berartige Etablissements in Notohama, in Hiogo und Tokio, mit rauchenden Fabrikkfloten und reger Arbeit. Wer hätte sich Beffe:Bartegg, China und Japan. 22

bas in dem reizenden, poetischen, schönen Japan je träumen lassen, daß dort Fabrilsschlote die geradezu idealen Landschaftsbilder verunzieren würden?

In diesen Stablissements wird ganz nach deutschem Muster alles das angefertigt, was sonst wir nach Oftasien zu liefern pflegten und noch an die Chinesen liefern. Während wir ben Chinesen Kanonen und Gewehre, Hieb- und Stichwaffen liefern, machen sich die Japaner das alles selbst. Ihre Sendlinge haben in Europa Ginlaft erhalten in alle großen Arfengle und Gewehrfabriken; in liebenswürdigster, aber gewiß unbedachter Weise wurde den fleinen, aufmerksamen, neugierigen Männchen alles gezeigt, gerade wie man es den Chinesen, den Türken und Versern gezeigt hat. wurde auch eines dieser Männchen mit Bleistift und Notizbuch überrascht, aber man beachtete dies nicht. Kaum waren sie nach Hause gekommen, so bauten sie sich ihre eigenen Arfengle, ihre Gewehrfabriken und Geschützgießereien genau so wie die besten europäischen, und mit den europäischen Waffenlieferungen an die Japaner war es aus. Daß sie dabei Batente und Schutzmarken verletten, blieb sich ja gleich, da sie den internationalen Abmachungen bezüglich derselben erst 1896 beigetreten sind. Um dem Kinde einen anderen Namen zu geben, wurde beispielsweise das französische Gras-Gewehr, mit dem die Japaner bewaffnet sind, von dem javanischen Oberst Murata etwas umgeandert und Murata = Gewehr getauft. Unter den europäischen Geschützen fanden die Japaner die österreichischen Geschütze aus dem besten und dauerhaftesten Material. der bekannten, vom Oberft Uchatius erfundenen Stahlbronze, erzeugt. Statt die Kanonen in Desterreich sich zu bestellen, machten sich die Japaner ihre Geschütze in ihren eigenen, den europäischen abkopierten Arfenalen aus ihrer eigenen Stahlbronze.

In ähnlicher Weise werden in Japan Hunderte von europäischen Artikeln nachgemacht, und es ist auffällig, daß sie in dieser hinsicht vor der hand nur wenig Erfindungs- ober Konftruktionstalent besitzen. So kopieren sie von Betroleumlampen und Regenschirmen alles bis zu den Gisenbahnwaggons und feuerfesten Rassen so genau, daß auf den letzteren sogar die Firmen von europäischen Erzeugern der Kassen zu leien find. Sie bauen auf ben in Europa geholten Kenntnissen nicht felbständig weiter, sondern sind vor der Hand nur genauer Nachahmungen fähig, wie denn ihre ganze sogenannte europäische Kultur nicht tief in ihrem Wesen steckt, nicht auf inneren Befühlen und Ueberzeugung fußt, sondern einfach angefirnift ist. Ein draftisches Beisviel biefer Nachahmungssucht ber Javaner wurde mir vor kurzem in Hamburg von einem bortigen Großfaufmann erzählt, bem die Sache felbst paffiert war. Gin amerikanischer Vorzellanhändler sandte dem Hamburger Kaufmann eine Meikener Vorzellanschüffel mit bem bekannten Zwiebelmuster mit dem Auftrage, zu einem bestimmten Preise eine Anzahl Groß anfertigen zu laffen. Die Mufterschuffel zeigte an einer Stelle einen fleinen Sprung. Der Hamburger Raufmann fand bie beutschen Herstellungspreise ber Schuffel zu hoch, sodaß ihm jemand den Rat gab, die Schüsseln doch in Japan anfertigen zu lassen, wenn die Sache Zeit hätte. Man sieht also schon daraus, welche Gefahr der deutschen Industrie von dort aus im eigenen Lande droht. Die Bestellung wurde thatjächlich nach Japan gegeben; nach einer Reihe von Wochen trasen die fertigen Schüsseln auch in Hamburg ein; sie waren wunderhübsch ausgeführt, genau so wie das nach Japan gesandte Muster, sogar der kleine Sprung war in jeder Schüssel genau nachgemacht worden.

Ein anderes Beispiel japanischer Naivität, ja Unverschämtheit erfuhr ich in einer großen Industriestadt Thüringens. Ein sehr bedeutender Flanellfabrikant erzählte mir dort als Bestätigung meiner Erfahrungen bezüglich bes japanischen Wettbewerbes, vor mehreren Jahren habe er aus Höflichkeit und Gutmutigkeit zwei Japaner in seine Fabrik aufgenommen, nach Ablauf von zwei Jahren seien die Japaner nach ihrer Heimat zurück= gelehrt, und seither exportiere er, der früher bedeutende Mengen Flanell nach Japan geliefert habe, kein Stud mehr borthin. Die guten, freundlichen, höflichen Japaner hatten in seiner Fabrik alles abgelauscht, alles genau studiert, und in das Wikadoreich zurückgekehrt, war es ihr erstes gewesen, eine Flanellfabrik nach beutschem Muster anzulegen; darum also feine Flanellausfuhr mehr nach Japan, mit Ausnahme einer neuen feineren Sorte, deren Erzeugung die Japaner nicht gesehen hatten. Um Morgen nach meiner Unterhaltung mit dem Thüringer Fabrikanten kam derfelbe zu mir und zeigte mir einen Brief mit japanischem Poststempel, den er eben erhalten hatte. Der Briefbogen trug in der linken oberen Ecke den Namen der japanischen Firma, aber in euroväischer Schrift. Daneben war ein Stückten Klanell eben von der fraglichen Sorte aufgeklebt, und der Brief, in deutscher Sprache geschrieben, lautete, soviel ich mich erinnere, etwa folgendermaßen: "Lieber Herr! Als ich in Europa war, sind Sie stets io gutig gegen mich gewesen und haben mir so vieles von Ihrer Fabrik gezeigt, daß ich nun hier in meinem Baterlande auch dieselben Flanelle machen kann wie Sie. Ich danke Ihnen bestens dafür. Aber den einen Flanell, von dem ich oben ein Muster beifüge, kann ich noch nicht machen. Seien Sie boch so liebenswürdig und schreiben Sie mir die Art der Erzeugung, damit ich auch diese Sorte fabrizieren kann." Gin weiteres Eingehen auf diese beispiellose Unverfrorenheit ist wohl überflüssig. Sie ist nicht die einzige. Wo immer ich in Industriebezirken darüber sprach, wurden mir ähnliche Fälle erzählt.

Daß die Japaner die beutsche Industrie in Deutschland selbst bedrohen, daß sie mit ihren Porzellanen, Bronzen und Galanteriewaren als furchtbare Mitbewerber der deutschen Fabrikanten aufgetreten sind, daß sie u. a. einem ganzen Industriezweig, der Fabrikation billiger Fächer, mit ihren Produkten den Garauß gemacht haben, gehört nicht hierher, weil ja nur von der Bedrohung des deutschen Handels in Ostasien die Rede sein soll. Immerhin kann man sich schon auß der überraschenden Zunahme der japanischen Waren in Europa eine Vorstellung von der Gefahr derselben für unsere Industrien bilden, denn der japanische Export nach Europa, die Entstehung japanischer Handelßhäuser hier datiert ja erst wenige Jahre zurück. Wenn nun schon in diesen wenigen Iahren in fast jeder größeren Stadt Europaß eigene japanische Kausläden entstanden sind, wenn man jetzt schon keine elegantere Wohnung bei unß betreten kann, ohne irgend eine japanische Bronze, ein japanisches Porzellanstück, einen Fächer oder

Digitized by Google

irgend welche Nippes zu sehen, was sollen uns noch die nächsten Jahrzehnte von Japan bringen, wenn die industriellen Berhältnisse dort mit denselben Riesenschritten wie bisher vorwärts eilen und sich zur vollen Produktionskraft des 41 Millionen zählenden Bolkes entwickelt haben? Der Außenhandel Japans betrug vor zehn Jahren erst 120 Millionen Pen, 1892 schon 165 Millionen, 1893 178 und 1894 sogar 231 Millionen Pen, also eine Berdoppelung des Außenhandels in sieden Jahren. Bon der Ausfuhr, die beiläusig 120 Millionen Pen erreichte, sind bereits 20 Prozent Industrieprodukte, darunter sür 9 Millionen Pen Seidenstoffe, sür 3 Millionen Holze und Strohwaren, 2½ Millionen Pen Porzellanwaren. Allerdings dürfte hierbei die Entwertung des Pen (Silberdollar) diese Zahlen einigermaßen beeinstuffen.

Diesem Emporstreben Japans sind vor allem die billigen Arbeitslöhne dort förderlich, denn sie betragen heute in vielen Källen ein Rehntel bis ein Künfzehntel unserer europäischen Arbeitslöhne, und unter solchen Berhältnissen ist eine Konkurrenz selbswerständlich ganz ausgeschlossen, selbst wenn unsere Waren auch den Borzug beiserer Qualität besitzen. Aber nach allen Anzeichen, die ich in Japan selbst beobachtet habe, wird es bei biesen billigen Arbeitslöhnen nicht ewig bleiben; die japanischen Arbeiter find nicht nur sehr geschickt und mäßig, sie sind auch sehr ausgeweckt, sie werden sehr bald mit ihren Ansprüchen höher gehen, ihre Bedürfnisse werden sich steigern, und damit werben auch die Breise der Waren steigen, ohne indessen die Breise der europäischen Waren zu erreichen. Am höchsten werden heute in Japan die Maschinenarbeiter bezahlt, weil sie am seltensten sind und besondere technische Kenntnisse besitzen müssen. figuriert beispielsweise bei einer beutschen Maschine von 1000 Mark Wert das Waterial mit 200 Mark, die Arbeit mit 800 Mark; in Japan beträgt die letztere nur 300 Mark; ber Preis der japanischen Maschine beträgt also gerade die Hälfte der deutschen. 1890 gab es in Japan Baumwollspinnereien mit im ganzen 76 000 Spinbeln; heute bürfte es beren über eine Million geben. Bon den 21 Spinnereien, welche Ofaka 1892 schon besaß, betrugen bei 6 die Dividenden nicht weniger als 28 Prozent, und die durchschnittlichen Dividenden aller betrugen 18 Brozent; 1894 zahlten 11 Spinnereien 16 Brozent Dividenden.

In Deutschland selbst steht der industrielle Kamps mit Japan wohl noch im weiten Felde, obschon, wie erwähnt, einzelne Industriezweige Deutschlands durch die japanische Einfuhr auch jetzt schon hier zu Lande zu leiden haben. Der ganze Handelsversehr Deutschlands mit Japan ist vorläufig zu unbedeutend; aber es ist doch schon jetzt auffallend, daß seit 1889 die Aussuhr nach Japan auf  $18^{1/2}$  Millionen Markstehen blieb, während die Einfuhr aus Japan von  $3^{1/2}$  Millionen Mark 1889 auf 9 Millionen Mark im Jahre 1894 stieg, sich also in fünf Jahren nahezu verdreisacht hat. Im letzten Jahre hat die Aussuhr von Chemitalien und Eisendraht nach Japan erheblich zugenommen, weil es mit diesen Industrien in Japan noch recht kläglich bestellt ist; dagegen hat die Aussuhr einer ganzen Reihe von Artikeln, wie halbseidene Zeugwaren, Papierwaren, Bier 2c. bedeutend nachgelassen, einsach deshalb, weil die Japaner diese Sachen selbst zu fabrizieren gelernt haben.

Ist ber Handel zwischen Deutschland und Japan augenblicklich auch unbedeutend, so zeigen doch die Strohhalme, nach welcher Richtung der Wind weht. Wo aber jett ichon unserem Handel ernstliche Gefahr droht, ist China, wo die nabe Aufunft eine ungeahnte Entwickelung des Absahes mit sich bringen könnte, wenn nicht Javan als einziger erfolgreicher Konkurrent uns im Wege stände. Die europäischen Industriemächte sind ganz legitime Konkurrenten; die Arbeitelöhne, die Berhältnisse, die Heritellungskoften ber Waren sind in unseren Industrielandern wenigstens annähernd bie gleichen, und alle haben einen annähernd gleich weiten Weg nach China. Die Transporttosten und der Zinsverluft während der Reisedauer (drei bis vier Monate hin und zurück) sind also in Europa im allgemeinen bieselben. Japan dagegen produziert nicht nur soviel mal billiger, es sitt auch sozusagen an der Pforte Chinas und hat weber Zinsverluste noch solche Transportkoften, Berficherung zc. wie wir. Schon unter benielben Broduktionsverhältniffen wie ben unserigen waren alle Borteile auf seiner Seite. Run kommt bazu noch, wie gefagt, die alle Konkurrenz geradezu unmöglich machende Bohlfeilheit der Broduktion. Ift es da zu verwundern, wenn die Chinesen sich trot allem Haß und aller Verachtung, die sie für die Japaner hegen, japanische Waren statt englischer und beutscher kaufen? In China spielen nächst den Engländern die Deutschen die weitaus wichtigfte Rolle, und bis jest ist der deutsche Handel und Schiffs= verkehr mit China auch in stetem, raschem Bachstum gewesen. Der deutsche Schiffs= verfehr in China stellte sich 1882 auf 1864 Dampfer mit 882 000 Tonnen, 1895 auf 2700 Dampfer mit zweieinhalb Millionen Tonnen, ist also in zwölf Jahren auf mehr als das Doppelte gestiegen. Freilich hat England den Löwenanteil an dem Schiffsverkehr mit China, nämlich 1895 19000 Dampfer mit zwanzig Millionen Tonnen. Aber der Anteil Deutschlands ist stetig im Wachsen begriffen; im Jahre 1875 betrug er in Bezug auf den Schiffsverkehr in chinefischen Safen nur 5 Prozent bes Ganzen, 1895 schon 71/2 Prozent. Der Wert bes Handels mit China betrug 1891 für England 373 Millionen Haitwan=Taels (4.75 Reichsmark), für Deutschland 351/2, für Frankreich 14 Millionen Taels. Und Japan, das vor zwanzig Jahren überhaupt keinen nennenswerten Handel mit China besaß, hatte es 1891 schon auf 9 Millionen Taels gebracht und rangiert gleich nach Frankreich. Der japanische Schiffsverkehr mit China belief sich 1882 auf 250 Schiffe mit 194 000 Tonnen, 1891 auf 604 Schiffe mit 520 000 Tonnen. In den 22 offenen Häfen Chinas gab es 1882

```
298 englische Firmen und 2500 Anfässige,
56 deutsche " " 470 "
12 japanische " " 470 "
1895 dagegen

361 englische " " 4084 "
92 deutsche " " 812 "
42 japanische " " 1017 "
```

Die Engländer haben also um etwa 25 Prozent, die Deutschen um etwa 45 Prozent, die Japaner um 200 Prozent zugenommen.

Wie sehr der japanische Handel in China im Aufschwung begriffen ist und den deutschen Handel dort direkt schädigt, geht aus den offiziellen Berichten der verschiedenen chinesischen Zollämter an die Oberzollbehörde in Peking hervor.

Das wichtigste der chinesischen Zollämter ist jenes von Shanghai; denn von den 23½ Millionen Haikwan-Taels (etwa 108 Millionen Wark), welche im Jahre 1891 an Einfuhrzöllen im ganzen eingenommen wurden, entsielen allein 6½ Willionen (etwa 30 Millionen Wark) auf Shanghai. Dieser große Hasen ist der eigentliche Distributionspunkt der auswärtigen Waren, der Hauptort des Handels im Jangtsetiangthale, und nirgends fühlt man den Pulsschlag des chinesischen Warktes lebshafter wie hier.

Der Direktor bes Zollamtes von Shanghai schreibt nun im letten Dezennialbericht folgendes nach Beking: "Japan tritt hier als Rivale der europäischen Länder und auch bes eingeborenen Arbeiters auf. Japan sendet dieselben Artikel wie Europa: Baumwollstoffe, nicht selten aus chinesischer Baumwolle angefertigt; ferner gewebte Artikel, wie Socken, Hand- und Sacktücher; Streichhölzthen, die zwar schlecht, aber billig find und einen großen Teil der europäischen, hauptsächlich schwedischen, vertrieben haben; Seife nach europäischen Mustern, von der gewöhnlichen Stangenseife bis zu den feinen parfümierten Seifen in Schachteln; Produkte, die mit den deutschen importierten Seifen erfolgreich konkurrieren; Schwefelfäure, endlich Regenschirme in großen Wengen. Von den japanischen Waren, die mit ähnlichen chinesischen Gegenständen den Wettbewerb antreten, erwähne ich Farbstoffe, Fächer, Rupfer und Rupferwaren, Bapier, Borzellan= und Thonwaren 2c. Es ist auffällig, daß von Japan immer größere Mengen einer Würze kommen, die Star Anis genannt wird und, selbst in geringen Quantitäten genommen, giftig wirkt. Wirklicher Star Anis ist vollständig harmlos und wird aus einer Bflanze Illicium verum heraestellt, die nach dem Ausspruch von Botanikern in Japan gar nicht vorkommen foll. Dennoch werden davon aus Japan jährlich 13 000 Pituls (das Pitul zu 65 Kilogramm) ausgeführt."

Der nächstgrößte Hafen Chinas ist Canton. Der Direktor des dortigen Zollsamtes berichtet nach Peking folgendes: "... Ausländische Handücher sind hier in allgemeinen Gebrauch gekommen auf Rosten der einheimischen Fabrikate. Die größeren Sorten werden vielfach zu Unterkleidern verarbeitet. Bedeutende Mengen davon werden jest aus Japan importiert und haben nahezu vollständig die deutschen Fabrikate verdrängt."

Der Zolldirektor von Kiukiang, dem Hauptsitz ber chinesischen Porzellanindustrie, berichtet: "Die gewöhnlichen irdenen Waren aus Japan haben nahezu vollständig die chinesischen Porzellanartikel verdrängt, obschon nach dem Urteil von Fachleuten dem Chinesischen Artikel entschieden der Borzug zu geben ist."

Der Zolldirektor von Ningpo berichtet: "Vor zwanzig Jahren wurden hier ausschließlich europäische (schwedische, beutsche, österreichische) Zündhölzchen eingeführt, jetzt kommt die Hauptmasse aus Japan. Obschon den europäischen an Güte nachstehend, empfehlen sie sich durch ihre Wohlkeilheit."

An einer andern Stelle berichtet dassselbe Zollamt folgendes: "1887 wurde hicr in Ningpo eine Gesellschaft zur Reinigung der Rohbaumwolle (ginning) durch auß- ländische Waschinen gegründet. Die Waschinen, bestehend auß einer Dampsmaschine, mehreren Dampskesseln und 40 Ginningmaschinen, wurden auß Osaka (in Iapan) einzgeführt. Die Fabrik arbeitet mit 300 bis 400 Arbeitern Tag und Nacht. Die Ingenieure und Waschinisten sind Japaner. Das Unternehmen ist so erfolgreich, das neuerdings weitere Waschinen auß Iapan importiert wurden."

Der Zolldirektor von Tamsui, dem Haupthafen von Formosa, berichtet: "Im letzten Jahrzehnt ist sowohl den ausländischen (deutschen) wie einheimischen Shirtings und Nankings in den japanischen Artikeln ein gefährlicher Nebenbuhler entstanden. 1881 gleich null, erreichte der Import japanischer Baumwollstoffe 1891 34159 Stück."

So enthält fast jeder einzelne Bericht aus den offenen Häfen Chinas irgend eine Meldung über das Auftreten und Umsichgreisen der japanischen Einfuhr auf Kosten der europäischen. Innerhalb weniger Jahre ist zwischen Japan und China ein Geschäftsverkehr im Wert von jährlich 40 Millionen Pen entstanden, und dies ist, wie bereits erwähnt, nur der Anfang. Die Friedensbedingungen, welche die Japaner den Chinesen aufgezwungen haben, zeigen, daß es den Japanern vor allem um Handelsvorteile, um die Heranziehung des ungeheuren chinesischen Absagedietes zu thun ist. Die vorstehenden Ausstührungen mögen wohl zur Genüge darlegen, auf welcher Seite unsere kommerziellen Interessen sich befinden, von welchem der beiden Länder wir für die nächsten Jahrzehnte einträgliche Handelsbeziehungen zu erwarten haben. Man möge sich von der Freundlichkeit und Hösslichkeit der Japaner nicht ums Ohr hauen lassen, sondern aufspassen, daß uns das größte und wichtigste noch für uns vorhandene Absagediet, China, durch die Japaner nicht entrissen wird.





Seit dem Bekanntwerden der Friedensbedingungen zwischen Japan und China wird in europäischen Blättern vielsach auf die uns nicht nur von Japan, sondern auch von China drohende Konkurrenz hingewiesen. Daß diese letztere von China kommen wird, wie sie bereits von seiten Japans thatsächlich vorhanden ist, unterliegt gar keinem Zweisel. Aber über den Zeitpunkt, wann diese Befürchtungen eintreffen werden, scheint man sich doch irrigen Anschauungen hinzugeben. Während die flinken, beweglichen Japaner mit ihrem erstaunlichen Nachahmungstalent kaum drei

Jahrzehnte bedurften, um sich zu gefährlichen Konkurrenten der europäischen Industrie in Oftafien zu machen, werden die Chinesen mindestens die vier- bis sechsfache Zeit dazu bedürfen. Ein Blick in die Bergangenheit zeigt darin zugleich die Zukunft. Seit mehr als fünfzig Jahren ist beispielsweise Canton bem europäischen Markt geöffnet, eine ganze Reihe anderer Häfen sind es seit zwei und drei Jahrzehnten, aber man begegnet dort nur selten jenen Nachbildungen europäischer Artikel, die man in Japan bei jedem Schritt wahrnehmen kann. Wohl sind die Chinesen ähnlich, wenn auch nicht ganz so fähige, geschickte, flinke und bescheibene Arbeiter wie die Japaner, allein sie sind viel konservativer als diese, und statt ber Unterstützung ber europäischen Kultur von seiten ber Regierung findet in China das gerade Gegenteil statt. Die chinesische Regierung hat wohl längst die Borzüge europäischer Errungenschaften wie Eisenbahnen, Telegraph, Dampsschiffe, technische Betriebe verschiedenster Art kennen gelernt, allein mehr noch als die japanische ist sie bestrebt, diese Errungenschaften nicht durch Europäer zur Einführung bringen und ausbeuten zu lassen, sondern sie für die Chinesen zu bewahren. Deshalb wurden auch schon längst in verschiedenen Städten eine ganze Reihe von Fachschulen gegründet, in Beking besteht eine Universität mit europäischen Brofessoren, in Nanking eine marinetechnische Akademie, ja die chinesische Regierung gründete vor etwa elf Jahren sogar in Amerika eine chinefische Gewerbeschule, in der sie hundert Böglinge in den Fertigteiten ber amerikanischen Industrien unterrichten ließ. Ich fand in den Fachschulen von Hongkong, Shanghai und besonders in dem berühmten Raffles Institute in Singapore viele Hunderte sehr begabter Chinesen, die sich mit dem größten Sifer der Erlernung unserer Fertigkeiten hingaben, aber auch sie werden "die Suppe nicht sett machen"; es wird vieler Jahrzehnte bedürfen, um nach diesem System China auf dieselbe Stufe zu briugen, auf die sich Japan seit 1870 emporgeschwungen hat, und dies dahin ist der chinesische Warkt dem europäischen Handel offen.

Es ist also vor der Hand keine Gesahr vorhanden, daß unser Markt von den Chinesen hier in Europa bedroht würde, wie es bereits zum Teil durch die Japaner geschieht. Augenblickliche oder doch absehdare Gesahren drohen für unsern Handel nur in China, und zwar auf eine ganz eigene Art: durch die Europäer selbst, indem die Japaner von den Chinesen sür sich und die Angehörigen der europäischen Vertrags=mächte die Konzession erreicht haben, in China Fabriken und industrielle Etablissements zu errichten. Sie haben damit der großen Mehrzahl der europäischen Industriellen ein Danaergeschenk gemacht, dessen Bedeutung in Zukunft man gar nicht absehen kann.

Zwei kleine Beispiele werden dies zur Genüge darlegen. Als ich im Winter 1893/94 auf dem Norddeutschen Lloyddampfer "Sachsen" nach China reiste, befand sich unter meinen Mitpassagieren ein Mailänder Seidenfabrikant. Wie ich gesprächsweise von ihm ersuhr, reiste er nach Shanghai, um dort eine große Seidenfabrik nach europäischem Muster zu gründen. "Bis jetzt," meinte er, "habe ich die Rohseibe von China importiert und sie in Mailand verarbeitet. Aber die Kosten sind mir in Mailand zu hoch. Ich mußte so bedeutende Steuern zahlen und dabei so große Arbeitslöhne, daß ich nichts verdiente. Ich habe mir nun in Shanghai eine Fabrik gebaut, habe meine Werkmeister und Maschinen bei mir und werde meine Seidenwaren nun in Shanghai sabrizieren. Dort habe ich nur sehr geringe Abgaben, und während ich meinen italienischen Arbeitern vier dis fünf Lire Tagelohn zahlen mußte, werde ich den chinesischen Arbeitern nur eine Lire zahlen." Die billigen Arbeitslöhne und Abwesenheit drückender Steuern in China hatten also den guten Signor X., dessen Patriotismus in seinem Geldsack steckte, veranlaßt, sein Unternehmen von Italien fort nach China zu nehmen.

Ein anderer Passagier, ein belgischer Eisenwaren-Fabrikant, begab sich mit ähnlichen Absichten nach China. "Weine Aussuhr," so meinte er zu mir, "geht größtenteils nach Ostasien. Weine Blech- und Eisengußgeschirre sinden auf den Sunda-Inseln, in Siam, China zc. den hauptsächlichsten Absah, aber ich kann mit meinen Arbeitern nicht mehr auskommen. Die Sozialdemokratie wühlt unter ihnen, ein Streik solgt auf den andern, und ich kann meine Bestellungen nicht effektuieren. Ich reise jetzt nach Ostasien, um zu sehen, ob ich nicht in Singapore, Hongkong oder Shanghai eine Fabrik mit hinesischen Arbeitern einrichten kann."

Für meine Fahrt von Japan über den Stillen Ozean nach Kanada benutzte ich den Dampfer "Empreß of Japan" der Kanadian-Pacific-Dampferlinie, unzweifelhaft die schönsten und modernsten Schiffe des Stillen Ozeans, in jeder Hinsicht mit den besten atlantischen Dampfern vergleichbar. Die Offiziere und Bootsleute warén Europäer, ein

großer Teil der Matrosen und sämtliche Stewards waren Chinesen. Auf meinen früheren Fahrten im Stillen Dzean, sowie in der Sundasee, im Golf von Siam und im jüdschinesischen Meer fand ich auf allen Lokaldampsern nur chinesische Matrosen. Dasselbe gilt von den Schiffen der großen englischen Peninsulars und Orientaldampsers. Sesellschait, nur auf den Norddeutschen Lloyddampsern sind die Mannschaften Europäer resp. Deutsche Als ich mit Kapitän Lee des Dampsers "Empreß of Japan" darüber sprach, meinte er: "Ich kann mit amerikanischen oder kanadischen Matrosen nicht zu Streich kommen: sie arbeiten halb so viel wie die Chinesen, machen große Ansprüche, und landen wir in einem ostasiatischen Hafen, so brennen immer einige durch und lassen mich sitzen. Die Chinesen sind sleißig, mäßig, verläßlich und bekommen 15 Dollar mexikanisch (nach dem heutigen Kurse 30 Mark) Wonatslohn, während ich amerikanischen Watrosen 50 Dollar mexikanisch monatlich zahlen mnß."

Die Sache war mir von hohem Interesse, zumal Kapitan Lee ein welterfahrence, mit ben Verhältnissen in Ostasien und Amerika sehr vertrauter Mann war, und die Arbeiterfrage hüben und drüben praktisch beleuchtete. Ginmal erzählte er mir, auf seiner nächsten Fahrt wurde er wohl zwei Wochen in Hongkong liegen bleiben, um das Schiff auszubessern, neu anzustreichen und den Rumpf abkraten zu lassen was zeitweilig geschehen muß, weil sich auf bem Schiffsrumpf Seegras, Muscheln zc. ansetzen, was die Geschwindigkeit des Schiffes beeinträchtigt). Ich hatte schon bei einer frühern Gelegenheit die Dockeinrichtungen von Bancouver gesehen, wo diese Schiffsreparatur gewöhnlich stattfindet, und frug den Rapitan darüber. "Ja," sagte er, "auch ich habe die Sache bis zum vergangenen Jahr in Bancouver beforgen laffen. Aber was wollen Sie? Unfere amerikanischen Arbeiter verlangen vier bis fünf Dollar Arbeitslohn täglich. Samstag machen sie mittags Keierabend, Sonntag wird natürlich nicht gearbeitet, Montag beginnt die Arbeit um einige Stunden später, und schließlich weiß ich überhaupt nicht, ob ich hinreichend Arbeiter in Bancouver finde. Die Chinesen arbeiten vom frühen Morgen bis zum späten Abend, sie haben keinen Sonntag, und ich zahle ihnen 25 amerikanische Cents (eine Mark) täglich Lohn. Es thut mir leid, daß ich diese Arbeit in China beforgen lassen muß, aber es geht nicht anders."

Dies sind nur Beispiele der Art und Weise, wie sich die chinesische Konkurrenz mit der Zeit auch in Europa fühlbar machen wird. Die Ueberschwemmung des europäischen Markes mit chinesischen Produkten, von denen in den letzten Jahren viel gefabelt wurde, steht noch in sehr weitem Felde, wenn nicht ein Jahrhundert darüber vergeht; dies ist nur von Japan in beschränktem Maße zu besürchten; und was die Ueberschwemmung Europas mit asiatischen Arbeitern anbelangt, die von mancher Seite angedeutet wird, so kann sie durch Gesetze verhindert werden. Wirkliche Gesahr sür den ostasiatischen Markt droht Deutschland zunächst durch die große Konkurrenz Japans, das unsere Industrien abgelauscht hat, unsere Produkte täuschend und sogar mit ihrem deutschen Fabriksstempel versehen nachmacht und in China massenhaft zu halben und eindrittel Preisen der deutschen Waren losschlägt, wie ich es selbst in China vielsach wahrgenommen habe. In zweiter Linie kommt dann China, dadurch, daß es sich.

allerdings sehr langsam und allmählich, zum Produzenten unserer Einfuhrartikel ent= wickeln wird; bis dahin haben aber die deutschen Industriellen Jahrzehnte vor sich, die fie in ausgiebigster Beise zur Ausbeutung bes chinesischen Marttes benuten können. In britter Linie broben bem beutschen Handel Gefahren durch das deutsche Großkapital und die europäischen Industrien selbst, indem spekulative Köpfe industrielle Stablissements aller Art in China errichten und das massenhafte Rohmaterial, das sich dort darbietet, Seibe, Wolle, Erze 2c. in China verarbeiten können. Als die Vereinigten Staaten von Amerika sich durch die hohen Bölle gegen die europäische Einfuhr absperrten, wurden von europäischen Industriellen, um die Bolle zu umgeben, Fabriken in den Bereinigten In ähnlicher Weise können Industrielle, wenn die Anlage von Staaten errichtet. Fabriken in China gestattet wird, durch solche die europäische Konkurrenz umgehen. Der Anfang ift bereits gemacht. Singapore, Hongkong und Shanghai haben eine ganze Menge großer Fabrifen, induftrieller Ctabliffements der verschiedensten Art mit chinefischen Arbeitern, obschon die Platverhältnisse dort nicht günstig sind. Es würde auch gar nicht wundernehmen, wenn in den nächsten Jahren in der Rähe der reichen Gisen= minen von Shantung europäische Hochöfen, Gisenwerte, Maschinen, Fabriken 2c., in den Seidendistriften Spinnereien, in den Baumwolldistriften Webereien entstehen wurden. Ein Industrieller in Shanghai, mit dem ich darüber sprach, rieb sich vergnügt die Hände und meinte: "Ich brauche mich hier nicht mit Sozialdemokraten und Anarchisten abzuqualen; ich habe keine hohen Löhne und keine Streiks und brauche für meine Waren feine so großen Transportkoften zu zahlen wie meine Konkurrenten in Europa. Habe ich mein Stud Gelb verbient, so fahre ich nach Europa zurud und amufiere mich." Ein Kommentar zu diesen sehr bezeichnenden Worten ist überflüssige. Diejenigen, die fie angehen, mögen sich biefelben hinter die Ohren schreiben. Es geschieht von mancher Seite genug, um die heimische Industrie, ben Fabritbefiger, den Exporteur lahmzulegen und die Produktion nach Oftasien zu vertreiben.

Es ist inbessen nicht ganz richtig, daß es in China keine Streiks giebt. Im Gegenteil. Sie kommen recht häufig vor, wie ich aus eigener Ersahrung weiß, nur wird von den chinesischen Arbeitern das richtige Maß eingehalten. Ganz wie in Korea bestehen auch in China "Trade Unions", und die betreffenden Kapitel meines Buches über Korea können mit geringen Abweichungen auch für manche Provinzen Chinas gelten. Ieder Erwerbszweig hat seine Arbeiterzunft, welche die Löhne selbst von Iahr zu Iahr nach eigenem Ermessen sehren bie Arbeitgeber nehmen diese Löhne in der Regel ohne irgend welchen Widerspruch an. Die Löhne beschränken sich aber auf 40 bis 60 Pfennige, in den seltensten Fällen auf 80 Pfennige täglich.

Gegen die von Oftasien drohende Konkurrenz ist nichts zu machen. Sie ist teilweise schon da und wird mit jedem Jahrzehnt schlimmer werden. Deshalb sollte der jetzt noch sich darbietende große Markt nachdrücklich und mit vereinten Kräften ausgebeutet werden. Ein Studium an Ort und Stelle würde den deutschen Industriellen darin von größtem Nutzen sein.



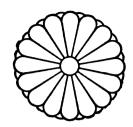

## Zweiter Ceil Japan

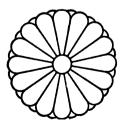

## Pagasaki.



Fräulein Chrysanthemum, diese eigenartige, possierliche Schönheit aus dem fernsten Osten, hat vor etwa dreißig Jahren in Europa ihren Einzug gehalten, einen Einzug, der einem Triumphzuge glich durch den ganzen Kontinent. Europa fand Gefallen an ihrem bepuderten und bemalten Rosotogesichtchen, an ihren seinen, geschlitzten schwarzen Augen mit den hochgezogenen Brauen, an ihrem kirschrot geschminkten, stets lächelnden Munde, an ihren drolligen Stellungen und Bewegungen. Sie trug faltenzeiche, bunte, blumengestickte Kleider, und ihr reiches, glänzendschwarzes Haar schmückten papierene Schmetterlinge. Ihrem Köpschen diente gewöhnlich ein großer, bunter, japanischer Papierschirm als Folie, wie ein Heiligensschein, aber ein solcher für die Heiligen der fremden Götterwelt.

Eine so frische, anmutige, naw = natürliche Erscheinung hatte bas alte Europa schon lange nicht mehr gesehen. Sie war neu und kam sozusagen über Nacht in die Wobe. Wan brachte sie auf die Operettens bühne und das Puppentheater, man malte sie auf Fächer, Vasen und Wandschirme, man modellierte sie in Porzellan und Bronze, man schnitt sie aus Holz, und heute ist sie in Willionen von Exemplaren in ganz

Europa zu finden, von Spanien bis Rußland, von Norwegen bis Griechenland, in Herrscherpalästen wie in bescheidenen Wohnungen. Keine Primadonna hat sich jemals solchen Ruhmes erfreut, wie dieses kleine, putzige, drollige Fräulein Chrysanthemum.

Sie stammt aus Japan und mußte von dort wohl auswandern und sich eine neue Heimat suchen, denn in ihrem Vaterlande ist sie in den letzten Jahrzehnten allsmählich aus der Mode gekommen. Sie hat dort lange genug regiert, Jahrtausende lang. Und während sie Japan verlassen mußte, um so vielen Menschen bei uns in Europa die Köpfe zu verdrehen, hat in ihrer alten Heimat eine andere Dame ihren Plat eingenommen und verdreht den Japanern die Köpfe: Prinzessin Wode aus Paris oder Wien oder sonst welchem Geburtsort, in seidenen, tief ausgeschnittenen Schlepps



kleibern, mit Puffenärmeln und Handschuhen, mit gewaltigen Hüten und seidenen Strümpfen. Der Hof und die elegante Welt im Lande des Sonnenaufgangs fröhnen nunmehr dieser abendländischen Prinzessin Wode. Fräulein Chrysanthemum aber ist dort leider verschwunden; nur in der Provinz hält sie noch Hof, und jene Stadt, die ihr bis auf den heutigen Tag die Treue am meisten bewahrt hat, ist Nagasati.

Nagasati ist die südlichste große Hafenstadt des japanischen Inselreiches und das bei wohl auch die entzückendste. Nirgends paßt Fräulein Chrysanthemum besser hinein; die eine erscheint für die andere wie geschaffen, sie ergänzen sich gegenseitig, und deschalb sind sie einander wohl auch so lange treugeblieben.

Wer von dem ungeheuren, dufteren chinefischen Reiche nach Japan fährt, ber kommt in Nagasafi mitten in eine neue Welt hinein, in die Welt der Keen. Die Landschaften, die sich dem Reisenden bei der Einfahrt in den tief eingeschnittenen Fjord von Nagafaki zeigen, sind von klassischer Schönheit, ideale olympische Landschaften, die man sich nur von ben griechischen Göttern ober von den Schwestern von Fraulein Chrysanthemum bevölfert benten kann. Der Name Tjord erinnert an die kalten, nackten Meereseinschnitte bes nebeligen Norwegen mit ihren Schneeflocken und Gletschern und ihren dusteren menschlichen Ansiedelungen in den Thälern; der Fjord von Nagasati ift das gerade Gegenteil davon. Während dort die Natur majestätisch, allgewaltig, drobend und erdrückend auftritt, schmiegt sie sich hier lieblich und zärtlich an den tiefblauen, klaren, stillen Wasserpiegel, der sich meilenweit ins Herz der Insel Kiuschiu, einem wahren Phäakenlande, hineinzieht. Prächtige Felspartien, fanft ansteigende Berge mit üppigstem Baumwuchs, zierliche, reinliche Dörfchen an ben Ufern; Garten ringsum, daran anschließend wohlgepflegte Reisfelber, so zierlich und schön gehalten, als dienten sie den javanischen Bhaaken, ihren Bewohnern, nur als Spielerei; hier und dort ragen Felseninseln aus der blauen Wassersläche hoch empor, malerisch in der Form, mit kühnen Nabeln und Spiken, und jede berselben gekrönt von ebenso malerischen Kichten ober hochaufstrebenden Arpptomerien; blühende Schlinggewächse klettern an den gelben Felsmauern empor und spiegeln sich in der glatten Wassersläche ebenso treu und natürlich wieder: aus dem Grün blickt hier und dort ein Tempelchen hervor, und auf den Kelsen erheben sich brennrote Bagoden. Dutende biefer Infelden sind in den Fjord hineingestreut, und zwischen ihnen ziehen still und traumhaft die malerisch geschwungenen Boote mit blendend weißen Segeln wie Schwäne einher. Nirgends in der weiten Welt habe ich so ideal schöne Landschaften gesehen wie hier rings um das japanische Inselreich. Fast erscheint es wie eine Profanation, daß die schnaubenden, schwarzen, Roblenrauch pustenden Dampferkolosse mitten durch diese Feenwelt fahren, daß prosaische stählerne Schiffsschrauben die blauen Wasserfluten aufwühlen, daß noch viel prosaischere Matterof-fact-Menschen in die Heimat von Fräulein Chrysanthemum hineingedampft tommen.

Dort, ganz im Hintergrunde bes Fjords, eingesattelt zwischen bem hohen, bewaldeten, tempelgekrönten Bergen liegt diese Heimat, Nagasaki.

Die Dämmerung ist angebrochen, die grauen, einförmigen Dächer der niedrigen, zierlichen Holzhäuschen der Stadt sind kaum von dem Grün der Bäume zu unter-

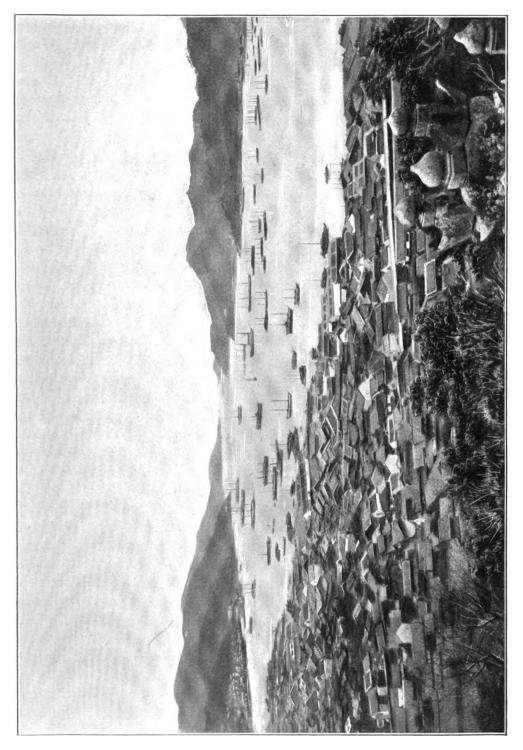

scheiben. Balb erscheinen rings um den Hafen Lichter, rot, blau, weiß, in allen mögelichen Farben der Papierlampions; sie werden immer zahlreicher und flimmern endlich in vielen Tausenden in den Straßen vor den Häusern, an den offenen Beranden auf; sie ziehen sich die umliegenden Anhöhen hoch hinauf bis zu den Tempeln; aus der Ferne dringen die Klänge der Samisen schwach zu uns herüber, dazwischen Gelächter und Gesang, wie von dem fröhlichen Treiben eines sommernächtlichen Gartenfestes.

Früh morgens werbe ich durch ähnlichen Gesang, ähnliches Gelächter aus meinen Träumen geweckt, in benen zierliche Musmis und Tänzerinnen im Gewande Chrysanthemums die wichtigste Rolle gespielt haben. Durch das kleine runde Fensterchen meiner Schiffskabine blickt lächelnd Chrysanthemum felbst herein! Ja, bas ift fie! Dieselben schalthaften Schlitzaugen, derfelbe rofige Mund. Aber welcher Anzug, welche Geftalt! Und wie kam fie nur an meine Kabinenluke, die doch gewiß mehr als fechs Meter über dem Wasserspiegel erhaben ift? Nun sehe ich es; ein großes, plumpes Rohlenboot, mit Kohlen schwer beladen, liegt an der Seite unseres Schiffes, und einige hohe, bis aufs untere Verbeck reichende Leitern find an das Schiff angelehnt worden. Sproffen biefer Leitern fiten von oben bis unten lauter Chrysanthemum und aucken neugierig durch die Kabinenluken. Sie sind alle gleich gekleidet: nicht in die schönen, vielfarbigen, faltenreichen Kimonos, sondern fie tragen enganliegende, bis etwas über die Knie reichende Hosen und lose, vorne nur notdürftig schließende Jaden aus dunkels blauem Stoff, ohne irgendwelche Unterkleiber. Die Füße sind nackt, dafür umhüllen buntgestreifte Kopftücher ben Ropf und lassen nur die hübschen, frischen, freundlichen Gesichtchen frei. Ein Kohlenschiff nach bem andern legt sich an unsere Seite, ganze Reihen von Leitern stehen nun nebeneinander, viele Dutende von kleinen putigen, prallen japanischen Mäbchen sitzen auf den Sprossen, alle lächeln und schäfern und schwatzen miteinander. Die älteste mag kaum siebzehn, achtzehn Jahre zählen. Unten in den Rohlenschiffen werden endlich große Rörbe mit Steinkohlen gefüllt und ben Mädchen, die zu unterst auf der Leiter stehen, gereicht. Diese heben sie über ihre Köpschen zu den nächsten Sprossen empor, und so passieren sie von Hand zu Hand, bis sie auf das Berdeck kommen. Dort nehmen andere Mädchen die Körbe in Empfang, schütten den Inhalt in den Kohlenschacht und schleubern die leeren Körbe mit fraftigem Schwung auf die Kohlenschiffe zurud. Der Rohlenstaub bedeckt sie bald vom Kopf bis zum Fuß, schwärzt die Gesichter, die winzigen Händchen und die Brufte, denn sie haben der Hitze wegen die Jäckchen geöffnet. Man erkennt nicht einmal mehr das stereotype Lächeln und gar bald sehen sie aus wie kleine, kohlschwarze Teufelchen. Man follte es kaum für möglich halten! Diese garten, blutjungen Geschöpschen, die höchstens zum Guitarrezupfen, zu Spiel und Tanz geboren scheinen, sind in diesem Lande der Phäaken Lastenträger, Kohlenarbeiter!

Um den Bug unseres Riesenschiffes tummeln sich dicht neben und zwischen den rußigen, schmutzigen Kohlenbarten hindurch blendend weiße, so rein gescheuerte Sampans (Ruderboote) herum, daß man glauben könnte, sie wären alle erst vor einer Stunde aus den Werkstätten gekommen. Halbnackte Japaner mit bronzesarbigen, sehnigen Gliedern

Beffe-Bartegg, China und Japan.

Digitized by Google

handhaben sie geschickt und führen die Bassagiere bes Dampfers and Land. Gin langes Ruber ist am Steuer besestigt, und mit diesem machen sie ähnliche Bewegungen wie ber Kilch mit seinen Schwanzflossen. Die Japaner haben bei ihren kleinen Kahrzeugen die Kunst der Fortbewegung den Kischen abgelauscht. Bor mir dehnt sich auf der Ditseite ber weiten paradiesischen Bucht eine lange Reihe einstöckiger Säuser in europäischem Stil aus, die das europäische Settlement von Nagasati bilben. Dieser reizende Hafen gehört nämlich mit sechs anderen zu den für Europäer offenen Städten des javanischen Reiches, und auf dem wenige Heltare großen Alächenraum, den die Javaner den Weißen zur Berfügung gestellt haben, durfen sie ihre Saujer bauen, ihren Geschäften Naggsafi ist der älteste dieser Häfen, denn schon vor beinahe dreihundert Jahren hatten die damaligen herren der Ozeane, die Hollander, die Bewilligung erhalten, hier ein Settlement zu gründen. Davon ist freilich nichts mehr vorhanden. Die den Safen entlang laufende Bundstraße hat nur moderne, bescheibene Säuser aufzuweisen, ebenso ihre Barallelstrake landeinwärts und die Berbindungsaassen, in denen die Chinesen ihre Wohnungen aufgeschlagen haben. Kaum hundert Europäer, die Konsuln der fremden Mächte mit eingerechnet, wohnen hier, aber boch haben fie ihren eigenen Rlub mit Billarde, Spiele und Lesefälen, wo man fich irgendwo im Herzen von Europa, nur nicht in Japan fühlen könnte. Weiter füblich gegen das Meer zu liegt, versteckt zwischen üppigen Gartenanlagen, ein bescheidenes Hotel, dessen Rame Bellevue burch die wunderbare Aussicht auf das japanische Nagasaki sehr wohl begründet ist.

An der Landungsstelle erwarten ganze Batterien von Rickshaws die ankommen= den Reisenden. Weißder Leser, was eine Rickshaw ist? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte er sie schon längst in Europa zur Einführung gebracht. Die Rickshaw ist das bequemste, angenehmste, ruhigste und billigste Fuhrwerk, das je zur Fortbeförderung der Menschen erschaffen wurde. Helios hatte in keinem bequemeren zur Sonne, ber Teufel in keinem luftigeren zur Hölle fahren können. Die Rickshaw ift eine offene, niedrige Biftoria ohne Kutschersitz, auf zwei Rädern und für einen Menschen Raum gewährend, der sie mit derselben Leichtigkeit besteigt, als wolle er sich in einen Armstuhl setzen. Borne ist eine Gabelbeichsel angebracht. Ein japanischer Kuli stellt sich bazwischen, bebt bie Deichsel mit ben Sanben auf und galoppiert mit ber Ricksbaw und ihrem Infassen Der gewöhnliche Fahrpreis für eine Fahrt ist zehn bis zwanzig Pfennige, und die Miete für einen halben Tag von sechs Stunden beläuft sich auf 50 Pfennige Deshalb fällt es in Japan auch wenigen ein zu gehen. Die Rickshaw ist das allgemeine Beförderungsmittel der Europäer. Sede Rickshaw und jeder dazugehörige Kuli hat seine Nummer, gerabeso wie unsere Droschken, und alle stehen unter polizeilicher Kontrolle.

Nummer 415 ist leiber nicht zu sehen. Ich hätte gar zu gerne Nummer 415 gewählt, denn wer Pierre Lotis Madame Chrysanthème gelesen hat, der weiß, daß 415 Pierre Lotis Schwager war. Indessen Nummer vier hat ebenso kräftige Lungen und ebenso kräftige Beine. Kaum sitze ich in seiner Rickshaw, so läuft er auch schon im Galopp von dannen. Die Frühlingshitze ist groß, und auf die Gesahr hin, von einem

schlitzäugigen Polizisten eingestellt zu werden, hat sich Nummer vier seiner zwei Kleidungssitücke, ähnlich wie sie die vorgeschilderten Kohlenjungfrauen tragen, entledigt. Um den Anstand einigermaßen zu wahren, thut er es seinen anderen Rickhawkollegen gleich und legt um den Leib einen weißen Landwandstreisen, so groß wie eine weiße Ballfravatte. Sein muskelreicher Rücken glänzt von Schweiß wie polierte Bronze; das Wasser läuft ihm von den Schultern und Beinen herunter, er keucht und pustet, aber die Beine tragen ihn und seinen Wagen und mich sederleicht den Bund entlang nach dem alten japanischen Stadtteil, dem eigentlichen Nagasaki.

Der erfte Gindruck, den die langen, engen Gäßchen mit den bescheidenen, einstöckigen Häuschen jest in den späten Vormittagsstunden machen, ist enttäuschend. Straßen auf, Straßen ab basselbe ewige Ginerlei; gutes, mit peinlicher Sorgfalt reingehaltenes Pflaster, mit dem Trottoir nicht längs der Häuser, sondern in der Mitte der Straße; Matten- und Leinwandbächer schützen die langen Reihen von Kaufläden gegen die brennende Sonnenhite; die Rauflaben nehmen die ganzen Sauferfronten ein, die weder Thuren noch Jenster haben; ber ganze verfügbare Raum ist mit Waren ber verschiedensten Gattung belegt, hier koftbare Bronzen und Porzellane, dort Ruftungen, Schwerter und Helme, daran anstoßend Papierwaren, Lampions, Schmetterlinge, Drachen; dann wieder Seidenwaren oder allerhand Artifel aus Schildpatt, eine der Hauptindustrien von Nagafaki. Ebenso wenig wie nach vorne, haben die hölzernen Häuschen nach hinten eine Mauer; mahrend ich burch bie Strafen fliege, fann ich bas Innere ber Häuser von einem Ende zum anderen sehen; alles ist offen, auf den ungemein keinlichen Strohmatten des erhöhten Jugbodens fauern schläfrige Japaner, Männlein und Weiblein, der Hitze wegen in tiefem Neglige, und rauchen ihre winzigen Pfeifchen, mit Röpfen, die faum groß genug find, um unseren garteften Damen als Fingerhut zu bienen; ober fie schlafen, auf die Matten hingesteckt, einen Holzklot als Kissen unter dem Kopf; ober fie hoden auf ihren Waben, die beliebteste Stellung, und schlürfen Thee aus winzigen Täkehen, den Theetopf vor sich auf dem Boden. Mitten durch die Säufer durch gewahre ich hier und bort ein winziges Gärtchen mit furios gebogenen und verschlungenen Fichten, mit Wassertumpeln und winzigen Brücken darüber; auf den tischgroßen Rasen= flächen stehen allerhand Bronze- und Steinfiguren, die reine Spielerei, denn viele der Gärtchen nehmen nicht mehr Raum ein als eines unserer europäischen Wohnzimmer. Blate, Squares, öffentliche Garten giebt es in bem alten Nagasafi feine; alles ift uralt, flein, niedlich und, was mich feltsam, aber angenehm berührte, durchaus japanisch. Bon der Modernisierung des alten Japan, die sich dem Besucher von Notohama, Osaka, Totio und andern Städten so unangenehm aufdrängt, sind in Nagasafi nur wenige Spuren zu sehen, und boch war gerade bieser Hafen ben Raukasiern schon über zwei Jahrhunderte geöffnet, als die anderen jedem Europäer noch hermetisch verschlossen Damals, im alten Japan, war Nagasafi ber moberne, europäische Hafen; jest im modernen, europäischen Japan ift Magasafi berjenige, ber am meisten Alt-Japan bewahrt hat. Nirgends sieht man in den Kaufläden so gute, alte Prachtstücke der japanischen Runft, wie hier; nirgends so echtes und schönes Satsuma- und Sizen-Vorzellan; 23\*

alte Scibenstoffe und Stickereien, Küstungen und Bronzen. Man könnte sein Vermögen opfern, um all' diese entzückenden Produkte einer fremdartigen Kunst zusammenzukausen: trete ich in einen Kaussaben, flugs liegen die Händler, Vater, Mutter und Tochter, vor mir auf allen Vieren und berühren aus lauter Artigkeit mit der Stirn den Boden, und während der Papa die kostdarsten Stücke aus Schachteln und Papier, Baumwolle und Seidenküchern herauswickelt, um sie mir zu zeigen, dereitet ein Fräulein Chrysansthemum, seine Tochter, mit ihren zarten Fingerchen Thee und überreicht mir kniend eine Tasse. Dabei ist sie so niedlich und hübsch und lächelt so einschmeichelnd kokett, daß man viel eher vor ihr auf die Knie fallen möchte.

Die gütige Vorsehung hat Nagasati bisher auch noch vor Fabriken, elektrischem Licht und Pferdebahnen bewahrt; alles ist noch beim alten; Dellampen brennen in vielfarbigen Lampions in den Straßen; in den Werkstätten der Bronze- und Schildpatt-Händler hocken die Arbeiter in paradiesischem Kostün und arbeiten mit ihren japanischen Werkzeugen.

Am jenseitigen Ende der eigenartigen alten Stadt mit ihren schnurgeraden, sich rechtwinklig schneidenden Straßen, die wohl noch selten, wenn überhaupt jemals, von einem Lastwagen oder einer Equipage befahren worden sind, zieht sich die Borstadt Oschudschendschi die reich mit alten Kampferbäumen besetzen Höhen empor. Dort, in einem der niedlichen Häuschen mit den offenen Veranden und den hübschen Gärten mit blühenden Glycinen, hat auch Pierre Loti mit seiner Frau Chrysanthème gewohnt; welches der Häuschen es wohl sein mag? Gegen die Meeresducht zu sind die Berghänge mit Tausenden von Grabdenkmälern, alten, mit Farnkraut und Wyrten überwucherten Steinen bedeckt, und zwischen beiden führt eine wundervolle Treppenanlage mit gewaltigen steinernen Thorbogen die Anhöhen empor zu dem berühmten DeSuwa-Tempel, einem der schweischen Shinto-Tempel Japans. Nummer 4 macht vor der Riesentreppe Halt, wischt sich mit den Händen den triesenden Schweiß von den Gliedern und ladet mich ein, den Tempel zu besuchen.

Es ist eher eine ganze Reihe von Tempeln, die dort oben inmitten eines Waldes von kolossalsten Kampferbäumen und Kryptomerien vor langer, langer Zeit errichtet wurden: Kleine, einfache Holzhäuser mit schweren, grauen, bemoosten Dächern und weiten, von Galerien umgebenen Vorhösen, in denen fromme Daimios im Lause der Jahrhunderte Opferlaternen, steinerne Wasserbecken, Drachens und Gößengestalten, ja sogar ein bronzenes Pserd haben ausstellen lassen. Das letztere ist eine Berühmtheit Japans, wohl wegen seiner für dortige Verhältnisse selten schönen Aussührung. Pierre Loti behauptete, es wäre aus Jade (Nephritstein), indessen sein reizendes Buch Madame Chrysanthème ist so voll von Unrichtigseiten, daß man ihm auch wohl das steinerne Pserd hingehen lassen nuß. Nur seine Chrysanthème, diese Gattin auf Zeit, hat er richtig geschildert, dann auch die Tänzerinnen und Sängerinnen.

Bei jedem Treppenabsat haben die Japaner hier Tempelchen und Shintoschreine errichtet; über jedem Thor sind die charakteristischen Neujahrs-Hansselle gespannt, mit langen, herabhängenden Papiersehen, zur Abwehr der bösen Geister. Die Treppe scheint gar kein Ende zu nehmen. Den Gläubigen wird in Japan der Tempelgang schwierig

357

gemacht, eine Art körperlicher Buße, bevor man zum Beten kommt. Glaubt man die höchste Terrasse mit ihren weiten Galerien und Tempeln erklommen zu haben, so zeigt sich jenseits noch eine Treppe, die zu dem heiligsten der Schreine emporführt. Weißsgekleidete Priester mit kahlgeschorenen Schädeln huschen in den Gängen auf und nieder, verschwinden hinter weißen Vorhängen; andere halten eben unter allerhand geheimnissvollem Ceremoniell ihren Götterdienst; wieder andere ruhen in den Nischen und Seitengebäuden und schmauchen ihre Pfeischen, deren Rauch sich mit jenem der Weihrauchshölzehen vermengt, die in ungezählten Wengen vor den bronzenen, steinernen und hölzernen Gößenbildern brennen.

Bur Linken führt ein Thor nach einem großen schattigen Garten. Welche lleberraschung! Unter ben riefigen Kampferbäumen stehen hier eine Anzahl Theehäuser, und vor jedem derfelben laden uns buntgekleidete Musmis mit freundlichem Lächeln zum Besuch ein, Musmis in roten, blauen und rosenfarbigen Kimonos, mit Blumen befäet, Blumen auch in dem üppigen schwarzen Haar, den Samisen, die japanische Guitarre in ber Hand, und treten wir ein, flugs werfen sie sich zu Boben und harren ber Befehle. Dann bringen fie, immer lächelnd, Stuhl und Tischen herbei, es folgen Aschenbehälter mit glühenden Kohlen, dann die zierlichsten kleinen Vorzellanschüffelchen mit den scheußlichsten Egbarkeiten. Sie drücken einem in reizend nawer Weise die japanischen Chop-Sticks (Efhölzchen) in die Hand und lachen über unsere Ungeschicklichkeit. Drei, vier, fünf von diefen zierlichen Geschöpschen kauern rings um mich auf bem Boden und befühlen meine Kleider, zupfen an meiner Uhrkette, nötigen mich zu effen und zu trinken. Ob ich nicht möchte, daß sie tanzten? Gewiß. Sofort wird ber Samisen berbeigeholt, und mahrend eine an ben Saiten zupft, tangen die anderen bie eigentümlichen japanischen Tänze, ben Manzai, Kistu und Oguranama, tanzen sie mit ben Händen, den Hüften, den Köpfchen und Knieen, nur nicht mit den Füßen. Dabei sehen sie so reizend aus, so verführerisch, so jung, vierzehn, fünfzehn Jahre, daß man nicht französischer Seeoffizier zu sein braucht, um sich in diese Chrysanthèmes zu verguden. Und reift man sich endlich los von den kleinen Zauberinnen, dann fallen sie nieder auf alle Viere und berühren ganz bemütig mit der Stirne den Boden. Sagonara, Sanonara!

Jenseits dieser Theehäuser behnt sich ein wunderbarer Naturpark aus, voll von mehrhundertjährigen Kampferbäumen und hoch emporstrebenden, dickstämmigen Kryptomerien, wie die Säulen gotischer Kirchen. Un manchen Vorsprüngen sind die Bäume umgehauen, und man gewahrt das wunderbare Bild des Hafens mit der Stadt und den vielen Schiffen, mit den bewaldeten Bergen der Umgebung und den zahlreichen Felsenisseln weit draußen im Fjord. Ich würde nach dem vielen Schönen, das ich in verschiedenen Teilen des japanischen Inselreiches gesehen, diesen Tempelhain von Nagasafi immer noch zu dem Schönsten rechnen.

Am Abend trete ich den Rückweg nach der Stadt an, und unten angekommen zeigt sich mir in den Seitenstraßen vereinzelt das seltsame, kaum glaubliche Schauspiel, das Pierre Loti in der Heimat von Fräulein Chrysanthème so oft gesehen hat:

"Zwischen fünf und sechs Uhr nachmittags ist jedes lebende Wesen nackt; Kinder, junge Leute, alte Männer, alte Frauen, alles sitt in einem Bottich irgendwelcher Art und badet. Und das sindet wo immer statt, in den Gärten, in den Hösen, in den Kausläden, selbst auf der Thürschwelle, so daß die Unterhaltung mit den Nachbarn auf der anderen Seite der Straße leichter vor sich gehen kann. In dieser Situation werden Besucher empfangen, und die Badenden verlassen ohne das geringste Zögern die Badewanne, um dem Besucher einen Sitz anzubieten oder mit ihm einige siebenswürdige Redensarten zu wechseln. Indessen, weder die jungen Mädchen noch die alten Frauen gewinnen etwas durch dieses ursprüngliche Auftreten. Sine japanische Frau, ohne ihren langen Kimono und ihren breiten, anspruchsvollen Obi (Leibbinde), ist nichts als ein winziges, gelbes Wesen mit trummen Beinen und flacher, formloser Brust; keine Spur bleibt zurück von ihren künstlichen kleinen Reizen, die gleichzeitig mit ihrer Kleidung verschwunden sind."

Die Wahrheit dieser Bemerkung hat gewiß jeder empfunden, der die Japanerinnen im Bade gesehen hat, und gesehen hat sie jeder Japanbesucher, auch wenn er sie nicht gesucht hat, ja selbst, wenn er getrachtet hätte, ihnen auszuweichen, denn sie sind, wie gesagt, morgens und abends recht häufig zu sehen. Wie beim Schmetterling, so sind es auch bei den Chrysanthèmes von Japan nur die Flügel, die Kleider, welche sie so reizend machen.

Ob denn das Urbild von Madame Chrysanthème, die japanische Gattin Bierre Lotis, auch eine solche Enttäuschung für ihn war? Mein Schiff fuhr erft spät abends weiter, ich hatte also noch hinlänglich Zeit, ihr meinen Besuch abzustatten. Aber wie fie finden? Ueber ben Bund schlenbernd, tehrte ich bei bem Konful einer großen, uns nahestehenden Kontinentalmacht ein, um mich nach ihr zu erkundigen. bem Erscheinen von Bierre Lotis Buch zu einer Weltberühmtheit geworben, so wird man sie doch in Nagasaki noch viel beffer kennen. Der gute Konsul hatte aber gar keine Ahnung von Pierre Loti und kannte weber das Buch noch die Heldin besselben. Wo ich denn darüber Auskunft erhalten könnte? Vielleicht im französischen Konsulat. Ich kletterte awischen ichonen, tropischen Garten hinauf zu bemielben. Loti? Madame Chrysanthème? Der Beamte zuckte die Achseln. "Bedaure. Unbekannt." er jeden Marineoffizier kennen, der in Nagafaki herumspaziert. Es kommen so viele französische Kriegsschiffe hierher. Gewöhnlich steigen sie bei Madame L., der Besitzerin des Hotel Bellevue, ab.

Das Hotel ist ganz nahe, und ich hatte doch die Absicht dort zu essen. Madame L. ist die dritte Witwe eines französischen Journalisten, der vor einigen Jahren in Tokio eine Zeitung, Courrier du Japan, gegründet hat. Nach einigen Nummern starb die Zeitung, geradeso wie ihr Gründer, an der Auszehrung. Seither warf sich die Witwe auf das Hotelwesen und darbt nicht mehr. Beim Kaffee, den ich auf der Hotelterrasse an ihrem Tisch einnehme, frage ich sie nach Pierre Loti und Madame Chrysanthème. Sie sach auf. "Mais Monsieur, c'est un kareeur! Er war in Nagasaki, hat aber weder Haus noch Frau hier gehabt. Das ist ja alles erdichtet! Er hat bei mir gewohnt und

gegessen." — "Und Madame Chrysanthème?" frage ich weiter. "Quand à ça", ant-wortet sie mir, "es giebt Tausende hier. Sie brauchen nur zu pfeisen, und sie kommen. Aber Pierre Loti hat niemals mit einer solchen zusammengewohnt. Das einzige Wahre in seinem Buche ist seine Beschreibung von Nagasati und seine Bemerkung, daß das vermeintliche Bronzepferd im Osuwatempel aus Jadestein ist."

Ich empfahl mich und kehrte enttäuscht auf mein Schiff zurück. Ein paar Stunden vorher hatte ich selbst vor dem Bronzepferde gestanden und mich, mit dem Taschenmesser daran krazend, überzeugt, daß das Pferd aus Bronze sei. Ob die Geschichte mit Pierre Loti, welche mir die Besitzerin des Hotels erzählt hat, ebenso unrichtig ist wie jene mit dem steinernen Pferd?





## Durch das japanische Mittelmeer nach Kobe.



Wenn ich mir die vielen Länder, die ich in den verschiedenen Weltteilen gesehen habe, vor Augen zaubere, so kann ich doch keines finden, das sich an landschaftlichem Reiz, an idhllischer Schönheit mit dem Paradiese von Oftasien, mit Japan, vergleichen ließe, und in diesem letztern ist wieder die Inlandsee das Schönste.

Man benke sich den vielgerühmten Lago Maggiore mit Palanza und seinen borromëischen Inseln hundertmal vergrößert, so hat man ein annäherndes Bild der Inlandsee. Kein anderer Erdenstrich könnte den Bergleich mit ihr aushalten, und selbst der Lago Maggiore ist lange nicht so lieblich und zugleich großartig. Der großen Hauptinsel des japanischen Reiches, Hondo, sind gegen Südosten drei andere große Inseln vorgelagert, Kiuschiu, Schikolu und Awadschi, und zwischen ihnen breitet sich eine Wassersläche von etwa 350 Kilometern Länge und zehn dis fünfzig Kilometern Breite aus, die mit der ungeheuren Wasserwüste des Stillen Dzeans nur durch schmale Straßen verbunden ist. Diese von den vier genannten Inseln umschlossene Wassersläche ist die Inlandsee.

Auf meiner Dampfersahrt von Nagasati nach dem in der letzten Zeit vielsgenannten Schimonoseki bildeten einige Reisebeschreibungen über Japan meine Lektüre, und unwillkürlich mußte ich über die Ueberschwänglichkeit lächeln, mit welcher die Schönheiten der Inlandsee, deren Portierloge sozusagen Schimonoseki bildet, darin gepriesen werden. Allein die Wirklichkeit übertrifft thatsächlich alle Schilderungen. Schimonoseki selbst hat daran freilich keinen Anteil; ein kleines, bescheidenes Städtchen, der Hauptsache nach nur aus einer Straße bestehend, die sich auf zwei Kilometer längs des Nordusers der schmalen Weerenge hinzieht. Der Wastenwald von unzähligen Segelbooten entzog es unserem Anblick, so daß ich den Aufenthalt unseres Dampfers in der gegenüberliegenden großen, schwarzen Kohlenstation Wodschi benutzte, um auf einer der flinken Dampsschaluppen, welche den Verkehr zwischen beiden Ufern der Weerenge besorgen, nach dem Städtchen zu sahren. Vor den Holzhäuschen und rings

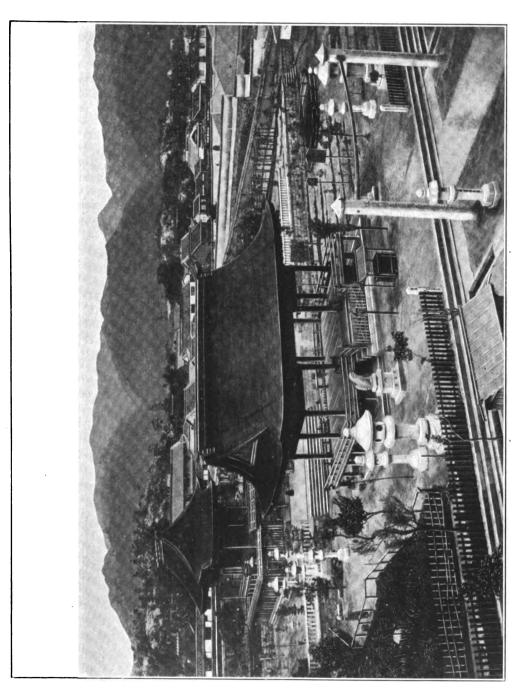

ASTON, LEWISK A.

um die Warenhäuser herrschte reges Leben. Schimonoseki ist von der europäischen Kultur noch vollständig unberührt geblieben, und ganz wie vor der großen Revolution kleiden sich und leben die Einwohner auch noch heute. Selten wird es von Europäern besucht, kaum daß ein halbes Dußend von Touristen in jedem Jahre in einem der kleinen urjapanischen Gasthöfe absteigt. Hinter dem Orte, die waldgekrönten Anhöhen hinauf, ist jedes Fleckhen Landes von den fleißigen Japanern bebaut worden, und auf beiden Seiten der Meeresküste bilden die zahlreichen, mit Kanonen besetzen Festungs-werke die einzige Unterbrechung.

Die Schimonosekistraße mit ihren hohen, malerischen Uferbergen und der hier itets heftigen Flutströmung erinnerte mich lebhaft an den Rhein, etwa bei Bingen. Die Breite ist auch nicht viel größer, nur sind die Krummungen stärker, so daß die großen Seedampfer mit besonderer Sorgfalt gelenkt werden muffen. Nach kurzer Fahrt treten die Ufer zurück, und wir befanden uns in dem am wenigsten schönen Teil des Binnenmeeres, der weiten, tiefblauen, spiegelglatten Sumo-Nada. Aber schon nach zweistündiger Fahrt sahen wir vor uns eine Anzahl von Inseln aus der Seefläche emporfteigen, und während ber nächsten zwanzig Stunden kamen wir aus dem großartigen Insellabyrinth der Inlandsee gar nicht mehr heraus. Tausende und Abertausende von Inseln bedecken hier die Wassersläche, Infeln in jeder Größe, bis zu kleinen, kaum einige Meter hoben Felsen, alle in so malerischen Formen und in so entzückender Gruppierung, daß man bei der Betrachtung diefer idealschönen Scenen in Bewunderung schwelgt. Die Baffagiere unseres Dampfers blieben den ganzen Tag über auf Deck; vergeblich wurde der Gong zu ben Mahlzeiten geläutet, und selbst als nach der entzückendsten, ewig wechselnden Beleuchtung die Sonne untergegangen war und schließlich Mond und Sterne auf dem Firmament erschienen, konnten sich nur die wenigsten entschließen, die Kojen aufzusuchen. Un manchen Stellen befand sich unser Dampfer in einem Seekessel von zehn bis zwanzig Kilometer Durchmeffer, auf allen Seiten von Land eingeschloffen, und nirgends war eine Durchfahrt zu entdecken. Hohe Bergketten erhoben sich coulissenformig hintereinander, manche bewaldet, manche mit steilen. kuhnen Bulfansviken; die weite Seefläche wurde von zahllosen Segelbooten durchfurcht, alle in alten malerischen Formen mit blendend weißen, viereckigen Segeln; ruhig wie Schwäne glitten sie einher und näherten sich unserem gewaltigen Dampfer; bann konnten wir auch die veinliche Reinlichkeit dieser nicht wie die Chinesenboote bemalten, sondern weiß gescheuerten Schiffe bewundern, deren Insassen ein geradezu ideales Leben von Ruhe und Behaglichkeit führen mochten. Zwischen ben hoch aus dem Wasser ragenden Bootenden erhob sich auf den meisten eine kleine Kabine mit Wänden aus Bambusgeflecht, und im Innern lagerten die Insassen, ganze Familien, anscheinend unbekummert um ben häflichen, schwarzen Rauch pustenden, lärmenden Riesendampfer, der die olympische Ruhe und Erhabenheit dieser einzig schönen Natur so rücksichtslos störte.

Auf solche scheinbar vollständig landumschlossene Seen folgten enge, von hohen Felseninseln eingefaßte Weerengen, die durch ihr heftiges, schäumendes Flutenspiel reißenden Bergflüssen glichen, und waren sie, nicht ganz ohne Gefahr für den Dampfer, passiert,

jo traten uns wieder die entzückenbsten Inselgruppen vor Augen; die aus den blauen Fluten emporsteigenden Anhöhen waren bis hoch hinauf durch die fleikigen Inselbewohner in Terrassen geteilt worden, um die Bebauung zu ermöglichen; auf jeder Infel zeigten sich diese parallelen Terrassenlinien, während in den lauschigen, saftiggrunen Thälern, halb verstedt zwischen schattigen Hainen, die reinlichen Hauschen ber Einwohner lagen. Zuweilen fuhren wir so nahe an ihnen vorbei, daß wir mit aller Deutlichkeit die Einzelheiten ihrer bescheidenen Haushaltungen wahrnehmen konnten: ober den Strand entlang zogen sich größere Städte hin mit Tempeln und Bagoden und regem Schiffsverkehr. Tempelchen und Heiligenschreine mit zahlreichen hochroten Opferthoren thronten auch auf den fleinsten Felseninselchen, gewöhnlich beschattet von ungemein malerischen, phantastisch geformten Fichten, beren lange, bis ins Wasser reichende Aeste von dem durch unseren Dampfer aufgeworfenen Wellenspiel bewegt Ueber bem ganzen entzückenden, stets wechselnden Bilbe lag solcher Friede, solch Wohlbehagen, daß man am liebsten gleich hier ausgestiegen wäre, um inmitten dieses glücklichen Inselvölkchens den Rest seiner Tage zu verleben. Manchmal erinnerten mich gewisse Strecken dieses Binnenmeeres an die Azoren, an die schönen Sandwich-Inseln, Taufende von Kilometern weiter öftlich, mitten im Großen Dzean gelegen; dann wieder an die Thousand Islands im St. Lorenzostrom, die ich so oft durchfahren habe, oder an den herrlichen träumerischen Buget Sound im fernen Washington-Territorium. Wie die noch heute von Indianern bewohnten stillen Waldinseln dieser amerikanischen Inlandsee mochten die Inseln, an denen wir vorüberglitten, vor undenklicher Zeit ausgesehen haben. Seit Jahrtausenden aber sind sie schon der Kultur unterworfen, und gerade diese Bereinigung von verständnisvoller Kultur und idealer Natur ist es, welche bas Inlandmeer so reizvoll macht. Manche dieser Tausende von Inseln sind heilige Stätten ber Japaner, fo die Insel Minabschima in der Rabe der großen Stadt Hiro-Ein einziger herrlicher Bark mit riesenhaften, uralten Kryptomerien umgiebt die wunderbaren Tempel, denn an diese Baumriesen darf die Art nicht angelegt werden; mitten unter den Bilgern ziehen die flüchtigen Waldbewohner, die Hirsche, umber und laffen fich mit der Hand füttern; nach einer uralten Borfchrift durfen auf diefer heiligen Insel keine Geburten und keine Todesfälle vorkommen. Erwartet man folche Ereigniffe, so werben die Betreffenden ans Festland geschickt.

Zu schnell vergingen uns Passagieren der Tag und die Nacht, und am nächsten Morgen sahen wir mit Bedauern das Ziel unserer Reise, gleichzeitig das Ende des Binnenmeeres, die weiße Stadt Kobe vor unseren Augen am Horizont auftauchen. Aber glücklicherweise wird dem Weltwanderer durch japanische Dampfer Gelegenheit geboten, die Inseln der Inlandsee zu besuchen und länger auf ihnen zu verweilen. Freisich sind diese Dampfer nicht solche europäischer Art. Nur der Schiffskörper und die Maschinen sind europäisch, alles Uebrige ist japanisch; der Reisende muß sich mit der recht frugalen japanischen Kost zufriedengeben, und will er seine Kabine betreten, so muß er sich zuvor seines Schuhwerfs entledigen, gerade so, als würde er ein japanisches Haus besuchen. Aber wie gerne opfert man die gewohnte Bequemlichkeit, um

diesen ostasiatischen Lago Maggiore zu besuchen und einige Wochen ungetrübten Glückes inmitten der entzückendsten Inselwelt des Erdballes zu verleben.

Obichon Kobe, dieser nächst Nokohama größte und besuchteste Seehafen bes Wifadoreiches, ebenfalls zu den angenehmsten Orten des letteren gehört, wirkte die Landung hier doch ernüchternd auf uns, als waren wir aus dem Olymp herabgestiegen mitten unter das prosaische, geschäftige europäische Erdenwallen. Robe ist nämlich in der That nichts weiter als ein Stückhen Europa, an den Strand der größten Japaninsel Hondo versett. Freilich ein schönes Stud Europa, etwa ein Stud der Riviera, Mentone ober Bordighera. Eine schöne breite Strafe mit Baumalleen und grunen Rasenflächen legt sich um die stets mit hunderten von Dampfern und Segelfahrzeugen belebte Bucht, an der Landseite mit blendend weißen stattlichen Gebäuden besetzt, in beren Mitte die schwarz = weiß = rote Flagge auf dem deutschen Konsulate flattert. Am füblichen Ende dieser Häuserreihe ragt eine von einem Leuchtturm überhöhte Land= zunge weit in die Bucht; fie wurde durch die Schlamm= und Steinmaffen des zuweilen sehr wasserreichen Mingtogawaflusses aufgeworfen, der hier an seiner Mündung die Grenze zwischen Kobe und der japanischen Zwillingsstadt Hiogo bildet. Indessen von einer Grenze zwischen beiden kann hier eigentlich nicht gesprochen werden, benn beide Städte find durch ihre Intereffen, durch ihren geschäftlichen Berkehr längst miteinander vereinigt, und die Ufer zu beiden Seiten des Minatogamaflusses, welche einst die Städte voneinander trennten, find heute in reizende Parkanlagen verwandelt, ein beliebter Spaziergang ber Europäer sowohl wie ber Japaner.

Robe ift ein Beispiel bes in seiner Art geradezu amerikanischen Städtewachstums, den auch mehrere andere Orte Japans seit der großen Revolution aufzuweisen haben. Erst vor etwa dreißig Jahren kam der erste europäische Ansiedler nach dem öden Landitrich öftlich des kleinen Städtchens Hiogo, den die Japaner für eine europäische Kolonie bestimmt hatten, und heute zählen Siogo und Robe zusammengenommen gegen zweis hunderttaufend Einwohner. Wie Notohama, jo hat auch Robe seine englischen und beutschen Klubs, große vorzügliche Hotels ganz nach europäischer Art, Vereine, Gesell= schaften und einen sehr bedeutenden Handel. Die Strafen Robes übertreffen sogar jene von Yokohama an Breite und Reinlichkeit. Inmitten bes seinem Aussehen nach lebhaft an den europäischen Süden gemahnenden Städtchens befand sich zur japanischen Zeit ein öber Fleck, ber Richtplat von Siogo. Das Blut Hunderter von Opfern bes Benkerbeils hat den Boden hier gedüngt; an den Ecken des Plates erhoben fich die hohen Stangen, auf welche die abgeschlagenen Röpfe, eine Beute für Beier, gesteckt wurden. Heute ift dieser Fleck in einen reizenden kleinen Park verwandelt, hinter welchem sich die Robe umgebenden Anhöhen hinauf eine europäische Villenstadt befindet, die Wohnungen ber Geschäftsleute, welche unten am Strande ihre Bureaus und Warenlager haben. Wer diese anmutige, belebte Hafenstadt durchwandert und sie mit ähnlichen Städten in Europa vergleicht, der wurde ihre Einwohnerzahl auf mindestens mehrere Tausend schätzen. Und boch erreicht sie in Wirklichkeit nicht einmal achthundert, die Frauen und Kinder eingeschloffen. Man würde es nicht für möglich halten. Während meiner Anwesenheit fand in der hübschen Konzerthalle der Stadt ein Konzert statt; das Auditorium war mit Damen in den elegantesten Toiletten und Herren im Frack und weißer Binde vollständig gefüllt, als ftande die Halle in Bien oder Berlin und nicht bei den Antipoden; ein ganz annehmbares städtisches Orchester begleitete die fremden Künstler, und das Bublikum beklatschte Brahms und Schumann mit Enthusiasmus. Wie tagsüber in ben Strafen, so herrschte auch abends in ben Klubs reges Leben: besonders wenn fremde Kriegsschiffe im Hafen liegen, was sehr häufig vorkommt, acht es in diesen eleganten Lokalen sehr munter zu. Mein Zimmer im Oriental Hotel ging gerade auf den benachbarten deutschen Alub, und ich kann von diesem fröhlichen Treiben recht viel erzählen. Bor 2 Uhr morgens konnte ich keine Nacht die Augen schließen; die Handvoll biederer Germanen machte auf der Klubterrasse bei schäumendem Münchener Fagbier genug Lärm für einen großstädtischen Turnvereinsabend. Die meisten Europäer, die nicht als Regierungsvertreter ober Wissionare hier wohnen, sind Importeure, Seidenund Theehändler. Wit Interesse besuchte ich eines der großen Thee=godowns, wo Sunderte von Javanerinnen bei färglichem Tagelohn die Theeblätter in beißen Pfannen rösten; mit offenen Jacken, die Brust und Arme entblößt, stehen sie vom frühen Morgen bis nach Sonnenuntergang an ihren Röstöfen und wenden mit den Händen die schmutigarünen Blätter, die hauptfächlich in Nordamerika großen Absatz finden. Kobe wird von den europäischen Touristen nicht so stark besucht wie Nokohama, und deshalb sowohl wie wegen ber großen Nähe ber alten Hauptstadt Japans, Kioto, ist in ben zahlreichen Auriofitätenläden noch sehr viel Interessantes und Wertvolles aus der altjapanischen Kunstzeit zu finden. Auch das japanische Biertel von Kobe, das sich an das europäische anschließt, ebenso wie die durchaus japanische Nachbarstadt Hiogo sind des Besuches wohl wert. Sie sind reich an Tempeln, und der Daibutsu von Hiogo, eine ungeheure Bronzestatue bes Buddha mit zwei Meter langen Ohren — man kann aus biesen auf bie anderen Mage schließen, benn sie sind gang im Berhältnis zu bem Reft — ift schöner als jene der uralten Tempelstadt Nara bei Osaka. Die Tempel, diese Museen von Japan, enthalten übrigens auch noch zahlreiche andere Schätze altjapanischer Kunft, und wer sich an dieser durch die Besuche von zahllosen anderen Tempeln in Japan, von denen Kioto allein dreitausend hat, übersatt gesehen hat, der wird in den Tempelhöfen mit ihrem bunten, malerischen Jahrmarktoleben, ihren Theehäusern, Pfeilschießständen, Schaubuden zc. sehr viel Anregung finden.

Das Schönste von Kobe ist jedoch seine Umgebung. Unmittelbar hinter der Stadt steigen eine Reihe von Bergen auf mehrere hundert Meter vom Meere empor, darunter sogar ein Bismarckberg, wegen der drei einsamen, schlankstämmigen Bäume, die auf seinem kahlen Scheitel stehen, so genannt; diese Berge entlang ziehen sich prächtige Spaziergänge und führen zu schattigen Bäldern, Aussichtspunkten, Tempeln und Theehäusern. Der anmutigste Spaziergang ist wohl jener zu den berühmten Basserfällen von Nunobiki, in deren Nähe man häusig große Affen herumklettern sieht. An den Wasserfällen spielt sich, besonders an Festtagen, ein gutes Stück japanischen, recht ursprünglichen Lebens ab. In den Tümpeln zu Füßen der Fälle

baben sich nackte Männlein und Weiblein zusammen in rührender Ungeniertheit, in den Theehäusern tanzen die Maikos und singen die Geishas dei unvermeidlichem Samisengezupse. Kaum waren die Mädchen meiner oder irgend eines anderen Europäers gewahr, so ging der monotone Singsang sos. Man hat die Mädchen hundertmal tanzen gesehen, das Pin-Pin der japanischen Guitarre tausendmal gehört, aber man läßt es doch immer wieder über sich ergehen. Japan ist eben das Land des Gesanges und des Tanzes.





## Pokohama.

Die Größe und Bedeutung des modernen Japan im Welthandel, die Leichtigkeit, mit der es sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte der europäischen Kultur erschlossen und die europäischen Industrieen angenommen hat, lassen die Ansicht gerechtsertigt erscheinen, daß auch die wenigen europäischen Handelsstädte in Japan in rascher Zunahme begriffen seien. Aber die Zahl der in Japan ansässigen Europäer, welche auch in der besten Zeit kaum viertausend erreicht haben dürfte, hat in den letzten Jahren eher ab- als zugenommen. Im ganzen sind in Japan sieben Städte den Europäern geöffnet, d. h. in sieben Städten wurden

ihnen eigene, streng begrenzte Quartiere für Wohnsitze angewiesen, und die dort ansässigen Europäer, zum größten Teil Engländer und Amerikaner, verteilen sich in folgender Weise:

| Yokohama 1613  | Djaka 131   |
|----------------|-------------|
| Tofio 807      | Hafobate 63 |
| Robe 739       | Niigata. 10 |
| Nagajati . 385 |             |

Wenn man berücksichtigt, daß mehr als die Hälfte dieser Europäer christliche Missionare sind und daß von den übrigen 1800 wieder mehrere Hundert im diplomatischen Dienst ihrer Heimatsländer oder im Dienst der japanischen Regierung stehen, so bleiben im ganzen etwa tausend Europäer, welche in Japan als Kausleute thätig sind.

Das wichtigste Emporium bes europäischen Handels mit Japan und gleichzeitig die größte europäische Ansiedelung im Reiche des Witado ist Posohama. Die großen Dampser-Gesellschaften, welche den Vertehr zwischen Guropa, Ostasien und Amerika mit Japan vermitteln, lassen ihre Schiffe hier anlausen. Posohama ist das große Thor nicht nur für den ausländischen Warenversehr und die Touristenwelt, sondern auch für die Japaner selbst; es ist der Hasen der Reichschauptstadt Totio und durch seine große Nähe beinahe nur ein Vorort der letztern. In gesellschaftlicher Hinsicht bilden Posohama und Tosio nur eine Stadt. An größern Festlichseiten in der einen Stadt nehmen die Europäer der andern gewöhnlich teil, und zwischen beiden herrscht das ganze Jahr über reger Versehr.

Wer auf einem der großen Passagierdampfer des Norddeutschen Lloyd von China aus ober mit den Brachtschiffen der kanadischen Bacific-Gesellschaft von Nordamerika aus sich bem Hafen von Pokohama nähert, der wird von dem europäischen Leben bort vor der Hand nichts gewahr. Beim Anblick der malerischen Pracht ber Seefüsten dieses ostasiatischen Inselvaradieses, der Fremdartigkeit des Schiffsverkehrs auf der tiefblauen, mit zahlreichen, seltsamen Gilanden gespickten Meeresfläche glaubt er sich nach der langen einförmigen Seefahrt eber einem anderen Blaneten zu nähern, als deffen erstes Wahrzeichen er bei flarem Wetter ben wunderbaren Schneefegel bes heiligen Berges der Japaner, des Fudschipama, erblickt. Scharf hebt sich die den größten Teil des Jahres mit Schnee bedeckte Bulkanspitze von dem italienischen Himmel ab, der mich in seiner Sigenart und Majestät an einen anderen Bergriesen in der westlichen Semi= sphäre erinnerte, an den gewaltigen Orizaba in Mexiko. Wie dieser, so weist auch der Fubschinama mit seinem Schneekegel ben Seefahrern leuchtend ben Beg. Bald nachbem er über bem Horizont erschienen, zeigt sich gegen Often ein zweiter mächtiger Bulfan, ber ftets qualmende Ofchima auf der Briesinsel. Dann kommen die ungemein malerischen Küsten ber Bai von Tokio in Sicht, der Dampfer kreuzt die Mississippis bucht mit ihren steilen, bewaldeten, malerisch geformten Felsen und geht endlich im Angesicht von Nokohama mitten zwischen Hunderten von Schiffen aller Urt, von den größten fremdländischen Kriegsdampfern bis zu den winzigen japanischen Sampans, etwa einen Kilometer weit vom Lande vor Anker. Wie das Theaterschiff im dritten Aft von Meyerbeers "Afrikanerin", ift auch unser Dampfer bald von fremdartigem, dunkelhäutigem Bolke erobert, das aber nicht gekommen ift, um den friedfertigen Seefahrern den Garaus zu machen, sondern mit freundlichem Grinsen in der höflichsten Beise der Kulis Adressen von Hotels, Schneidern, Schustern und Kuriositätenhandlungen zu überreichen. Die drei vornehmsten Hotels von Potohama holen glücklicherweise die Baffagiere in eigenen Dampfbarkaffen ab und ihre Angestellten überheben fie ber Sorge um ihr Reisegepäck. Auf bem ganz europäisch eingerichteten Landungspier stehen wie bei uns die Drojchken, Dutende von Kurumas, bequeme einsitzige Fauteuils auf Räbern, bereit, und ein Ruli, der Rutscher und zweibeiniges Zugtier zugleich ift, bringt uns in raschem Lauf auf einer durchaus europäischen Straße nach dem ebenso europäischen Grand Hotel.

Was den Reisenden in Yokohama gewiß zunächst auffällt, ist die Abwesenheit von all den unangenehmen, lärmenden und schmutzigen Zuthaten unserer europäischen Häfen. Nirgends die hohen, düstern Warenhäuser, die rauchenden und pustenden Lokomotiven, kreischenden Dampsträne, Schienengeleise, Frachtwagen, schmutzigen Hafenstraßen mit ihrem internationalen Verkehr, ihren Matrosenkneipen und Kramläden. Vokohama zeigt sich von der See aus eher wie eines unserer fashionablen Seebäder, Dstende oder Norderneh, als wäre es gar nicht eine der wichtigsten Hafenstädte und Warencentren eines großen Kontinents, sondern nur eine Villeggiatur wohlhabender Europäer, die sich hier wie etwa an der Riviera der herrlichen Natur und des gesellschaftlichen Lebens erfreuen wollen. Tausende von Globetrottern und Weltreisenden,

vergnügungssüchtigen reichen Amerikanern und Engländern ziehen hier das ganze Jahr über aus und ein; Hunderte von europäischen Ansiedlern in Ostasien, hauptsächlich aus Shanghai, Hongkong, ja aus Bangkok und Singapore bringen den Sommer mit ihren Familien in Japan zu, und Yokohama ist der wichtigste Landungsplatz, der Verteilungspunkt all dieses fashionablen Verkehrs.

Dabei ist diese europäische Stadt im Reiche des Wikado eine ganz neue Grünsdung; noch vor etwa dreißig Jahren war der Name Yokohama höchstens einigen Diplomaten bekannt, als das damalige elende Fischerdörschen von ein paar hundert Einwohnern von der japanischen Regierung den Europäern für eine Ansiedelung zusgewiesen wurde. Damals hätte gewiß niemand vorausgesagt, daß nach dreißig Jahren dieses Fischerdorf zu einer Großstadt von nahe 200 000 Einwohnern und einem Weltshafen von ein paar Millionen Tonnen, mit einem Warenverkehr im Werte von etwa 130 Millionen Pen herangewachsen sein könnte.

Pokohama liegt auf einer nur wenige Meter über dem Meeresspiegel sich erhebenden, vollständig flachen Insel, auf der Oftseite bespült von den Bellen der Bai von Tokio, auf den übrigen drei Seiten durch Schiffahrtskanäle vom Lande getrennt. Diese etwa zwei Kilometer lange und einen Kilometer breite Insel wird durch einen mit schönen europäischen Gebäuden besetzten und mit Gartenanlagen geschmückten Boulevard in zwei Hälften geteilt. Die nördliche Hälfte wird von der japanischen Stadt, die südliche von der europäischen Stadt eingenommen.

Man wäre nun geneigt zu glauben, daß die im Laufe der Jahre hierher versichlagenen Europäer von der so sympathischen, so ansprechenden und malerischen Kultur der Japaner, die sie selbst so sehr rühmen, etwas angenommen haben würden. Ieder nach Japan kommende Tourist hat das Verlangen, dies zu thun, und erkennt gerne die großen Borteile an, welche sie in mancher Hinsicht des Lebens gegenüber der nüchternen, geschäftigen, europäischen besitzt. Aber die ersten Ansiedler waren eben Engländer. Iohn Bull bleibt überall derselbe, ob er an den Usern der Themse oder dei den Antipoden wohnt. Seine Civilization ist ihm so fest an den Leib gewachsen, wie seine Beine, und er trägt sie überall mit hin. Die Engländer haben das Werk begonnen, die anderen Nationen sind ihnen gesolgt, und so ist hier eine durchaus europäische Stadt entstanden, mit geraden, wohlgepflasterten und erleuchteten Straßen, mit steinernen Häusern im europäischen Stile, mit Kaussäden, Buchhandlungen, Banken, Apotheken; mit vornehmen Hotels, Klubhäusern, Kirchen, Zeitungsbureaus 2c., daß man sich ebensogut in Phymouth oder Penzance wähnen könnte, wären im Straßenverkehr nicht die japanischen Diener, Arbeiter und Bettler so zahlreich.

Neben dem vorgenannten, Nipon o dori genannten Boulevard, mit dem großen Postamte und mehreren anspruchsvollen Konsulatsgebäuden ist die schönste Straße Josohamas der Bund, eine schnurgerade, mit Bäumen bepflanzte Avenue, die sich wie die Promenade des Anglais in Nizza längs des Meerusers einen Kilometer weit hinzieht und nur auf der Landseite von Häusern besetzt ist. Aber hier, ebenso wie in den hinter dem Bund besindlichen Straßen, besinden sich nur die Hotels, Klubs, Konsulate

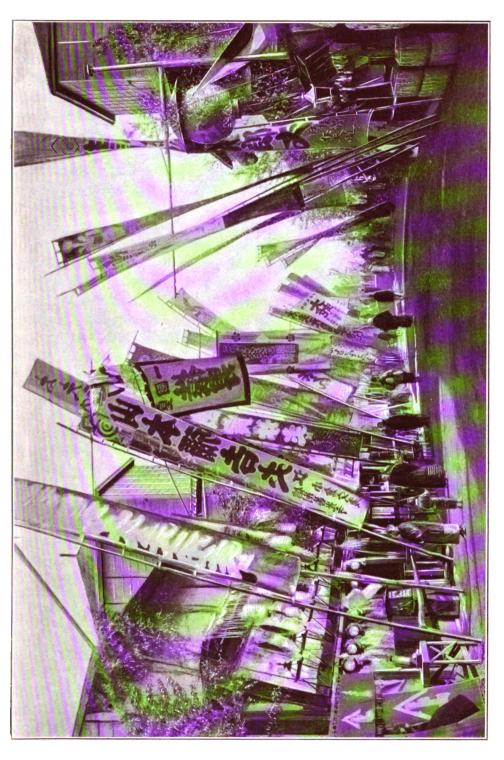

Digitized by Google

ACTO'S TONY ASS

und Geschäftshäuser. Doch ift bie City, bas geschäftliche Biertel von Nokohama, nur tagsüber belebt. Die meisten Europäer wohnen auf dem Bluff, südlich der Insel von Notohama auf dem Festlande von Nivon. Dort erhebt sich steil aus dem Meere ein etwa 50 Meter hohes Plateau mit einer entzückenden Rundsicht auf die weite Meeres= bucht, die sie umfassenden malerischen Rusten und die entfernten Beraketten des centralen Japan mit dem alles überragenden Rudschipama. Wer den steilen, mit japanischen Kuriofitätenlagern und Kaufläden besetzten Weg zu dem Bluff emporklettert, befindet sich in wenigen Minuten in einer reizenden Billenftadt, einem fleinen Homburg, ebenso durchaus europäisch wie die Geschäftsstadt zu ihren Füßen. Jede der hübschen, in modernem Baustil errichteten Villen ist von einem Garten umgeben, in welchem die reiche japanische Flora, von eingeborenen Kunftgärtnern gepflegt, zu geradezu großartiger Entfaltung gelangt ift, vor allem in dem weitläufigen, öffentlichen Park, dem Bluff Garben, hinter welchem man sogar einen Wettrennplat wie jenen in Goodwood oder Epsom gewahr wird. Verborgen zwischen majestätischen Kampferbäumen und japanischen Kiefern liegen hier oben auch das deutsche und englische Hospital, der Friedhof und eine Anzahl Wissionsanstalten. Ebenso wie die City unter dem Bluff, ent= hält auch die Villenstadt auf dem Bluff etwa 300 Häuser mit ebensovielen Gärten. Sier leben die Kaufherren von Notohama mit ihren Familien in entzuckenden Homes, behaglich in ganz europäischem Stil eingerichtet, aber mit durchweg japanischer ober dinefischer Dienerschaft. It der Erwerb in Nokohama auch lange nicht so bedeutend wie in Shanghai ober Hongkong, so ist bafür auch bas Leben billiger; bie Chinesen sind die ehrlichsten und treuesten Diener, die Japaner die freundlichsten, dabei auch ganz portreffliche Röche, so daß es in Nokohama den europäischen Hausfrauen bei weitem nicht so schwer ist, die Haushaltung zu besorgen, wie in Europa, und auch der Junggefelle in feinem eigenen Beim ein fehr behagliches Dafein führen kann. In Diefen Haushaltungen geht es zuweilen recht luftig her; es werden Gefellschaften, Tänze, Diners veranstaltet, und für die Vorbereitungen läft man die javanischen, ungemein findigen Diener Sorge tragen. Sie stehen mit ihren Rollegen in anderen Häusern in Verbindung; fehlt es an Fleisch oder Fischen, so wird das Fehlende von diesen Kollegen entlehnt, und vielleicht kommt es vor, daß ein Kaufherr, bei einem anderen zu Gaste geladen, seine eigenen Bestecke, Teller und Schüffeln zu seiner Ueberraschung auf dem fremden Tische findet.

Recht eigentümlich ist in Yokohama, ebenso wie in Kobe, die Numerierung der Häuser. Wohl führen die Hauptstraßen auch Namen, und die einzelnen Geschäftshäuser haben ihre kleinen Firmentaseln, aber die Häuser sind nicht nach Straßen, sondern insegesamt je nach der Reihenfolge ihrer Erbauung numeriert, so daß es sowohl in der Eith wie auch auf dem Bluff nur gegen dreihundert Nummern giebt, wobei z. B. auf dem Bluff neben Nr. 99 Nr. 251, gegenüber Nr. 115, 186 und 165 liegen. Wo immer möglich, hat man wenigstens in den Straßen die Nummern fortlausend gehalten; denn sie spielen in Pokohama eine viel größere Rolle, als in europäischen Städten. Da die Boten, Kuruma-Kulis, Briefträger 2c. nur in den allerseltensten Fällen die europäischen Schriften lesen und auch die europäischen Namen nur schwer aussprechen können,

Digitized by Google

so wird im öffentlichen Verkehr ein Geschäft gewöhnlich nur mit seiner Nummer bezeichnet. Die Kausseute drucken auf ihren Briefbogen und Visitenkarten ihre Nummer ebenso bei wie ihre Kabeladresse, aber sonst weder Straße noch Haus. Bei den Kuruma-Boys, Dienst= und Geschäftsleuten heißen die Europäer einfach Gentleman Nr. 3 oder Lady Nr. 10. Einen anderen Namen kennen sie nicht.

Wie die Lebensmittel, so sind auch die Fahrgelegenheiten in Notohama sehr wohlfeil; die Mehrzahl der Europäer haben ihre eigene Kuruma, die mit dem Lohn und Unterhalt des Kuli monatlich etwa 10 Den, also ungefähr 25 Mark kosten; Privateguipagen mit Rutscher und Pferd kosten nur etwa 100 Mark monatlich, und beshalb wird auch von den Kahrgelegenheiten ungemein viel Gebrauch gemacht. schaftliche Leben unter bem Häuflein ber Europäer und Amerikaner der verschiedensten Nationen ist sehr rege; die Geschäftszeit beschränkt sich auf einige Stunden täglich, und auch diese werden nur an Steamer Days, wenn die einlaufenden Dampfer die Post bringen und abholen, streng eingehalten. Die Abende werden im Bekanntenkreise oder in den beiden Klubs zugebracht; zuweilen giebt es Konzerte und Theatervorstellungen von Wandertruppen, und fehlen diese, so hat doch Yokohama seine Gesang-, Orchester-, Crictet=, Renn= und Segelvereine, gerade so wie irgend eine Stadt Europas, obwohl bie ganze verfügbare Bevölferung kaum tausend Seelen umfakt. Sogar ein städtisches Orchester von japanischen uniformierten Musikern ist vorhanden, und an den Abenden, an welchen dieses Orchester in dem Garten vor dem Grand Hotel Taselmusik macht, herrscht in den Speisesälen dieses Hotels ein so elegantes und bewegtes Leben wie in den vornehmen Restaurants von Biccadilly, die Damen in großer Abendtoilette, die Herren in Schwarz mit weißer Halsbinde.

Dieses in Bezug auf Eleganz vielleicht sogar ein bischen zu weit getriebene Gesellschaftsleben wäre in geistiger Hinsicht reger und angenehmer, wenn die Europäer nicht in so viele geschlossene Gesellschaften gespalten wären. So haben vor allem die sehr zahlreichen amerikanisch=protestantischen Missionare und ihre Frauen mit der kaufmännischen und diplomatischen Gesellschaft sast so gut wie gar keinen Berkehr. Nur die anspruchslosen katholischen und wenige andere Missionare bilden darin hier, wie überhaupt in ganz Ostasien, eine Ausnahme. Sbenso sind die Engländer von den Amerikanern getrennt, beide wieder von den deutschen, und nur bei großen Anlässen, wie bei Wettrennen, Yachtsahrten, Konzerten u. s. w. trifft man sie vereinigt.

Japaner fehlen in ber europäischen Gesellschaft vollständig. Die Japaner haben ihren eigenen Stadtteil und leben dort gerade so wie in irgend einer andern japanischen Provinzstadt. Nur haben sie durch die fortwährende Berührung mit den Europäern doch schon, was ihre Trachten anbelangt, einzelne abendländische Kleidungsstücke, Hüte, Schuhe oder Regenschirme angenommen, sie haben im Verkehr mit den rücksichtslosen, häusig roh auftretenden englischen und amerikanischen Touristen viel von ihrer Höslichkeit eingebüßt, und auch die Bazare haben sich diesem, von den ansässigen Europäern nicht mit Unrecht gehaßten Globetrotter-Verkehr angepaßt. Wohl sind die Kausläden ungemein zahlreich, aber sie enthalten doch nur auf den Globetrotter-Geschmack berechnete Artikel,

und feine, urjavanische Kunftsachen ober Antiquitäten wird man nur felten finden. Dennoch gehören die beiden Hauptstraßen des japanischen Stadtteiles. Benten-dori und Sondscho-dori, zu den belebtesten und sehenswertesten von ganz Japan. Das japanische Hotohama wird überhaupt von den Europäern eher unterschätzt, denn obschon ich fast alle größern Städte des Mikado-Reiches befucht habe, fand ich in Nokohama doch fehr Sehenswertes, por allem in der stets belebten Theaterstraße mit ihren unzähligen Schaububen, Theehäusern, Theatern, Vergnügungen der verschiedensten Art. die Umgebung Nokohamas von fast varadiefischer Schönheit: auf viele Meilen in der Runde gleicht die Landschaft einem wohlgepflegten Herrschaftsgarten mit den entzückendsten Tempelchen und Tempelhainen, mit reizenden, ungemein reinlichen Dörfchen, in benen die Bevölkerung auch noch in paradiesischer Einfachheit lebt; Kamakura mit seiner berühmten kolossalen Bronzestatue des Buddha und seinen alten Tempeln, Enoshima mit seinen Seebabern, Atami mit seinem beißen Geiser; und weiterhin die Gebirgs= region von Sakone mit dem gleichnamigen See und dem fashionabelsten Bade- und Sommeraufenthaltsort ber Europäer in Oftasien. Myanoshita. Wie man sieht. leben die Handvoll abendländischer Pioniere im fernen Japan ganz behaglich und entbehren nur wenig von den Genuffen und Annehmlichkeiten unserer europäischen Städte; sie haben sogar ihre eigenen Zeitungen. In diesem Dertchen, das an Einwohnern nicht mehr besitzt als irgend eines unserer größern Dörfer, erscheinen nicht weniger als vier Tagesblätter, durchwegs in englischer Sprache. Obschon die Deutschen an Zahl den Engländern und Amerikanern zunächst stehen, haben sie bis jett doch noch keine eigene Reitung, dafür besteht eine englische Wochenschrift, die Egstern World, welche, von einem Deutschen. Herrn Schröber, herausgegeben, die beutschen Interessen in Japan geschickt und fraftvoll vertritt, zuweilen auch deutsche Auffätze bringt. Wie die vier englischen Tagesblätter bei einer Auflage von sechzig bis einigen hundert Exemplaren bestehen können, dürfte den meisten Zeitungsleuten Europas wohl ein Rätsel sein, vielleicht ist es auch ihren eigenen Redakteuren ein Rätsel. Dabei sind diese Blätter ganz vortrefflich geschrieben und gebruckt und enthalten täglich die wichtigsten telegraphischen Nachrichten aus Europa. Selbstverständlich untersteht die europäische Einwohnerschaft Nokohamas nicht ber japanischen Berwaltung, sondern bildet eine eigenartige Republik, deren Häupter jich aus den Konsuln und angesehenen Kaufleuten zusammensehen. Nur das Zollamt, Bost- und Telegraphenwesen sind javanisch. Es wäre zu wünschen, daß auch diese Uemter in europäischen Händen wären, denn die Zeitungen enthalten seit Jahren fortwährende Klagen über die Unzuverlässigteit der japanischen Merkure. Selbst die offizielle Regierungszeitung, die Japan Mail, hat sich diesen Klagen angeschlossen. Durch den jüngst erfolgten Abschluß des Handelsvertrags mit Japan geht in Zukunft auch die Stadtverwaltung und die Gerichtspflege in die Hände der Japaner über, und mit der Sonderstellung der Europäer in Japan ist es bann zu Ende.





## Die Hauptstadt des Mikadv-Reiches.



Japan wird gerne das England ober Frankreich von Asien genannt, aber seine Hauptstadt Tokio ist nicht das Paris von Asien. Unter den zahlreichen Reisenden, welche die Hauptstadt des Mikado-Reiches in den seit ihrer Eröffnung vergangenen drei Jahrzehnten besucht haben, durfte es nur recht wenige geben, die von dieser frühern Residenzstadt der Schogune und jetigen Kaiserstadt nicht sehr enttäuscht gewesen sind. Totio ift wohl in Bezug auf seine Ausdehnung und Bevölkerungszahl mit Paris zu vergleichen; aber seiner Einförmigkeit nach ist es ein afiatisches Philadelphia, seiner Unfertigkeit nach ein afiatisches Chicago, vielleicht die hählichste und ärmlichste aller Millionenstädte des Erdballs. Man tommt gewöhnlich mit großen Erwartungen nach Tokio, bas als ber vornehmite Sit bes europäischen Wissens und ber europäischen Kultur in Asien gilt. Bis zu einem gewissen Grade ist das auch richtig, allein nehme man die paar Dugend europäischer Monumentalbauten und Billen fort, welche innerhalb ber letten zehn Jahre hier an ben Ufern bes Sumidagawa entstanden find, so bleibt von dem vielgerühmten Tokio, der Hauptstadt des Oftens, nicht viel mehr übrig als ein ungeheures Dorf. Vergeblich sucht man hier irgend welche ber glänzenden, fremdartigen Prachtbauten, wie sie die alten Großstädte Indiens oder die Hauptstädte von Persien, Aegypten, Siam, Birma, selbst einzelne chinefische in so großer Zahl besitzen. Tokio ift nicht einmal die schönste und interessanteste Stadt des eigenen Landes. Was die Lage und Umgebung anbelangt, habe ich Nagasafi viel malerischer gefunden, die frühere Hauptstadt des Mikado-Reiches, Kioto, viel interessanter; Kioto besitzt auch großartigere japanische Baläste, Nikko schönere Tempel, Nagona schönere Straßen, Osaka mehr Leben und Industrie. Tokio ist nur die volkreichste der japanischen Städte, dazu die besuchteite und bekannteste, die Residenz des Kaisers, der Sitz der Regierung. In seiner Anlage und Bauart aber wirft es sehr ernüchternd. Es ist keine japanische Stadt mehr und noch nicht eine europäische, in einem keineswegs malerischen Uebergangsstadium begriffen das, wenn einmal vorüber, aus dem einstigen urjapanischen Sitz der Schogune eine alltägliche Stadt geschaffen haben wird, wie etwa Minneapolis oder Omaha oder sonst eine Stadt des amerikanischen Westens. Allerdings nur dem äußern Rahmen nach, denn glücklicherweise steckt in dem japanischen Volke ein gesunder Sinn, der sich der von oben kommenden Europäisierung mit Erfolg widersett. Gerade dieses harte Aufseinanderprallen der beiden einander so fremden Kulturen, der europäisichen und japanischen, macht Tokio augenblicklich interessant und sehenswert. Welche von diesen Kulturen die Oberhand gewinnen wird? Vorläusig ist es nicht zu sagen. Der Druck von oben ist stark; die Regierung arbeitet mit den ihr zu Gebote stehenden, bedeutenden Witteln; die Großen und Reichen des Landes solgen ihr zum Teil aus Klugheit, zum Teil aus Neigung oder Ueberzeugung. Aber auf das Leben und Treiben des Volkes haben sie



Das erste Gymnasium zu Tokio.

glücklicherweise noch keinen maßgebenden Einfluß gewonnen, die Japaner sind im großen und ganzen in der Provinz wie in der Hauptstadt, was Sitten und Trachten anbelangt, dieselben geblieben, wie sie vor der Europa-Manie der Regierung gewesen sind, und so zeigt denn Tokio als einzige Stadt des Mikado-Reiches japanisches Leben im europäischen Rahmen, heute und wohl auch noch für viele Jahre hinaus. Tokio liegt an der Mündung des Sumidagawa, die weite, seichte Bucht von Jeddo und seine sumpfigen User gestatten aber den großen Seeschiffen die Annäherung nicht. Der Seehafen von Tokio ist das einige 20 Kilometer weiter südlich gelegene Yokohama, mit dem es eine Sisenbahn nach europäischem Muster verbindet. Von dem Sumidagawa führt ein breiter Kanal in das Hügelland, auf welchem das Häusermeer von Tokio sich befindet, und windet sich in zwei nahezu vollständigen Spiralen um den Stadtmittelpunkt. Die innere Spirale umschließt die Paläste und Gärten der kaiserlichen Residenz, die äußere

jene Stadtviertel, in benen sich die hauptsächlichsten Regierungsgebäude, Gesandtschaften, Paläste und Villen der vornehmen Welt befinden, und jenseits dieser äußern Spirale, mit dem Sumidagawa und der Meeresbucht durch zahlreiche Kanäle verbunden, dehnen sich die großen, ärmlichen Dörfer aus, die allmählich miteinander verschmolzen und in das Weichbild von Tokio einbezogen wurden. Die Japaner bauten sich diese Törser und Wohnsitze in den weiten Thälern, die sich zwischen dem Kranz der das einstige Peddo umgebenden Hügel besinden; die letzteren selbst blieben größtenteils von der Ueberbauung verschont und tragen heute noch den alten, herrlichen Waldschmuck. Sie bilden die Parke und Tempelhaine, den Stolz und die schönste Zierde von Tokio. Wenn der alte Hodscho Udschitsuma, der im Jahre 1524 hier auf dem sumpfigen Boden zwischen den vereinzelten, kleinen Dörfern eine Festung angelegt hat, etwa noch einmal



Das Universifätsgericht.

zum Leben käme, wie würde er sich wundern, rings um diese Festung eine der größten Städte des Erdballs zu sehen, noch mehr aber darüber, daß an derselben Stelle, wo einst sein Wohnhaus stand, heute der Mikado selbst residiert. Die Macht und der Besit der Hodschoft wurde durch den ersten Schogun Ijejassu gebrochen, der die kleine Festung Peddo im Jahre 1598 zu seiner Residenz machte. Aber auch das hätte Peddo nicht zu so großem Wachstum und solcher Blüte verholsen, wenn die Schogune nicht die Feudalfürsten des Landes verpslichtet hätten, in ihrer unmittelbaren Umgebung einen Teil des Jahres zuzubringen. Uneinig untereinander, zu schwach, um der Wacht der Schogune aus dem reichen Hause der Tokugawa zu widerstehen, mußten diese Daimiodrings um die besestigte Residenz der Schogune eigene Wohnsitze für sich und ihr Gesolge bauen, und so entstanden zwischen dem innern und äußern Festungskanal die Jaschist von über dreihundert Daimios. Jeder dieser Daimios zog jährlich mit einer Gesolgschaft

von zahlreichen Samurai, mitunter vielen Tausenden, über die Hauptstraße des Reiches, den Tokeido, nach Peddo, ein Herold schritt diesen prunkvollen Zügen voran und rief dem Bolke, mit dem Fächer winkend, die Worte zu: "Schita-ni-Oru", "nieder auf die Knie!" In der Residenzstadt der Schogune angelangt, bezogen sie mit ihren Familien und stattlichen Heerscharen die Jaschiki, und sollten sie auf Geheiß der Schogune in den Krieg ziehen, so mußten sie dem Schogun als Geiscl ihre Familien zurücklassen.

Diefe Ansammlung bes gesamten Abels bes Landes in Debbo ließ die Stadt immer größer und volfreicher werben, und als endlich nach blutigen Kämpfen die Macht der Schogune gebrochen und Deddo unter dem Namen Totio zur kaiserlichen Haupt= und Residenastadt proklamiert wurde, nahm sie einen noch viel größeren Aufschwung, der noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. Aber dies geschah auf Rosten des malerischen Reizes des alten Neddo, von dem heute nur wenig mehr übrig ift. Zwei Jahrzehnte haben genügt, es von der Bilbfläche verschwinden zu lassen. Wer heute von Nokohama mit der Eisenbahn nach Tokio reift, der trifft nach etwa einstündiger Fahrt auf einem modernen, europäischen Bahnhofe ein, wie etwa in Leipzig, nur daß an Stelle der Droschken lange Reihen von Rickshams, von japanischen Kulis gezogene Handwägelchen, die Reisenden erwarten. Auch diese Rickhaws sind bereits europäisiert. Die Kulis tragen blaue Jacken, enganliegende Beinkleiber und runde Hüte, die Rickshaws selbst zeigen Nummern wie unsere Droschsen. Gin Bortier in europäischer Uniform besorgt das Gepäck. Man rollt durch breite Straken, in denen sich Geschäfte mit europäischen Firmentafeln und europäischen Waren befinden, und gelangt endlich zu einem von einem Garten umgebenen europäischen Hotel, dem Imperial, das ebensogut in Wicsbaden oder Trouville stehen könnte und dort erft recht die eleganteste und modernste aller Frembenkarawansereien sein wurde. Sogar die freundlichen, hubschen, fleinen Resans, die in Japan allgemein die Hotelbedienung besorgen, sind der modernen Kultur geopfert worden und an ihre Stelle sind Rellner getreten. Man schläft in voll= ftändig europäischen Zimmern mit elektrischer Beleuchtung, speist in einem glänzenden Speifefaal nach europäischer Rüche und zahlt für Wohnung und Beföstigung, alles einbegriffen, 8-12 Mark für den Tag. Bon den Fenstern dieses vornehmsten Hotels nicht nur von Tokio, sondern von ganz Asien, sieht man auch nicht viel mehr, als man etwa in dem Auditorium Hotel in Chicago sehen würde, weite unbebaute Flächen mit einem Dutend großer, breis bis vierftöckiger Balafte darüber verftreut, einsame Stragens anlagen, die noch der Häuser harren, und lange Reihen hoher Telegraphenstangen, über bie hunderte von Drähten gespannt sind. Ich gählte beren an manchen Stellen gegen fünshundert. Selbst auf einer ersten Rundsahrt, die gewöhnlich den Kaiserpalast und bie Gefandtschaftsgebäude zum Ziele hat, wird man vergeblich japanisches Wesen, japa= nische Gigenart suchen. Die breiten, wohlgehaltenen Straßen sind mit Gaslaternen versehen, hie und da gewahrt man eine europäische Villa, von einem Gärtchen umgeben, die Wohnung irgend eines japanischen Prinzen oder irgend eines ausländischen Gesandten; an den Strafenecken stehen Polizisten in europäischen Uniformen, möglicherweise mit Brillen auf der Nase; die Menschen, benen man begegnet, tragen zum großen Teil ähnliche Kleiber wie wir, die Wagen, Equipagen, das Militär, alles wie in Europa. Die Brücken über die Kanäle und Wallgräben könnten ebensogut über die Spree führen, und als ich bei einer späteren Gelegenheit zur Vorstellung beim Mikado in den Kaiserpalast kam, sand ich auch dort größtenteils europäisch eingerichtete Räume, wie in irgend einem Herrscherpalast der alten Welt. In der Nähe meines Hotels befand sich ein Klub, der Rokumei-Kwan, ähnlich eingerichtet wie St. James oder Großvenor, mit Villards, Leses und Spielsälen, in denen japanische Herrchen in eleganten Pariser Kleisdern französisch parlierten oder ihre Whistpartie spielten. Nur eins gemahnt den europäischen Spaziergänger hier daran, daß er sich auf demselben Boden befindet, wo früher die Schogune geherrscht und die Damios gewohnt haben: die geradezu kyklopischen Festungsmauern, welche die Residenz des Kaisers umgeben. Gewaltigere Vollwerke haben wenige Festungen der Erde aufzuweisen. Dreißig dis vierzig Meter hoch und etwas konsav nach innen gebogen, werden diese Mauern aus lose auseinandergelegten ungeheuren



Das Gebäude der juriftischen und philosophischen Jakultaf in Cokio.

Quadern gebildet, so groß, daß man sich wundern muß, wie die kleinen japanischen Männlein im stande waren, sie ohne irgend welche Maschinen oder unsere modernen europäischen Hilfsmittel in solcher Massensteit auseinander zu türmen. Diese Mauern entlang zieht sich ein fünfzig dis sechzig Meter breiter und stellenweise ebenso tieser Wallgraben hin, an dessen Herstellung Hunderttausende von Menschen jahrelang beschäftigt gewesen sein müssen. Der Wasserspiegel in den Gräben ist zur Sommerszeit mit blühenden Lotospstanzen bedeckt und auf den Wällen darüber erheben sich ungeheure alte Pinien in phantastischen Formen, mit langen, bis an den Erdboden reichenden Uesten. Während meines Ausenthaltes in Totio waren diese so malerisch beschatteten Wälle mein liebster Spaziergang. Selten begegnete ich dort einem Menschen, selten sich auch in den Straßen jenseits irgend welchen Versehr, mit Ausnahme eines Nachmittags, als man die Leiche des verstorbenen englischen Gesandten unter großem Pomp und stattlicher Militärbegleitung zu Grabe trug.

Ift das wirklich die Stadt, die vor zwanzig Iahren in den Werken von Sir Rutherford Alcock und Lawrence Oliphant so malerisch geschildert wurde? Tokio ist

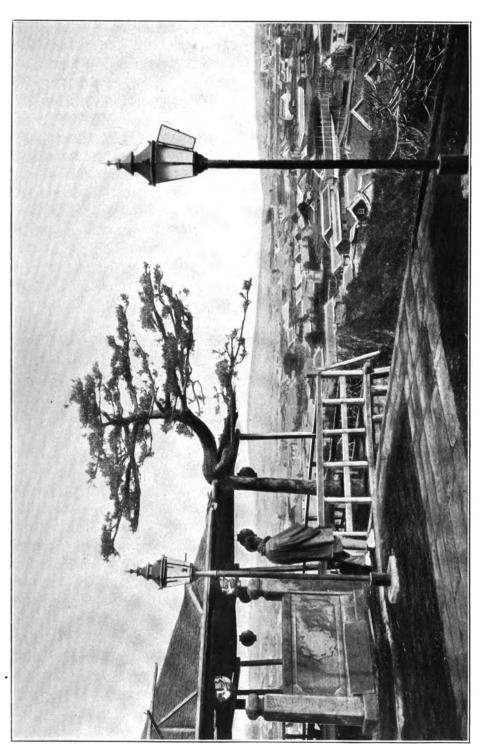

HENEW YORK UBLIC LIFRARY ihnen dann weit vorangeeilt, und was vor zwanzig, nein, vor zehn Jahren darüber geschrieben wurde, ist heute nicht mehr richtig. Wo sind die Scenen, welche Alcock iolgendermaßen beschreibt:

"Etwa alle hundert Schritte durchschreiten wir ein Thor, das die Japaner ichließen, wenn zur Nachtzeit ein Dichesalarm gegeben wird oder bei Tage Unruhen sich ereignen, während eine elende Stadtwache in einem Wachthause nahebei untergebracht ist, die für die Ruhe in ihrem Viertel verantwortlich und stets wachsam sein muß. Sobald wir eines dieser Thore passieren, stürzen die Wachseute aus ihrem Häuschen heraus, mit langen Stangen bewaffnet, an deren oberen Enden eiserne Ringe hängen. Sie schlagen diese Stangen heftig auf den Boden auf, daß die Ringe klirren, und das sehen sie als eine uns zu leistende Ehrenbezeugung an . . ."

Aehnliches habe ich wohl auf meinen Reisen in China und Korea gefunden, aber in Tokio? Ebensogut hätte ich sie in Chicago suchen können.



Das Physikalische Institut der Universität zu Tokio.

Und Oliphant, der in den sechziger Jahren Tokio besuchte, schreibt: "Die einselnen Straßen sind durch zahllose Thore abgesperrt, und von einem Thore zum andern werden wir von einer neugierigen Menschenmenge verfolgt. Sobald wir ein Thor passiert haben, wird es geschlossen, und der Menschenhause bleibt hinter uns, um, an die Gitter gedrückt, uns mit neugierigen Blicken zu verfolgen, während sich um uns ein neuer Menschenhause sammelt, der uns die zum nächsten Thore begleitet. Alle in die Hauptstraße mündenden Seitenstraßen sind hier durch quer darübergezogene Seile abgesperrt, und niemand versucht es, sie zu übersteigen oder unten durchzuschlüpfen."

Wo find diese Seile, diese Thore heute? Wo die neugierigen Menschenmassen? Ich din durch die entserntesten Stadtteile von Tosio gewandert, kein Mensch kümmerte sich um mich.

Und die Jaschifi? Die Hunderte von Daimioschlössern, welche in einem weiten Kreise das Schloß des Schoguns umgaben? Sie sind der niodernen Aera zum Opfer

acfallen. Einige Jahre haben hingereicht, um fie nieberzureißen und eben jene weite. einsame Fläche zu schaffen, auf ber sich bie geschilberten Anfänge bes europäischen Tokio Diese Fläche, mehrere Quadratkilometer umfassend, zieht sich in einem breiten Ringe um die kaiserliche Palastumwallung und erinnerte mich in mehr als einer Hinsicht an jene, die in vielen Städten Europas, vornehmlich in Wien, durch die Schleifung ber Festungswälle und Glacis entstanden sind. Hier und dort, verborgen hinter den großen Neubauten in europäischem Stil, sind wohl noch einige Jaschiki ber Daimio stehen geblieben. Eins dieser seltsamen Schlösser des alten Japan steht noch hinter bem Imperial Hotel. Seinem Aussehen nach hätte ich es für eine Stallung gehalten, und thatfächlich bienen die noch vorhandenen Jaschiff als Rasernen und Stallungen für die moderne japanische Reiterei. Nur sind die alten Daimiowappen abgenommen und durch die Chrysanthemumrosette, welche das kaiserliche Wappen bildet, ersett worden. Man barf sich unter den Jaschiti nicht etwa Schlösser und Burgen mit festen Mauern. Türmen, Erkern und Balkonen vorstellen, wie sie der Abel und auch die Batrizier in unseren Städten, hauptsächlich in jenen Italiens und Spaniens, besessen haben. Japaner haben nur auf ihre Tempel und Bagoben besondere architektonische Kunft verwendet, ihre Wohnhäuser waren und sind heute noch mehr als bescheiden: ebenerdige hölzerne Bauten, die nicht eine einzige feste Mauer besitzen, sondern im Grunde genommen aus nichts weiter als einem auf hölzernen Bfählen ruhenden Dache bestehen. Die Bande werden durch hölzerne Latten oder Kapierrahmen gebildet. Die langen, niedrigen Außengebäude der Jaschiki dienten früher den Aweischwertermannern, d. h. der bewaffneten Gefolgschaft ihrer Daimios als Wohnungen und haben wohl das Aussehen, als waren sie aus Mauerwerk aufgeführt. Aber sie bestehen auch nur aus Holz nit leichtem Mörtelbewurf. In ihren Residenzen befaßen die Daimios wohl große, mehr= stöckige Schlösser, nicht aber in der Hauptstadt.

Deshalb zeigen auch die wirklichen japanischen Stadtviertel, die außerhalb der ringförmigen Kanäle liegen, das Aussehen von Dörfern. Gegen dreimalhundertstausend Händen stehen hier auf dem weiten, an Ausdehnung Paris gleichstommenden Plane in einem unentwirrbaren Netze von Gassen und Gäßchen; nur die neuen Stadteile, die auf dem rings um die Mündung des Sumidagawa dem Meere abgerungenen Sumpsoden entstanden sind, haben die schachbrettartige Straßenanlage der amerikanischen Städte. Dort besindet sich auch das Fremdenviertel, Tsukidschi, mit seinen wenigen Kausseuten, vielen Missionaren und vielen Kirchen. In dem freien europäischen Japan ist es nämlich den Europäern ebensowenig erlaubt, frei umherzureisen, wie frei zu wohnen; nur jene, die im Dienste der japanischen Regierung stehen, haben den Borzug, in Tokio wohnen zu dürsen; alle anderen Europäer werden in das Tsukidschi verwiesen. Wir haben es in Europa in früheren Jahrhunderten mit den Juden so gemacht und nachen es augenblicklich noch hie und da so mit den Zigeunern.

In das einförmige ärmliche Straßengewirre von Tokio ist in den letzten Jahren etwas Ordnung gebracht worden. Den japanischen "Haußmanns" bleibt das Niederslegen ganzer Quartiere und das Durchbrechen neuer Straßen und Avenuen erspart.

Diese Arbeit wird durch die zahlreichen verheerenden Schadenfeuer besorgt, die alle Jahre bald hier, bald dort ausdrechen und gleich einige tausend Häuser verzehren. Ich selbst

war in Tokio Zeuge einer Feuersbrunft, die über tausend Häuser einäscherte, ohne daß darüber viel Aufhebens gemacht worben wäre. Die leicht= gebauten Holz= und Bapierhäuser brennen ja wie Streichholzschachteln, und ist irgendwo ein Brand entstanden, so deukt die Feuerwehr gar nicht baran, ihn zu löschen, sondern durch das Niederreißen ber umstehenden Häuser nur einzuschränken. "Die Blume von Deddo ift das Keuer", fagt ein altes japanisches Sprichwort, und die Bewohner von Tokio sind von Tag zu Tag nicht ihrer Häuser Viele besitzen in der That die wenigen sicher. Balken und Dachgerippe für neue Häuser in Reserve. Brennt ihnen ihr Haus zusammen, so haben sie am folgenden Abend schon ihr neues Haus wieder aufgebaut.

Jedesmal, wenn eine Feuersbrunft ein paar Strafen ober ein Stadtviertel verheert hat, sind die Stadtbehörben zur Stelle und regulieren ober verbreitern bas Strafennet, fo bag es heute boch schon einige gerabe, breite Hauptstraßen gicbt, durch welche sogar Pferdebahnen gelegt worden find. Die intereffantoften und belebteften Stragen Tokios find wohl die Ginza und Nakadori, interessant, weil sich in ihnen ein Geschäftslaben an den andern reift, voll japanischer Produtte, Ruriofitäten und Antiquitäten. Bei ben Japanern herrscht noch großenteils die Sitte, daß die einzelnen Beschäftszweige in bestimmten Stragen ober Distritten untergebracht sind, geradeso wie bei den Chinesen; aber in biesen Industrie= und Handels= vierteln sind die Häuser auch nicht größer ober stattlicher, nur haben die Japaner der Feuers= gefahr insofern Rechnung tragen gelernt, als sie kostbarere Waren in gemauerten Häuschen mit schweren Ziegelbächern und eisernen Fensterläben unterbringen.

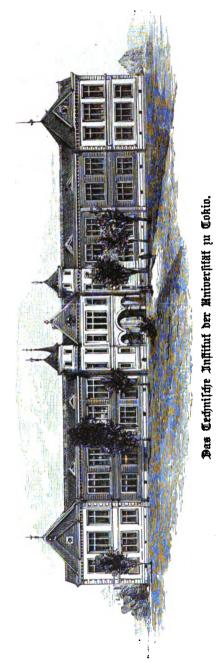

Dieses einförmige, öbe, farblose und armselige Häusermeer von Tofio wird an vielen Stellen durch kleine Hügel mit üppigem Baumwuchs unterbrochen, und zwischen

ben Bäumen versteckt schlummert irgend ein kleines, verschiedenen Gottheiten geweihtes Tempelchen. Was aber Tokio vor allen anderen Städten Japans auszeichnet, sind seine beiden prachtvollen Parks, der Schiba und der Uheno, mit ihren ungeheuren,

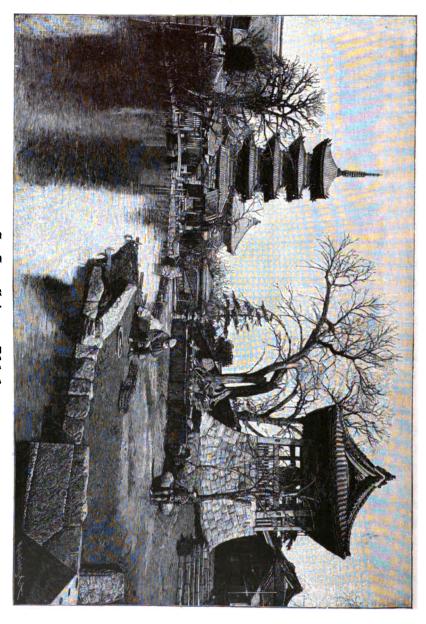

Im Cempelhain von Afakufa.
(Binterbilb.)

alten Arpptomerien und Kiefern, ihren langen Alleen von Apfelbäumen, ihren wunderbaren Tempelhainen und Lotosteichen. Dort noch, und dort allein, zeigt sich die träumerische, feenhafte Pracht des alten Japan, das die Bewunderung und das helle Entzücken aller früheren Reisenden erweckt hat, dort im Schatten Jahrhunderte alter

Bäume schlummern die golbstroßenden Gradestempel der Schogune, dort leuchten noch im blendenden Rot die mehrstöckigen Holzpagoden mit ihren kurios geschwungenen Dächern, ihrer verzwickten Architektur, Denkmäler einer eigenartigen, hochentwickelten Kunst, die durch die sinnlose Jagd nach abendländischer, moderner Halbkultur den Todesstoß empfangen hat. Die wunderbaren Tempel mit ihren nicht zu beschreibenden Ginzelscheiten von Ausschmückung und Einrichtung enthalten nicht nur die Gräber der Schos

aune, sie enthalten auch das Grab der altjapanischen Kunst. Wohl hat Tokio dafür moderne Hochschulen, Hospitäler, Bibliotheken, Museen, Arfenale, Fabriken erhalten, mit denen sich die Japaner heute brüften, aber all das sind fremde Errungenschaften, die sie sich angeeignet haben. Ihr altange= stammtes Gigentum, ihre Schöpfung, das Ergebnis ihrer Liebe und ihres Verständnisses für die Natur war ihre Runft, die fo herrliche Blüten getrieben hat; diese haben die Japaner ohne cine Thrane des Bedauerns gcopfert, im Austausch für die modernen Wiffen= schaften der alten Welt hergegeben. Wer diese Tempelhaine durchwandert, die hoben, eigentümlichen Thorbogen durchschreitet, die langen Reihen steinerner und bronzener Opferlaternen passiert, von alten Daimios dem Anbenken ber Schogune gewidmet, und endlich die heiligen Grabtempel und ben Göttern geweihten Sallen betritt, der empfindet neben rückhaltsloser Bewunderung auch jenes tiefe Bedauern für das Dahinschwinden einer aroken



Napanischer Tempelschrein.

Kultur, für welche ber moderne Japaner kein Verständnis, kein Gesühl zu haben scheint. Aber es giebt in Tokio noch ein Stück unverfälschten Japans, das die gütige Vorsehung auch noch recht lange zur Freude aller morgen= und abendländischen Beslucher erhalten möge: jenseits des herrlichen UhenosParks, zu Füßen der von gewaltigen Arhptomerien gekrönten Hügel behnt sich jene eigentümliche Ausgeburt japanischer Sitten, die Poschiwara mit ihren der Benus gewidmeten Freudenhäusern aus, und dicht daran schließt sich das Quartier von Asalia, das sehenswerteste der ganzen Haupftadt des Mikados-Reiches. Ein vielstöckiger Steinturm, der schon so manches verheerende Erdbeben

überstanden hat, bildet das Wahrzeichen von Asalusa, wenn nicht von Tosio selbst. Rings um diesen Turm liegen in großen Hainen die stattlichsten Tempel der Stadt, der Hongwanzi und der der Gnadengöttin Kwannon geweihte Buddhistentempel von Sensodschi. An diesen merkwürdigen Gebäuden mit ihren absonderlichen Göttergestalten, Inschriften, Vildern und zahllosen Andächtigen hat sich der Ansturm der amerikanischen Baptisten=, Methodisten=, Unitarier=, Preschyterianer= und sonstigen Missionare doch gebrochen, ebenso wie der Ansturm der fanatischen Umstürzler mit ihren europäischen Resormen. Kings um diese Tempel liegt der Wurstlprater von Tosio mit zahllosen Schaubuden, Theehäusern, Theatern, Versaufsständen, stets belebt, besonders aber an den zahlreichen Festagen, wenn viele Tausende grotest geputzer Japaner mit ihren Frauen, mit Musmis und Kindern dort hinauspilgern und Bolksseste abhalten, die in ihrer Eigenart dem Europäer entschieden interessanstalten, mit denen die modernen Japaner gerade dem Europäer gegenüber so gerne prunken.

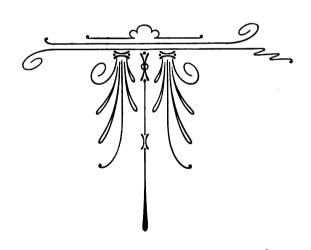

## Der Kaiser von Iapan und sein Hof.

Mit dem alten Japanerreich stand in den letzten beiden Jahrsehnten auch Mutsu Hito, der Beherrscher desselben, im Vordergrunde des Interesses. Der Sturz des Schogunats, die Wiedereinsetzung der alten Kaiserdynastie an die Spitze der Regierung, die Einführung europäischer Verwaltung und europäischer Kultur, die Errichtung einer modernen Armee und Flotte, die Konstitution, mit einem Worte, die



ganze wunderbare, in der Geschichte beispiellos dastehende Verwandlung Japans aus einem alten despotischen Feudalstaate in ein modernes Reich mit westlicher Civilisation wird in Europa ziemlich allgemein der eigensten Initiative des japanischen Herrschers zugeschrieben. Wäre dies richtig, so müßte Mutsu hito nicht nur der weitaus bedeutendste der hundertdreiundzwanzig Kaiser seiner Dynastie sein, er wäre auch eine der bedeutendsten Erscheinungen der ganzen Geschichte, und es ist deshalb wohl begründet, sich mit dieser Erscheinung näher zu besassen. Schon der Umstand allein, daß er als der hundertdreiundzwanzigste seiner Familie auf dem gleichen Throne sitzt und daß sein Stammbaum bis auf das Iahr 660 v. Chr., also auf über 2500 Jahre zurückreicht, macht ihn zu einer interessanten Bersönlichseit. Ihm gegenübergestellt wären ja die Häupter unserer ältesten Herrscherssamslien Europas geradezu Parvenus, denn ihr Stammbaum reicht höchstens auf tausend Jahre zurück.

Bei näherer Betrachtung gestaltet sich die Sache freilich etwas anders. In Japan nahm man es mit der Thronsolge lange nicht so genau wie in den europäischen Herrschersamilien. Der Thronsolger wurde nach Belieben aus der Menge der mit Konstudinen gezeugten Söhne auserwählt, zuweilen wurden Frauen auf den Kaiserthron gesetzt, ja es wurden häusig Söhne aus anderen dem Throne nahestehenden Abelssamilien von verschiedenen Kaisern adoptiert und zu Thronsolgern gemacht. Sine direkte Thronsvererbung vom Bater auf den Sohn kam in der japanischen Geschichte nur selten vor. In den ersten Jahrhunderten der Dynastie, welche Jimmu Tenno, den Sohn des Himmels,

als ihren Stammvater nennt, waren die Raifer auch thatfächlich Herrscher; später gelangten Kamilien aus der nächsten Umgebung der Raiserfamilie zu Ginfluß und Macht, sie rissen allmählich die ganze Regierung an sich, und die Raiser selbst waren taum viel mehr als willenlose Buppen, die von den wirklichen Regenten nach Belieben gewöhnlich als Kinder auf den Thron gesetzt und wieder verjagt wurden, sobald sie das Mannesalter erreicht und den Usurpatoren gefährlich werden fonnten. So waren beisvielsweise unter dem Mikabo Go-Nijo (1302-1308) nicht weniger als fünf Mikabos gleichzeitig am Leben: nämlich er selbst, der von seinem siebzehnten bis zum dreiundzwanzigsten Sahre auf dem Throne fak: bann seine vier Borganger: Go-Kulafusa, ber schon in seinem vierten Jahre Kaiser wurde und in seinem siebzehnten abdankte, d. h. abdanken mußte; dann Kameyama, Kaiser von seinem elsten bis zum sechsundzwanzigsten Jahre; Go-Uda, Kaiser von seinem achten bis zum einundzwanzigsten Jahre, und ber fünfte Raiser, Fuschimi, schien ben Ministern gar nicht zu passen, benn in seinem breiundzwanzigsten Lebensjahre zum Raiser gemacht, mußte er schon in demselben Jahre abdanken. Wie man sieht, wechselte man im alten Japan die Raiser ähnlich wie heute in manchen europäischen Staaten die Minister. Nur war das Verhältnis umgekehrt. Nicht der Hund wedelte den Schwanz der Schwanz wedelte den Hund.

Als die lette Schogunfamilie, die berühmten Tokugawa, die Macht in den Händen hatte, wurde den Kaisern wohl alle Achtung und Verehrung zu teil, die ihnen gebührte, allein von der Regierung waren sie vollständig ausgeschlossen, ja sie waren kaum besser als Gefangene, die nicht einmal, wie das Sprichwort fagt, einen goldenen Räfig hatten. Dank ber kaiserlichen Gnade war es mir gestattet, in ber früheren Hauptstadt bes Reiches, in Rioto, die Paläste zu besichtigen, die den Borgangern des Raifers und in seinen jungen Jahren auch noch bem regierenden Raifer als Wohnung angewiesen waren. In ben weitläufigen, einförmigen Holzgebäuden mit ihren breiten Beranden und papierencu Rimmerwänden sah ich noch viel weniger Bracht als in dem Balaste ihrer Unterthanen, Dort wohnten und lebten die Raiser vollständig abgeschlossen von der Außenwelt, vollständig unsichtbar und in ganzlicher Unkenntnis der Größe und Eigenart Rur in ben seltensten Källen tamen sie über bie Balastmauern beraus, und auch das nur in fest verschlossenen und verhängten Wagen. Bon ihrem Regierungsantritte bis zu ihrem Tobe bilbeten ihre Frauen und ihre Hofhaltung den einzigen Berkehr. Nur die Ruge und die Daimios, also ber höchste Abel des Landes, wurden in schenen Fällen in den Thronsaal zugelassen, um dem Sohne des himmels ihre Bludwünsche darzubringen oder ihre Ehrfurcht zu bezeugen. Sie lagen an einem Ende des Saales auf ben Knicen, mit bem Gefichte auf bem Boben, mahrend ber Kaiser auf bem Throne am anderen Ende des Saales faß. Und welcher Thron! Ein Zelt von der Größe und dem beiläufigen Aussehen unserer kleinsten Keldzelte, aus weißem Seidenstoff angefertigt. Im Innern besselben lag auf bem Holzboben eine Matrate, und auf bieser saß ber Kaifer mit verschränkten Beinen. Während der Audienz wurde auch noch ein bichter Borhang herabgelaffen, bamit fein Sterblicher bas geheiligte Antlit bes Sohnes bes himmels erblicke.

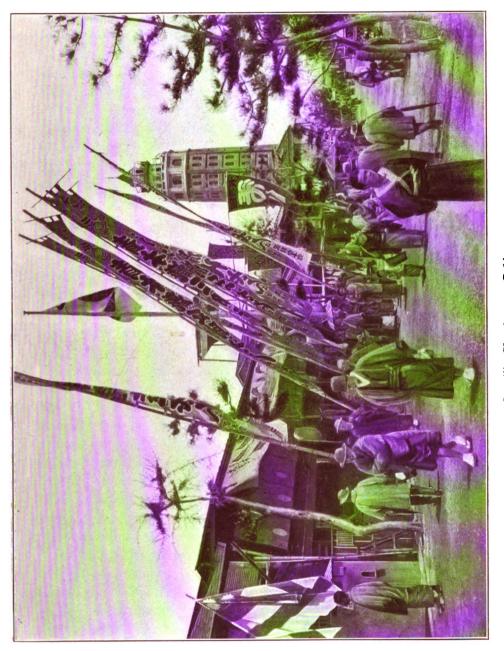

Digitized by Google

Auch noch der regierende Kaiser empfing seine Fürsten auf diese Weise, und wor vor einem Bierteljahrhundert gesagt hätte, derselbe Kaiser würde auf einer Landesausstellung in Tokio angesichts vieler Tausende seiner Unterthanen selbst die Preise versteilen, mit der Kaiserin an seiner Seite ein neugeschaffenes Parlament eröffnen oder in seinem modernen europäischen Palaste Diners und garden parties geben, der wäre in Japan als verrückt eingesperrt worden.

Die Sache erscheint in der That unglaublich und liest sich wie ein phantastisches japanisches Märchen. Am unglaublichsten aber erscheint es, daß Kaiser Mutsu Hito, der dis zu seinem sechzehnten Lebensjahre nur wenige fremde Menschen zu Gesicht bekommen hat, der in seinem siedzehnten Jahre zum erstenmal seinen Palast verließ, zum erstenmal grüne Reisselder und bewaldete Berge, Dörfer und Städte mit seinen eigenen Augen gesehen hat, daß dieser Kaiser einige Jahre später bereits eine Armee nach europäischem Muster schuf, europäische Kultur und Kleidung für seine Unterthanen andesahl und 1889 sogar seinem Lande eine Konstitution nach europäischem Muster gab.

Alle diese Errungenschaften werden in Europa ziemlich allgemein der perfönlichen Thatkraft und Einsicht des Raisers zugeschrieben, aber mit wie wenig Recht, kann man bei einigem Nachbenken schon aus dem Gesagten erkennen. Zu den herrschenden irrtum= lichen Ansichten haben wohl die Begriffe beigetragen, die wir Europäer von unseren Herrschern haben. In Europa sind die letteren Versönlichseiten von ausgesprochener Individualität, in Japan aber ist der Mikado, wie Chamberlain ganz richtig sagt, einfach ber Raiser. Er hat nicht einmal einen Namen, ber von seinen Unterthanen ausgesprochen werden darf. Nach seinem Tode wird er unter dem Namen Meji, d. h. Aufklärung, bekannt sein, den er seiner Regierungszeit gegeben bat. Alle Verordnungen, alle Maßnahmen, Neuerungen 2c. werben allerdings vom Raifer erlassen, allein er ist keineswegs auch der Schöpfer derfelben. Es wäre ja auch ganz unmöglich, daß der Kaiser, der beispielsweise in seinem Leben noch niemals das offene Meer gesehen hat und niemals auf einem Schiffe war, eine Kriegsflotte nach europäischem Muster aus eigenem Antrieb ichaffen sollte; ober daß er, der niemals einen anderen Soldaten gesehen als etwa die Samurai (Zweischwertermänner) seiner Eskorte auf der Reise nach Tokio, deutsche Stabs= offiziere nach Japan berufen sollte, um seiner modernen Armee Taktik und Strategie zu lehren. Aber ein großes Verdienst um sein Land und Volk, gleichzeitig auch um ben Triumph unserer europäischen Kultur hat sich der Kaiser unzweiselhaft erworben: das, thatkräftige, kluge, weitsehende Männer seiner Umgebung gewähren zu lassen, ihnen Bertrauen zu schenken und sie auf ihren Bosten selbst bann noch zu belassen, als sie seine faiserlichen Borrechte beschnitten, ja ihn veranlaßten, von seiner Gottähnlichkeit herabzusteigen unter die Menschen und selbst Mensch zu werden. Dazu gehört viel Seelen= größe, viel Einsicht und Klugheit, Gigenschaften, die bei orientalischen Herrschern bei ähnlichen Anlässen nur äußerst selten zu finden sind. Statt wie es sonst zu geschehen pflegt, bem Strome ber öffentlichen Meinung nachzugeben, ift er als erster mit seinem Beispiel vorangegangen, er hat befohlen und hat als erfter diesen Befehlen Folge geleistet. Bo der Kaiser sich der Notwendigkeit beugt und die tausendjährige eigenartige Rultur Beffe-Bartegg, China und Japan.

seines Landes opfert, um neue, ihm und seinem Bolke durchaus fremde, anfänglich unshympathische europäische Kultursesseln anzulegen, da mußten seine Unterthanen ihm solgen. Die Gebildeten und Klugen der letzteren thaten dies aus eigener Ueberzeugung, die weitsaus größte Masse gehorchte eben dem Gedote ihres Kaisers, gegen den von alters her ein Widerstand, eine Aussehnung undenkbar ist. Nur diese allgewaltige Autorität, diese halbgöttliche Stellung, welche der Kaiser aus der früheren Zeit mit hinübernahm bis zur Einführung der konstitutionellen Versassung, konnte die ungeheuren Umwälzungen möglich machen, welche die Männer der Regierung beschlossen hatten. Wie in Deutsch-



Immu Cenno, der Stammvater des japanischen Berrscherhauses.

land und Italien, so muß man in dem neugeeinigten Japan neben dem Herrscher auch diese seine Ratgeber nennen, vor allen anderen Graf Ito, den Bismarck von Japan, dann Yamagata, Inouye, Yamada, Aoki, die beiden Saigo, Kuroda, Mutsu, Oyama, Okubo, Yoshiba und Terashima. Sie sind die eigentlichen Schöpfer des neuen, ich möchte sagen abendländischen Japan, Männer, beseelt von glühender Baterlandsliebe und Loyalität, dabei durch und durch ehrenhaft und selbstlos. Nicht sich wollten sie heben, sondern nur ihr Baterland. Glücklich ein Land, das solche Männer hat!

Der Kaiser wurde am 3. November 1852 geboren und gelangte nach dem Tode seines Baters am 13. Februar 1866 auf den Thron. Zwei Iahre später, am 9. Februar 1868, vermählte er sich mit Haruko, der dritten Tochter des Kuge (Fürsten) Ichijo Tadasa, am 28. Mai 1850 geboren, somit um zwei Jahre älter als der Kaiser. Um 15. April 1868 verließ das Kaiserpaar die alte Hauptstadt Japans, um die Residenz nach Peddo zu verlegen, das bald darauf in Tosio, d. h. östliche Hauptstadt, umgetaust wurde. Als der bekannte amerikanische Staatsmann Seward auf einer Reise um die Welt 1871 Japan besuchte, empfing ihn der Kaiser noch in der altjapanischen Kaiserstracht, die keineswegs als schön bezeichnet werden konnte: lange, steise Seidengewänder, die den Körper mit Ausnahme der Hände vollständig verhüllten, und auf dem Kopse eine eigentümliche, schwarze Roßhaarkappe mit einem linealförmigen Aussah, der sich von der hinteren Seite der letzteren vertikal etwa einen halben Meter über das Haupt erhob. Der Kaiser sprach kein Wort und würdigte Seward überhaupt mit keinem Blicke. Seine



Wutsu Hito, Kaiser von Japan.



Haruko, Kaiserin von Iapan.

Fragen und Bemerkungen waren auf einzelnen bereitgehaltenen Papierbogen niebers geschrieben, die ein Hosbeamter dem Kaiser unterbreitete und dann ablas. Damit war die Audienz beendet.

Einige Monate später vertauschte der Kaiser das traditionelle japanische Kaisersgewand mit einer militärischen Unisorm nach französischem Schnitt, und seither hat er sich niemals mehr öffentlich in japanischen Gewändern gezeigt. Auf kaiserlichen Besehl mußte der ganze Hof moderne europäische Kleider anlegen, und von der Kaiserin herab bis zum letzten Hofbediensteten darf bei Hof seither niemand mehr in der angestammten Landestracht erscheinen. Mit einem Federzug wurde dem alten Japan, wenigstens den Neußerlichseiten nach, ein Ende bereitet.

Ueberhaupt stürzte man sich mit wahrem Feuereiser auf die Umgestaltung des ganzen Hoses, der Regierungsmaschine, ja selbst der Hauptstadt nach europäischen Bor-

bilbern. Prinz Komatsu verweilte während mehrerer Jahre in den Hauptstädten Europas, um die Verhältnisse an den dortigen Hösen zu studieren; der Hosmarschall Sannomina Yoshitane wurde an den Kaiserhof in Wien gesandt, um bei dem dortigen Oberhosmeisters amte das ganze altspanische Zeremoniell in allen seinen Einzelheiten kennen zu lernen, und nach Japan zurückgekehrt wurde er damit betraut, dieselben nicht etwa ins Japanische zu übertragen, beziehungsweise den Verhältnissen in Tokio anzupassen, sondern ganz genau so wie in Wien einzusühren. Nicht der Schuh wurde geändert, um für den Fuß zu passen, der Fuß wurde in den schuh gezwängt.

Damit verlor aber der japanische Kaiserhof seinen eigentümlichen hohen Reizseinen ganzen Charakter und die Romantik, die ihn seit so langer Zeit umschwebt hat. So sehr man die Japaner zu ihren Unternehmungen der letzten Jahrzehnte beglückwünschen muß, von allen Europäern und Amerikanern, ja gewiß auch von der Mehrzahl der Japaner selbst wird das Ausgeben der Nationaltracht verdammt. Die alte Kaiserinwitwe beharrte dis zu ihrem 1896 erfolgten Tod sest an der angestammten Kleidung und mit ihr ein



Marquis Babeshima.



Graf Ito.



General Graf Kuroda.

großes Kontingent Japaner der höchsten Stände. Bei allen Gelegenheiten, ausgenommen bei Hoffestlichseiten, legen sie mit Borliebe die reizenden, faltenreichen Gewänder an, die sie in ihrer Jugend getragen, denn sie wissen wohl, daß sie ihren sprichwörtlichen Liebreiz, ihre unsagdare Anmut nur in diesen Gewändern besitzen. Hoffentlich ist es zur Rückehr zu den alten Trachten nicht zu spät, hoffentlich werden die japanischen Machthaber, welche in anderen Dingen so bewundernswerte Weisheit und Diskretion gezeigt haben, die Unzweckmäßigkeit dieser Toilettenresorm noch einsehen und die europäischen Modesessischen Die europäischen Modesessischen die sihren eigenen Landsleuten angelegt haben, selbst sprengen. Die europäischen Moden haben nämlich in Japan bei weitem nicht den Eingang gefunden, den man in Europa ziemlich allgemein annimmt. Nur diezenigen, welche durch ihre Stellung bei Hose oder bei den Regierungsbehörden dazu gezwungen sind, tragen europäische Kleider. Dazu kommen vielleicht noch Mitglieder aristofratischer Familien, Studenten und Modenarren, welche Europa bereist haben. Alles in allem genommen, dürsten sie aber bei einer Gesamtbevölkerung von 41 Millionen nicht viel mehr als den vierhundertsten Teil ausmachen. Ich besuchte eine Reihe von Städten, wo ich keinen einzigen europäisch

gekleideten Japaner antraf, ja es giebt in Japan noch Hunderte von Ortschaften, wo man einen jolchen überhaupt noch niemals gesehen hat.

Selbst dem Kaiser scheint die den Japanern ziemlich willfürlich aufgepfropfte Europäermode unsympathisch zu sein, denn sobald er seine staatlichen Funktionen beendigt hat, zieht er den Europäer aus und den Japaner an. Bei Audienzen, Festlichkeiten und Aussahrten trägt er gewöhnlich die Uniform eines japanischen Generals, die ihm viel besser als so manchem seiner Offiziere.

Bei einer Privataudienz, zu der ich die Ehre hatte befohlen zu werben, hatte ich die gewünschte Gelegenheit, ben Kaifer eine Zeitlang in nächster Nähe zu seben. Das gange mit ber Audieng verbundene Zeremoniell erinnerte mich lebhaft an jenes bei großen europäischen Sofen. Um Eingang zum Palast wurde ich durch Rammerherren empfangen, die europäische Unisorm mit Degen und Federhut trugen. Die Dienerschaft war in europäischer Livree, dunkelblauem Frack mit gelben Aufschlägen, welche das kaiserliche Bappen, die sechzehnblätterige Chrysanthemumblüte, eingestickt zeigen, roten Westen, dunkelblauen Aniehofen und weißen Strumpfen. Ich kann nicht fagen, daß diefe Livree den kleinen, bunkelhäutigen, schlitzäugigen Japanern mit ihrem struppigen Haar besonders gut stand. Dafür zeigten fich die Rammerherren, bann ber Zeremonienmeister und Hofmarschall Sannomina, benen ich nun vorgestellt wurde, als vollendete europäische Gentlemen. Ihrem Thpus, Auftreten und Benehmen nach hatte ich sie für Spanier ober Italiener gehalten, wenn ich ihnen irgendwo in Europa begegnet ware. Sie sprachen mit fliegender Leichtigkeit frangösisch, englisch und deutsch, und gang besondere Gewandtheit zeigte ber Aboptivsohn bes Grafen Ito, ber einige Jahre in Halberstadt die Schulen besucht hat. Der hochgebildete junge Mann, ein vollendeter Aristofrat, geht einer ähnlich glänzenden Carriere entgegen wie fein berühmter Bater, einer ber Schöpfer bes modernen Japan.

Der Saal, in dem wir uns befanden, war ganz europäisch möbliert. Auf einem Tische lagen vier Einschreibebücher für die beiden Majestäten, je eines für Europäer und Japaner. In den letzten Tagen hatten Hunderte ihre Namen hier eingetragen; denn kurz vorher wurde Tosio von einem der schrecklichsten Erdbeben heimgesucht, das gegen viertausend Häuser beschädigte oder zerstörte. Auch der kaiserliche Palast hatte gelitten; die Wände waren stellenweise verzogen, einzelne Thüren schlossen nicht, Kamine waren eingestürzt. Glücklicherweise kam das Kaiserpaar mit dem Schreck davon.

Nach etwa halbstündigem Warten wurde ich durch lange hohe Korridore in den Audienzsaal geführt, wo gewöhnlich fremde Gesandte ihre Antrittsaudienz haben und ihre Beglaubigungsschreiben überreichen. Mit Ausnahme des herrlichen kasseineren Plassonds, mit Malereien und einem kleinen Thronstuhl in der Mitte, zeigte dieser Saal keinerlei Schmuck, auch keine Möbel. Ueber den spiegelglatten Parkettboden war ein moderner Teppich gebreitet. Zur Linken führte eine Thüre mit großen Spiegelscheiben auf einen Korridor, welcher den Audienzsaal mit den Privatgemächern des Kaisers versband; die Thüre zur Rechten sührte nach dem großen Thronsaal.

Auf der Seite, welche wir einnahmen, öffnete fich der Audienzsaal auf einen wunderbar schönen Garten mit Kontanen, felfigen Wasserbereden und Grasmatten, welche

durch Gruppen von bronzenen Störchen geschmückt wurden. Dieselben waren weiß übersmalt und zeigten so natürliche Stellungen, daß ich sie im ersten Augenblick für lebende Störche hielt.

Ob dem Kaiser ein Zeremonienmeister voranschritt, ob er angemeldet wurde, wüßte ich nicht zu sagen. Er stand plöglich vor mir. Ich kann es nicht verhehlen, daß ich im ersten Augenblick besangen, überwältigt war. Keine Persönlichseit der Gegenwart hat eine so wunderbare Geschichte, keine kann auf eine so lange Reihe von Ahnen zurückblicken, die hinweist in das graue Altertum, sechshundert Jahre vor Christi Geburt! Ich besand mich vor dem Inhaber eines Thrones, auf welchem hunderteinundzwanzig seiner Borsahren gesessen haben und deren Stammvater seine Gewalt von den Göttern selbst empfangen haben soll.

Der Kaiser ist für einen Japaner ein großer, stattlicher, hochausgerichteter Mann, mit sahlem gelblichen Gesichte, aus welchem große, schwarze, stechende Augen blicken; das Kopshaar ist länger, als es die Japaner zu tragen pslegen, dicht und struppig; die Nase ist sleischig, Schnurrs und Vollbart sind dünn, mit langen, steisen Haaren; die Thränendrüsen treten auffallend start hervor. Wan kann nicht behaupten, der Kaiser sei ein schöner Wann, allein das wenig ansprechende Acusere wird durch seinen hoheites vollen Ausdruck und eine gewisse Unnahbarkeit, die sein Wesen zeigt, ausgewogen. Unter den vielen Tausenden von Japanern, denen ich auf monatelangen Keisen in dem Inselseiche begegnet, din, habe ich keinen von interessanterem, charakteristischerem Aussehen gefunden, und wenn man sich vor Augen hält, daß der Kaiser der Kepräsentant einer Familie ist, die seit zweieinhalb Jahrtausenden nicht über einen enggezogenen Kreis heraussgekommen ist, so muß man in ihm den reinsten Typus des Japaners sehen.

Der Kaiser trug eine Unisorm, die jener der französischen Artillericossiziere ähnelt, aus schwarzem Tuch mit ebensolchen Seidenborten. Auf der rechten Brust prangte der Stern seines Chrysanthemumordens und zwei kleinere Ritterkreuze. Nachdem ich durch den Zeremonienmeister vorgestellt worden war, richtete der Kaiser mehrere Fragen an mich, die sich auf meine Reisen, hauptfächlich auf jene nach Korea, bezogen. Er sprach japanisch, mit leiser Stimme, und seine Worte wurden von einem Dolmetscher ins Französische übertragen. Weine Antworten und Aussührungen wurden dem Kaiser wieder japanisch mitgeteilt, der jeden Satz mit heftig ausgestoßenem "hei, hei" — etwa "ja, ja" oder "ich begreise" beantwortete. Während der ganzen Unterredung blickte der Kaiser niemandem in die Augen; er hielt sich steif und undeweglich wie eine Statue und reichte auch beim Abschiede niemandem die Hand.

Unter den vorgeschriebenen drei Verbeugungen entsernten wir uns nun, rückwärts schreitend, aus dem Saale. Im Korridor teilte mir Hosmarschall Sannomiya mit, der Kaiser hätte ihm aus eigenem Antriebe Besehl gegeben, mir die Käumlichkeiten des Palastes zu zeigen. Geführt von diesem äußerst liebenswürdigen, weltmännisch gebildeten Würdenträger nahm ich nun während der folgenden Stunde die Palasträume in Augenschein, und cs hätte gewiß noch viel längerer Zeit bedurft, um die prachtvollen Kunstwerke der Japaner, die hier die Säle schmücken, nach Gebühr zu bewundern.

Die Empfangsräume zeigen eine recht glückliche Verbindung zwischen europäischem und japanischem Stil; der Palast selbst besteht aus einer Reihe ebenerdiger, aneinandersstoßender Gebäude, deren jedes sein eigenes Dach, seine eigenen Veranden und Korridore besitzt und nur je einen großen Saal enthält. Alle diese Gebäude sind aus Holz aufzgeführt, aber statt der verschiebbaren Papierwände, welche die japanischen Wohnhäuser besitzen, zeigen die Säle seste Wände, mit den herrlichsten Seidenbrokaten bekleidet; die Plasonds sind gerade so wie jene der Kaiserpaläste in Kioto kasseiert und mit Verzgoldungen und Walereien geschmückt.

Die ersten Räume, die wir besuchten, waren drei Speisesäle von verschiedener Größe, ganz so eingerichtet wie jene in europäischen Palästen. In dem größten dieser Säle, für mehrere hundert Personen Raum bietend, werden dreimal jährlich große Tifsins, d. h. Dejeuners gegeben, die ganz in europäischer Weise ausgetragen werden. Auf einer kürzeren, an die Privatgemächer des Kaisers stoßenden Seite steht eine fürzere Tasel, von welcher drei längere Taseln der Länge nach durch den Saal lausen. An der kürzeren Tasel sitzt der Kaiser, während an den langen Taseln, aber immer nur auf einer Seite, das diplomatische Korps, die Minister und Generale Platz nehmen, so daß sie kein Gegenüber haben. Die Mahlzeiten sinden um els Uhr morgens statt; Teller, Gläser 2c. sind nach europäischen Mustern und zeigen an den Kändern die Wappensblume des Kaisers.

An einem kleinen Nebentischen in der Nähe des Kaisers sitzt ganz allein der geistliche Shef des kaiserlichen Hauses, der Leiter der religiösen Shintozeremonien und des kaiserlichen Ahnenkultus, gewöhnlich ein Prinz der Kaisersamilie. Augenblicklich liegt diese geistliche Würde in den Händen des Prinzen Takuhito, aus dem Hause Arisugawa no-miya. Bei Besuchen europäischer Prinzen wie z. B. des Zarewitsch oder des österzreichischen Thronerben im Jahre 1893 sinden derlei Mahlzeiten gewöhnlich in einem der kleineren Speisestle statt.

Der große Gesellschaftssaal nahebei ist ganz im europäischen Stil eingerichtet und enthält sast ausschließlich deutsche Möbel. In der Mitte des Saales befinden sich zwei runde Divans, über welchen sich auf Holzpiedestalen zwei große Bronzen Augsburger Fabrikats erheben, Kämpse von reitenden Figuren mit Löwen und Bären darstellend. In den Ecken stehen europäische Sosas mit kleinen Tischchen davor, zwischen den Fenstern Sevresvasen und französische Bronzen. Sie würden überall, nur nicht im japanischen Kaiserpalaste zur Bewunderung einladen. Ein vollständig neuer Zweig der japanischen Kunstindustrie, der mir disher undekannt war, wird durch zwei Wandgobelins nach französischem Muster repräsentiert. Die Japaner haben die Gobelinmanusaktur in Frankreich vor mehreren Jahren erlernt und die beiden im Kaiserpalaste ausgehängten Prachtstückzeigen, wie weit es die Japaner auch darin in der kürzesten Zeit gebracht haben. Weniger schon ist der anstoßende Musiksaal eingerichtet, und die schweren Brosatvorhänge an den hohen Fenstern, die Brosatbekseideidung der Wände, die Teppiche auf dem Parkettboden, die vielen Divans sind auch nicht dazu angethan, die Bestimmung dieses Saales zu fördern. In einer Ecke steht ein großer Konzertslügel. Die schönen Basen, Bronzen

und Emailgegenstände, darunter ein wunderbar emaillierter Hahn in natürlicher Größe, stehen merkwürdigerweise auf deutschen Socieln billigster Arbeit, plump in der Form, schlecht lackiert und vergoldet. Warum man an ihrer Stelle nicht solche japanischen Ursprunges mit dem schönen Golds oder Rotlack verwendet hat?

Am imposantesten von allen Räumen des Palastes ist der große Thronsaal, den wir nun betraten, ein gewaltig großer hoher Raum, dessen Wand- und Deckenschmuck ein wahrer Triumph der japanischen Kunstindustrie ist. Bon der Decke hängen zwei Glaslüsters mit unzähligen elektrischen Lämpchen, die aber niemals angezündet werden, da man sich in dem hölzernen Gebäude sehr vor Schadenseuern sürchtet. Deshalb giebt es in dem Palaste auch keine Kamine, und die im Winter recht notwendige Erwärmung wird durch Lustheizung besorgt. Auf einer niedrigen, teppichbedeckten Estrade an einer Langseite des Saales stehen zwei gleich große, in Deutschland angesertigte Thronstühle sür die beiden Majestäten unter einem hohen faltenreichen Sammetbaldachin. An Stelle der Kronen, welche in europäischen Herrscherpalästen Baldachin und Thronstühle schmücken, sind hier überall sechzehnblätterige goldene Chrysanthemumblüten, sowie drei Blätter und



Das japanische Staatswappen.



Das Familienwappen des Kaisers von Japan.

brei Blüten der Kiripflanze (Paulownia Imperialis) verwendet. Während die ersteren das Staatswappen bilden, ist die letztere seit undenklichen Zeiten das Familienwappen der Mikados von Japan. Obschon sonst die europäischen Höfe in allen Dingen genau nachgeahmt worden sind, hat man doch, ich möchte sagen glücklicherweise, vor den erhabensten Insignien des europäischen Herrschertums, Krone, Szepter und Reichsapsel, Halt gemacht. Es giebt in Japan keine Krone, ebensowenig wie in China und Korea. Erst die Herrscher der an China grenzenden hinterindischen Reiche, dann jene Zentralasiens tragen Kronen. Die größte Sammlung der letzteren habe ich im Kreml zu Moskau gesehen, die schönsten und koskbarsten jedoch in der Hauptstadt von Siam. Die Insignien der japanischen Kaiserwürde sind auch in der neuen Aera dieselben geblieben, die sie in früheren Zeiten waren, das heilige Schwert des Mikado Uda aus dem IX. Jahrhundert und der heilige Spiegel, das Sinnbild der Tenno. Der letztere wurde dem Stammvater der Kaiserdynastie von seiner Mutter, der Sonnengöttin, mit auf die Erde gegeben, und seit jener Zeit blieb dieses kostbare Kleinod in dem Besitz der Familie.

In dem Thronsaale finden am Neujahrstage, am Geburtstage des Kaisers und bei außergewöhnlichen Anlässen große Empfänge statt. Die Majestäten stehen auf der



Die Msakusa-Pagode zu Cokio.

THE NEW YORK PUBLIC LIFARY

ASTOR, LENGX AND







Estrade vor den Thronen, rechts von ihnen neben der Estrade die kaiserlichen Prinzen, links die Prinzessinnen, die Gesandten, Minister, Generale und sonstigen hohen Würdenträger desilieren in der in Europa, vornehmlich am spanischen Königshose üblichen Weise, während das kaiserliche Musikforps die Mikadohymne spielt, dieselbe Hymne, die Japan schon vor dem Sturz des römischen Reiches und vor der Regierungszeit Karls des Großen besessen besessen besessen

Aber während bei diesen Festlichkeiten von der alten Pracht des seudalen Japan absolut nichts mehr zu sehen ist, während die Prinzen in moderne Unisormen, die Prinzessinnen in Pariser Toiletten gekleidet sind und unter den Hunderten von Anwesenden auch nicht einer das japanische Nationalgewand trägt, hat sich hinter den Kulissen dieses modernen Kaiserhoses ein ganz erkleckliches Stück des Alten erhalten. An den genannten Festragen pslegt der Kaiser schon um zwei Uhr morgens aufzustehen und unter allerhand Beremoniell ein Bad zu nehmen; dann werden ihm die altjapanischen Kaisergewänder angethan, und so begiebt er sich, begleitet von seinem engeren Hosstaate, zu dem Shintostempel innerhalb der Mauern des kaiserlichen Palastes; der Hosstaate bleibt vor dem Tempel auf den Knien liegen, während der Kaiser allein eintritt und eine Ansbacht vor den Taseln seiner göttlichen Ahnen verrichtet. Dann erst wird das alte Japan abgelegt, das moderne angezogen, und der Kaiser hält die Gratulationscour und die Truppenredue ab.

Seine Privatgemächer zeigen nichts von europäischer Einrichtung. Ein langer, kahler Korridor führt von dem eben geschilderten Kaiserpalast zu einer inmitten von prachtvollen Gärten gelegenen Gruppe niedriger Häuser, und hier bewohnt der Kaiser drei Gemächer. Nach unseren europäischen Begriffen würde man dort wahre Schapkästlein japanischer Kunst erwarten, mit glänzendem Goldlack, herrlichen Bronzen, Basen und Porzellannipes. Statt dessen ist in diesen aus unscheindaren Papierwänden gebildeten Räumen alles kahl. Kein Stuhl, kein Bett, nichts von den Bequemlichkeiten des Europäers ist vorhanden. Der Boden ist mit gestochtenen Matten belegt, und der Beherrscher des japanischen Reiches schläft auf einer harten Matraze. Nicht einmal unsere europäischen Badeeinrichtungen sind hier eingeführt worden, und gerade so wie der geringste seiner Unterthanen badet der Kaiser in einem hölzernen Bottich.

Auch die Kaiserin bewohnt hier drei ähnliche Gemächer, und nahebei sind für den Thronfolger einige Zimmer reserviert, welche er bewohnt, wenn er das Kaiserpaar besucht. Sedes der vielen kaiserlichen Kinder von verschiedenen Müttern hat nämlich seine eigene Hoshaltung. Sie werden von ihrer frühesten Jugend auf verschiedenen Familien im Lande zur Pflege und Erziehung gegeben, wachsen in diesen auf, und je älter sie werden, desto größer wird ihr Hossstaat. Zeitweilig werden sie zum Besuch des Kaiserpaares in den Palast gebracht. Die Kaiserin selbst ist kinderlos geblieden. Dem Kaiser ist es freigestellt, sich so viele Gattinnen beizulegen, als er wünscht, allein nur eine, Harus, hat den Kang einer Kaiserin und wohnt im kaiserlichen Palast an seiner Seite.

Der Kaiser pflegt sich gegen Mitternacht zur Ruhe zu begeben und zwischen 6 und 7 Uhr aufzustehen. Bald darauf empfängt er die Minister und unterschreibt die ihm vorgelegten Dokumente. Die Zeit dis zu den Mahlzeiten, die er um 11 Uhr vorsmittags und 7 Uhr abends in Gemeinschaft mit der Kaiserin einnimmt, verbringt er mit Reiten, Bogenschießen und allerhand Sport. In den achtziger Jahren bewog man ihn zum Studium der englischen und französischen Sprache, allein er gab die Sache bald wieder auf und versteht auch jetzt noch keine europäische Sprache.

Innerhalb der weiten Parkanlagen, die, inmitten von Tokio gelegen, von einer dreifachen sesten Mauer und dreisachen tiesen Wassergräben umgeben sind, besinden sich auch einige Hosamer, sowie die Wohnungen der kaiserlichen Dienerschaft und der Hosedmen. Iede derselben besitzt ihr eigenes Haus und selbständige Haushaltung und Küche. Sie kommen als Kinder im Alter von zehn die elf Jahren an den Hos und werden dort in aller Abgeschiedenheit großgezogen und mit den Pflichten gegen den Kaiser, sowie dem ganzen weitläusigen Zeremoniell vertraut gemacht. Früher wurden zu Hospamen nur Töchter von Kuges und Daimios gewählt, seit einigen Jahren wird diese Ehre jedoch auch Töchtern der Samuraiksasse (niederer Willitäradel) zuteil.

Seinem Bolke zeigt sich ber Raiser ausschließlich als europäischer Herrscher, in europäischer Uniform und mit ben Bandern ober Sternen von Orden, die natürlich bei ber Europäisierung bes Reiches ebenfalls eingeführt werben mußten und auch bieselbe Einteilung zeigen wie die europäischen Orben. In ihrer Ausführung find fie bunt und unschön. Der höchste berselben ist ber Chrysanthemumorben, ber nur an Mitglieder von Herrscherfamilien verliehen wird. Im Range nächststehend ift ber Sonnen- ober Paulowniaorden, so genannt, weil die Insignien berselben ben Sonnenspiegel umrahmt von den Blättern der vorerwähnten Paulowniapflanze zeigen. Dasfelbe gilt inbessen auch von bem britten Orben, jenem der aufgehenden Sonne, ber in acht Rlaffen eingeteilt Geringere Orben find jener bes Spiegels ober bes geheiligten Schapes, ber wird. Berdienftorben ber golbenen Beihe (Militarorben), bann ber Kronenorben, ein Damenorden, beffen Kleinod einen Blumentopf mit Blumen und den goldenen Bogel Soo zeigt. Die Japaner haben an wenig Dingen so rasch Geschmack gefunden wie an den Orden. Bei seinen Ausfahrten benutt ber Kaifer gewöhnlich einen reich vergoldeten Staatswagen mit Spiegelscheiben, in bem er allein zu siten pflegt. Im Februar 1889 geschah es zum erftenmal, daß der Raifer auch seine Gemahlin in dem gleichen Wagen mitfahren ließ, ein in ben Annalen bes japanischen Hofes unerhörtes Ereignis, gleichzeitig bie indirette Anerkennung der Gbenburtigkeit der Raiferin. Dem faifetlichen Wagen pflegen Polizeibeamte, bann brei Ulanen vorauszureiten, beren einer, in ber Mitte ber Straße, bie Lanze aufrecht halt, mahrend bie zwei an ben Stragenseiten reitenden Ulanen bie Lanze gefällt halten. Auch ben Schluß bes taiferlichen Buges bilben brei Ulanen, bie jeboch die Lanzen mit der Spite nach hinten halten. Unmittelbar vor dem Wagen reiten unter Anführung eines Generalabjutanten einige Offiziere, von benen einer bie goldene Raiferstandarte mit der Chryfanthemumblume trägt. Das Bolt verhält sich beim Anblick bes Kaisers stumm und wagt gar nicht, zu ihm emporzusehen. In einigen Gegenden des Landes herrscht der Glaube, daß es Unglück und Tod mit sich bringen würde, das Antlit des Mikado zu sehen. Dem Wagen des Kaisers folgen stets einige andere mit der Suite.

Stünde die Person des Kaisers in Japan nicht so göttergleich, so hoch erhaben über jedes irdische Getriebe, sie würde gewiß, wenn möglich, noch an Bolkstümlichkeit gewinnen durch die Gattin des Misado, die Kaiserin Frühling (Haruko). Geboren in Kioto als die dritte Tochter eines Kuge (Prinzen), wurde sie in den strengen, starren Grundsäßen des alten Japan erzogen; sie lernte die chinesischen Klassische, die japanische Dichtkunst,



Chryfanthemumorden.

Sonnenorden I. Alaste.

bas Samisen- und Kotospiel (Guitarre und Lyra), Nähen und Sticken. Nach ihrer Bermählung mit dem Kaiser ließ sie sich der früheren japanischen Sitte gemäß die Zähne schwärzen und die Augenbrauen abrasieren. Seit der Europäisierung des Landes kam glücklicherweise diese Sitte außer Gebrauch, und heute ist diese edle Frau mit dem schönen Namen der modernissierte Typus einer japanischen Aristotratin, klein, schwächlich, mit wunderbar kleinen Händchen und langem, schmalem Gesicht. Wohl wenigen dürste das Ausgeben der malerischen Frauentracht des alten Japan und das Annehmen von Schuhen und Korsett, steisen Nöcken und großen Hüten nach europäischer Mode schwerer gefallen sein, wenigen steht diese moderne Tracht auch ungünstiger als der Kaiserin. Heute kann ein europäischer Besucher des Landes dies kaum mehr beurteilen, aber wer

Gelegenheit gehabt hat, eines der großen Gartenfeste am Kaiserhose vor und nach 1885 mitzumachen, der wird diese Wandlung vom Schönen zum Häßlichen schmerzlich empfinden. Alljährlich werden zwei dieser Feste gegeben, eines im Frühjahr während der Blütezcit der Kirschen, eines im Herbst, wenn die Nationalblumen der Japaner, die Chrysanthemen, in ihrer unbeschreiblichen Blütenpracht stehen. Tausende und Abertausende dieser Blumen, in allen erdenklichen Farben und Größen dis zu jener unserer Sonnenrose, stehen in den breiten Avenuen des faiserlichen Parkes unter langen Wattendächern; manche Pflanzen tragen nur eine einzige Blüte, manche Dutende, ja, geschützt durch seidene Zelte kann man dort einzelne Pflanzen mit zweis dis vierhundert Blüten sehen.



Aronenorden I. Alalle.

Wer könnte die bezaubernde Anmut und Schönheit der japanischen Damen, ihre zarte, faltenreiche Kleidung, den Reichtum und die Zeichnung der Stoffe schildern, wie sie damals vor 1885 sich zeigten! In den Avenuen und auf den weich besandeten Plätzen des Parkes harrten diese reizenden Gestalten der Majestäten, bewundert von den Gesandeten, den Würdenträgern und sonstigen geladenen Europäern. Und nun erst die Kaiserin selbst, mit ihrem zahlreichen Gesolge von Prinzessinnen und Hossdamen, die in langer Prozession langsam die Zelte entlang wandelten. Die Tracht der Kaiserin bestand damals aus weiten, saltenreichen Hafama (Beinkleidern), aus dem schwersten, schaskroten Damast, einem Ziban (Unterkleide) und einem Kimono (eine Art Schlafrock) von lila Seide mit eingestickten Wistaria und Chrysanthemumblüten. Um den Hals war ein viclssarbiges Seidentuch geschlungen. Das reiche, schwarze Haar umrahmte in einem breiten Bopf das Gesicht und siel hinten bis zu den Hüsten herab; stellenweise waren in das

Haar kleine Stücksen von weißem Reispapier eingebunden wie bei den Shinto-Priesterinnen. Ueber der hohen Stirne prangte ein kleiner, goldener Phönix, in Japan wie in China das Abzeichen des Herrschers. In der einen Hand trug sie einen vielfarbigen Sonnensschirm, in der anderen einen hölzernen, bemalten Fächer mit schweren, lang herabsfallenden Seidenschnüren.

Die Prinzessinnen und Damen des Gefolges trugen ähnliche Kostüme aus den herrlichsten Gold- und Silberbrokaten, wie man sie in Europa nur an den alten Priestergewändern findet. Der Aufzug dieser seltsamen farbenreichen, glitzernden Gestalten inmitten einer wahren Wildnis von Chrysanthemumblüten muß traumhaft gewesen sein.

Bei bem nächsten Kirschblütenfeste war all biese Herrlichkeit vorbei. Die Bariser Moden waren im Winter in Japan eingezogen und hatten ben weiblichen Schmetterlingen Javans ihre Klügel abgeschnitten. Aber bas ging nicht so leicht von statten, als es aesaat ist. Welche profane Schneiberin ber Rue be la pair hatte bie geheiligte Berson der Raiserin mit ihren Händen berühren und ihr die Rleider andassen können? Lange fträubte sich die Raiserin, lange wußte man keinen Ausweg. Endlich entschlof sich die fluge Gräfin Ito, Gattin bes ersten Ministers und die Leiterin der europäischen Mode in Japan, als Probiermamsell für die Kaiserin zu dienen, und seither sieht man die Kaiferin nur mehr in europäischen Kleibern, die allerdings aus japanischen Stoffen angefertigt werden. Ihr mußten alle Damen bes Hofes notwendigerweise folgen. herrlichen alten Kimonos, die garteften Stidereien, die reichsten Golbbrokate und schwersten Stoffe wurden geopfert, um bafür moderne Hute und Schuhe und Barifer Kleider zu faufen, und heute ist ein Gartenfest bei Hofe oder ein Ball beim ersten Minister nabezu ebenso langweilig und einförmig wie in Europa. Die Wandlung hat ber japanischen Aristofratie, die nach dem Sturz des Schoguns ohnehin schon den größten Teil des angestammten Bermögens auf ben Altar bes Baterlandes legen mußte, große Kosten verursacht, von benen sie sich nur schwer erholt. Selbst bas Kaiserhaus ist mit irdischen Gütern nicht überreich gesegnet. Das Kamilienvermögen ist gering, und die jährliche Civilliste beläuft sich nur auf brei Millionen Den (etwa sechs Millionen Mark).

Auch von diesen opsert die Kaiserin ihren Anteil für allerhand wohlthätige Anstalten, beren eifrigste Schöpferin und Förderin sie ist. Der eigene Kindersegen blied ihr vorenthalten, dasür trachtet sie im schönsten Sinne des Wortes die Mutter ihres Bolkes zu sein. Das Hospital des Roten Kreuzes und die Adelsschule erfreuen sich ihrer besonderen Fürsorge. Häusig sieht man die Kaiserin Frühling durch die Straßen Tokios sahren, um diesen Anstalten Besuche abzustatten, die gewöhnlich mehrere Stunden währen. Wit engelgleicher Geduld hört sie den französischen und englischen Prüfungen der Schulkinder zu, obschon sie selbst kein Wort dieser Sprachen versteht. Sie ermuntert und beschenkt die Schüler, unterhält sich mit den Lehrern und verläßt selten eine Schule, ohne den Damen des Lehrerpersonals das gewöhnliche kaiserliche Geschenk, eine Rolle japanischen Seidenstoffes, zurückzulassen. Bei ihren Ausschrten in einem prächtigen Galawagen wird sie gewöhnlich von zahlreichem Gesolge begleitet. Eine seltsame, wohl nur Japan eigentümliche Einrichtung ist es, daß der kaiserliche Wagen, sobald die Kaiserin denselben,

am Bestimmungsorte angelangt, verlassen hat, von Dienern während bes Wartens sorgs sältig gewaschen und mit einer grünen Seibenbecke verhüllt wirb.

Hoffestlichkeiten finden außer den geschilderten nur wenige statt. Der Kaiser scheint an denselben keinen besonderen Gefallen zu finden. Zuweilen werden jedoch ihm zu Ehren von den anderen Mitgliedern der kaiserlichen Familie oder von den zehn Fürstensamilien des Landes Festlichkeiten veranstaltet, denen das Kaiserpaar gerne beiwohnt.

Der Thronfolger, ein Sohn bes Kaisers und der Frau Yanagiwara, wird als sehr aufgeweckt, energisch und ehrgeizig geschildert. Er erhielt seine Erziehung in der ganz nach europäischen Borbildern geleiteten Abelsschule, und sollte seine schwächliche Gesundheit ihm je gestatten, den Thron seiner Bäter zu besteigen, so dürsten noch weitere europäische Resormen in Japan zu gewärtigen sein. Soweit das japanische Staatshandbuch es angiebt, ist er heute der einzige lebende Sohn des Kaisers, aber das Aussterden der kaiserlichen Familie ist deshalb keineswegs zu besürchten, denn es bestehen neben dieser noch zehn Nebenlinien, deren Häupter kaiserliche Prinzen sind und Civilslisten in der Höhe von zehns dis dreißigtausend Pen beziehen.





## Die vornehme Gesellschaft.

Im heutigen Japan ist von dem alten Glanze der Kugefamilien, von der Pracht der Daimios, wie sie in früheren Werken über das Inselreich des Mikado geschildert werden, gar nichts mehr zu sinden. Mit dem Jahre 1871 sand die Feudalherrschaft in Japan, welche achthundert Jahre lang gewährt hatte, ihr Ende. Ein Federstrich ließ sie verschwinden, als wäre sie nichts weiter gewesen als Staub, im Lause der Jahrehunderte angesammelt. Der uralte Hosabel ebenso wie die Duodezsfürsten des Landes gaben in vielen Fällen ganz freiwillig ihre Länder, ihre Güter, Reichtum und Einkünste auf und wurden getreue Unterthanen ihres seit sechsundzwanzig Jahrhunderten regiezrenden Herrschauses. Keine Klasse der Bevölkerung nahm die Resormen, welche der Kaiser bekretierte, williger an als gerade der Abel, und keine hat sich so rasch in die europäischen Sitten und Gebräuche, wie sie heute wenigstens äußerlich am japanischen Kaiserhose bestehen, eingewöhnt.

Welche Opfer bieser uralte Abel des Reiches dem Baterlande gebracht hat, kann man ihrer wahren Größe nach erst beurteilen, wenn man den Einfluß und die Machtsstellung der einzelnen Familien in früheren Zeiten kennen gelernt hat. Wohl kaum irgend ein Abelsgeschlecht Europas kann auf so zahlreiche Ahnen zurücksehen wie eine ganze Reihe der japanischen Kuges-Familien, von denen einzelne ihre Abstammung dis in das sechste Jahrhundert vor Christi Geburt zurücksühren. Die berühmteste Abelssamilie Japans, die Fujiwara, stammen beispielsweise von einem Diener des Großvaters von Jimmu Tenno, dem Gründer der japanischen Kaiserdynastie, ab und sind seit mehr als 2600 Jahren mit den Geschicken der japanischen Nation auf das innigste verslochten. Andere, wie die Sugawara, die Taira und Minamoto, wenn auch viel jünger als die Fujiwara (zu deutsch Glycinen-Feld) sind doch älter als alle europäischen Herischersamilien, und ihre Ahnen nahmen sast durchgehends die höchsten Stellen im Reiche ein. Bon den heute noch bestehenden 155 Kuge-Familien leiten 95 mehr oder minder direkt ihre Abstammung von den Fujiwaras ab, alle aber sind mit der Kaisersamilie verwandt, und eine große Zahl dieser Familien des Hosaels haben kaisersliche Brinzen zu ihren Stammvätern. Gewöhnlich

Bronge-Buddhas im Afakusa-Park zu Cokio.

TUBLIC TOUT MINE A



Digitized by Google

AUTOR, LENOX AND THUEN FOUNCATIONS.

waren es Söhne bes Laisers mit Konkubinen, welche eigene Namen annahmen und eigene Kamilien gründeten; ihre Söhne erhielten bant ihrer innigen Berbindung mit dem Raiserhause einträgliche Aemter, und fast in jeder Familie ist eines oder das andere erblich geblieben. Die Mehrzahl der Aemter hatten die Fujiwara an sich gerissen, und sie verstanden auch, dieselben Jahrhunderte lang in ihrem Besitze zu erhalten. Im siebenten Sahrhundert waren sogar alle Hofamter und die Mehrzahl der Gouverneurstellen in den Provinzen in ihren Händen. Geradeso wie ich es in meinem Buche "Rorea" bezüglich der mächtigen Familie der Min geschildert habe, bildeten auch die Fujiwara einen undurchdringlichen Ring um den Mikado, ber nichts weiter als ihr willenloses Werkzeug war. Wie die Min in Korea gewohnt sind, aus den Reihen ihrer Töchter eine Gattin für den König auszusuchen, um dadurch ihren Ginfluß auf diesen zu sichern, so waren auch in Japan Jahrhunderte hindurch die Raiserinnen stets Töchter des Hauses Fujiwara, und noch die im Jahre 1896 verftorbene Witme bes letten und Mutter bes regierenden Kaisers entstammte biesem allmächtigen Hause. Wie Parasiten wanden sie sich um den Herrscherftamm und saugten an seinem Safte, sich selbst stärkend, indem sie ihn schwächten. So ging allmählich bie ganze Macht ber Mitabos in bie Sanbe bes Hofabels über; ben Kreisen ber letteren entstammten die Schogune bis auf die lette Zeit, und sie, nicht die Raiser, waren die eigentlichen Regenten und Herren des Landes.

Neben diesen Kuge oder dem Hosabel bildete sich in den Provinzen von Japan, so wie bei uns, allmählich ein Landadel heraus. Wohlhabendere Bauernsamilien vermehrten ihren Grundbesitz durch Erbschaft und Heiraten, ihre Stellung und ihr Ansehen aber durch einzelne tapsere Familienmitglieder; die fortwährenden Räubereien veranlaßten minder zahlreiche, minder wohlhabende Familien, bei ihren reichen und mächtigeren Nachbarn Schutz zu suchen; Aufstände und Unruhen in verschiedenen Teilen des Reiches zwangen die Regierung, diese Familien zur Unterdrückung derselben in Anspruch zu nehmen, und zu Beginn des siedenten Jahrhunderts wurden ihnen für ihre Dienste kaiserliche Borzrechte zuteil, sie erhielten Beamtenposten in der Provinz oder an den Grenzen des Reiches. Die Kaiserin Suiko erließ im Jahre 603 ein Dekret, demzusolge jedem Beamtenposten eine entsprechende Adelsstellung gebühre, und so entwickelten sich allmählich in den Provinzen abelige Familien, die an der Spize ganzer Distrikte oder Clans standen, wie es noch heute beispielsweise in Schottland der Fall ist. Die Häupter dieser Familien sind die Daimios, zu deutsch "große Namen", deren es bei dem Zusammensturz des alten Feudalspstems in den siedziger Jahren etwa dreihundert gab.

Nachdem diese Daimiosamilien in ihren Distrikten sich einmal zu den reichsten und mächtigsten emporgeschwungen hatten und der Ball ins Rollen gekommen war, stieg ihre Macht je nach der Größe ihres Distriktes, nach der Energie, mit der sie auftraten, oder durch Zufall, so daß sie bald zu einer Art Souveränität gelangten. Damals war dies um so leichter, als es keine Berkehrswege gab und die Centralregierung am Hose Wikado selbst viel zu schwach war, um dem Weitergreisen der Daimioherrschaft einen Damm entgegenzusezen. Die Kuge blieben freisich die höchste Aristokratie des Landes, Legitimisten, könnte man sagen; die Daimios aber waren die reichsten und mächtigsten pessertegg, Eina und Japan.

und viele von ihnen befagen in der ersten Sälfte dieses Jahrhunderts ungeheure Ginfünfte. Ihr Rang wurde je nach der Groke der letteren bemessen. So batte beispielsweise der reichste Daimio, jener von Raga, eine jährliche Ginnahme von einer Million Kotu Reis (nabezu zwei Millionen Heftoliter), während sich bie niedriaften Daimios auf Einfünfte von zehntausend Rofu Reis (etwa 18000 Seftoliter) standen. Die Macht ber Daimios wurde im achten Jahrhundert noch durch eine Berordnung bes Sofes vergrößert, derzufolge alle wohlhabenderen Bauern, welche im Baffenführen, Bogenschießen, Reiten 2c. bewandert waren, eine Art Milis im ganzen Lande bilben follten, unter Anführung ber Daimios. Diese Magregel war eine ber wichtigften in der ganzen Geschichte bes Misaboreiches, benn sie teilte die Bevölkerung in zwei große Klassen, die Ackerbauer und die Soldaten. Griffin sagt in seinem Werke "The Mikados Empire" sehr richtig: "Dabei wurde ein Teil bes Bolfes auf eine Lebensweise geführt, in welcher Reisen, Abenteuer, foldatische Tugenden, Chre und Ritterlichkeit eine bedeutende Rolle spielten, und damit wurde die beste Rlasse der Männer von Japan, die Samurai, geschaffen. Die Samurai haben jahrhundertelang bas Waffenwesen, Ritterlichkeit, Batriotismus und Intelligenz bes japanischen Reiches nahezu monopolisiert. Sie sind die Männer, welche stets bereit waren zu lernen und benen bie großen Reformen bes modernen Japan, das Aufheben des Feudalwesens, die Niederwerfung des Schogunats und die Wiederherstellung der einstigen Macht der Kaiser zuzuschreiben sind. Ihr Geist ist es, welcher Japan heute regiert; ihre Söhne sind es, die in Europa die Civilisation des Abendlandes studieren; die Samurai sind die Seele der Nation."

Jeber Daimio hatte eine mehr ober minder große Zahl von Samurai (Zweisschwertermännern) unter seinem Besehl; sie teilten sich in zwei Klassen: Schizosu oder Samurai höheren Grades, deren es in Japan nach Aushebung der Feudalherrschaft etwa 260 000 gab, und Sotsu oder Samurai niederen Grades in einer Gesamtzahl von 167 000. Die mächtigsten Daimios mit der größten Zahl und tüchtigsten Klasse von Samurai waren jene von Satsuma, Chosu, Tosa und Higen; von ihnen sind auch hauptsächlich die Ideen ausgegangen, welche zu den großen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte geführt haben, und Männer aus diesen Clans oder Stämmen haben auch heute die Zügel der Regierung in ihren Händen. Die Träger der Namen Ito, Yamagata, Yamada, Inonye und Noti sind frühere Samurai von Chosu, die beiden Saigos, Terashima, Yoshida, Oyama, Kusroda sind frühere Samurai von Satsuma, welchem Clan überdies nahezu die ganze Seemacht Japans angehört.

Wie am Hose des Mikado die Kuge allmählich die Gewalt an sich rissen, so erging es auch an den kleinen Hösen der Daimios, wo die Samurai die Rolle der Kuges übernahmen und die Gewalt der Daimio in ihre Hände bekamen. Die ganze Regierung des Claus, die Verwaltung des Landes wurde durch die Samurai besorgt, die Daimios hatten sich um die Regierungsgeschäfte gar nicht zu kümmern; sie wohnten mit ihren Familien in ihren prachtvollen Schlössern auf dem Lande oder in der Nähe ihrer Hauptstädte und verkändelten ihre Zeit weniger mit Wassenübungen als mit allerhand Spieslereien, Theeceremoniell, Poesien, Aufführungen von alten Theaterstücken, Tänzen und

Sesängen; allerdings unterstützten sie die schönen Künste, und die herrlichen Porzellane, Bronzen, Wassen, Metallarbeiten, Stoffe und Stickereien, die heute in unseren Museen so große Bewunderung erregen, wurden zum größten Teile auf Bestellung der Daimios ausgeführt. Aber auf der anderen Seite war dieses weichliche, thatenlose Leben nicht dazu angethan, den Daimios ihre frühere Energie, ihren Thatendurst zu erhalten, und was ihre Frauen andelangt, so waren sie nicht viel mehr als Puppen. In den Schlössern der Daimios gab es weder die geistige Thätigseit, welche an dem Hose des Mikado herrschte, noch die Pflichten und Arbeiten der Samuraifrauen, so daß das Leben der Daimiofrau vielleicht, wie Alice Bacon in ihrem reizenden Büchlein über die japanischen Frauen sagt, langweiliger und zweckloser war als das irgendwelcher Frauen des Landes. Umgeben von endlosen Borschriften der Etikette, ohne die Anregung, die von physischer Arbeit oder intellektueller Thätigkeit sommt, vegetierten diese Frauen mehr, als daß sie lebten. Kein Wunder, daß die Daimios unter der Herschaft der Schogune aus dem Hause Tokugawa geistig wie physisch begeneriert waren, denn in dem Leben der Frauen



Rabanama, Diceadmiral.



Graf Inonne. (Der Reorganisator Koreas.)



Graf Saigo.

gab es absolut nichts, was sie befähigt hätte, Gattinnen und Mütter starker Männer zu sein. Zart, niedlich, gekünstelt, geschickt in allerhand kleinen Nichtigkeiten, aber unfähig, selbständig aufzutreten, waren sie wohl vornehme Damen in jeder Weise, mit Instinkten von Shre und Noblesse von ihrer frühesten Kindheit an, aber diese Jahre von Absperzung, von Unterwürfigkeit seitens ihrer Hunderte von Dienern, von sortwährendem Unterzicht in den Pflichten, Würden und Ceremonien ihrer Stellung zeigen sich heute in aufslälliger Weise an diesen Geschöpfen. Alice Bacon sagt über sie: "Es sehlt ihnen an Thatkrast, an Klarheit des Denkens, während die Nation der Japaner diese Eigensichaft im höchsten Grade besitzt; dasür haben sie aber seltenen Anstand, reizvolles Benehmen, starkes Schrzesühl und Rassenstolz, gepaart mit persönlicher Bescheidenheit, die nahezu Unterwürfigkeit erreicht." Alice Bacon kennt sie genau, denn sie war einige Jahre lang Lehrerin in der seit einem Jahrzehnt bestehenden Abelsschule in Tokio, wo die Söhne und Töchter der Aristokratie ganz nach europäischen Vorbildern ihre Erziehung genießen.

Während der letten Generationen waren die Daimios durch ihr weichliches, üppiges Leben so weit herabgekommen, daß die Schogune der Dynastie Tokugawa leichtes

Spiel mit ihnen hatten. Um sie besser im Zaume zu halten und etwaigen Untersnehmungen zu Gunsten der Wiederherstellung der Kaisergewalt vorzubeugen, zwangen die Schogune sie, in der Hauptstadt Tokio Paläste zu bauen und während einer Hälfte des Jahres dort, in der unmittelbaren Umgebung der Schogune, zu wohnen. Neußerlich wurden ihnen alle erdenklichen Ehren zuteil, aber in Wahrheit waren sie der Mehrzahl nach machtlose Puppen der Schogune. Griffin sagt über sie: "Rangs, Ehrens und Titelsucht ist die hervorragendste Leidenschaft der Japaner. Die reichsten Daimios opferten große Summen und ließen alle Einslüsse in Kioto spielen, um nur einen neuen Titel zu erhalten." Titel und Orden spielen deshalb auch im modernen Japan eine wichtige Rolle, und selbst posthume Titel werden heute verliehen.

Bon dieser Ruges und Daimiowirtschaft ist in Tokio, wenigstens mas die Aeußerlichkeiten betrifft, heute alles verschwunden; verschwunden sind auch die geräumigen Baläste bes Abels, die sich noch vor zwanzig Jahren in weitem Kreise rings um die feste, mit Mauern und Bällen umgebene Residenz der Schogune hinzogen und eine Abelsstadt, ein Faubourg St. Germain, bildeten, wie es in dieser Art wohl auf Erden nicht wiederzufinden war. Un der Stelle des Schogunpalastes innerhalb der Ringmauern steht heute der moderne Balast des Kaisers; auf den Trümmern der niedergeriffenen Abelspalafte erheben sich tolossale moderne Bauten, Ministerien, Schulen, Universitätsgebäube, ober die weiteren Grundflächen wurden zur Anlage von Barks und Garten verwendet. Nur wenige jener Balafte find der Zerftörungswut des modernen Javan entgangen, und an ihnen kann man erkennen, wie die Daimios in ihnen gewohnt In den langen niedrigen Außengebäuden, welche vieredige Hofe bilben, wohnten bie Samurai, die ihre Herren auf den Reisen nach der Hauptstadt zu begleiten pflegten, und in ben inneren Gebäuden, einfach, kahl, niedrig, mit papierüberzogenen Holzrahmen als Wänden, wohnten die Daimios. Ihre Wappenblumen sind von den Thoren verschwunden und an ihrer Stelle zeigt sich bort bas Bappen bes Raisers, bie Chrysans themumblüte; an Stelle der Samurai haufen in diesen Räumen japanische Ravallerie und Artillerie modernen Musters. Sbenso sind die stolzen, vielstöckigen, eigentümlichen Stammburgen und Schlöffer in den Provinzen in Rafernen umgewandelt worden. Kamilien selbst wohnen teils in altjavanischen Säusern, teils in modernen englischen Villen, je nachdem es ihre Mittel gestatten, benn der größte Teil ihrer Ginkunfte wurde ihnen bei ber Aufhebung ber Feudalherrschaft ebenso entzogen wie ihre Länder. Sie wurden viel gründlicher mediatisiert, als es in Europa seinerzeit geschah. Es war auch bei diesen verweichlichten, mittellosen Herren leichter durchzuführen, zumal einige wirklich groß angelegte, patriotische Daimios selbst ben Anftoß bazu gaben. Jene von Satsuma, Choshiu, Tosa und Higen richteten eine Eingabe an den Thron, in welcher sie ihre Ländereien nicht als Privatbesitz, sondern als Eigentum der Krone bezeichneten und sich bereit erklärten, bieselben zusammen mit ben Registern bes ganzen Clans dem Raiser zur Verfügung zu stellen. Die kleineren Daimios wußten nun, daß auch die Tage ihrer Herrschaft gezählt seien und Wiberstand vergeblich ware. Im September 1871 erschien ein kaiserliches Ebikt, welches alle Daimios des Landes nach Tokio berief und ihnen

befahl, sich ins Privatleben zurückzuziehen. In ihren Schlössern, in den weiten Hallen ihrer Borsahren, nahmen sie Abschied von ihren Samurai und begaben sich, von einigen Dienern begleitet, nach der Hauptstadt. Ihre ehemaligen Fürstentümer wurden in Provinzen geteilt und unter Präsekten gestellt. Mit der Feudalherrschaft in Japan war es voraussichtlich für immer vorbei.

Selbst ihren alten angestammten Namen büßten sie vielsach ein. Die Bezeichsnungen Kuge und Daimio wurden fortbekretiert und an ihrer Stelle eine neue Rangsordnung des Abels eingeführt, ganz nach europäischem Muster. Es wurden Fürsten, Marquis, Grasen, Vicegrasen und Barone geschaffen und die früheren Daimios je nach ihrem alten Rang und Reichtum dieser oder jener Klasse zugeteilt. Sogar Samurais, die sich um die moderne Bewegung Verdienste erworden hatten, wurden diese neuen Abelstitel verliehen. Aber die alten Kuges konnten sich auch in dem neuen Gewande nicht dazu bequemen, die Daimios und geadelten Samurais, obschon sie vielleicht densselben Abelstitel besaßen, als ebendürtig zu betrachten; die Hosftreise Japans sind in ähnliche Fraktionen und Cliquen gespalten wie die Aristokratie Frankreichs. Auch in dem Reiche des Mikado giebt es ein Faubourg St. Germain und ein Faubourg St. Honoré, bei allen aber dreht es sich hauptsächlich um die Gunst des Kaisers.

Der heutige Abel von Japan zählt 10 Fürsten, 25 Marquis, 80 Grasen, 352 Vicomtes und 98 Barone. Von den 10 Fürsten sind 5 die alten Gosetse, das heißt die höchststehenden der früheren 155 Kugesamilien, nämlich die Ichijo= (denen die regierende Kaiserin entstammt), Kujo=, Takatsukasa-, Nijo= und Konohesamilien; ihnen wurden 1883 noch die Häuser Sanho, Iwakura, Shimadzu, Mori und Tokugawa bei= gesellt, und diese zehn Familien genießen das Privilegium, daß aus ihren Töchtern die Braut des Kaisers oder des Thronfolgers gewählt wird.

Der Kaiser verkehrt auch in den Häusern der Fürsten, und vor einigen Jahren waren es gerade die Tokugawa, welche dem Souverän in ihrem Palaste eine große Festlichkeit im altjapanischen Stile gaben. Bei dem Preissechten und der No-Vorstellung (einer Art lyrischen Dramas) kamen dieselben Gesichtsmasken und unschätzbaren Kostüme zur Verwendung, die in der Familie der Tokugawa seit Jahrhunderten im Gebrauch waren. Uralter Sitte gemäß wurden dem Kaiser bei seinem Besuche ein kostbares Schwert und ein Festgedicht in einem Kästchen aus Goldlack überreicht. Der Kaiser nahm diese Geschenke aus den Händen des Gastgebers entgegen, eines Mannes, dessen Vater Keisi der letzte der Schogune war. Dieser, ein Rebell gegen die kaiserliche Gewalt, lebt heute vergessen, ohne jeden Anhang und ohne politische Absichten oder Hossungen, auf einem kleinen Landgute in der Nähe von Shidzuoka, während sein Sohn sich mit der gegens wärtigen Regierung vollständig ausgesöhnt hat und sich der Gunst des Kaisers erfreut.

Den heutigen Marquis und Grafen und Vicomtes würde man es gewiß nicht ansehen, daß sie vor dreißig Jahren noch in den alten Daimiokostümen, begleitet von einer Anzahl Zweischwertermännern und zahllosem, malerischem Gesolge, auf dem Tokaido oder anderen Straßen des Landes einherzogen, kleine Souveräne mit Hosstaaten und großen Einkünsten. Schmächtige, bewegliche, ungemein hösliche Männer, kleiden sie sich

nach ber neuesten Mobe und sehen so elegant aus, als wären sie ihr Leben lang nicht über Piccadilly ober St. James hinausgekommen. Sie sahren in modernen Equipagen umher, reiten, spielen Lawn Tennis und unterhalten sich mit den ausländischen Diplomaten in französischer, deutscher oder englischer Sprache über allerhand europäische Dinge. In ihrem Abelsklub, dem Rokumeikwan, lesen sie die Times oder Kreuzzeitung, spielen Billard wie Franzosen und Poser wie Pankees; dazwischen machen sie Damen den Hos, besuchen Usternoon Teas und lassen wie Wohlthätigkeitsbazars ausplündern. Der vornehme Prinz Shimadzu von heute ist kein anderer als der einstige Daimio von Satsuma; der Marquis Maeda, bekannt wegen seines Reichtumes und Schwager eines kaiserlichen Prinzen, ist der frühere Daimio von Kaga. Sein Palast hat den Bauten der neuen Universität Platz gemacht, seine früheren Jahreseinkünste von nahe zwei Millionen Heltosliter Reis sließen in die kaiserlichen Kassen, aber er hat doch genug übrig behalten, um überall, auch in Europa, als reicher Mann zu gelten.

Aber noch auffälliger ist die Wandlung, die mit den früheren Kuges und Daimios Damen vor sich gegangen ist. Die zarten, bemalten Geschöpschen mit den glattrasierten Augenbrauen und geschwärzten Zähnen, mit den buntfarbigen Kimonos und schweren Holzpantosseln, die ihr ganzes Leben auf den Schlössern ihrer Väter verträumten, sind heute Pariser Modedamen mit modernsten Toiletten und Brillantenschmuck; sie haben sich die Augenbrauen wieder wachsen lassen, ihre Zähne sind wieder weiß geworden, und wären sie nicht so schlitzäugig und von gelblichem Teint, man könnte sie sür vornehme Europäerinnen halten. Während sie früher vom Hauswesen, von Gesellschaften und ders gleichen gar nichts wußten, sind sie heute die Leiter ihrer Hauswesen in großen Palästen oder Villen, ganz nach abendländischem Muster, und erfüllen ihre vielen Pflichten mit einer Gewandtheit, die Staunen erweckt. Selbst ans Reiten und Fahren haben sie sich gewöhnt. In Tokio besteht unter dem Schuze der Kaiserin, die selbst eine passionierte Reiterin ist, eine Damenreitschuse, wo sich die jungen Aristokratinnen auf vortressslichen Pferden, Mischlingen von japanischen und ungarischen Tieren, herumtunmeln.

Nichts spricht so sehr für das Nachahmungs- und Anschmiegungstalent der Japaner als die Schnelligkeit, mit welcher selbst ihre Frauen ihre ganze Kultur und Anschauungsweise verändert haben. Sie legten das alte Japanertum anscheinend mit ebensowenig Schwierigkeit und Bedauern ab wie ein Paar getragene Handschuhe, aber nur anscheinend, denn ihre Anstrengungen mit den neuen, fremden Sprachen, Kleidern und Etikettevorschriften waren geradezu heroisch. Die Mütter studierten Sprachen und Sitten gleichzeitig mit ihren Töchtern bei denselben Lehrerinnen, und die Frauen der japanischen Diplomaten, wie zum Beispiel die Prinzessin Komatsu, welche einige Jahre in Europa gelebt hat, gaben der vornehmen Gesellschaft Japans nach ihrer Rückschr dorthin Unterricht in abendländischer Etikette und Lebensart. Viel haben dazu auch einige europäische an Japaner verheiratete Damen beigetragen, in erster Linie Madame Sannomina, die englische Gattin des japanischen Hosmarschalls dieses Namens. Zwei Japanerinnen, den vornehmsten Hosstreisen angehörig, haben das bekannte Bassar College in Nordamerika mit Ersolg absolviert, und die Anschauungen, die sie von dort nach

Iapan mitgebracht haben, wirkten auf die dortige Gesellschaft wie Sauerteig. Die eleganteste und schönste der modernen Damen des Hoses ist wohl die Marquise Nabeshima, die Gattin des Oberceremonienmeisters und reichsten Pairs von Japan.

Wie Paris und Wien, so hat auch Tokio seine gesellschaftliche Wintersaison, die gewöhnlich vom Oktober dis Mai, d. h. dis zum Eintritt der heißen Jahreszeit dauert, und während dieser Saison geht der sociale Siertanz noch viel peinlicher und ceremoniöser vor sich als in den großen Residenzen Europas. Staats-, Diner- und sonstige Visiten müssen genau innerhalb einer gewissen Zeit gemacht werden, und der Europäer, der eine Wintersaison in der Gesellschaft von Tokio zubringt, kommt vor Visitenkartenabgabe kaum zum Atemholen. Und sügen muß er sich, will er nicht aus den Gesellschaftslisten gestrichen werden. Sogar das Tanzen nach europäischer Wode hat die junge Welt Japans schon erlernt, und auf den zahlreichen Bällen bei den Ministern, Hoswürden- trägern und Gesandten tanzen die schlißäugigen Comtessen und Baronessen mit einer

Präcision, gehen durch die Figuren der Quadrille und der Lanciers mit einer Kenntnis der Details wie alte pommersche Grenadiere auf dem Exerzierplaß. Wehe dem Europäer, der da irgend einen salschen Schritt macht! Er wird nicht durch Scherze oder huldvolles Lächeln, sondern im Gegenteil, durch tiesen Ernst zurechtgewiesen und könnte vor Scham über die Kenntnisse seiner Tänzerinnen unter den Parkettboden verssinken. In den Tänzen auf japanischen Bällen wird der Europäer zumeist nur militärischen Drill sinden, und es ist kaum anzunehmen, daß die japanischen Damen besonderen Gesallen daran haben. Aber es ist eben europäische Sitte, und ihr muß gesolgt werden. Die Festlichkeiten am Kaiserhose beschränken sich



Das Wappen der Schogune der Kamilie Cokugawa.

auf einige Staatsbankette an besonderen Festtagen und auf zwei Garben parties, bei welchen die Majestäten zu erscheinen pflegen. Dagegen giebt der Premierminister gewöhn= lich am Borabend bes kaiferlichen Geburtsfestes einen Staatsball, und ihm folat kurze Zeit darauf der Gouverneur von Tokio mit einem zweiten. Auch in den Legationen ber europäischen Großmächte finden gablreiche Festlichkeiten, Soirces banfantes, Diners und Garben parties statt, dann bei ben Bringen und Mitgliedern ber hohen Aristokratie. Nur mit musikalischen Unterhaltungen war es bisher sehr schlecht bestellt. Neben diesen europäischen Kreisen giebt es in Tokio jedoch immer noch altjapanische Kreise, ja dieselben nehmen in ber letten Zeit eber zu als ab. Sie stellen sich die Erhaltung ererbter Sitten und Gebräuche zur Aufgabe, pflegen die alte Musik und bas alte Theater und stellen sich auch in der Kleiderreform auf die Seite der feudalen Trachten. Die glänzenden, goldstrotenden und gestickten Daimiokostume sowie die Waffen haben sie wohl abgeleat, aber ber nationale Kimono und ber Dbi find in diesen Kreisen bes legitimistischen Abels alleinherrschend. Daß sie diesem Abel angehören, lernt der Europäer schon nach kurzem Aufenthalte erkennen, denn die Japaner beiberlei Geschlechts tragen auf den Kimonos ihr Familienwappen aufgeftickt. Gewöhnlich fieht man ruchwärts auf dem Kragen, dann auf beiben Aermeln und auf der Brust weiße Kreise in der Größe unserer Damenuhren und innerhalb dieser Kreise weißgestickte Figuren, Blätter und Blüten verschiedener Pflanzen, Schmetterlinge, Bögel u. s. w. Diese sind die alten Daimiowappen, an ihnen erkennt man die Angehörigen der Tokugawa, der Satsuma, Fujiwara und anderer großer Familien. Selbst die Samurai tragen derartige Wappen als das einzige, was die europäische Kultur von ihrem alten Glanz noch nicht weggeschwemmt hat. In mancher Hinsicht ist dies bedauerlich. Sine Verdindung der altjapanischen mit der modernen europäischen Kultur wäre gewiß zweckentsprechender gewesen und hätte auch bei den Japanern selbst größeren Beisall gefunden.

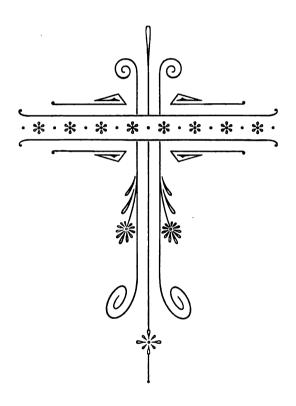

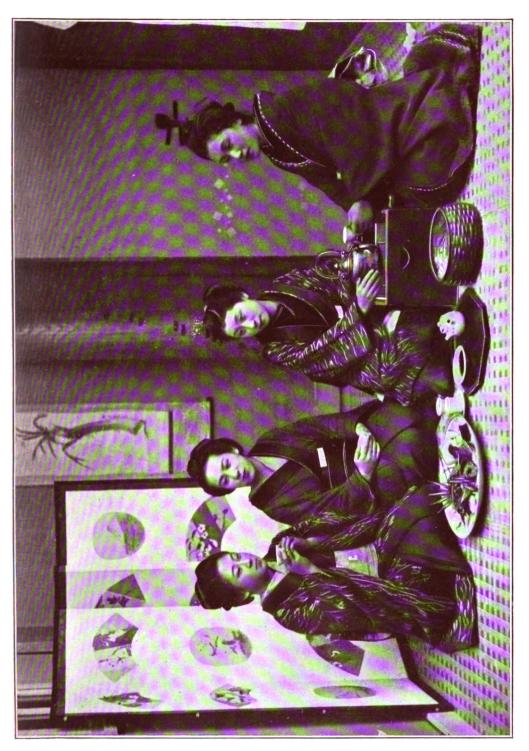

THE NEW YORK
PUBLIC TO AND
ASTOR, LENDY AND
TIDEN FOUNDATIONS.







## Die Iapanerin.

Das Studium ber Frauen — und welches Studium wäre interessanter? — fällt dem Reisenden in Japan viel weniger schwer als in den meisten anderen Ländern des In der Heimat des Islam werden die Frauen verborgen und strenge gehütet. jo daß kein fremdes Mannerauge sie erblicken kann; in Indien stecken sie in ihren Renanas, in China hausen jene ber besseren Rlassen hinter ben hohen Umfassungsmauern ihrer weitläufigen Familienwohnungen, in Korea bedecken sie bei der Annäherung eines fremden Mannes die Gesichter oder flieben. Der Reisende kann also dort gewöhnlich nur die eine, die mannliche Sälfte der Bevölferung in ihrem Thun und Laffen genauer fennen lernen. Anders in Japan. Den Bewohnern bes großen afiatischen Inselreiches sind Harems ober Zenanas unbekannt, und die Frauen werden in der Freiheit ihrer Bewegung viel weniger beschränkt. Reine Kopftucher oder Schleier verhüllen ihre Gesichter, ja statt des Verbergens ihrer reizenden, liebenswürdigen Verfönlichkeit findet oft das gerade Gegenteil statt, eher ein Zuviel als ein Zuwenig. Die Sprache ist bei weitem nicht so schwierig als jene anderer Bölker, und auch in Bezug auf den Verkehr mit den Ausländern werden ihnen ebensowenig Beschränkungen auserlegt, als wie mit ihren eigenen Landeleuten bes ftarken Geschlechts. Selbst für benjenigen, ber sich nicht bie Mühe giebt, die klangvolle, sympathische Sprache der Japaner zu studieren, offenbart sich das Frauenleben bis in viele seiner interessantesten Einzelheiten. Nicht etwa beshalb, weil sich die Japaner in Bezug auf ihre Frauen ober gar diese selbst großer Witteilsamkeit befleißigen würden. Im Gegenteil. Sie sind darin gerade so schweigsam wie andere orientalische Bölfer, aber bafür tritt bas Familienleben in Japan in vieler hinsicht ganz offen zu Tage. Im Stragenleben, bei Festlichkeiten, in Theehäusern und Theatern, in Hotels, auf Reisen spielen die Frauen eine fast ebensogroße Rolle wie die Männer, und wer Japan im Sommer besucht, bem gewähren bie tagsüber offenen Säuser mit ihren Gärtchen und Höfen einen tiefen Einblick in das häusliche Leben. Die Japaner thun gut baran, benn gerabe ihre Frauen verleihen diesem herrlichen Lande ben größten

THE NEW YORK PUBLIC AND ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.







## Die Iapanerin.

Das Studium ber Frauen — und welches Studium ware interessanter? — fällt dem Reisenden in Japan viel weniger schwer als in den meisten anderen Ländern des In der Heimat des Islam werden die Frauen verborgen und strenge gehütet, io daß kein fremdes Mannerauge sie erblicken kann; in Indien stecken sie in ihren Benanas, in China hausen jene ber besseren Rlaffen hinter ben hoben Umfassungsmauern ihrer weitläufigen Familienwohnungen, in Korea bedecken fie bei der Annäherung eines fremden Mannes die Gesichter oder flieben. Der Reisende kann also dort gewöhnlich nur die eine, die mannliche Salfte der Bevölkerung in ihrem Thun und Laffen genauer kennen lernen. Anders in Japan. Den Bewohnern bes großen asiatischen Inselreiches sind Harems ober Zenanas unbefannt, und die Frauen werden in der Freiheit ihrer Bewegung viel weniger beschränkt. Reine Kopftücher ober Schleier verhüllen ihre Gesichter, ja statt des Verbergens ihrer reizenden, liebenswürdigen Persönlichkeit findet oft das gerade Gegenteil statt, eher ein Zuviel als ein Zuwenig. Die Sprache ist bei weitem nicht so schwierig als jene anderer Bölfer, und auch in Bezug auf den Berkehr mit den Ausländern werden ihnen ebensowenig Beschränkungen auferlegt, als wie mit ihren eigenen Landsleuten bes ftarken Geschlechts. Selbst für benjenigen, ber sich nicht bie Mühe giebt, die klangvolle, sympathische Sprache der Japaner zu studieren, offenbart sich das Frauenleben bis in viele seiner interessantesten Einzelheiten. Nicht etwa deshalb, weil sich die Japaner in Bezug auf ihre Frauen ober gar diese selbst großer Mitteilsamkeit befleißigen würden. Im Gegenteil. Sie sind darin gerade so schweigsam wie andere orientalische Bölker, aber bafür tritt bas Familienleben in Japan in vieler hinsicht gang offen zu Tage. Im Straßenleben, bei Festlichkeiten, in Theehaufern und Theatern, in Hotels, auf Reisen spielen die Frauen eine fast ebenfogroße Rolle wie die Männer, und wer Japan im Sommer besucht, bem gewähren bie tagsüber offenen Säuser mit ihren Gärtchen und Höfen einen tiefen Einblick in das häusliche Leben. Die Japaner thun gut baran, benn gerabe ihre Frauen verleihen biesem herrlichen Lande ben größten

Reiz. Gewiß wird jeder Reisende, der einige Monate in Japan verweilt hat, von den Frauen schwärmen, sein Entzücken steigert sich, je länger er dort verweilt.

Eine Reihe von liebenswürdigen Bilbern der Erinnerung zieht vor meinen Augen vorüber, während ich diese Zeilen schreibe. Vornehme Damen mit langen schmalen Gessichtern und schwarzen schönen Augen, angethan mit den kostbarsten Seidengewändern, gefolgt von kleinen bescheidenen Dienerinnen; sestlich geputzte Mädchen in sarbenreichen, blumengestickten Kimonos, den bunten Sonnenschirm in der einen, den einem Schmettersling gleichenden Fächer in der anderen Hand, die Gesichter weiß gepudert, die schwarzen Augen munter und koket in die Welt blickend, ein ewiges Lächeln um ihre rot geschminkten Lippen; sleißige Frauen in dunkelblauen Schlafröcken beim Kochen, Nähen und Waschen: auf den Feldern andere, die mit hochgeschürztem Kleid bis über die Knie im Schlamme stehen und im höchsten Sonnenbrand sorgsam ein Reispstlänzlein um das andere pflanzen,



Napanerinnen bei der Begrüßung.

stundenlang ohne Unterlaß; reizende junge Mädchen mit vollen blühenden Gesichtern und üppigen Formen, die, in enge Röckhen und Hosen gekleidet, rittlings auf schwer bepackten Pferden sißen und sie geschickt über gesahrvolle Bergpsade lenken, die zierlichste Kavallerie, die man sich denken kann; freundliche ausmerksame Dienerinnen in den Hotels, die sich bei meinem Kommen und Gehen ehrsurchtsvoll auf den Boden wersen und ihn mit ihren weißen Stirnen berühren; Damen, kleine Tabakspseischen im Munde, in Theaterslogen auf ihren Fersen hockend, Aug und Ohr sür die grotesken Borgänge auf der Bühne; einschmeichelnde, putzige, hübsche Wesen, die mir in den Theehäusern die winzigen Schälchen mit Thee und Sake kredenzen und dann mit Samisenspiel und anmutigem Tanz die Zeit vertreiben: Frauen überall, daß man darüber sast die Wänner verzgessen sied dies auch so wenig von den Männern gewürdigt. Und doch sind sie zeitlebens wird dies auch so wenig von den Männern gewürdigt. Und doch sind seitlebens bestrebt, nur den Männern zu dienen, ihnen zu gefallen, das Leben zu erleichtern und zu verschönern, willig sich selbst dabei ausopsernd. Hier sind die liebs

lichsten Babies, die muntersten Kinder, die zärtlichsten Töchter, die liebendsten Frauen, die besten Mütter, die man in Ostasien vielleicht finden kann.

Es ist die verkehrte Welt. In Europa würde man derartige Frauen auf den Händen tragen, sie verzärteln und lieben, und hier in ihrer Heimat werden sie von der männlichen Welt mit Geringschähung als untergeordnete Wesen behandelt, und ihre Aufsopserung wird als etwas ganz Selbstverständliches hingenommen. Niemals gab es in Iapan einen Werther, einen Toggenburg, einen Romeo, niemals hat ein Iapaner einer schönen Frau zuliebe ritterliche Thaten begangen, ein Turnier gesochten oder gar sein Leben eingebüßt. Schillers Lied vom "Handschuh" muß dem Iapaner einsach lächerlich erscheinen. In Iapan giebt es keinen Ritter Delorges, und das eble Fräulein Kunizgunde hätte sich wohl selbst hinabbemühen müssen unter die Löwen und Leoparden, um ihren Handschuh zu holen. Entfällt einem Iapaner Fächer oder Pseise, so wird sich eifrig seine Frau bücken, um den Gegenstand vom Boden auszuheben. Nicht den Damen wird der Vortritt gelassen, sondern den Männern; "Place aux Messieurs" ist dort die Parole.

Allerdings wird der Frau von den überaus zuvorkommenden und hösslichen Jaspanern ein gewisser Grad von Hösslichkeit gezeigt; die Tochter des Hauses wird von ihrer eigenen Familie D Io Sama, d. h. junge Dame, genannt, und spricht man von der Hausfrau, so wird ihrem Namen stets D, d. h. ehrenwerte, vorgesetzt. Das will aber nicht viel sagen, denn auch die Kulis werden mit ehrenwert angesprochen; in seinem Buche über Japan erzählt Dr. Kleist, sein europäischer Nachbar habe einen Hund besessen, der auf den nicht ungewöhnlichen Namen Meyer hörte. Riesen ihn die japanischen Diener, so setzen sie jedesmal D vor, also etwa "ehrenwerter Herr Meyer!"

Sat die japanische Frau ihre demütigende Stellung vielleicht selbst verschuldet? Betrachten wir sie näher. Ein ungemein zierliches, reizvolles Wesen von kleiner Gestalt, mit winzigen Banden und Füßen und sorgfältig frisiertem, rabenschwarzem Haar; ihre Augen sind die einer Madonna, ihr Herz bas eines Kindes; ihr Lächeln, als würde sie ewig ihren Geliebten vor Augen haben, ihr Benehmen unsagbar einnehmend und höflich; ihr Gesicht nach europäischen Begriffen entschieden hubsch. Die Hautsarbe ist jene der Andalufierin, soweit man die Hautsarbe bei ben Damen beider Rassen unter ber dicken Buderschicht überhaupt entbeden fann. Sie spricht mit sympathischer, leifer, einschmeichelnder Stimme, und aus ihrem Alter macht fie fein Geheimnis. Im Munde figen fleine, regelmäßige weiße Rähne, die sie nach der Berheiratung schwarz farbt, damit sie keinem Manne mehr gefalle. Bergebliches Bemühen, benn bei geschlossenem Munde ist sie gerade jo hubsch. Und die Japanerinnen können den Mund geschloffen halten. Sie wissen, daß Geschwätzigkeit eine der sieben Ursachen der Chescheidung bildet. Das ganze Perfonchen stedt in einem an den Suften zusammengebundenen Schlafrod von verschiedenen Sett sich die Japanerin, so kniet sie zuvor nieder und legt ihren Körper auf ihre Fersen zurud. Liegt sie, so bient ein Holzklotz als ihr Nackenkissen, damit ihre sorgsältige Frisur nicht zu Schaden komme; geht sie, so thut sie das mit einwärts gewandten Füßen, wie die Enten, und neigt ben Körper vor, als muffe fie bei jedem

Schritt vornüberfallen. Begegnen ihr Bekannte, so verneigt sie sich mehrere Male zeremoniös zur Erbe, als wären es lauter Könige, und ihr ganzer gesellschaftlicher Berkehr wird durch die strengste Etikette geregelt; sie trinkt nicht, spielt wenig, dafür raucht sie gerne bei jeder Gelegenheit ihr Pseischen, das sie immer nebst Tabaksbeutel und Jündshölzchen in den Aermelsäcken ihres schlafrockartigen Kimono trägt. Reinlichkeit ist eine ihrer schönsten Tugenden; um ihr zu fröhnen, opfert sie gerne eine andere Tugend, die Schamhaftigkeit. Sie nimmt täglich ein oder mehrere Bäder in oder außer dem Hause, allein oder in Gesellschaft, und zeigt dabei in ihrer naiven Unschuld aller Welt, wie sie gewachsen ist. Sie ist aber entsetz über die tief ausgeschnittenen Ballkleider unserer Damen. Nur keine versührerischen Halbheiten! Entweder sie ist ganz bekleidet, oder,



Spielen mit Sand-, Papier- und Seidenformen.

wo es die Umstände erfordern, wirft sie den Kimono ab und kleidet sich nur in ihren natürlichen Liebreiz, der ihr aber lange nicht so gut steht wie der Kimono. Auchstin der heißen Jahreszeit, in ihrem Hause oder bei der Arbeit im Freien, befreit sie häusig ihren Oberkörper von aller Gewandung.

Besonders anregende Unterhaltung, geistige Genüsse, kann man von ihr nicht erwarten, denn sie lernt in ihrer Jugend wohl Singen, Tanzen, Samisen (die japanische Guitarre) spielen, sie lernt notdürftig lesen und schreiben und das Hauswesen sühren. Dafür versüßt sie den Männern das Leben durch ihren Liebreiz, ihre Engelsgeduld, ihre Sanstmut und Unterwürfigseit. Sie versteht es vortrefslich, einen Blumenstrauß in künstelerischer Weise zu binden und ihrem Gatten die Kleider zu flicken. Sie zieht ihre Kinder groß, liebt und verzärtelt sie und verbringt ihr eigenes Leben in Arbeit und Entstäuschungen. Ihre glücklichste Zeit ist ihre Kindheit. Einmal verheiratet, kann sie einen

bicken Strich durch ihren Kalender machen. Mit vierzehn, sechzehn Jahren beginnt ihr Ehejoch, das sie schwer durchs ganze Leben trägt.

Der Schlüssel zu ihrem ganzen Charakter ist Unterwürfigkeit, Gehorsam. Als Mädchen schuldet sie diesen dem Bater, als Gattin dem Manne, als Witwe ihrem ältesten Sohne. Was immer ihr besohlen wird, hat sie auszuführen, und sie wird einen ihr unsympathischen Gatten nehmen, ohne zu murren. Zieht sie als Hausfrau in die Woh-nung ihres Gatten, so ist es nicht, um an seiner Seite dem Hause vorzustehen. Sind ihre Schwiegereltern am Leben, so wird sie sofort deren Dienerin, und selbst ihr eigener Gatte wird sie gegen die Nergeleien ihrer Schwiegermutter nicht schützen können. Alice Bacon ruft in ihrem hübschen Buche über die japanischen Frauen mit Necht auß: "Glücklich die Frau, deren Schwiegereltern nicht mehr am Leben sind!" Das Unglück ihres Gatten gereicht ihr zum Vorteil, denn statt zwei Herren hat sie dann nur einem zu dienen.

Allerdings liegt ihr dann allein die Leitung des ganzen Hauswesens ob, aber nicht als die ebenbürtige Sattin des Mannes, sondern als seine erste Dienerin. Sie erscheint im öffentlichen Leben selten an seiner Seite; auch zu Hause sitht sie nicht an seine Wünsche. Er nimmt die Mahlzeiten allein ein, sie hat ihn dabei zu bedienen. Seine Wünsche sind ihre Besehle, die sie willig und freundlich aussühren muß. Sie muß nicht nur seine Kleider nähen und waschen, sie muß ihm selbst auch beim Ans und Auskleiden behilslich sein; ja häusig setzt sie sogar einen gewissen Stolz darauf, mit eigener Hand Dienste zu leisten, welche sonst der Dienerschaft obliegen. Selbst die Kaiserin ist von diesen Pflichten des persönlichen Dienstes nicht befreit, sondern muß den Kaiser, ihren Gatten, auf verschiedene Weise bedienen.

Wie strenge es mit ihren Pflichten genommen wird, geht aus einem weit verbreiteten Werke des japanischen Moralisten Kaibara hervor. Darin heißt es: "Niemals darf die junge Frau sich gegen die Befehle ihrer Schwiegereltern auflehnen; in jedem Bunkte muß sie dieselben befragen und ihnen gehorchen; selbst wenn sie von diesen gehaft oder beschimpft wurde, hat sie zu schweigen. Sie darf nicht selbstsüchtig zuerst an ihre eigenen Eltern benken. Jenen ihres Gatten, dann ihren Schwägern und Schwägerinnen gebührt zunächst ihre Achtung, benn die letteren sind die Geschwister ihres Gatten. Gine Frau foll zu ihrem Gatten emporsehen, als wäre er der Himmel selbst, und niemals soll fie ermüden, ihrem Gatten in allen Dingen zu folgen, um fo ber himmlischen Züchtigung zu entgehen. Möge fie niemals von Gifersucht auch nur träumen; sie kann sich dadurch ihren Gatten nur noch mehr entfremben und fich in seinen Augen unerträglich machen. Am Morgen muß fie früh aufftehen, am Abend spät zu Bett gehen. Statt in ber Muße des Tages zu schlafen, soll fie ihre Haushaltung beforgen und nimmer mube werden zu weben, zu nähen und zu spinnen. Sie darf nicht zu viel Thee und Wein trinken, noch zu vielen Vergnügungen nachgeben. Sie muß sich durch Medien oder Bahrsagerinnen nicht verleiten lassen, in unehrerbietige Vertraulichkeit mit ben Göttern zu verfallen, und foll nicht fortwährend mit Beten beschäftigt sein. Wenn fie ihre Pflichten

als ein menschliches Wesen zufriedenstellend erfüllt, braucht sie überhaupt nicht zu beten und wird sich doch des göttlichen Schupes erfreuen. Läter", so endet Kaibara seine Aussührungen, "lehrt eure Töchter diese Maximen schon von ihrer frühesten Kindheit an!"

Daß diese Mahnungen von den Eltern thatsächlich befolgt werden, zeigen ihre Töchter durch ihr ganzes dornenvolles Leben, und es ist nur erstaunlich, mit welcher Unmut, welcher demutsvollen Hingebung die Frauen die größten Erniedrigungen ertragen. Sie bleiben Kinder so lange, dis sie selbst Mütter werden, und dann wenden sie ihre ganze Liebe, ihr ganzes Leben ihren eigenen Kindern zu, deren Stlaven sie sozusagen werden. Niemals verschwindet das Lächeln von ihren Lippen: ein kindliches Lächeln,



Im Familienzimmer.

so lange sie unter der Mutter Obhut sind, ein naiv-fröhliches Lächeln als Mädchen, ein bitteres Lächeln als Frauen. Aber daß es in Gegenwart ihres Gatten von ihren Lippen schwinden würde? Nein. Während mehrmonatlicher Reisen in Japan habe ich viele Tausende von Frauen in allen Lebenslagen gesehen, aber niemals sah ich eine im Zorn, niemals hörte ich eine Frau laut sprechen oder schelten, niemals ein Gezänk mit Männern oder anderen Frauen. Sie wissen, daß die Männer ihre unumschränkten Herren sind und von diesen nur so lange geduldet werden, als sie ihnen gehorchen und angenehm sind. Eisersuchtsseenen, Ungehorsam, Zänkerei, Geschwäßigkeit sind hinreichende Gründe, um sie aus dem Hause zu jagen. Der geringste Anlaß kann als Scheidungsgrund gelten, und sie müssen dann unter Zurücklassung ihrer Kinder enttäuscht und unglücklich in ihr Vaterhaus zurücksehren, ohne von ihren geschiedenen Gatten auch nur den geringsten

Beitrag zu ihrem serneren Lebensunterhalt zu bekommen. Sie fallen dann wieder ihren Eltern und Brüdern zur Last, denn eigenes Bermögen besitzen Japanerinnen niemals. Nur die Söhne sind erbberechtigt, und ist kein eigener Sohn vorhanden, so wird ein fremder adoptiert. Die Frauen besitzen nichts als ihre Kleider und einige Hausgerätzschaften, Erwerdszweige stehen ihnen keine offen; was bleibt ihnen also übrig als zu leiden und zu dulden?

Wenn all ihre Mühen und Plagen für ihre Gatten von diesen nur durch Liebe und Bärtlichkeit vergolten würden! Aber ebensowenig wie von ihnen erwartet wird, daß sie den Gatten, denen sie von ihren Eltern gegeben werden, Liebe entgegendringen, ebenso wenig werden sie auch von ihren Gatten wirklich geliebt. Prosessor Chamberlain, der seit mehr als zwanzig Jahren in Japan weilt, gesteht in seinem Werke "Things japanese", er hätte in dieser langen Zeit nur von einer einzigen Liebesheirat gehört, und dabei hatten die beiden jungen Leute ihre Erziehung auch noch in Amerika genossen. Sehr häusig kommt es allerdings vor, daß zwischen den Gatten eine gewisse Neigung herrscht, allein diese ist weit entsernt von Liebe in unserem europäischen Sinne.

Und doch erscheinen diese kleinen, herzigen, zärtlichen Wesen, die hübschesten Mädchen, die geduldigsten Frauen, die ausopfernosten Mütter wie für die Liebe geschaffen! Ist es nicht wie ein Fluch, daß der Himmel diesem intelligenten und eivilissierten Bolke das herrlichste aller Gesühle, unsere Liebe, versagt hat? Sogar der Kuß ist ihnen unbekannt. Er erscheint ihnen als etwas Tierisches.

Wenn die Frauen noch wenigstens in ihrem Hause mit Gatten und den Kindern ihr Leben lang allein bleiben würden! Aber bald nach der Geburt des ersten Kindes entfremdet sich ihnen der Gatte nur zu häufig, und sie müssen es geduldig ertragen, daß er eine zweite Frau, vielleicht auch eine dritte, ins Haus nimmt, sie müssen lächeln, während er diesen seine Zärtlichkeit zuwendet, sie müssen schweigen, wenn er sie sürderhin nicht mehr beachtet. Ihr ganzes Wesen sollte sich dagegen ausbäumen, aber die Japanerin hat von frühester Jugend an dulden und seiden gesernt, und sie leidet auch nicht in dem gleichen Waße, wie unsere Frauen, eben deshalb, weil sie die wahre Liebe nicht kennt.

Wenn vorhin davon die Rede war, daß den Frauen Japans keine selbständigen Erwerbsquellen offen stehen, so müssen doch einige Ausnahmen gemacht werden, die hauptsächlich für die Frauen der unteren Bolksklassen gelten. Sehr zahlreich sind die Dienerinnen in Privathäusern, Hotels und Theehäusern, sowie jene, welche Terpsichore ihr Talent, und wenn auch nicht das, so doch ihre Jugend weihen. Wer hat nicht schon von den reizenden Gaischa-Mädchen gehört, welche mit Musik und Tanz die geselligen Abende der Japaner erheitern? Aber auch diese sinden trot ihres losen Lebenswandels zuweilen einen Mann, ja die Gaischas heiraten sogar in die höchsten Stände ein und werden ehrbare Hausfrauen, die ihre Mäuner durch ihren Witz und ihr Talent viel länger zu sessen als viele andere Frauen.

Die glücklichsten Frauen sind in Japan doch jene ber ärmsten Bolksklassen, und vornehmlich auf dem Lande. Die Männer haben nicht die Mittel, sich Nebenfrauen zu

nehmen, und "Not kennt kein Gebot". Gemeinschaftlich begeben-sich Mann und Frau zur Arbeit, gemeinschaftlich wird gegessen, sie teilen Freud und Leid miteinander, und die Frau ist mitunter, statt Dienerin zu sein, selbst der herrschende Geist der ärmlichen Haushaltung. Bei dem geringen Ansehen, das die Frauen in Japan genießen, und bei der großen Freiheit der Männer, ihrer Herren, ist es ein wahrer Segen, daß die Japaner im allgemeinen so hösslich, zuvorkommend und ruhig sind, selbst dis in die unteren Stände. Welches elende Los wäre den Frauen beschieden, wenn dort ebensoviel Roheit, Rücksichslosigseit und Flegelei herrschen würde wie in Ländern, die dem unserigen viel, viel näher liegen!



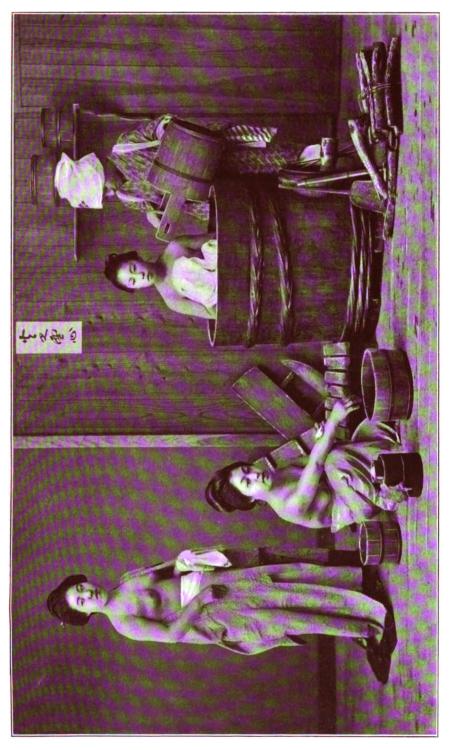



## Iapanische Frauentvilette.

 $\overline{\phantom{a}}$ 

Einer ber Hauptreize ber Japanerin liegt wohl unbestreitbar in ihrer Toilette. Nicht in jener, die durch eine der unsinnigsten Berordnungen des neuen Japan aus unserer alten westlichen Welt auch in dem sernen Lande des Sonnensausgangs teilweise zur Einführung kam, sondern in jener Toilette, die die Japanerin seit undenklichen Zeiten dis auf die Gegenwart beibehalten hat. In Japan sind die Toiletten glücklicherweise nicht so sehr den Launen der Prinzessin Wode unterworsen wie anderswo. Dort hat man niemals etwas von Prinzessin Wode unterworsen wie anderswo. Dort hat man niemals etwas von Prinzessin won Pussensten und Culs de Paris gehört, der Schwerpunkt der Damentoiletten springt nicht in jedem Jahre, in jeder Saison von oben nach unten, von hinten nach vorn. Die japanischen Damen tragen keine mit ausgestopsten Bögeln, Flügeln von Käfern, Federn und anderen barbarischen Zuthaten geschmückten Hüte; sie durchlöchern sich ihre Ohrläppchen nicht, um sie mit schwerem Geschmeibe aus

Ebelmetall und Steinen zu beschweren; sie schnüren ihre zarten Füßchen nicht in enge, drückende Schuhe, und was den Stahls und Fischgrätenpanzer anbelangt, mit welchem die Damen anderer Länder ihre Leiber umspannen, um sich, nach dem Ausspruch eines chinesischen Mandarins, das Aussehen von Wespen zu geben, so sind ihnen dieselben vollkommen unverständlich.

Die Toilette der Japanerin ist, was ihre Zusammensetzung und ihren Zuschnitt betrifft, von klassischer Einsachheit; sie erinnert am ehesten an jene der Griechin aus der klassischen Zeit und ist vielleicht ebenso alt wie diese. Aber dabei ist sie im ganzen genommen schöner, denn zu den langen, saltenreichen Gewändern treten noch die Feinseit und Kostbarkeit der Stoffe und vor allem die herrlichen Farben, an denen sich das künstlerische Auge niemals sattsehen kann. Wer jemals in Totio oder in der alten Hauptstadt von Dai Nipon, in Kioto, eines der zahlreichen Volkssesse migemacht hat, den wird neben der Anmut und Lieblichseit der japanischen Frauen nichts so sehr in Entzücken versetzt haben wie diese zarten, duftigen, farbenreichen Trachten, die den Volksmassischen versetzt haben wie diese zarten, duftigen, farbenreichen Trachten, die den Volksmassischen aus der Ferne gesehen, das Aussehen lebendiger Blumenbeete geben, umflattert

Digitized by Google

von den herrlichsten Schmetterlingen. Den Flügeln der letzteren, den Farben der ersteren mögen die Japaner bei ihrem einträchtigen Zusammenwirken mit der sie umgebenden herrlichen Natur, ja ihrem vollständigen Aufgehen in derselben ihre Toiletten abgelauscht haben. Wie Blüten um den Stengel, wie die Flügel an den Schmetterlingen liegen diese reizenden bunten Trachten auf der Japanerin, und beinahe könnte man sagen, nur diese verleihen ihr jenen eigenen, seltsamen Reiz; ohne sie erscheint auch die Japanerin wie der Schmetterling ohne Flügel, denn sie ist im Gegensatz zu ihrer europäischen Schwester körperschönheit.

Kein Wunder, daß die Japanerin auf ihre Toilette vielleicht noch mehr Wert legt als die Europäerin. Aber sie thut es naiver, unbewufter als besonders jene Erscheinungen des Fin de siècle, welche ein geistreicher Franzose mit dem Namen Demi-Bierges bezeichnet hat. Die Japanerin schmückt sich, um sich und den anderen zu gefallen. aber mit berfelben Harmlofigkeit entkleidet sie fich auch dieses Schmuckes und zeigt sich, wie die Natur sie erschaffen hat. Badet sie, so thut sie es offen und findet iedes Rleidungsftud vollständig für überfluffig; ift fie zu Saufe, fo wird fie, ber beifen Sommerzeit entsprechend, die langen Kimonos abwerfen und vielleicht nur einen Lendenschurz anbehalten; sie macht kein Geheimnis aus ihren Schönheitsmittelchen, aus Buber und Schminken, aus Pomaden und bergleichen; Die Häuser, vornehmlich in ben Landstädten und Dörfern, sind weit geöffnet, die Holz- und Bapierwande sind zur Seite geschoben, um ber Luft möglichst freien Durchzug zu gestatten, und bas ganze Hauswesen, bis zu ben hintersten Räumlichkeiten, liegt bem Auge bes Spaziergangers offen ba. Rein Wunder, daß der Reisende, vielleicht ohne es zu wollen, in die ganze weibliche Intimität ber japanischen Haushaltung eindringen kann und alles bort tausendmal unbehindert sieht, was ihm im Abendlande immer streng verborgen bleibt. Er lernt die Japanerin nicht nur im Theater, im Theehause und auf Festlichkeiten kennen; er sieht sie bei ihren hauslichen Berrichtungen, bei ber Toilette, ja selbst im Babe, und es kann ihm in ben volkstümlichen Babeorten Japans, wie z. B. in Ifao, selbst begegnen, daß er bei seinem eigenen Babe von einigen reizenden Nymphen überrascht wird, die, ohne sich in ihrer Naivetät das geringste dabei zu denken, das Bad mit ihm teilen. Mit Ausnahme der Hauptstadt baben beibe Geschlechter in ganz Japan gemeinsam in öffentlichen Bäbern, und eben ber Umstand, daß sie von frühester Jugend baran ebenso gewöhnt sind, wie es vor ihnen ihre Bäter und Großväter waren, läßt ihnen das Befremden der Europäer barüber ganz unverständlich erscheinen.

Der Schnitt der japanischen Damenkleider ist bei hoch und niedrig, bei arm und reich, bei jung und alt, im ganzen Lande der gleiche, und überall sind auch die Kleidungsstücke dieselben. Die kleinen dreis dis fünsjährigen Püppchen, die mit ihren rasierten Schäbeln auf den Beranden, vor den Häusern oder auf der Straße ihren fröhlichen Schabernack treiben, sind geradeso gekleidet wie ihre Großmama. Der einzige Untersschied liegt in der Gattung und Farbe der Stoffe. Wie die Aristokratin der vorsnehmsten Fürstensamilie zottelt auch das Mädchen aus dem Bolke auf plumpen, schweren Holzsandalen einher, und ebensowenig wie die letztere trägt auch die erstere jemals eine

Kopfbebeckung, cs sei denn im Winter bei kaltem Wetter. Dann wird bei Ausgängen eine Art Kapuze über den Kopf gezogen.

Beginnt die Japanerin der mittleren und oberen Stände ihre Toilette, so wird sie zuerst den Yumodschi, ein weißes Tuch von der Form und Breite unserer Handtücher, aber von der doppelten Länge, um die Hüften winden und dann einen ziemlich knapp sitzenden Bademantel aus zartem, hellsarbigem Seidenkrepp mit weiten Aermeln, den sogenannten Oschiban, anziehen. Dieses reizende, den ganzen Körper dis zu den Füßen leicht verhüllende Kleidungsstück vertritt bei den Töchtern Nipons unsere Hemden. Im Winter wird darüber noch ein zweites wollenes Unterkleid, Schitagi genannt, getragen, im Sommer aber folgt auf den Oschiban gleich der Kimono, das äußere Kleid. Alle



Bei der Coilette.

brei, Dschiban, Schitagi und Kimono, sind ganz von demselben Zuschnitt und passen so genau in- und auseinander wie die bekannten japanischen Schachteln. Der Kimono ist aber stets aus viel kostbarerem Stoff als die Unterkleider, und auf ihn wird von der Japanerin viel mehr Sorgsalt verwendet; denn an der Farbe, an dem Stoff und an der Ausschmückung desselben erkennt man die gesellschaftliche Stellung, ja selbst das Alter der Trägerin. Zu Haus werden einsache Kimonos aus gewöhnlichen Stoffen getragen, sür Ausgänge und Festlichseiten solche aus Seide oder Seidenkrepp, und sür besondere Feierlichseiten dienen Kimonos aus den kostdarsten, schwersten Brokatstoffen, in so herrslichen Mustern, mit so zarten und dabei reichen Stickereien, wie sie in Europa höchstens sür die Prunkgewänder von Kirchensürsten Verwendung sinden. Wer in den achtziger Jahren das Glück gehabt hat, einer Festlichseit bei Hose beizuwohnen, wie etwa den berühmten Chrysanthemumsesten in den kaiserlichen Gärten, dem wird dasselbe wie ein

Keenmärchen in der Erinnerung schweben. Inmitten bes entzudenoften Blumenflors, wo Rehntausende der herrlichsten Chrysanthemen in allen erdenklichen Farben im Sonnenlichte prangten, wogten Hunderte japanischer Damen, selbst blumengleich, auf und nieder, und ihre lang wallenden Kleider wetteiferten mit den Blumen an Farbenreichtum; nur verging jener der letteren mit den kalten Wintertagen, während die Gewänder der japanischen Aristofratie für die Ewigfeit gewebt zu sein scheinen. Bon Generation zu Generation wurden diese Gewänder fortererbt bis auf den heutigen Tag, wo eine kalte, herzloje Berordnung der japanischen Regierung sie fortbekretiert hat, um sie durch die reizlojen Trachten der Europäerin zu ersetzen. Die Brachtkimonos, in Farbe und Zeichnung wahre Gedichte, wanderten zu den Händlern und durch biese in die Museen und Brivatsamm= lungen Europas, wo sie heute das Entzücken aller Kunftfreunde erregen. Jede vornehme Japanerin befaß eine ganze Auswahl folcher Bruntgewänder für jede Jahreszeit. Standen die Pfirfiche und Kirschbäume in Blüte, bann trug fie einen Kimono über und über mit ben gleichen Blüten geftickt; kam die Zeit der Chrysanthemen, dann vertauschte sie dieses Gewand mit einem anderen, welches in zartester Seibenftickerei nur Chrysanthemen zeigte, und so wechselten die Gewänder der Frauen, dieser menschlichen Blüten, je nach den Blütezeiten in der japanischen Flora. Aber nur bei Gesellschaften und sestlichen Anlässen wurden und werden vielfach heute noch diese Gewänder getragen. Im gewöhnlichen Leben und auf der Strake sind die Kimonos der Damen viel einfacher, leichter, rubiger in der Farbe, ohne Blumen und Stickereien. Die einzige Ausschmuckung, welche diese Straken-Kimonos zeigen, find die auf dem naden und den Aermeln in weißer Farbe aufgestickten Wappen ber Trägerin.

Nur die Kinder werden auch im gewöhnlichen Leben in die buntesten Kleider gesteckt; in allen Farben des Regenbogens prangen ihre Kimonos, geschmückt mit großen, auffälligen Stickereien. Je älter das Kind, desto zarter werden die Farben, desto kleiner die Muster, und die jungen Damen tragen nur einfarbige helle Kimonos, zumeist zart rosenrot, sichtblau, sila oder taubengrau, das heute die fashionable Farbe zu sein scheint. Je älter die Dame, desto dunkler wird die Nuance des Kimono, ohne jemals ganz schwarz zu werden.

Aber es giebt doch eine Klasse von Frauen, welche sich darin gefallen, auch im gewöhnlichen Leben die geschilderten reichen Trachten zu tragen, ja jene der vornehmen Welt darin zu überbieten: die Sängerinnen und Tänzerinnen, jene leichtlebigen originellen Geschöpse, welche bei den Japanern eine so große Rolle spielen.

Der Kimono wird um den Leib durch ein breites Band, den Obi, zusammengehalten, und auf dieses Band verwenden die Japanerinnen aller Stände die meiste Sorgsalt. Der Obi ist ihr größter Stolz, ihr Reichtum. Der Reisende, welcher in den ersten Tagen seines Aufenthaltes in Japan auf der Straße oder im Eisenbahnwagen, in Theehäusern oder im Theater Japanerinnen sieht, wird von diesem Kleidungsstüd nicht sonderlich erbaut sein, denn wie eine wattierte Leibbinde, stets von dunklerer Farbe als der Kimono, umgürtet der Obi den zarten Leib der Japanerin, um sich rückwärts zu einem Cul de Paris aufzubauschen, der mit einem großen Kopfsissen verzweiselte Aehn-

lichkeit hat. Wären die Obis weiche, schmale Schärpen, wie sie die Männer in Japan um ihren Kimono tragen, das Aussehen der Japanerin würde dadurch entschieden gewinnen. Der Obi ist ein drei dis vier Meter langes und etwa einen Meter breites, viereckiges Stück Stoff, aber stets von der schwersten Seide und so kostan, wie ihn die Trägerin nur erschwingen kann. Es giebt Odis, welche Hunderte von Mark kosten, und gewöhnlich ist der Preis dieses Gürtelbandes höher, als jener aller anderen Kleidungsstücke, welche die Japanerin trägt, zusammengenommen. Um den Odi anzulegen, ist immer die Hisse einer zweiten Person erforderlich, und es scheint in der That eine wahre Kunst zu sein, den Odi zu knüpsen. Zunächst wird über die langen, faltenreichen Kleider eine Schärpe aus Krepp, der Hoso-Odi, gebunden, dann wird der Odi der Länge nach zu einer etwa sußbreiten Schärpe zusammengefaltet und mit der Faltung nach oben der Japanerin zweis dis dreimal um den Leid gewunden. Die Enden werden rückwärts in kunstvoller Weise zu einer riesigen Masche gebunden, und diese zwölf bis sünfzehn Lagen des ungemein schweren, dicken Stoffes bilden eben das eigenartige Kissen, das die Jaspanerin unter ihrem Kücken trägt. Um seinerseits wieder den Odi zu halten, wird darspanerin unter ihrem Kücken trägt. Um seinerseits wieder den Odi zu halten, wird dars









Arfen der Jufibekleidung der Japaner.

über ein elastisches bünnes Seibenband mit kleinen kunstvollen Goldschließen an den Enden, das Obisdome, gebunden. In den Falten des Obi verbirgt die Japanerin eine ganze Menge kleiner Artikelchen, die sie stets dei sich zu tragen pflegt, und was im Obi nicht Platz sindet, wird in die weiten, sackartig herabsallenden Aermel des Kimono gesteckt. Da sind zunächst die kleinen, weichen Papierchen, welche die Japanerin statt des Taschenstuches zu benutzen pflegt; serner Pseise, Tabaksbeutel und Zündholzschachtel, denn die Töchter Japans sind eingesleischte Kaucherinnen und ziehen alle Augenblicke die winzigen Pseischen mit den singerhutgroßen Köpfen und bleististlangen Stielen hervor, um sich diesem Genuß hinzugeben. Dann kommen allerhand Toilettenartikel, Kamm, Nadeln, Puderbüchse, Schminksischen, Schwärzestiste für die Augenbrauen, ein kleines Spiegelchen und schließlich der unentbehrliche, allgegenwärtige kleine Papiersächer.

Noch häßlicher als der Obi erscheint dem Europäer die Fußbekleidung der Jaspanerin. Diese zarten, ätherischen, reizenden Geschöpfchen gehen ihr ganzes Leben lang auf schweren Holzschuhen einher. Schon in den ersten Jahren ihrer Kindheit werden ihre winzigen Füßchen in zolldick Holzsandalen gesteckt, die durch Lederstreisen an den Füßen sestgehalten werden, und ein anderes Schuhwerk bleibt ihnen bis zu ihrem Tode unbekannt. Die Japanerin trägt keine Strümpse. Ihre Waden bleiben nacht, und gehen









Baarfrachfen der Japanerinnen.

sieren, dann legen sie wohl auch ihre Kimonos über den Arm und zeigen mit rührender Unverfrorenheit ihre Beine. Aber auch bei herabsallenden Kimonos öffnen sich diese Gewänder beim Gehen und enthüllen die Beine mehr oder weniger bei jedem Schritte. An Stelle der Strümpse trägt die Japanerin ganz kurze, etwa dis über die Fußknöchel reichende Leinen- oder Seidensocken mit einer Abteilung für die große Zehe und sester Sohle aus dicken Baumwollstoff. In ihren Häusern, im Theater, in Tempeln und Theehäusern gehen die Japanerinnen nur in diesen Socken einher, und die Holzsandalen bleiben vor der Thüre stehen. Treten sie auf die Straße, so schlüpsen sie mit ihren Füßen wieder in die schweren Klöße und schleisen damit mühsam und mit gebeugten Knicen, vornüber geneigt, einher. Stehend oder sitzend ist die junge Japanerin von unsagbarem Reiz, der aber sosort verschwindet, wenn sie auf der Straße einherschlürst.

Sbensowenig wie die Japanerin ihren Obi binden kann, ebensowenig kann sie ohne fremde Hilfe ihre Haare frisieren, und auf der Reise durch Japan ist es eine der gewöhnlichsten Scenen, zwei weibliche Wesen in ziemlich tiesem Negligé bei dieser ihrer Meinung nach wichtigsten Verrichtung zu erblicken. Bei der peinlichen Sorgfalt, die sie auf ihre Haarsrijur verwenden, und dem bedeutenden Zeitauswand, der dassu erforderlich ist, muß es ihnen ein Trost sein, daß die zu so hübsichen Bändern und Maschen zusammensgeleimten Haare beiläusig eine Woche lang halten. Würden die Japanerinnen ihre Nachtruhe auf ähnlich weichem Psühle verbringen wie ihre abendländischen Schwestern, dann müßten sie sich natürlich, geradeso wie diese, jeden Morgen der Haarfrisur unterziehen. Deshald legen sie ihre Köpschen keineswegs auf schwellende Federkissen. An Stelle derselben tritt ein Holzkloz, den sie sich deim Schlasengehen unter den Nacken schieben und über den ihre Köpschen frei herabbaumeln. Aber lieber erdulden sie diese von frühester Jugend auf gewohnte Dual, als die schön pomadisierten Haare in Unordnung zu bringen.

Wie mögen manche von ihnen die Damen des japanischen Kaiserhoses wie der seudalen Fürstenhöse aus früheren Zeiten beneiden, wo es Mode war, die reichen schwarzen Haare lose herabsallend zu tragen!

Daß in diesen Haar- und Rleibertrachten der Japanerinnen durch die Einführung europäischer Moden bald eine Aenderung eintreten dürfte, ist nicht anzunehmen. Man geht in Europa sehl, wenn man glaubt, die Berordnung der japanischen Regierung hätte im Bolke irgendwelche Birkung gehabt und das alte Japan hätte seine bisherigen male-rischen Trachten modernen Kleidern, Miedern, Federhüten und Stöckelschuhen geopfert. Ausschließlich bei Hose werden diese Produkte der europäischen Modeknechtschaft getragen, und die in solcher Maskerade erscheinenden Damen mögen wohl als abschreckendes Beispiel für all ihre nicht hossähigen Schwestern gedient haben, denn, der Vorsehung sei es gedankt, man begegnet in Japan, wohin man auch reisen mag, in Städten und auf Dörfern, bei hoch und niedrig, nur japanischen Toiletten. Statt dieselben durch europäische ersetz zu sehen, müßte man eigentlich herzlich wünschen, daß der japanische Kimono, aber ohne Obi und Holzsandalen, im Abendlande Einführung fände.



## Japanische Ingend.

Tem europäischen Besucher Impans nung das ganne seine, ichine Indiene Indiene des einziger, großer Kindergarten vorsommen. Alles ichem sich dem nur die liebe, Leine, herzige Welt zu drechen. Die Häufer sind is klein und nem und pierlich, die Gerässlichten darin erinnern an Spielzeuge, die Gärichen eings berum mit ihren finies destandien und verfrämmten Bäumchen, ihren winzigen Radenslächen, Basseniuweln. Annanntstulchen und Tempelchen sehen aus, als wären sie für Purpen und nicht für Merichen zeichnsen worden. In Japan sind eben auch die Erwachsenen in vielen Beziehungen Kinder. Man fann dort wohl sagen, wo die Kindheit ansängt, aber nicht, wo sie ausdiert. Es ist das reine Kinderparadies.

Ainder bilden die einzige Sehnsucht des neuwermählten Seinz. Der Bater arbeitet einmal vorhanden, dessen größten Stolz, ja dessen wichtigiren Best. Der Bater arbeitet nicht bis zu seinem Greisenalter, um die Kinder zu ernähren. Die Kinder such es, die den Bater ernähren. Ist sein Haar grau geworden, so pilegt er sich von seinen Geschäften zurückzuziehen und überläßt die weitere Sorge, ja überhaupt seine ganze Habe, seinem ältesten Sohne. Er selbst verdringt den Rest seinen Lebens in Ruhe und Behaglichkeit. Japanische Eltern blicken nicht mit Sorge in die Zukunst, denn sie wissen und können in allen Fällen darauf zählen, daß das Uebermaß von Liebe und Järtlichseit, das sie ihren Kindern zuteil werden lassen, von diesen reichlich vergolten wird, daß sie diesen Tode von ihren Nachsommen gepstegt, geliebt und geachtet werden. Der größte Segen der Japaner ist der Kindersegen.

Die Ankunft eines Kindchens wird mit Freude begrüßt, besonders wenn der neue Ankömmling auf Erden männlichen Geschlechtes ist; denn nur ein Sohn kann Ramen und Besitz der Familie erben. Sosort werden Berwandte und nähere Freunde durch eigene Boten von dem großen Ereignis in Kenntnis gesetzt, und bald darauf stellt sich ein Strom von Besuchern in dem glücklichen Hause ein, um die Eltern zu beglückwünschen und das junge Wesen in Augenschein zu nehmen. Freude auf allen Gesichtern, nur nicht bei dem kleinen Weltbürger, der von Hand zu Hand gereicht wird und dem die

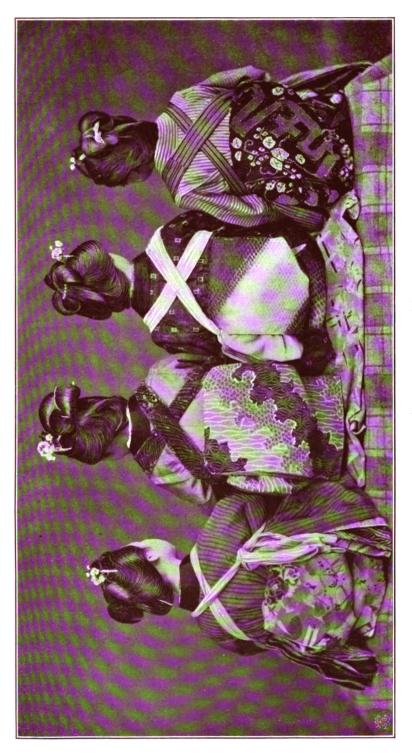

Badgenfrachfen; Rückenausichft.



## Iapanische Iugend.

Dem europäischen Besucher Japans muß das ganze ferne, schöne Inselreich wie ein einziger, großer Kindergarten vorkommen. Alles scheint sich dort um die liebe, kleine, herzige Welt zu drehen. Die Häuser sind so klein und nett und zierlich, die Gerätschaften darin erinnern an Spielzeuge, die Gärtchen rings herum mit ihren kurios beschnittenen und verkrümmten Bäumchen, ihren winzigen Rasenslächen, Wassertümpeln, Miniaturbrücken und Tempelchen sehen aus, als wären sie für Puppen und nicht sür Menschen geschaffen worden. In Japan sind eben auch die Erwachsenen in vielen Beziehungen Kinder. Mankann dort wohl sagen, wo die Kindheit ansängt, aber nicht, wo sie aushört. Es ist das reine Kinderparadies.

Kinder bilden die einzige Sehnsucht des neuvermählten Ehepaares und, sind sie einmal vorhanden, dessen größten Stolz, ja dessen wichtigsten Besitz. Der Bater arbeitet nicht dis zu seinem Greisenalter, um die Kinder zu ernähren. Die Kinder sind es, die den Bater ernähren. Ist sein Haar grau geworden, so pslegt er sich von seinen Geschäften zurückzuziehen und überläßt die weitere Sorge, ja überhaupt seine ganze Habe, seinem ältesten Sohne. Er selbst verbringt den Rest seines Lebens in Ruhe und Behaglichseit. Japanische Eltern blicken nicht mit Sorge in die Zukunst, denn sie wissen und können in allen Fällen darauf zählen, daß das Uebermaß von Liebe und Järtlichseit, das sie ihren Kindern zuteil werden lassen, von diesen reichlich vergolten wird, daß sie bis zu ihrem Tode von ihren Nachsommen gepslegt, geliebt und geachtet werden. Der größte Segen der Japaner ist der Kindersegen.

Die Ankunft eines Kindchens wird mit Freude begrüßt, besonders wenn der neue Ankömmling auf Erden männlichen Geschlechtes ist; denn nur ein Sohn kann Namen und Besitz der Familie erden. Sosort werden Verwandte und nähere Freunde durch eigene Boten von dem großen Ereignis in Kenntnis gesetzt, und bald darauf stellt sich ein Strom von Besuchern in dem glücklichen Hause ein, um die Eltern zu beglückwünschen und das junge Wesen in Augenschein zu nehmen. Freude auf allen Gesichtern, nur nicht bei dem kleinen Weltbürger, der von Hand zu Hand gereicht wird und dem die

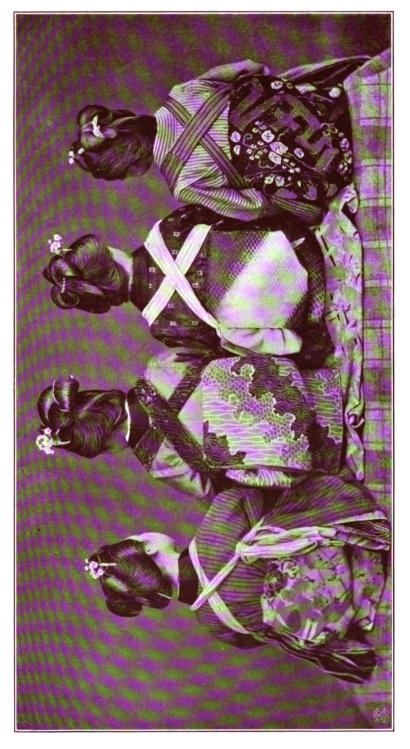

Madhentrachten; Rückenansicht.

THE NEW YORK PUBLIC LIPRAKE
ACTOR, LENDER AND
THESE FORMS TO SEE

Welt in den ersten Wochen seines Daseins recht unbehaglich vorkommen mag. Die Geschenke, die er erhält, kann er ja nicht nach ihrem Werte schätzen, und Geschenke erhält er in Hülle und Fülle. Bald sind es Kleidungsstücke oder Stoffe verschiedener Art, bald Spielzeug oder Lebensmittel, hauptsächlich Eier. Alle Geschenke sind niedlich in Papier verpackt und mit rotem Bindsaden zusammengebunden. An diesem hängt, in einem winzigen Pasetchen aus rotem Papier, ein Stückhen Fisch, Noski genannt, der bei den abersgläubischen Japanern als glückbringend gilt.



Begrüßung des Beugeborenen.

Am siebenten Tage nach der Geburt des Kindes wird ihm von seinem Bater oder einem Freunde der Familie ein Name gegeben, gewöhnlich der Batername, etwas verändert, oder der Name eines Borsahren. Ist das Kind ein Mädchen, so wird es nach irgend einer hübschen Naturerscheinung benannt, wie Frühling, Sonnenschein oder Gold, Apselbüte, Chrysanthemum, Lilie 2c.

Der neue Ankömmling und sein Name wird in dem Verwaltungsamte des Distriktes registriert, darauf folgt ein Festmahl von Reis mit roten Bohnen, und die

Tause ist vollzogen. Sin wichtiger Akt an diesem Tage ist auch das Rasieren des Kindesschädels. Das zarte, flaumige Kopshaar verfällt dem Rasiermesser mit Ausnahme eines kleinen Schöpschens am Scheitel. Je nach der Laune der zärklichen Mama bleiben auf dem Schädel ihres jüngsten Sprößlings auch mehrere derartige Schöpschen oder ein schmaler Kranz oder sonstige willfürliche Haarsiguren stehen, die den japanischen Kindern ein ungemein possischliches Aussiehen geben. Erst wenn sie alt genug sind, um die Schulc zu besuchen, läßt man ihnen die Haare stehen.

Dreißig Tage nach der Geburt erhalten die Kleinen ihre religiöse Weihe dadurch, daß sie in großer Familienprozession in einen Shintotempel getragen und dort unter den besonderen Schutz eines der Götter gestellt werden. An diesem Tage pslegen die glüdzlichen Eltern auch die vielen Geschenke, welche ihrem Jüngsten dei der Geburt dargebracht wurden, zu erwidern, indem sie jedem Geber etwas Reiskuchen oder Sier oder sonst dergleichen senden, begleitet von einem hösslichen Dankschreiben. Wenn man bedenkt, daß besonders in den besseren Ständen mitunter hundert oder noch mehr Geschenke einlausen, so kann man sich die Mühen der jungen Mutter wohl vorstellen. Die Kuchen werden gewöhnlich in lackierten Holzkästchen gesendet, die aber durch den Ueberbringer wieder zurückgestellt werden müssen, wobei sich die Empfänger hüten, die Kästchen zu reinigen. Das würde Unglück über das Kind bringen.

Damit ist das ganze Zeremoniell, das mit dem Inslebentreten des Kindes verbunden ist, beendet, und es kann sich nun unbehindert seines Daseins freuen. Bei kaltem Wetter bleibt es hübsch zu Hause auf den reinlichen, weichen Matten der Wohnzimmer; Möbel giebt es in den japanischen Häusern keine, an denen es sich Löcher in den Kopschlagen könnte; es giebt keine Glasschränke und Etageren mit allerhand Porzellan und Nippsachen, die es zerbrechen könnte; selbst die Wände des Zimmers bestehen nur aus weichem, auf Holzrahmen gespanntem Papier, und das größte Unglück, das die Kinder anstisten könnten, wäre, ihre Finger durch das Papier zu stoßen. Auch die Kleider können sie kaum beschmutzen, und im Sommer tragen sie gar keine, nicht das geringste Feigenblättechen. Werden sie hungrig, so nähren sie sich an dem Born der Natur, und die Muttermilch bleibt ihre hauptsächlichste Nahrung dis zum Alter von zwei dis drei Jahren.

In den besseren Ständen und in den Familien der Kuges (Fürsten) und Daismios (Aldeligen) werden die Kinder in Kleider gesteckt, die ganz denselben Schnitt zeigen wie jene der Erwachsenen. Es kann nichts Possericheres geben als die liliputanischen Herrchen und Dämchen mit ihren glattrasierten Schädeln und den langen saltenreichen Gewändern, wenn sie, geradeso wie die Alten, tiese Verbeugungen vor einander machen oder, kaum zwei dis drei Jahre alt, schon am Familientische teilnehmen und statt des Kinderlössels schon die Reisstädehen (chop sticks) handhaben. Ankleiden können sie sich freilich noch nicht selbst, das besorgt Wama oder die ältere Schwester. Der nationale Kimono wird auf dem Boden ausgebreitet und das Kleine darausgelegt. Dann werden ihm die Aermel auf die Aermchen gezogen, der Kimono über den kleinen Körper gefaltet und mit einer Schärpe zusammengebunden. Gewöhnlich trägt das Kind um den Hals

auch ein kleines Messingschilden mit Namen und Abresse, damit es nicht verloren gehen kann; zum besonderen Schutz gegen Unglücksfälle trägt es am Gürtel ein Kintschaku, d. h. ein Beutelchen aus kostbarem Stoff, in dem sich irgend ein Zaubermittelchen befindet. Bei kaltem Wetter werden zwei oder drei Kimonos ineinandergesteckt und ihre Länge schützt Füßchen und Händchen.

In den armen Familien — und bei weitem die Wehrzahl der Japaner ist arm — kann man den jungen Sprößlingen nicht diese Pflege angedeihen lassen. Sie bleiben nackt oder bekommen höchstens einen Limono. Mama hat viel zu viel im Hause,

im Garten ober auf ben Felbern zu thun, als daß sie sich viel mit ihrem Rindchen beschäftigen fönnte: allein laffen kann fie es auch nicht, und so bindet sie es mit langen Bändern auf ihren Rücken. Ift aber ein älteres Schwesterchen ba, selbst wenn es nur sechs ober sieben Jahre alt sein sollte, so wird das Kleine bem Schwesterchen aufgesattelt, und Mama kann un= gehindert ihren Arbeiten nach= gehen. Wo immer ich in Japan hinkam, in Städten und Dörfern, auf den Feldern wie in den Straßen, selten sah ich ein junges Mägdlein zwischen sieben und fünfzehn Jahren, bas nicht ein Rindchen auf seinem Rücken ge= tragen hätte, und ber Ropf des fleinen Wesens ragte barüber hervor wie das Tüpfelchen über dem i. Es findet fehr bald Be-

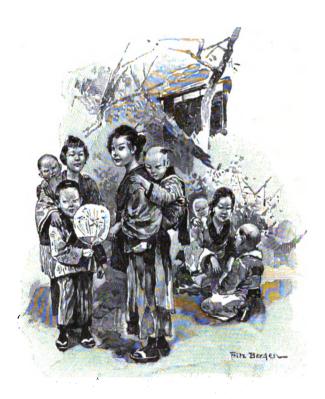

Junge Badden, ihre kleinen Geschwister fragend.

fallen an dieser reitenden Stellung, guckt fröhlich über die Schultern des Schwesterchens in die Welt und bleibt dort Tag für Tag, Woche für Woche, bis es endlich selbst zappeln und gehen gelernt hat. Und ist es erst fünf, sechs Jahr alt geworden, so ist vielleicht wieder ein junges Brüderchen oder Schwesterchen zur Welt gekommen, dem es nun seinerseits den Rücken leihen muß.

Wie das Kleine, so gewöhnt sich auch die jugendliche Trägerin ganz unbewußt an diese Last und tummelt sich vor den Häusern herum, spielt mit den Nachbarkindern oder arbeitet, als wäre ihr das Kindchen angewachsen wie ein Höcker. Stundenlang trägt sie dasselbe umher, und wird dieses schläftig, so schläft es ein, ohne sich durch

bas Schütteln beim Laufen und Herumspringen hindern zu lassen; die Händchen fallen schlaff herunter, das Köpschen baumelt hin und her, sällt zurück oder auf die Seite, daß ich oft fürchtete, jetzt müßte das Genick brechen; aber das Kind schlief ruhig weiter. Daß ein Kindchen der Trägerin entfallen würde, kommt äußerst selten vor; wie ein gewandter Naturreiter auf seinem Pserde, so klammert es sich mit den gespreizten Beinchen an die Seiten der Trägerin, die thun und lassen kann, was sie will, es bleibt sest im Sattel. Wird es hungrig, so setzt sich die Trägerin neben Mama oder vielleicht auf ihren Schoß. das Kleine dreht sich herum und nährt sich an Mamas Brust, ohne daß die letztere es zu halten braucht. Und wie fröhlich, wie still und wohlerzogen sind diese Kinder! Selten habe ich ein japanisches Kind weinen gesehen, niemals schreien gehört; niemals nahm ich schlechtes, ausgelassens Benehmen wahr; niemals Prügeleien unter Jungen, niemals eine Bestrafung durch die Eltern. Werden sie irgendwie ungebührlich, so droht



Kinder frene.

Mama oder Papa mit dem Oni, dem roten Teufel, der die Kinder holen wird. Der rote Teufel ist ihr größter Schrecken, und man kann sich vorstellen, welches Entsetzen das Kommen eines rothaarigen, rotbärtigen Deutschen etwa unter den Kindern eines Dorfes hervorruft! Sie zerstieden, lausen und verstecken sich in alle Schlupswinkel.

Himmelbetten und Wiegen nach europäischem Muster giebt es in Japan nicht. Das Kleine wird fleißig gebadet, noch dazu in sast brühend heißem Wasser, was ihm aber nicht

zu schaden scheint. Arme Leute, die keine eigenen Bäder besitzen, nehmen das Kindchen in die öffentlichen Bäder, wo sie in Gemeinschaft mit anderen Eltern und Kindern ohne irgend welche Scheu in dasselbe Bassin steigen.

Diese Bäder, der beständige Ausenthalt in der freien Lust, die unfreiwillige Bewegung, welche die Kinder auf dem Rücken ihrer Geschwister machen, scheinen ihrer Gesundheit sehr zuträglich zu sein. Die Sterblichkeit unter den japanischen Kindern ist geringer als dei uns, und die einzige ziemlich allgemeine Krankheit ist ein Hautausschlag auf den Köpsen und Nacken, der aber bald schwindet. Ist er überstanden, dann sehen die Kinder so gesund, kräftig und pausdackig aus wie Posaunenengel, eine wahre Freude sür Eltern und Freunde, die das Kind bewundern, die seisten, harten Glieder befühlen und ihm eine glänzende Zusunst prophezeien. Welches Kind ist denn überhaupt in den Augen seiner Eltern nicht das schönste und klügste, das es jemals gegeben hat!

Allmählich lernt das Kleine auch ein wenig sprechen, lange bevor ihm das freie Geben gelingt. Die japanische Sprache ist ja so klangvoll, einsach und leicht zu erlernen,

wenigstens was die notwendigsten Ausdrücke betrifft. Auch bei dem japanischen Kindchen sind die ersten Ausdrücke mama, tata, bebe, nur bedeuten sie ganz andere Dinge als bei uns. Mama heißt Rahrung, Essen, Trinken; bebe heißt Kleid, tata Socken; mit dem Worte ija wird nein, ich mag es nicht, es ist mir unangenehm z. bezeichnet. Das Kind lernt nun auch das Gehen, zuerst im Hause, dann außerhalb, in dem Gärtchen, das die meisten japanischen Familien hinter ihren Holzhäusern besitzen, oder auf der Straße, die ja selten von bespannten Fuhrwerken besahren wird und so besonders in Dörfern den gewöhnlichen Tummelplat der Kinder bildet. Ist das Gehen im Hause gelungen, so wird dem Kinde der Gebrauch der geta oder stelzenartigen Holzpantossel gelehrt, und es ist staunenswert, mit welcher Leichtigkeit es sich an diese plumpe, schwere Fußbekleidung gewöhnt, in ihr läust, springt und den tollsten Schabernack treibt.

Die Eltern verfolgen die Entwickelung ihrer Kinder mit der liebevollsten Zärtlichkeit, ja die Liebe zwischen Eltern und Kindern ist vielleicht die einzige, wahre Liebe, welche die Japaner kennen. Sie bewachen und lehren die Kleinen und strafen sie kaum jemals. Aberglaube hat damit sehr viel zu thun. Wenn Blattern oder epidemische Kinderkrankheiten im Orte wüten, dann schreibt der sorgsame Papa über seine Hausthüre, die Kinder wären nicht zu Hause, damit die bösen Geister sich gar nicht bemühen, die Schwelle zu überschreiten. Vor Lügen werden die Kinder dadurch gewarnt, daß man ihnen sagt, der böse Oni würde ihnen die Zunge ausreißen.

Den Knaben wird gewöhnlich viel größere Freiheit gestattet als den Mädechen. Der Knabe wird ja von selbst seinen Weg machen; er ist der Erbe und Nachsolger des Baters, dessen Handwerf er erlernt und dem so viele andere Berufszweige offen stehen. Anders das Mädchen. Es muß lernen, einen Mann zu gewinnen und nach der Versheiratung auch sür immer zu sessen, Setigkeit. Es darf keinen eigenen Willen haben, darf weder Unzusriedenheit noch Zorn, Hestigkeit oder Schmerz äußern; alle diese Gesühle muß es lernen unter freundlichem Lächeln, unter hösslichen, unterwürfigen Manieren und mit einer gewissen Kosetterie zu verbergen; es muß lernen, sich selbst anziehend und den anderen das Leben angenehm und behaglich zu machen.

Glücklicherweise wird bem Töchterchen dies alles in zartester Weise und vielleicht ganz unbewußt beigebracht. Sie ist ja der Liebling im Hause. Die Eltern und Brüder behandeln sie mit Liebe und Zärtlichkeit, die Diener mit Achtung.

Allmählich werben ihr auch die häuslichen Berrichtungen sozusagen spielend beisebracht. Sie sind in japanischen Haushaltungen nicht so bebeutend wie bei uns, benn die einsachen, einstöckigen Häuschen haben, wie gesagt, fast gar keine Möbel, Nippsachen, Vilder, Spiegel, Teppiche, Fenster und dergleichen. Die Zimmer sind kahle Käume mit mattenbedecktem Boden, die Wände Papierrahmen, und die Reinhaltung derselben sowie der Engawa, d. h. der rings um das Hausenden Galerie, ist ziemlich leicht. Die Schlasstätten beschränken sich auf einfache Matrahen, die abends auf den Fußboden gelegt und morgens, wieder zusammengerollt, in einem Schrank ausbewahrt werden, und was die Wahlzeiten anbelangt, so brauchen sich die japanischen Mädchen nicht mit der höheren Kochkunst abzumühen, verschiedene Suppen, Braten und Mehlspeisen zubereiten zu sernen,

AR COMO O E AN ALTON DE LA LINGUE BULLONIO AND EL LOS ELLINOS SINO DE LA LINGUE SINO DE LINGUE SINO DELLI CONTRE LINGUE SINO DE LINGUE SINO DELLI CONTRE LINGUE SINO DELI CONTRE LINGUE SINO DE



Linabe im Immoro,

less Marine un Immerchann il blieben auch der Meilen und der der Schrieben der der Schrieben der der Schrieben in der Schrieben in der Schrieben in der Schrieben in der Schrieben der S

The personal Trummung dan mis auf die diese Jaureman men wertagen som erkalten die bes Arleinen verdineltenen Kannagkenen der auch im Linde des Arleide eine profes Kolle fraum Die Geschierenste den geremmellen Toenverenzig Inder von dur eingewehrt. Die lernen das unfungsande Jeremoniell der Begrüfung und Beninnung der Göste, das Justimmenstellen und Binden von Blumensträußen, Samilien sohl auch verschiedene alte Tänze und Pantomimen zur Unterhaltung ihrer Eltern und etwaiger Gäste. Im Alter von sehe

bis zehn Jahren beindhen sie irgend eine Privatschule, wo ihnen das Lesen und Schreiben ber chnicktichen und japanischen Schriftzeichen, chinesische Litteratur, japanische Dichtsumt und Weschuchte beigebracht werden. Arithmetik, Geographie, Weltgeschichte und all die anweren Wilfenschaften unserer Schulen werden den japanischen Kindern erft seit etwa einem Jahrzehnt bis zu einem gewissen Grade gelehrt; zuerst aber müssen sie dem chinesisch japanischen Schulgang folgen. Es ist keine geringe Aufgabe für die armen jungen Wesen, nachdem sie mühsam die ungemein schwierige Schriftsprache der Wongolen und das Walen der Tausende von Hieroglyphen mit Pinsel und Tusche erlernt haben,

vie letzteren mit Feber und Tinte zu vertauschen und Englisch, Deutsch ober Französisch, u lernen; statt mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden zu hocken, auf Schulsänken zu sitzen, an Schultischen zu schreiben; und diese Schulfrage gehört in Japan noch immer zu den ungelösten, ja vielleicht unlösbaren Fragen. In Tokio, Pokohama und anderen Städten, in denen die europäische Kultur einigermaßen Fortschritte gemacht hat, war es mir ein befremdender Anblick, an Stelle der reizenden, buntgekleideten und



Rinderfpiele bei einem Bolksfeffe.

geschmückten Miniaturjapaner diese kleine Welt in europäischer Kleidung mit Schulbüchern unter dem Arm zu sehen, ganz so wie bei uns. Den Eltern bereitet diese von der Regierung bekretierte europäische Erziehung und Kleidung ihrer Kinder schwere Sorgen und Kosten. Für die Jungen sind die Borteile der neuen Erziehung noch leichter zu erkennen, bei den Mädchen aber wird die letztere einen vollständigen Umschwung in ihrem ganzen Leben und damit auch einen Umschwung der Kultur und Lebensweise des ganzen Volkes mit sich bringen. Ob aber die sittliche Grundlage für die letztere wirklich vorhanden ist?

in die Geheimnisse der Tunken und Konscrven einzudringen, denn all diese kulinarischen Genüsse wird auch der verwöhnteste Gatte nicht von ihr verlangen. Morgens Reis, mittags Reis, abends Reis, dazu getrocknete Fische und einfach gekochte Gemüse, das sind die Gerichte des täglichen Speisezettels. Es giebt auch keine Spitzen und seine Wäsche zu reinigen, keine Balltoiletten nach neuester Mode anzusertigen, keine Hute zu schmücken; die einzige Fertigkeit, welche die jungen Mädchen in Japan brauchen, ist das Nähen; ihr schlafrockartiger Kimono und das Unterröckhen, das sie tragen, bedürsen



Knabe im Kimono.

feiner Modistin und Damenschneiberin; sie nähen ihre Kleidungsstücke selbst, und sind diese schmutzig, dann werden sie zertrennt und in kalkem Wasser ohne Seise gewaschen. Das Plätteisen ist den Japanern unbekannt. Nach jeder Wäsche werden die Kleidungsstücke neu genäht. Strümpse und Schuhe in unserem Sinne werden von den Japanerinnen ebensowenig getragen wie Hite. Ihre einzige Kopsbedeckung ist die allerdings sehr sorgfältige, mit Nadeln und Blumen geschmückte Haarfrisur, und diese wird alle Wochen einmal von eigenen Haarkünstlerinnen gegen ganz geringes Entgelt sorgfältig ausgebaut.

Die geistige Erziehung hat bis auf bas lette Jahrzehnt viel weniger Zeit erfordert als bas Anlernen verschiedener Nichtigkeiten, die aber im Lande des Mikado eine große Rolle spielen. Die jungen Mädchen werden sorgkältig in die Geheimnisse der zeremoniellen Theebereitung (Tschano hu) eingeweiht, sie lernen das umfangreiche Zeremoniell der Begrüßung und Bewirtung der Gäste, das Zusammenstellen und Binden von Blumensträußen, Samisen (Guitarre) spielen und in besseren Familien wohl auch verschiedene alte Tänze und Pantomimen zur Unterhaltung ihrer Estern und etwaiger Gäste. Im Alter von sechs

bis zehn Jahren besuchen sie irgend eine Privatschule, wo ihnen das Lesen und Schreiben der chinesischen und japanischen Schriftzeichen, chinesische Litteratur, japanische Dichtkunst und Geschichte beigebracht werden. Arithmetik, Geographie, Weltgeschichte und all die anderen Wissenschaften unserer Schulen werden den japanischen Kindern erst seit etwa einem Jahrzehnt bis zu einem gewissen Grade gelehrt; zuerst aber müssen sie dem chinesisch=japanischen Schulgang folgen. Si ist feine geringe Aufgabe für die armen jungen Wesen, nachdem sie mühsam die ungemein schwierige Schriftsprache der Wongolen und das Malen der Tausende von Hieroglyphen mit Pinsel und Tusche erlernt haben,

bie letzteren mit Feber und Tinte zu vertauschen und Englisch, Deutsch ober Französisch zu lernen; statt mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden zu hocken, auf Schulsbänken zu sitzen, an Schultischen zu schreiben; und diese Schulfrage gehört in Japan noch immer zu den ungelösten, ja vielleicht unlösbaren Fragen. In Tokio, Pokohama und anderen Städten, in denen die europäische Kultur einigermaßen Fortschritte gemacht hat, war es mir ein befremdender Anblick, an Stelle der reizenden, buntgekleideten und

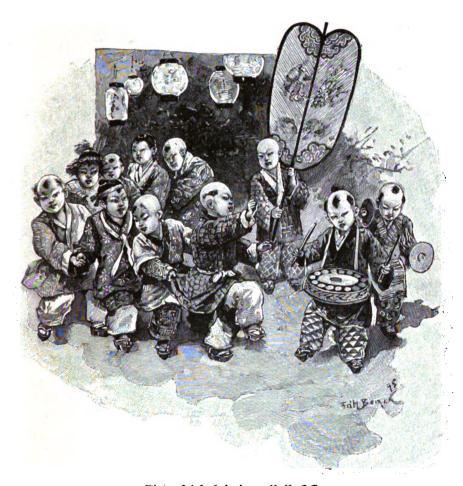

Rinderspiele bei einem Bolksfeffe.

geschmückten Miniaturjapaner diese kleine Welt in europäischer Kleidung mit Schulbüchern unter dem Arm zu sehen, ganz so wie bei uns. Den Eltern bereitet diese von der Regierung defretierte europäische Erziehung und Kleidung ihrer Kinder schwere Sorgen und Kosten. Für die Jungen sind die Vorteile der neuen Erziehung noch leichter zu erkennen, bei den Mädchen aber wird die letztere einen vollständigen Umschwung in ihrem ganzen Leben und damit auch einen Umschwung der Kultur und Lebensweise des ganzen Volkes mit sich bringen. Ob aber die sittliche Grundlage für die setztere wirklich vorhanden ist?

Augenblicklich muß man noch im verneinenden Sinne antworten, denn die japanischen Kinder genießen keinerlei Religionsunterricht, das Christentum macht nur ungemein
langsame Fortschritte, und die Moral nach unseren Begriffen steht bei den Japanern
auf einer verhältnismäßig sehr niedrigen Stuse. Unsere Ansichten über die Tugend
und Keuschheit, über die Liebe, Liebeswerben und Sittsamkeit sind der großen Mehrzahl
des Volkes überhaupt unwerständlich, und es muß gerechtes Erstaunen erwecken, daß
die japanische Jugend troßdem einen so hohen Grad kindlicher Naiwetät besitzt.

Und dabei bleiben Anaben und Mädchen in Japan länger Kinder als bei und: sie sind sich keines Unrechts bewuft und freuen sich ihrer Kindheit, freuen sich an nicdlichen, unschuldigen Spielen, freuen sich an Buppen und Märchen und Festlichkeiten. an benen es gerade in Javan eine übergroße Rahl giebt. Schon in ihrer frühesten Jugend lernen fie die Arithmetik, indem fie an den Fingern abzählen, wieviel Tage & noch bis zu dem nächsten Matsuri (Bolksfest) sind. Zu Neujahr, an den buddhistischen oder nationalen oder häuslichen Festtagen werden sie in die benkbar buntesten Kleiber gefteckt und wie Büppchen geputt; bie Mädchen pudern und bemalen ihre Gefichter, schwärzen die Augenbrauen, schminken die Lippen, geradeso, ja eher noch mehr als die Alten, und es kann keinen luftigeren Anblick geben als an folchen Festtagen Die zu ben Tempeln führenden Strafen und die Tempelhöfe felbst, wo Sunderte von Buben mit allerhand bunten und sinnreichen Spielwaren errichtet sind und zwischen benen dieses kleine Buppenvolk, bealeitet von den Eltern, sich brängt, alles betrachtet, alles kauft und sich freut, so daß auch der ärgste Kinderfeind sich mit freuen muß. Japans ist eine Art Nürnberg ober Sonneberg; in jeder Strafe findet man Spielzeuge aller Urt, und die Spielwareninduftrie ift eine der bedeutendsten des ganzen Landes.

Das größte Fest der Mädchen ist das Puppensest, das am dritten Tage des dritten Monats abgehalten wird, und es giebt an diesem Tage wohl wenige Häuser im Reiche des Mikado, wo nicht sämtliche Puppen aus den Truhen hervorgeholt, sorgsältig herausgeputzt, gekleidet und auf Gestelle gesetzt werden, zur Freude der jungen Welt. In den Häusern des Abels kommen dabei zuweilen Hunderte von Puppen zum Borschein, die zum Teil alte Familienerbstücke sind und gewöhnlich den Kaiser, die Kaiserin, das Gesolge und den Adel in Prachtgewändern darstellen. Die kleinen Mädchen dürsen dann den Puppen in winzigen Geschirren die Speisen kochen und auf ebenso winzigen Tischen vorsetzen, sie spazieren führen, anz und auskleiden. An den öffentslichen Feiertagen freuen sich die Kleinen mit den Großen; sie spielen auf der Straße sast dieselben Spiele wie unsere Kinder: Ball, Drachen und Federball; im Winter, wenn es kalt ist, hocken sie um den Hibatschi (offenes Holzschenden) in der Mitte des Wohnzimmers, spielen Karten oder lassen stächen.

Für die Jungen ist das größte Fest das Flaggenfest am fünften Tage des fünften Wonats; in jeder Familie, welche Söhne besitzt, werden an diesem Tage papierne Fische von ungeheurer Größe auf Bambusstangen gebunden und diese am Hause aufgestellt. Der Wind bläst die Papiersische wie Lustballons auf, und dann sieht man

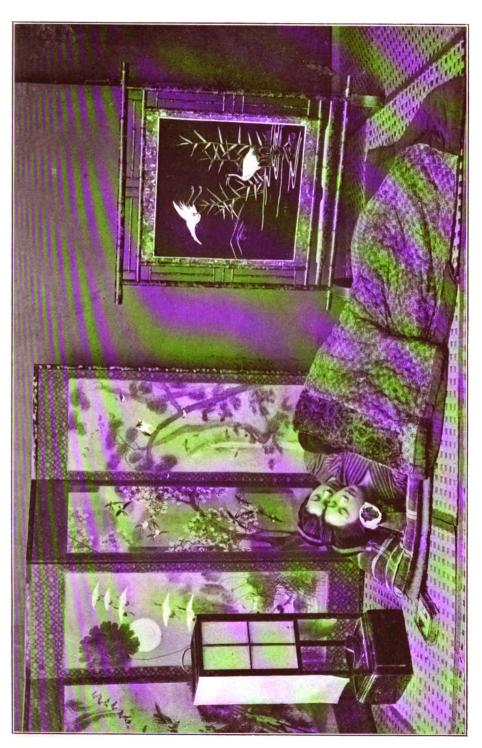

THE NEW YORK, PUBLIC LINEARY

ASTOR, LEND OR THORNTON

über dem Häusermeer der Städte Zehntausende derartiger Fische schweben. Die Jungen aber ziehen, womöglich als Soldaten oder Samurai (Zweischwertermänner) gekleidet, bunte Flaggen in der Hand, umher und stopfen sich mit Süßigkeiten voll. Große Freudentage sind es jedesmal, wenn die Eltern ihre Kinder mit in das Theater nehmen, Freudentage im wahren Sinne des Wortes, denn die Familien pflegen morgens ins Theater zu gehen und es erst spät abends zu verlassen. Die Kinder hören andächtig den geschichtlichen Darstellungen zu, und was daran häßlich und gemein ist, thut ihrer Ehrfurcht vor den Eltern keinen Abbruch. Nichts dürste dem europäischen Besucher japanischer Inlandstädte mehr auffallen als dieser schönste Zug des japanischen Charakters. Er wird soweit getrieben, daß sich alle Kinder und Diener eines Hauses jedes mal auf die Knie wersen und mit der Stirne den Boden berühren, wenn ihre Eltern ausgehen oder nach Hause kommen; nirgends ist Gehorsam so sehr die Kindes pflicht wie in Japan, und in dieser Hinsicht könnten sich die Kinder in andern Ländern die Japaner zum Beispiel nehmen.



28



## Hymens Iesseln bei den Iapanern.

16

Für die junge, unverheiratete Japanerin ist die Zeit, welche sie in ihrem Elternshause zubringt, wohl die glücklichste. Eltern und Geschwister hängen mit großer Zärtzlichseit und Liebe an ihr und erfüllen nach Thunlichseit alle ihre Wünsche; sie freut sich ihrer Kindheit und genießt bis zu ihrer Vermählung zwischen dem vierzehnten und siedzehnten Jahre weit größere Freiheiten als die Töchter anderer Völker. Wan kann es diesen kleinen, munteren, bemalten und bepuderten Püppchen in ihren bunten Kleidern auf den ersten Blick auch ansehen, daß sie glücklich sind. Ein ewiges Lächeln schwebt um ihre rotbemalten Lippen, freundlich blicken ihre schwarzen Schlitzaugen in die Welt, und mögen sie auch schon längst in die Geheimnisse des Chelebens eingeweiht worden sein, sie sind doch Kinder geblieben, die sich mit ihren jüngeren Geschwistern an allerhand Spielen erfreuen.

All biese Freuden und diese kindliche Selbständigkeit mussen sie aufgeben, sobald sie heiraten. Wenn sie sich nur ihre zukunftigen Gatten selbst auswählen dursten! Wenn es ihnen nur gestattet wurde, ihre Herzen zu Rate zu ziehen, umworben und in unserem Sinne geliebt zu werden! Aber das Liebesleben unserer Völker ist den Japanern unbekannt.

Hat das junge Mädchen das genannte heiratsfähige Alter erreicht, so trachten die Eltern, sie so bald als möglich unter die Haube zu bringen, doch werden die einsleitenden Schritte selten von der Familie des Mädchens unternommen. In der Regel wendet sich der heiratslustige junge Mann an einen schon verehelichten Freund, der unter den jungen Musmis seiner Bekanntschaft Umschau hält; hat er eine gefunden, die ihm für seinen Freund passend erscheint, so trägt er die Sache ihren Eltern vor. Diese erkundigen sich nun ihrerseits nach den Verhältnissen des jungen Mannes, und sind sie geneigt, ihm ihre Tochter zu geben, so wird gewöhnlich im Hause des Vermittlers oder bei einer Theatre party eine Begegnung

der jungen Leute zu stande gebracht. Des jungen Mädchens Wille wird dabei nicht besonders berücksichtigt, und es scheint ihr auch gar nicht so sehr daran gelegen zu sein. Sie weiß, daß sie der She ebensowenig entgehen kann wie dem Tode, und so kann es sich ihr dabei hauptsächlich nur darum handeln, von allen Uebeln das kleinste zu wählen, d. h. einen Mann zu sinden, gegen den sie nicht gerade Abneigung empfindet Wärmere Gesühle, Sympathie oder gar Liebe werden von ihr nicht erwartet. Hat auch der Freier nichts Besonderes an ihr auszusehen, so wird die Sache gleich in Ordnung gebracht. Er hat ja nicht viel dabei zu verlieren, da er sie nach ein paar Monaten Probezeit ohne weiteres ihren Eltern wieder zurückschien kann. Zum Zeichen seines Einverständnisses sendet er seiner Zukünstigen gewöhnlich ein Stück Seidenstoff, das die Stelle des Verlodungsringes vertritt. Die Familie des Mädchens dagegen sendet ihm ein ähnliches Stück Stoff für einen Kimono. Nun wird mit Brautstand und Hochzeitssvorbereitungen nicht mehr viel Zeit verloren. Die Freunde des Bräutigams lassen siese Tages begiebt sich die Braut in das Haus ihres Bräutigams.

Religiöse ober gesetsliche Förmlichseiten sind bei japanischen Heiraten nicht erforderlich. Der ganze Borgang ist nicht viel nicht als die Uebersiedelung des Mädschens aus ihrem Elternhause in jenes des jungen Mannes. Ihre Kleider, ein Schreibstischen, ihr Arbeitskorb, das Kästchen mit ihren Schminken und Pomaden, dann zwei Etischchen und ein paar Teller aus lackiertem Holz bilden die gewöhnliche Aussteuer. Ie wohlhabender die Familie, desto größer ist die Zahl ihrer Kleider, und häusig kommt es vor, daß junge Mädchen davon mehr in die She bringen als sie für ihr ganzes Leben brauchen. Auch ihre persönliche Dienerin, wenn sie eine solche besitzen, pflegt ihnen in das neue Haus zu folgen.

Am Abend bes Hochzeitstages kleidet sich die Braut ganz in Weiß, in Japan die Farbe der Trauer, zum Zeichen, daß sie für ihre eigene Familie gestorben ist. Sosald sie das Elternhaus verlassen hat, wird dieses sorgsältig gekehrt, und in früheren Zeiten wurde vor demselben auch ein Feuer entzündet, Gebräuche, welche anzeigen, daß ein Leichnam aus dem Hause entsernt wurde. Sobald die Braut, begleitet von dem Heiratsvermittler und seiner Frau, im Hause des Bräutigams eingetroffen ist, vertauscht sie die weißen Kleider mit anderen, prunkvolleren, und begiebt sich in das Gemach des Bräutigams. Eine junge Freundin reicht dann eine mit Sake (Reiswein) gefüllte Schale abwechselnd der Braut und dem Bräutigam zum Trinken. Nach dreimaligem Nippen wird eine zweite, dann eine dritte Schale in derselben Weise dargeboten, und dieses dreimalige Darreichen der Weinschalen besiegelt den Ehebund. Bei wenigen Völkern der Erde vollzieht sich die Heirat einsacher und poesieloser wie hier.

In einem Nebengemache haben sich mittlerweile die Familien und Freunde des jungen Paares zu einem Festmahle versammelt, bei dem es gewöhnlich recht lustig zusgeht. Die Familien und der Hausstand des Bräutigams sind in fröhlicher Stimmung, denn alle, bis zum letzten Diener und Stallknecht, werden von der Familie der Braut mit Geschenken bedacht; auch ist es in Japan gerade so wie bei uns Sitte, daß die

Digitized by Google

aeladenen Freunde des jungen Chebagres diesem Geschenke, gewöhnlich Hausgerätschaften oder Kleiderstoffe darbringen. Edelsteine und Schmucksachen sind ausgeschlossen, da die Navanerinnen keine tragen. Gewöhnlich bleibt bie lustige Hochzeitsgesellschaft bei allerhand Leckereien und Reiswein bis spät in die Nacht hinein versammelt; Tänzerinnen und Sangerinnen tragen unter Begleitung von Samisen und Kotosviel bas Ihrige gur Unterhaltung der Gäfte bei, und haben sich diese endlich entfernt, so wird das Brautvaar von einem jungen Mädchen in das Brautgemach geführt; bort müssen Braut und Bräutigam nochmals je breimal an brei Sakeschalen nippen, aber biesmal werben bie Schalen bem Bräutigam zuerst gereicht. Nun sind die jungen Leute Mann und Beib und die einzige Förmlichkeit, die noch erfüllt werden muß, ist eine schriftliche Anzeige des Baters der Braut an die Bolizeibehörde seines Stadtteils, daß seine Tochter aufgehört hat, bei ihm zu wohnen und in das Haus ihres Gatten übergefiedelt ist. Das letztere ist nicht immer ein eigenes Haus, das die jungen Leute allein bewohnen. Die Ehen werben in Japan gewöhnlich so früh geschlossen, daß der Gatte häufig noch gar keinen eigenen Erwerb ober irgend eine Stellung hat und beshalb im Hause seines Baters wohnt. Die Braut ist dann einfach ein neues Mitglied der Familie und dieser allein ist sie Chrfurcht und Gehorsam schuldig.

Am dritten Tage nach der Heirat findet ein festlicher Empfang im Sause der Eltern der Braut statt, zu welchem alle Freunde der letzterent geladen werden. wöhnlich werden bei dieser Gelegenheit die an die Familie des Bräutigams gesandten Geschenke von dieser erwidert. Auch die jungen Cheleute sind durch uralten Gebrauch gehalten, zwei oder drei Monate später ein größeres Fest zu geben, entweder ein Festmahl oder eine Garben party, zu welchem ber ganze Bekanntenkreis eingeladen wird. Für viele ist dieses Fest die erste Kunde von der vollzogenen Vermählung, denn Verlobunge: oder Bermählungekarten werden in Japan nicht ausgegeben. Die ganze Angelegenheit besitzt ja bei weitem nicht dieselbe Wichtigkeit wie bei uns. Die Frau wird in Japan nur als die erste Dienerin des Mannes angesehen, und ob es diese ober jene ist, die er heiratet, bleibt sich ziemlich gleich. Standes- und Kamilienrucksichten giebt es nur in beschränktem Maße, und besondere Veränderungen treten ja durch die Heirat nicht ein. Der Mann bleibt derfelbe, ob Junggefelle oder Chegatte; er hat keinerlei neue Pflichten, keinerlei Beschränkungen, und kann thun und lassen, was er Er kann seine Abende außer dem Hause zubringen, wo er will, er kann andere Mädchen als Konkubinen in sein Haus aufnehmen, Liebe und Treue wird von ihm nicht erwartet. Seine Frau hat ihm in jeder Hinsicht zu gehorchen, hat alles ruhig und freundlich hinzunehmen, ihn zu pflegen, seine Mahlzeiten zu bereiten, seine Kleider zu nähen, sein Haus in Ordnung zu halten: sie ist mit einem Worte nicht viel mehr als eine Dienerin im Hause eines unserer Junggesellen, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei uns ihren Monatslohn erhält und freiwillig ihren Dienst kundigen kann, wann sie will, während die japanische Frau diesen Dienst bis zu ihrem Tode versehen muß, ja, als Zeichen, daß fie gewillt ift, dies zu thun und keine Absicht hat, ihren Herm zu wechseln, verunftaltet sie freiwillig ihr Aeußeres badurch, daß sie sich die Rähne schwarz färbt und ihre Augenbrauen abrafiert. In den Großstädten verliert sich dieser Gebrauch immer mehr, in den Provinzstädten und Dörfern aber fand ich noch zahlreiche Frauen mit kohlschwarzen Gebissen.

Die geschilderten Gebräuche werden bei der europäischen Leserin kein geringes Entsetzen erwecken und gewiß wird sie ihre japanischen Schwestern herzlich bedauern, hauptsächlich darüber, daß sie sich ohne Liebeswerbung, ohne Brautjungsern und gar erst ohne Hochzeitsreise in das anscheinend denkbar unglücklichste Shejoch begeben müssen. Doch bei den untersten Bolksklassen der Japaner liegen die Verhältnisse noch schlimmer. Die Arbeiter, Rickshawkulis, Hausdiener 2c. ersparen sich sogar die Festmahlzeiten und das zeremoniöse Saketrinken. Sie vermählen sich mit einer Frau, wenn es ihnen eben



Kleidermachen.

paßt, und vertauschen sie wieder mit einer anderen, mit ebensowenig Umständen, wie wir etwa unsere Aleider wechseln. Gar mancher in Japan wohnende Europäer wird beim Nachhausefommen durch die Anzeige seines "Boy" oder "Betto" (Pferdeknecht) überrascht, daß er sich eben vermählt habe. Einige Monate später ist er vielleicht wieder Junggeselle, und kommt ihm wieder einmal die Lust zu heiraten an, flugs bringt er sich eine neue Frau ins Haus, die ihm seine Aleider flickt, seine Mahlzeiten bereitet und ihn meistens viel besser bedient als er seinen Herrn.

Je höher man auf der gesellschaftlichen Stufenleiter emporsteigt, desto seltener begegnet man dem Wechsel der Frauen, oder, um ein in Europa geläufigeres Wort zu gebrauchen, den Ghescheidungen. Immerhin entfällt sogar in den von europäischer Kultur angehauchten Hauptstädten des Landes auf je drei Vermählungen eine Scheidung, und dieses Verhältnis würde sich vielleicht noch weiter ausgleichen, wenn in den wohls

habenderen Ständen nicht Umstände obwalten würden, welche die Scheidung überflüssig machen. Es sind nicht etwa ethische Momente, nicht größere Achtung oder Liebe für die eigene Frau, sondern es wird dort eben wegen der zahlreichen Japaner, welche die europäischen Verhältnisse kennen, immer weniger gern gesehen, daß man die Frau ohne weiteres aus dem Hause jagt. Ueberdies stammen die Frauen der höheren Stände doch aus besseren Familien, und man will sich durch eine nicht wohlbegründete Scheidung diese letzteren nicht zu Feinden machen. Deshalb behält man sie wohl im Hause, aber verheiratet sich dennoch mit einer Konkubine, vielleicht auch mit zwei oder noch mehr, je nach der Neigung oder den Mitteln. Möglicherweise wohnen diese Dämchen auch noch mit der legitimen Gattin in demselben Hause zusammen, und ihre Kinder wachsen gemeinschaftlich auf.

Man kann sich unter solchen Umständen die Lage der armen Frau wohl vorstellen, die all dies geduldig und lächelnd ertragen muß. Zeder Widerstand ihrerseits wäre vergeblich. Die Scheidung würde dann doch erfolgen, und sie müßte unter Zurückslassung ihrer Kinder in ihr väterliches Haus zurücktehren. Dazu ist die Liebe der japanischen Frauen zu ihren Kindern doch zu groß. In neuerer Zeit hat die Konstudinenwirtschaft in den besseren Ständen allerdings erheblich abgenommen, aber Prossesson scholmen Iapan, sagt in seinem 1891 in Pokohama erschienenen Buche über Iapan doch noch Folgendes: "Warum sollte sich ein Mann überhaupt die Wühe geben, sich von einer ihm unsympathischen Frau scheiden zu lassen, da doch jede Frau eine viel zu untergeordnete Stellung einnimmt, als daß sie ihm ernstlich lästig sein könnte, und überdies die Gesellschaft nichts dagegen hat, daß er sich irgend eine Anzahl von Konkubinen hält?"

Derfelbe Berfasser sagt weiter: "Die Scheidungsgründe in Japan sind: Unsgehorsam, Unfruchtbarkeit, Lasterhaftigkeit, Eisersucht, Aussatz oder andere unheilbare Krankheiten, Geschwätzigkeit und Hang zum Stehlen, mit einem Worte, ein Mann kann seine Frau los werden, wenn immer er ihrer müde wird."

Eine geistreiche Französin hat einmal gesagt: "Fille, on nous supprime; semme on nous opprime" (als Mädchen unterdrückt man uns, als Frauen bedrückt man uns), aber in Japan giebt man sich dazu nicht einmal die Mühe. Der Mann hat zu besehlen, die Frau hat zu gehorchen; der Mann hat alle Rechte und Freiheiten, die Frau hat gar keine; der Mann ist der Herr der Schöpfung, die Frau ist ein untergeordnetes Wesen; und wenn sie irgendwelchen Einfluß in ernsten Dingen auf den Mann ausübt, so hat sie diesen Einfluß nicht sich selbst, sondern den Männern ihrer eigenen Familie, also ihrem Vater, ihren Brüdern zu verdanken, auf welche ihr Gatte Rücksicht nehmen muß, bevor er zum äußersten schreitet.

Als Beispiel dafür kann ein Fall gelten, der vor nicht langer Zeit in Tokio vorkam: Ein junger verheirateter Abeliger verliebte sich, im japanischen Sinne, auf dem Lande in ein junges Mädchen. Er brachte sie nach Tokio, nahm ihr eine Wohnung und vernachlässigte seine Frau. Die Schwiegermama entdeckte bald die Liaison, schrie

Zeter und Mordio, die Zeitungen nahmen Notiz davon, und seine Freunde fürchteten, er würde am Ende seine offizielle Stellung bei ber Regierung verlieren. Sie legten sich ins Mittel und zwischen Mann und Frau, Schwiegermama und Konkubine wurde ein allseitig befriedigender Bakt geschlossen. Der Mann kundigte seiner Liebe die Wohnung, Frau und Schwiegermutter versprachen, keinen weiteren Lärm zu schlagen, bas Madchen kehrte zu ihren Eltern zuruck, aber unter ber Bedingung, daß fie ben jungen Mann allmonatlich während mehrerer Tage in seinem Hause besuchen dürfe. Derlei Rücksichten werden aber, wohlverstanden, nur in den höheren Gesellschaftstreisen genommen. Selbst die Japan Mail, das von der Regierung subventionierte Organ, enthält in einer feiner Nummern folgenden Bassus: "Streng genommen, wird Bolygamie in Japan heute nicht getrieben. Thatfächlich war fie niemals legal, denn das Gefet erkennt nur eine Frau an. Aber in vielen ehrbaren Haushaltungen giebt es eine Konkubine, vielleicht zwei oder selbst drei, neben der Hausfrau, ein elender Zustand, erniedrigend, unglücklich und mittelalterlich. Bur Chre bes Beamtenftandes, bes Abels und ber hervorragenbsten Handelsherren muß es gesagt werden, daß dort mit wenigen Ausnahmen die Konkubinenwirtschaft nicht länger getrieben wird; ob aber die öffentliche Meinung reif genug ist, dieselbe als verbrecherisch zu verdammen, können wir nicht sagen."

Indessen kommen in Japan Fälle vor, wo auch das Mädchen sich einen Gatten wählen kann. Giebt es in einer Familie beispielsweise keine Söhne, sondern nur Töchter, so wird dies von dem Bater als ein großes Unglück angesehen. Es ist niemand da, der seinen Namen, sein Geschäft erben kann, niemand, der die Ahnenopser bringen kann, denn nur Männer können zu ihren Vorsahren beten und ihnen Opfer darbringen. Deshald wird der Bater bestrecht sein, unter den jungen Männern seiner Bekanntschaft einen passenden Gatten sür seine Aelteste auszuwählen, und dann wird auch diese zu Rate gezogen, ob ihr Zukünstiger auch hübsch und liebenswürdig genug sei. Ist sie einverstanden, so wird geheiratet. Der Mann muß aber dann ganz dieselbe traurige Rolle spielen wie sonst deskeitatet. Der Mann muß aber dann ganz dieselbe traurige Rolle spielen wie sonst die Frau. Er muß seinen Namen ablegen und jenen der Fasmilie seiner Braut annehmen, er muß in das Haus der letzteren ziehen und hübsch stille halten, sonst wird er geradeso davongesagt wie eine Frau. Natürlich geben sich zu solchen Geschäften nur arme Junggesellen her, denn "c'est alors Madame, qui porte les pantalons."





## Eine Erdbeben-Katastrophe.

<del>\_\_\_\_</del>

Zwei Jahrzehnte lang waren Tokio, die Haupkstadt, und Yokohama, der Haupkshafen des Mikadoreiches, von den kuchtbarsten Schrecken der Elemente, von den Erdsbeben, verschont geblieben. Der große Fudschipjama, dieser zum Teil mit ewigem Schnce bedeckte Riesenvulkan, schlummert seit Generationen, und die Reisenden, die von den beiden Städten aus mit stummer Bewunderung den herrlichsten aller Berge Japans betrachten, denken fast gar nicht mehr an die Möglichkeit eines Ausbruches. Für die letzte Juniwoche hatte ich eine Partie auf den Fudschi in Aussicht genommen, denn nachdem ich vor Jahren auf der Spiße des höchsten Vulkans Nordamerikas, des Poposatepetl, gestanden, war es ein begreislicher Wunsch, auch den höchsten Vulkan Ostasiens zu besteigen. Da kam die Kunde, daß die schlummernden Geister des heiligen Fudschispama sich wieder zu regen begonnen hätten; in seinem nördlichen Zwillingsberge, dem Usamayama, brodelte und grollte es fürchterlich und aus seinem großen Krater stürzten gewaltige Lavamassen hervor. Desto interessanten dürste die Besteigung werden, dachte ich mir, und suhr von Tokio noch Yokohama, um die Vordereitungen für meinen Ausstug zu tressen.

Der Tag war furchtbar heiß; brückende Schwüle lag über den weiten Reisfeldern der Tokioducht; der Himmel zeigte bleierne Färbung und mit Sehnsucht erwarteten wir Passagiere einen Regenguß. In Yokohama angekommen, sand ich unter den Gästen des Grand Hotel dasselbe Unbehagen, das ich selbst empfand; das Tiffin (Gabelfrühstück) wurde kaum genossen, und wir zogen uns gegen zwei Uhr nachmittags in unsere Zimmer zurück. Kaum hatte ich mich auf das Ruhebett geworsen, als plözlich die Möbel rings um mich zu tanzen begannen; die Kommode siel um, die Wände und der Fußboden krachten und schwankten wie auf bewegter See. Ein surchtbares Poltern und Dröhnen ließ mich vermuten, es wäre irgend ein Pulvermagazin in die Luft geflogen; als ich aber, zum Fenster hinausblickend, die Kamine von den Hausdächern fallen und diese selbst einstürzen sah, da wußte ich sosort den wahren Grund dieser Erscheinung. Hatte ich

boch schon ein heftiges Erdbeben in Benezuela durchgemacht. Mit einem Sate war ich zur Thüre hinaus und eilte über die krachenden Treppen zwischen den heftig schwankenden Wauern hinab ins Freie an den Weeresstrand; Dachziegel, Mörtelstücke, Trümmer der Gesimse sielen rings um mich zu Boden. Das noch vor wenigen Minuten spiegelglatte Weer war wild aufgeregt und sandte hohe Brandungswellen den Strand empor; die schweren Dampser und Kriegsschiffe draußen schaukelten heftig; eine ungeheure Rauch= und Staubwolke erhob sich über dem Weichbilde der Stadt, und man konnte sich bei dem schwankenden Boden kaum aufrechterhalten. Während solcher Katastrophen ist es schwer, Beobachtungen zu machen; ich erinnere mich nur an das furchtbare unterzirdische Dröhnen, an die einstürzenden Schornsteine und Dächer, das Kasseln der Fenster und das Abstürzen großer Felstrümmer von den Klippen des nahen Bluff; ich weiß nur, das rings um mich Damen ohnmächtig auf dem Boden lagen, daß die Einwohnersschaft der Häuser längs der ganzen Straße des Bund entsetz aus ihren vier Wauern hinaus ins Freie stürzte, daß die Häuser ebenso schwankten wie die Schiffe draußen in der Bucht.

Wie lange die schreckliche Katastrophe währte, wußten wir nicht; erst nachträglich erfuhren wir, daß die Erschütterungen viereinhalb Minuten gedauert hatten. Endlich beruhigte sich ber Boden, aber die wenigsten Menschen waren zu bewegen, in ihre Baufer zurudzukehren, da sie eine Wiederholung des Erdbebens befürchteten. hatte keine Zeit zu verlieren, benn mit Bangen bachte ich an meine in Tokio weilenden Lieben. Ueber die Schuttmassen zwischen den geborstenen Banden hinweg eilte ich nach meinem Zimmer, um meine Effekten zusammenzuvacken, und ließ mich in einer Sinrickshaw nach dem Bahnhof führen. Dort erfuhr ich, daß infolge des Erdbebens der nächste Zug erst in einer Stunde abgelassen wurde, und so benutte ich diese lettere zu einer Rundfahrt durch die Stadt. Schuttmassen lagen in den Straffen, größtenteils von der abgeworfenen Bedachung, dem Maueranwurf und den Schornsteinen der Häuser herrührend; manche Häuser waren ganz eingestürzt, andere brohten einzufallen, und eine große Bahl zeigte weitklaffende Riffe und Sprunge in ben Mauern; bei einer Theefabrik waren Bolizisten und Feuerwehrleute beschäftigt, Trummer fortzuräumen, unter benen gegen breißig Menschen begraben waren; auf Strohmatten ober notbürftig zusammengebundenen Tragbahren wurden Verwundete fortgetragen. Biele Dächer waren von den einstürzenden gemauerten Schornsteinen durchschlagen worden und zeigten große Löcher; im Strafenboden waren hier und dort flaffende Riffe bemerkbar; in den Bazars, hauptfächlich in den vielen Läden mit den schönen japanischen Porzellan= und Emailwaren hatte das Erdbeben furchtbaren Schaden angerichtet; die prächtigsten, kost= barften Sachen lagen zertrümmert auf der Erde.

Die meisten Schäben zeigten die Häuser in den europäischen Quartieren, da sie größtenteils aus Mauerwerk bestehen und ein Stockwerk hoch sind; die japanischen Häuser sind zumeist ebenerdig und aus Holz gebaut, aber während sie auf diese Weise von dem Erdbeben mehr verschont blieben, hatte doch am Tage zuvor eine andere surchtbare Katastrophe unter ihnen gewütet; nicht weniger als tausend Häuser waren

einer großen Feuersbrunft zum Opfer gefallen und noch rauchten die schwarzen verskohlten Reste dieses zerstörten japanischen Stadtviertels.

Rechtzeitig kehrte ich nach der Gisenbahnstation zurück, um den Rug nach Tokio Während der einstündigen Fahrt sah ich überall Spuren des Erdbebens, eingestürzte Mauern und Häuser, beschädigte Dächer, umgestürzte Toris (Tempelthore) und Statuen. Auf dem Wege von der Schimbaschi-Station in Tokio nach dem dortigen Imperial Hotel sah ich, daß das Erdbeben hier noch heftiger gewesen sein mußte als in Nokohama, benn noch viel mehr Häuser waren beschädigt, besonders in dem Stadtviertel ber Europäer; fast jedes zweite Dach war beschädigt; die Schornsteine waren überall eingestürzt, die Mauern geborften, der Mörtelanwurf abgefallen, viele Saufer ganz zertrümmert; von den das kaiserliche Balais umgebenden Festungswällen war die aus großen Quadern bestehende Bekleidung auf Strecken von fünfzig Metern abgefallen. Endlich war ich am Imperial Hotel angelangt, und glücklicherweise war unter den Baften kein Ungluckfall zu beklagen. Dagegen bot ber prachtvolle Bau felbst einen schrecklichen Anblick bar. Das große Einfahrtsthor war eingestürzt und lag nebst dem Eisengitter in Trümmern auf dem Boben; die Ramine waren abgestürzt und hatten große Löcher in das Dach geschlagen; die Mauern zeigten durchgehends flaffende Sprünge; mehrere Angestellte waren burch herabfallende Mauerstücke verwundet worden; in den Salons und Wohnzimmern waren Möbel umgestürzt, Bilber, Spiegel, Lasen und Statuen herabgefallen und zertrümmert. Die benachbarten Häuser waren schwer beschädigt und mußten zum Teil ganz abgetragen werden.

Der Aufenthalt im Hotel erschien vorderhand so gesahrvoll, daß wir uns, eine zweite Katastrophe besürchtend, einige Stunden lang in der Stadt herumsahren ließen, und da zeigten sich mir ähnliche, nur noch traurigere Bilder der Zerstörung als in Yokohama. Fast alle großen Regierungsgebäude waren beschädigt, das Abgeordnetenhaus und das Ministerium des Aeußeren am meisten; das italienische und das herrsliche neuerbaute deutsche Gesandschaftspalais wurden so surchtbar mitgenommen, daß sie undewohndar waren und vollständig abgetragen und neuerbaut werden mußten; die österreichische Legation, in einem japanischen Holzbau untergebracht, hatte sast gar nicht gelitten, desto mehr aber die Kasernen, Bureaus, Tempel 2c.

Merkwürdigerweise hatte das kaiserliche Palais durch das Erdbeben nur wenig gelitten, und das Kaiserpaar war mit dem bloßen Schrecken davongekommen; die Paläste der kaiserlichen Prinzen waren teilweise arg beschädigt. In den Straßen waren die Japaner schon überall beschäftigt, die Schuttmassen fortzuräumen, die Berschütteten auszugraden und die Schäden auszubessern. Doch gewärtigte man allgemein eine Wiederholung des Erdbebens. Um 9 Uhr abends wurde auch noch ein zweiter Stoß, jedoch von geringerer Heftigkeit, empfunden, und man kann sich wohl vorstellen, mit welchen Gesühlen wir in dem teilweise zertrümmerten Hotel die Racht verbrachten, während der Glein großer Feuersbrünste durch die Fenster drang, die Alarmsglocken fortwährend ihre Schläge ertönen ließen und auf der Straße die Sprißen vorbeizrasselten. Ueber sünssundert Häuser wurden in dieser Nacht in Tokio ein Raub der Flammen.

Am folgenden Tage hatte sich die allgemeine Furcht etwas gelegt, aber wie wohlbegründet sie war, geht aus der Statistik der Unglücksfälle hervor, welche die japanischen Worgenzeitungen auf Grund der eingelaufenen Weldungen veröffentlichten. In Tokio allein wurden innerhalb der viereinhald Winuten des Erdbebens 36 Menschen getötet, über 300 verwundet; die Zahl der beschädigten Häuser erreichte 3720, der umgestürzten Mauern 162, der Schornsteine 289, der Risse im Erdboden 96. Seltsamerweise beschränkte sich das Erdbeben auf den centralen Teil Japans zwischen Pokoshama und Tokio; in den entfernteren Städten wurden die Erdstöße nur ganz leicht verspürt und verursachten nur geringe Unglücksfälle. Die Bulkane zeigten während des Erdbebens keine erhöhte Thätigkeit.







# Modernes Theaterwesen in Iapan.

Frauen auf der japanischen Bühne! Das ist die wichtige Neuigkeit, die eben aus dem fernen Lande des Sonnenaufganges zu uns herüberdringt. Schauspielerinnen und Tänzerinnen auf den Brettern, welche in Japan, wie bei uns, die Welt bedeuten. Die Kaiserin von Japan hat selbst die Initiative dazu ergriffen, ihren weiblichen Unterthanen biefen neuesten Beruf zu eröffnen, und in Zukunft wird es im Reiche des Mitado auch weibliche Sterne am Theaterhimmel geben. Bisher haben wohl die reizenden Musmis von Japan die dramatische und lyrische Kunst eifrig gepflegt, allein es war ihnen nicht gestattet, im Berein mit ihren männlichen Kollegen öffentlich aufzutreten. Bei uns gefallen sich die Theaterdamen von stattlichem Wuchs darin, in Hosenrollen aufzutreten, in Japan aber, diesem Lande der verkehrten Welt, gefallen sich die schönsten Männer darin, in Unterröcken zu spielen. Alle Weiberrollen, nicht nur die alten, wurden von geschminkten Jünglingen gespielt, ja sogar das japanische Ballett gablte bisber nur mannliche Ballerinen. Barum? Bieber bie verfehrte Belt: Beil es gegen den Anftand und die gute Sitte verstoßen hätte, Mädchen neben jungen Männern öffentlich auftreten zu sehen. Die Japaner haben eben eigentümliche Begriffe von Anstand. Bährend die kleinen hubschen Mädchen im Alter von zwölf bis achtzehn Jahren, die Frauen im Alter von achtzehn bis dreißig Jahren, die Großmamas im Alter von dreißig bis wer weiß wie vielen Jahren ihre Baber häufig öffentlich auf der Strafe nehmen, während die Damen in den fashionablen Badeorten Ikao oder Karuizawa mit ber größten Ungeniertheit im Berein mit fremben Männern in bemselben kleinen Baberaum steden, ohne irgend etwas Schlimmes bavon zu benten, burfen sie in voller Bekleidung auf der japanischen Bühne nicht neben und mit Männern auftreten. vergangenen Jahre hat eine amerikanische Sängerin von Weltruf, welche Japan als die erste Primadonna überhaupt besuchte\*), die dortigen Hoftreise auf das Widerfinnige diefer Anstandsregeln aufmerkjam gemacht und die hohe Stellung erklärt, welche die

<sup>\*)</sup> Minnie Saut.

Frauen der europäischen Bühne nicht nur auf dieser, sondern vielsach auch im gesellschaftlichen Leben einnehmen. In ihrem Streben, es den Europäern auf allen möglichen Gebieten gleichzuthun, haben sie sich nun, gestützt auf diese und andere Berichte, auch die Reform des Theaterwesens zur Aufgabe gestellt, und sie beginnen damit, daß sie den Japanerinnen die Thüre zum Hinterpförtchen der Theater, zum Bühneneingang, öffnen.

Glücklicherweise ist dies eine der wenigen Neuerungen in der japanischen Kultur, die mit dem ganzen Wesen derselben verträglich ist, ja ihrer malerischen Eigentümlichkeit ein neues, glänzendes und erhaltendes Element zusührt. Im übrigen haben die Japaner ja leider aus europäischen Fräcken und Schleppkleidern, Vatermördern und Beinkleidern ein großes Leichentuch für ihre eigene, so ungemein malerische Kultur zusammengenäht. Wer diese letztere in ihrer ganzen Eigenheit, und so wie sie vor Jahrhunderten war, sehen will, muß japanische Theater besuchen. Dort hat sie ihre letzte Zusluchtsstätte gefunden, dort wird sie auch noch von den hochkonservativen aristokratischen Elementen erhalten.

Das japanische Theater ist gar nicht so alt, als man bei einer für asiatische Berhältnisse gewiß hohen und viele Jahrhunderte alten Zivilisation anzunehmen geneigt Es entwickelte sich aus ben religiöfen Gefängen und Tanzen, mit benen bie buddhistischen Briefter in früheren Zeiten ihren Tempelbienst zu begleiten pflegten und wie ich sie noch gelegentlich meiner eigenen Reise in den berühmten Tempeln von Nifto und Nara vorfand. In ähnlicher Weise haben ja auch die alten Griechen und Römer ihre Götter gefeiert, und dieser Rultus hat sich sogar nach Spanien verpflanzt, wo ber Oftertanz der Bagen in der Kathedrale von Sevilla ein Ueberbleibsel des heidnischen Götterdienstes sein dürfte. Die großen Feudalfürsten des alten Japan ließen derlei Tänze und Gefänge an ihren Höfen zur Aufführung bringen; allmählich legten sie ben ersteren andere Handlungen unter, die sie fast ausschließlich ber japanischen Geschichte oder der Märchenwelt entnahmen, und so entstand, allmählich immer weltlicher werdend, das japanische Theater von heute. Doch war es nur das gewöhnliche Bolk, das an biesen öffentlichen Darstellungen in öffentlichen, auch an die alten Tempel gemahnenden Theatern Gefallen fand. Die Daimios (Fürsten) hielten an den alten Traditionen fest und unterftügen sie auch noch heute. In Tokio hatte ich Gelegenheit, mancher ber traditionellen Privatvorstellungen von alten No-Spielen beizuwohnen, die nur vor geladenen Gaften ber Ariftotratie stattfinden und in benen Schauspieler auftreten, Die ihre Kunft geradeso wie ihre herrlichen, kostbaren Kostume von ihren Vätern und Vor-Manche dieser Schauspielerfamilien haben einen theatralischen vätern geerbt haben. Stammbaum von sechs bis zehn Generationen aufzuweisen. Sie allein werden gesell= schaftlich geachtet und anerkannt. Die Schauspieler ber gewöhnlichen öffentlichen Theater aber waren bisher ebenso geachtet, wie bei uns noch zur Zeit der alten Neuberin. Sie wurden geradezu der Rlasse der "Eta" (Gesetzlose, Logelfreie) beigezählt, und noch heute wurde es in Japan keinem Aristokraten, Offizier ober Beamten in ben Sinn kommen, eines ber öffentlichen Theater zu betreten. Nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, etwa wenn der Sonnenthal von Japan, Danjuro, auftritt, oder bei Wohlthätigkeits= vorstellungen erscheinen sie, aber auch nur in zwei oder drei der vornehmsten Theater ber Hauptstadt. Der Mikado hat noch niemals ein Theater besucht, und die einzigen Borstellungen, die er gesehen hat, sind alte klassische No-Stücke, die in seinem Palast aufgeführt werden.

Das gewöhnliche Bolt in Japan liebt die Theater über alle Maßen, ja ich kenne unter den Bölkern der Erde keines, das mit folcher Begeisterung dem Theater ergeben wäre. Iede größere Stadt hat ihre Theater: Tokio, Kioto und Diaka haben deren eine ganze Anzahl, und wer das javanische Bolksleben kennen lernen will, darf den Besuch der Theater, sowie die gewöhnlich ungemein belebten Straßen, in denen sie gelegen sind, mit ihren Theehäusern und Tingel-Tangeln aller Art nicht versäumen. Man muß sich aber unter ben japanischen Theatern nicht etwa solche nach europäischem Muster vorstellen. Für den Japaner, der Europa besucht, dürfte es faum eine größere Ueberraschung geben, als wenn er die glänzenden Räume unserer hauptstädtischen Opern-Unsere bescheidensten Provinztheater sind immer noch eleganter und vornehmer, in Bezug auf die Ausstattung sowohl wie auf die Masse der Besucher, als die schönsten javanischen Theater. Der Mehrzahl nach sind sie große, leichtgebaute Bretterbuden, deren Zuschauerraum für dreis bis fünfhundert Versonen Plat bieten bürfte. Bor dem Singange stehen gewöhnlich acht bis zehn Meter lange Bambusstangen, gegen die Strafe zu geneigt, wie riefige Angelruten, und an diesen hängen blaue und rote, mit bunten Inschriften bedeckte Leinwandstreifen. Die amerikanische Reklame mit ihren großen, bunt bemalten Affichen hat auch schon in Japan ihren Einzug gefeiert, die Theaterfronten sind gewöhnlich mit derlei Papierbogen ganz verklebt. Theater schließen sich in der Regel zierliche Theehäuser mit halbverdeckten, lampiongeschmückten Balkonen und Galerien an. Die Theaterstraßen ber japanischen Großstädte bestehen gewöhnlich nur aus derartigen Theehäusern, Theatern und Schaubuden, in benen allerhand Zauber, ahnlich bem Wiener Burftlprater ober ber Parifer Foire de Neuilly, gegen ein paar Pfennige Eintrittsgeld zu sehen ist. Vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein herrscht in diesen Straßen reges Leben, denn die Theater Japans sind nicht nur des Abends geöffnet, die Borstellungen dauern den ganzen Tag über, und die Japaner, die sie besuchen wollen, machen, wie der Engländer fagt, "a dan of it", d. h. sie nehmen Kind und Regel, ihre ganze Familie mit und bleiben den ganzen Tag im Theater. Andere kommen nur für eine ober mehrere Stunden, um die wichtigsten Scenen ober die beliebteften Schauspieler zu sehen. Wird ein neues Stud aufaeführt, fo spricht es sich bald in der Stadt herum, zu welcher Stunde die sehenswertesten Afte vorkommen, und dann sind die Theater gewöhnlich zum Erdrücken gefüllt. Theehäuser mit ihren reizenden Rellnerinnen und Gaischa-Mädchen (Sängerinnen) tragen dazu bei, einen dichten Menschenstrom durch die Theaterstraßen zu leiten, so daß dort der Wagen= und Rickshaw=Berkehr verboten ift. Die Theaterbesucher muffen auch bei schlechtem Wetter ihre Richhams schon an ber Strafenecke verlassen und ben Weg zum Theater zu Juß zurücklegen.

Wohl befinden sich neben den einzelnen Theatern oder am Haupteingange berselben auf der Straße Billetverkäufer, welche den Vassanten gegen Erlag weniger

Cash ein mit Schriftzeichen bebecktes Holzplättchen einhändigen; allein der Japaner, der für seine ganze Familie Plat haben will, muß sich denselben tags vorher, bei Zugstücken sogar schon mehrere Tage vorher sichern. Gewöhnlich vereinigt sich der Theaterbesitzer mit dem Besitzer des benachbarten Theechauses; dieser ist häusig sein Geldgeber und Kassierer, verkauft die Theaterplätze gegen einen gewissen Prozentsat und liesert den Theaterbesuchern Speisen und Getränke. Wären die Theater nicht schon an den großen Angelruten kenntlich, die sozusagen die Besucher von der Straße sischen, so würden die Hunderte von Sandalen und Strohschuhen vor den Theatergebäuden dieselben schon als solche kennzeichnen. Keinem Japaner würde es einfallen, mit seinen Sandalen das Innere eines Theaters zu betreten, ebensowenig wie einen Tempel, einen Kaufladen oder seinen Keihen die ganze Theatersfront entlang die plumpen, mit Stelzenstöcken versehenen Heihen die ganze Theaterfront entlang die plumpen, mit Stelzenstöcken versehenen Holzsandalen oder Strohschuhe paarweise aufgehängt sind. Am Eingang zieht der Besucher die Füße aus seinen Sandalen und erhält für dieselben von dem Garderobier eine entsprechende Nummer, auf einem kleinen Holzslotz verzeichnet.

Das Innere ber japanischen Theater ist von jenem der unserigen vollständig Wohl giebt es eine Buhne mit Vorhang, allein Seitenkulissen, Rampenverschieden. lichter, Souffleurkasten, Schnürboben und bergleichen fehlen. Dafür verlängert sich die Bühne auf beiden Seiten in den Zuschauerraum hinein, und diese etwa zwei Meter breiten, mannshohen Bobien laufen, bas Barkett zwischen sich einschließend, bis an die hintere Band bes Zuschauerraumes. Von bort gelangen die Schauspieler burch eigene, dem Bublifum nicht zugängliche Korridore wieder auf die Bühne zurück. Die Mehrzahl ber Theater besitzen über dem Parkett noch eine Galerie, und diese ist geradeso wie das erftere ganz in Logen eingeteilt. Nur der kleine Raum hinter ben Logen bis zur Wand zeigt eine Reihe von Sigbanken für die geringften Rlassen bes Theaterpublikums, und in manchen Theatern ift wohl eine, von den übrigen Logen gesonderte Abteilung für europäische Besucher mit Stühlen zum Siten versehen. Sonst giebt es in den Theatern feine Site, denn das Publikum kauert auf dem Boden. Das ganze Parkett ift bis zu ber Rampe durch zwei Juß hohe Bretterwände in viereckige Räume von etwa vier Quadratmetern Fläche eingeteilt, und diese schachbrettartigen Felder sind die Logen. Wird jemandem eine Loge in ber Mitte des Parketts zugewiesen, so muß er über die Abteilungsbretter und durch eine Reihe anderer Logen steigen, um zu der seinigen zu gelangen. Dort angekommen, ist er für den Tag ausschließlicher Besitzer des vollständig kahlen Kaftens. Will er Sitmatten, Extischen, Kohlen- und Aschenkästichen, so muß er fie von ben Angestellten eigens entlehnen und erhalt für jeben gezahlten Betrag eine entsprechende Quittung, die auf Verlangen der Kontrolleure vorgewiesen werden muß, benn sonst wird der Betrag nochmals abverlangt. Gewöhnlich versammeln sich die Teilnehmer einer "Theatre party" ober einzelne Familien, welche Logen reserviert haben, in den Morgenstunden im Theater und je vier nehmen in einer Loge auf den Bambus= matten bes Bobens Plat. In den Zwischenaften kommen die Kellner und Kellnerinnen bes Theehauses, um nach ihren Wünschen zu fragen, Thee, Gukigkeiten, Früchte ober bie bestellten Mahlzeiten zu bringen. Ueberdies besinden sich im Theater selbst, nahe bem Eingange, Stände mit Früchten, Tabak, Backwerk und Getränken aller Art, so daß die Besucher tagsüber das Theater gar nicht zu verlassen brauchen. Für die eigenen Familiendiener wird kein Eintrittsgeld berechnet; häusig legen diese oder das Theehaus alle Beträge aus, und am Schlusse der Vorstellung wird die Rechnung überreicht, die in den besseren Theatern für eine Familie von vier Personen etwa solgendermaßen lautet:

| Eintrittsgeld                  | 60        | Sen |
|--------------------------------|-----------|-----|
| Loge                           | 80        | **  |
| Matten und Kohlenkästchen .    | 25        | ,,  |
| Bedienung                      | 10        | n   |
| Thee und Sußigkeiten           | <b>25</b> | ,,  |
| Früchte                        | 25        | ,,  |
| Fische und Reis                | 25        | **  |
| Theehausrechnung               | <b>50</b> | ,,  |
| Trinkgeld für die Dienerschaft | 20        | ,,  |

zusammen 3 Pen 20 Sen (etwa 61/2 Mark).

So bleiben benn die Theaterbesucher ben ganzen Tag über im Theater, und für den Fremden bilden die einzelnen Logen mit ihren Insassen ebensoviele Schaubühnen, durch die er das Leben und Treiben der Japaner viel besser kennen lernt, als auf der wirklichen Bühne. Die Mehrzahl ber Besucher sind gewöhnlich Frauen und Madchen. Mit ihren Kindern, mit Kopftissen, Backchen, Bapierduten, Pfeifen, Tabaksbeuteln, Theekannen 2c. treffen sie im Theater ein und machen es sich in ihrer Loge beguem. Die Kinder werden vor ihnen auf den Boden gebettet, der Aschenbehälter mit ben glimmenben Rohlen steht zwischen ihnen, fie steden fich ihre winzigen Pfeifchen In biefer für Europäer unbequemen und an und kauern auf den Matten nieder. ermüdenden Stellung verharren sie stundenlang; es war mir in Japan immer ein Rätsel, wie die zarten Frauen und Mädchen so lange Zeit auf ihren Baben sitzen bleiben konnen. Zeitweilig streden sie fich gang auf die Matten nieder, legen ben Arm unter ben Kopf und schlafen. Ober sie geben ben schreienden Kindern in recht harmloser Weise die Brust, rauchen dabei ihr Pfeischen, knabbern an Zuckersachen, schlürfen Thee und fächeln sich Kühlung zu. Jeder Japanerin ebenso wie jedem Japaner sind Fächer und Pfeischen ganz unentbehrliche Dinge; einer ober ber andere dieser Gegenstände ist stets in ihren Sänden.

Während der Vorstellung lauschen die Theaterbesucher andächtig den Aussführungen der Schauspieler, wälzen sich vor Lachen über den geringsten Scherz, verseießen Thränen bei jeder ernsten Scene, schaudern und gruseln bei Hirichtungen und Selbstmorden, die auf der japanischen Bühne eine große Rolle spielen und mit allen blutigen Einzelheiten ungemein realistisch dargestellt werden. Fällt der Vorhang, dann geht der Lärm los. Die Hälfte der Anwesenden erhebt sich und eilt, über die Logenswähde kletternd, zwischen den Insassen der Logen hindurch dem Ausgange oder den



Mädcheninpen.

Büffettbuden zu; anderseits erscheinen wieder ein paar Dutend Auswärter oder Theehausmädchen, welche dampfende Schüsseln und Theetopfe durch die verschiedenen Logen tragen; die Kinder flettern aus einer Loge in die andere, oder wohl gar auf die Bühne hinauf und tummeln sich dort lachend und schäfernd herum; mitunter steigen ganze Kamilien auf die Bühne, um vor dem Borhang ihre Mahlzeiten einzunehmen: die in ben Logen Zurückgebliebenen muffen sich in acht nehmen, daß ihnen nicht ihre Zehen abgetreten werden; ich mußte häufig ebensosehr die Geduld wie die Höslichkeit bewundern. mit der die japanischen Damen alle diese fremden Menschen, Besucher, Aufwärter, Kinder 2c. in ihren Logen und mitten zwischen sich hindurch umbersteigen lieken. Nicht ein finsteres Gesicht, nicht eine Gebärde des Unwillens oder der Ungeduld; lächelnd verneigen sie sich vor den Kellnern, lächelnd spielen sie mit den fremden Kindern, lächeln muffen sie bei allen Gelegenheiten. Dort zieht eine hübsche Musme aus den Aermeln ihres vorne offenen, den Busen entblößenden Kimono ein kleines Spiegelchen hervor, framt aus den Tiefen der sackartigen Aermel Kamm, Buderbüchse, Lippenschminke und sonstige Toiletteartikel hervor und hantiert angesichts der ganzen Versammlung mit biesen Dingerchen. Allmählich kehren die Theatergaste wieder auf ihre Bläte zurück. von der Bühne ertonen drei dumpfe Schläge, ähnlich jenen, mit welchen auf den französischen Theatern der Beginn angezeigt wird; der Borhang wird in die Höhe oder nach ben Seiten zurückgezogen, und ber nächste Aft beginnt.

Bon Aften kann eigentlich keine Rede sein, ebensowenig wie von Trauerspielen. Lustspielen, Dramen 2c. nach europäischem Muster. Die Darstellungen, welche, wie bemerkt, morgens beginnen und spät abends endigen, beziehen sich gewöhnlich auf geschichtliche Ereignisse ober sind Märchen, Sagen und Romanen ber alten Japaner entnommen. Auch giebt es keine eigene Theaterlitteratur. Als ich in Tokio einmal durch meinen Dolmetsch den Theaterunternehmer nach dem Verfasser des eben zur Aufführung gelangenden Stückes fragte, that er sehr verwundert und wußte nicht, was er antworten follte. Erst als ich ihm meine Frage näher erklärte, erfuhr ich von ihm, daß an den japanischen Theaterstücken Direktor, Schauspieler, Theatermaler, Waschinisten, ja selbst das Publikum mitarbeiten. Frgend ein Märchen, eine Erzählung ober eine in den Zeitungen berichtete Begebenheit wird zum Vorwurf genommen, die Schauspieler arbeiten ihre Rollen selbst aus, jeder aute Einfall, der von irgendwelcher Seite kommen mag, wird bereitwilligst verwendet, und so entsteht allmählich das Stuck, das aber während der ersten sechs oder acht Aufführungen täglich verändert und verbessert wird. Selbst später noch arbeiten die Schauspieler daran ganz nach Belieben, Scenen werden versett oder ganz weggelassen, und nur bei historischen Begebenheiten befleißigt man sich möglichster Treue in den geringsten Ginzelheiten.

Wit Ausnahme von einigen der vornehmsten Theater, vor allem des Schintomiza-Theaters in Tokio, sind die scenischen Einrichtungen noch ganz so primitiv wie zu Shakespeares Zeiten in Europa, ja, wie sie Shakespeare selbst in seinem Sommernachtstraum verspottet hat. Für Interieurs bleibt die Bühne vollständig kahl. Eine Mauer mit einem Thor wird dadurch angezeigt, daß man in der Witte der Bühne ein

Digitized by Google

Thor aufftellt, und es bleibt der Einbildung des Publikums überlassen, sich zu beiden Seiten die hohe Mauer bazu zu benten. Die Schausvieler dürfen nur bas Thor benutzen und nicht wissen, was jenseit besselben vorgeht; Theehäuser werden dargestellt, indem man ein vaar Lampions mit der Inschrift "Theehaus" auf den Boden steckt. Gärten werden durch natürliche Pflanzen dargestellt. In den ersten Theatern Tokios hat man neben einer Menge anderer europäischer Einrichtungen auch schon gemalte Dekorationen, elektrische Beleuchtung 2c. angenommen, und besonders in dem vorerwähnten Schintomiza - Theater werben ganz hubsche scenische Effekte erzielt. Sonit beschränkt sich der theatralische Pomp fast ausschlieftlich auf die Kostüme der Schauspieler, beren Garberobe viele historische Waffen, Rustungen, Mäntel 2c. von bedeutendem Wert enthält. Säufig bekommen beliebte Schauspieler derlei Gegenstände von aristofratischen Familien zum Geschenk. Die Schauspieler haben aber auch bessere Gelegenheit als bei uns, diese Prachtgegenstände aus nächster Nähe bewundern zu lassen, benn sie treten nicht nur auf der Bühne selbst auf, sondern benutzen zu ihrem Kommen und Abgehen die vorgenannten Eftraden, auf benen sie langsam und feierlich mitten burch bas Publikum schreiten. Zudem ist es gang und gabe, ben Schauspielern in ihren Ankleidezimmern Besuche abzustatten, wobei man ihnen gewöhnlich allerhand kleine Geschenke überreicht. Auch noch auf andere Weise kommen sie in die Lage, kleine Privatmuseen anzulegen ober sich burch Geldgeschenke zu bereichern, denn beliebte Schauspieler werden in Japan vom Publikum noch viel mehr verhätschelt als bei uns. Die beiden durch das Auditorium führenden Eftraden heißen Hana mischi, d. h. "blumige Wege", weil man den Lieblingen des Publifums dort vor ihrem Auftreten Blumen ftreut. Haben sie bas Publikum zu besonderer Begeisterung hingeriffen, so wird bieje bäufig in ähnlicher Weise zum Ausdruck gebracht, wie ich es bei ben Stiergefechten im Abendlande gesehen habe. Hüte, Schirme, Fächer, Pfeifen, Toiletteartikel aller Art werden bem abgehenden Schauspieler von zarten Banden zugeworfen, gerade wie einem siegreichen Torero, und biese Gegenstände werden dann in seiner Garberobe von den Eigentumern burch Bargelb ober andere Gegenstände wieder eingelöft.

Ob die Schauspieler diese Huldigungen nach unseren europäischen Begriffen verbienen, ist eine andere Frage. Der Mehrzahl der europäischen Besucher kommen diese Vorstellungen ungemein gekünstelt, unnatürlich und langweilig vor. Der ersten Vorstellung in einem japanischen Theater wohnt man gewöhnlich mit Interesse bei, aber damit ist der Reiz des Neuen und Ungewohnten erschöpft, und wenige lassen sich versleiten, eine zweite zu besuchen. Nach meinen eigenen Ersahrungen halte ich das für unrichtig, denn erst, wenn man sich durch mehrmaligen Besuch an die Sigentümlichseiten der dramatischen Kunst in Japan gewöhnt hat, kann man die Vorzüge der Darstellung beurteilen. Die Tradition scheint von den darstellenden Künstlern in Japan zu verslangen, daß sie auf der Bühne das Gegenteil des Natürlichen thun; ihre Bewegungen, ihre Kleidung, ihre Sprache, ihr Thun und Lassen sind eher Zerrbilder der Wirklichseit, aber auch darin liegt eine Kunst, die gelernt werden nuß. In Bezug auf das Nienenspiel und den Gesichtsausdruck leisten die japanischen Schauspieler mitunter Großartiges,

und da es bis vor wenigen Jahren in den hauptstädtischen Theatern an Rampenlichtern gefehlt hat, ließen sich die Schauspieler während der Handlung auf der Bühne durch schwarzgekleidete Diener begleiten, welche Lampions trugen, die an der Spipe von Bambusstäben hingen und ben Schauspielern vor die Rase gehalten wurden, damit ihr Geberbenspiel im wahren Sinne bes Wortes in das richtige Licht gesetzt werde. Neben ben Schauspielern befinden sich übrigens immer Diener auf der Buhne, um ihnen die Rostume und die Frisur während der Handlung zurecht zu zupfen, Gerätschaften berbeizutragen, die Scenerie zu verseten 2c. Es wird dabei stillschweigend angenommen, daß biefe Diener für das Publitum unsichtbar sind. Der Souffleur befindet sich ebenfalls auf der Bühne; zuweilen sitt er an einem Tischehen an der Seite und erzählt mit un= natürlicher Stimme ben Lauf ber Handlung, ober preift die Runft ber Schauspieler ober singt, begleitet von einem Orchester, das in einem Bambuskäfig zur Rechten ber Bühne auf dem Boden hockt und im Trommeln, Guitarrezupfen, Bauken- und Lärmschlagen Großartiges leistet. Am meisten pflegt sich dabei ein Musiker auszuzeichnen, der zwei kurze Holzskäbe in mehr oder minder rascher Folge aneinanderschlägt, je nachdem es die Handlung verlangt.

Während die Japaner sich mit diesen und anderen Ginrichtungen an die Selt= samkeiten des Theaterwesens anlehnen, wie ich es in China, Siam und Java kennen gelernt habe, sind sie in einer Hinsicht sogar den Europäern vorangeeilt. Bor einigen Jahren besuchte ich in New York das Madison Square-Theater und sah dort eine eben erfundene Einrichtung, welche es geftattete, auf offener Scene einen vollständigen Detorationswechsel in weniger als einer Minute auszuführen. Unterhalb der eigentlichen Bühne befand sich eine zweite gleich große. Während auf der ersteren gespielt wurde, setten die Bühnenarbeiter auf der zweiten unteren die nächstfolgende Scene. Auf ein gegebenes Zeichen wurde eine sinnreiche Maschinerie in Thätigkeit gesetzt. Die obere Bühne verschwand im Schnürboden, die untere trat an ihre Stelle, ein Zwischenakt war Diese amerikanische Erfindung war in Japan schon längst im allgemeinen Gebrauch, nur daß die beiden Bühnen nicht übereinander, sondern hintereinander liegen. Durch eine einfache Vorrichtung wird der ganze Bühnenapparat, ähnlich wie die Drehscheibe bei Eisenbahnen, um eine vertikale Achse gedreht, die vordere Bühne kommt nach hinten, die hintere mit ganz verschiedener Scene nach vorne, und das Spiel wird ohne Unterbrechung fortgesett.

Die Annahme europäischer Sitten und Gebräuche in so vielen Berufszweigen ist auch nicht ohne Einfluß auf das Theater geblieben. Man verlangt Darstellungen, die dem modernen Leben entnommen sind, man verfürzt ihre Dauer und verwendet immer mehr die freien Abendstunden für den Theaterbesuch. In Tokio hat man begonnen, unsere modernen Theatereinrichtungen anzunehmen, und nun sollen, wie eingangs erwähnt, auch die Frauen als Darsteller zugelassen werden. Um den Theaterbesuch so rege als möglich zu gestalten, werden an jedem Tage eine Anzahl kleinerer Stücke aufgeführt, und zwar pslegen die Direktoren zwischen geschichtlichen Darstellungen und Trauerspielen Possen und Ballettvorstellungen einzuschieben. Die Billets können für jedes einzelne

Digitized by Google

Stück gelöst werden, ähnlich wie es in den Zarzuela-Theatern in Spanien der Fall ist. Nur Oper und Operette sehlen in Japan noch gänzlich und es wird kaum innerhalb eines Menschenalters dazu kommen, daß die Japaner an unserer Vokalmusik Geschmack sinden. Die einzigen lyrischen Dramen, welche die Japaner kennen, sind die aus der klassischen Zeit stammenden No-Darstellungen, und diese sind noch viel einsförmiger und langweiliger als die gewöhnlichen japanischen Theaterstücke. Immerhin sollten die Japaner ihrer Kaiserin dafür Dank wissen, daß sie dem Theater durch die Zulassung von Frauen neue Abwechselung und neue Anziehungskraft gegeben hat.





## Danjurv, der Salvini von Iapan.

In rascher Folge kommen die Kurumas, gezogen von flinken, strammbeinigen Rulis, angefahren und entladen ihre Insassen, europäische Diplomaten und Offiziere, japanische Minister, Aristofraten und Beamte, reizende buntgesleidete Musmis, Frauen in jedem Alter, alle in das japanische Nationalgewand, den Kimono, gehüllt, alle mit Blumen und schönen Nabeln im Haar, ben Fächer in ber einen, ben bunten Sonnen-Vor dem Eingang zu dem Shintomiza-Theater, dem schirm in der andern Hand. vornehmsten von Tofio, ein Gedränge wie selten. Aber obschon Hunderte derselben Pforte zustreben, giebt es boch fein Druden und Stogen; mit ber größten Böflichkeit machen die kleinen japanischen Menschlein einander Plat, verneigen sich tief voreinander, lächeln und entschuldigen sich mit vielen Worten. Man sieht, es ist die vornehme Welt ber Hauptstadt, die sich heute hier Stelldichein gegeben hat. Unter Bucklingen überreichen die eleganten Damen dem Garderobier ihre Strohsandalen und Holzschuhe, nehmen unter Bucklingen dafür ihre hölzerne Garberobenummer in Empfang und betreten in ihren weißen Strümpfen das Innere des Theaters, um in den einzelnen Logen auf dem Boden Platz zu nehmen. Auch wir haben uns schon vor einigen Tagen eine Loge gesichert.

Die Borstellung hat schon längst begonnen; wenn wir, und mit uns so zahlreiche Japaner der besten Stände, erst jetzt unsere Plätze einnehmen, so geschieht es deshalb, weil für diese Nachmittagsstunden das Auftreten des berühmtesten Schauspielers Japans, Danjuro, angekündigt war. Die ganzen, frühmorgens beginnenden, spätabends endigenden Borstellungen mitzumachen, ist nur die Sache der mittleren und unteren Bolksklassen Japans, für diese beginnen diese tagelangen Aufführungen niemals früh genug und hören niemals spät genug auf. Glücklicherweise wird es nach den ersten Borstellungen bald bekannt, um welche Stunde die besten Kräfte auftreten, die aufregendsten Scenen stattssinden, und dann pslegen die Theater zum Erdrücken gefüllt zu sein. Rechts und links von uns in den Balkonlogen, unter uns in den viereckigen Logenabteilungen des

Parketts sitzen die Besucher, der größeren Zahl nach dem weiblichen Geschlecht angehörend, oder sie liegen ausgestreckt auf dem Boden oder knien oder hocken in den verschiedensten Stellungen, essend, trinkend, rauchend; die verschiedensarbigen, faltenreichen Gewänder, die Blumen in den Haaren, die Humberte bunter, fortwährend bewegter Fächer verseinigen sich zu einem fremdartigen, malerischen Bilde. Aller Augen sind unverwandt auf die Bühne gerichtet, und mit der gespanntesten Ausmerksamkeit sehen sie den Scenen zu, die sie möglicherweise schon hundertmal gesehen haben und an denen dieses liebenswürdigste und genügsamste Theaterpublikum aller Länder immer wieder neuen Gesallen sindet.

Dort oben auf der Bühne wird eben eines der Paradestücke Danjuros aufgeführt. Er selbst spielt gerade einen bejahrten Daimio aus der alten ritterlichen Zeit des japanischen Reiches; in die prachtvollsten, goldgestickten Gewänder gehüllt, sitt cr starr und stumm auf dem Boden und kümmert sich nicht um die beiden Frauen, die, ebenfalls in herrlichen Kostümen, neben ihm kauern. Sie schluchzen und jammern und klagen, Thränen rollen über ihre Wangen und benehen einen Gegenstand, den sie einander abwechselnd reichen und mit dem Ausdrucke des höchsten Schmerzes an ihre Brust drücken. Bei genauerer Betrachtung sehe ich zu meinem Entsehen, daß dies ein blutender Menschenkopf ist. "Mein Sohn, mein armer Sohn!" klagt fortwährend die ältere der beiden Frauen. "Mein Gatte!" ruft schluchzend die andere. Der Daimio zwischen beiden verzieht aber keine Muskel seines Gesichts. Kalt und teilnahmlos läßt er den Blick über das blutende Haupt seines einzigen Sohnes gleiten, des letzten Sprossen seiner Familie, der im Kampfe gegen die Armee des Mikado gefallen war. Auf ein stummes Zeichen von ihm entsernen sich die beiden Frauen.

Nun erhebt sich ber Greis mühsam vom Boden und wendet sich langsam herum, um zu sehen, ob er wirklich allein sei. Niemand ist da, um Zeuge seines Schmerzes zu sein. Er atmet hoch auf und wirft sich plöglich mit einer unnachahmlichen Geberde der Berzweislung über den auf dem Boden liegenden Kopf. Sein ganzer Körper zittert, sein Greisengesicht ist in Thränen gebadet, während er das blutende Hanpt mit dem wirren Haar und den verglasten Augen mit beiden Händen erfaßt und weit von sich haltend lange betrachtet; dann drückt er es an seine Brust und seine Wangen, verharrt eine Zeitlang in dieser Stellung und sinkt plöglich wie leblos nieder zu Boden, während das Haupt aus seinen Händen kollert. . . .

Allmählich kehrt das Leben in den Körper des Greises zurück, er erhebt sich, seine Augen blicken theilnahmlos und verwundert umher, als suchte er sich die letzten Augenblicke ins Gedächtnis zurückzurusen, dann zeigt eine schmerzliche Berzerrung seiner Gesichtsmuskeln, daß er das Bewußtsein seines entsetzlichen Unglücks wiedererlangt hat. Ein tieser Seufzer entslieht seiner Brust, sein Gesichtsausdruck wird ruhiger, ja es hat den Anschein, als wäre es auch mit seiner Trauer vorbei. Nun zieht er langsam sein Schwert aus der Scheide und legt es neben sich auf den Boden; sorgfältig, bedächtig löst er Stück von seiner Kriegerrüstung; dann öffnet er die seidenen Unterzewänder, läßt sich auf den Boden nieder, nimmt das Schwert und schlitzt sich damit

den Leib auf. Das Blut entquillt der klaffenden Wunde, der entfeelte Körper fällt zusammen, der alte Daimio hat Harakiri begangen.

Damit schließt bas erste Stück, an welchem Danjuro teilnimmt, der Borhang fällt, und erleichtert atmen alle auf. Nun begreife ich den Ruhm des japanischen Salvini, der seit nahezu fünfzig Jahren die Japaner entzückt und begeistert, geradeso wie vor ihm sein Bater, sein Großvater 2c. dis zurück in die neunte Generation vor ihm, eine ganze Dynastie von Danjuros, ein Schauspieleradel, der auf neun Ahnen zurückblicken kann. Mit dem Leben haben diese letzteren ihm auch ihre hohe Kunst einzgeslößt, sie haben ihn in die Ueberlieferungen des alten klassischen Schauspiels eingeweicht; von Bater auf Sohn sind die Sitten und Gebräuche der ritterlichen Feudalzeit die auf die Gegenwart herabgekommen und mit ihnen auch die alten Kostüme und Trachten, die Danjuro als die kostbarsten Erbstücke bewahrt und verehrt. In ihm ist das alte Japan verkörpert, und die Japaner, die ihn sehen, sehen in ihm ihre eigenen Borsahren.

Nach kurzer Pause hebt sich der Borhang wieder, und Danjuro, den wir eben als alten Ritter bewundert haben, erscheint jest als alte Frau. Mit staunenswerter Kunst hat er sein Gesicht in ein aristokratisches Frauengesicht verwandelt und trägt das Frauenkostüm mit so viel Anmut, daß man schwören könnte, eine Frau vor sich zu haben. Sie beweint und beklagt den Tod ihres Gatten; ihr Sohn steht vor ihr, schmerzerfüllt über den Verlust des Baters und entschlossen, sich selbst den Tod zu geben. Doch seine Mutter ruft ihm mit bewundernswertem Pathos die Worte zu: "Hab ich dafür mit meiner Brust genährt? Ist das in der That mein Sohn, der sterben will, ohne den Tod seines Vaters gerächt zu haben?"

Der alte Liebling der Japaner interessierte mich in so hohem Grade, daß ich mit Freuden den Antrag meines Dolmetschers annahm, das nächste Stück auf ber Bühne zuzubringen und den Künstler persönlich kennen zu lernen. Aber geradeso wie in manchen anderen Ländern ist auch in Japan der Künstler vor den Coulissen ein anderer als hinter den Coulissen, und Danjuro ift ein ebenso eitler Geck wie viele seiner Kollegen in den uns näher liegenden Ländern. Ja er treibt es mit seinem Ruhme noch viel ärger. Ihn auf der Bühne oder in seinem Zimmer zu besuchen, ist nämlich nicht etwa eine Auszeichnung, sondern ein einfaches Geldgeschäft. Wie man zahlt, um in das Theater zu gehen, so zahlt man in Japan noch einmal, um die Lieblings= schauspieler des Landes in ihrem Toilettenzimmer zu sehen und von ihnen empfangen zu werben. Eine ganze Menge von Bewunderern umstanden den Eingang zu Danjuros Garberobe, und sein japanischer Impresario war gerade damit beschäftigt, ihnen gegen Erlag eines mehr ober minder großen Lösegelbes ihre Hüte und sonstigen Toilettegegenstände, die sie dem Schauspieler in ihrer Begeisterung zugeschleudert hatten, wieder zurudzugeben. Andere hatten Ginlag in das Heiligtum gefunden, und es war ergöplich, die tiefen Verbeugungen und Huldigungen zu sehen, mit benen sie Danjuro begrüßten. Er selbst nahm biese mit anscheinend völlig gleichgültiger Miene als etwas Selbstverftanbliches entgegen. Allmählich wurde er freundlicher, und als ihm einer seiner Berehrer vermutlich eine besondere Schmeichelei gesagt hatte, ließ er sich so weit herab,

ihn mit einer Nabel aus seinem Haare zu beschenken; einigen Damen schrieb er seinen Namen in schwungvollen Zügen auf den dargereichten Fächer, und schließlich bereitete er sogar eigenhändig Thee zu und reichte den Damen die kleinen gefüllten Schälchen dar.

Die Zeit verrann, die Besucher verließen die Bühne, und Danjuro mußte daran benken, seine Toilette für das nächste Stück zu machen. Bon seinem Zimmerchen oberhalb der Bühne konnte er diese ganz übersehen, und wie eine eigensinnige Brimadonna begann er nun seine Anordnungen herunterzuschreien; nichts schien ihm recht zu sein: nervöß liek er sich dabei von drei oder vier unterthänigen Dienern die Kleider ausziehen, schlieflich nahm er vor einem großen Spiegel auf dem Boden Platz, um sein Gesicht zu bemalen. Er sollte zunächst als javanische Tänzerin auftreten, und mit erstaunlicher Geschicklichkeit schuf er sich mit einer wachsartigen Salbe eine andere Naje, malte sich neue Augenbrauen, ließ sich Haar und Chignon zurechtrichten und schließlich die wunderbarften Rleider anlegen, die in großen Bambuskörben verwahrt waren. Danjuros Garberobe hat nicht wenig zu seinem Ruhme beigetragen. Er besitzt viele Dutende der kostbarften alten Rleider aus Brokaten und anderen Stoffen, die in Bezug auf Qualität, Form und Zeichnung geradezu einzig sind. Biele find seit Generationen Erbstücke in seiner Kamilie, nicht nur Theaterkleider, sondern wirkliche Rüftungen und Hoffleiber alter Fürsten, die seinen Borfahren zum Geschenk gemacht wurden und bes halb neben dem reellen auch historischen Wert befigen. Seine Waffen, Pfeifen, Kacher, Ornamente aller Art sind wahre Prachtstücke, und mit Stolz zeigt er sie zuweilen felbst seinen Günstlingen ober Schülern. Bor einigen Jahren wurde ein Teil bieser Garderobe gestohlen. Die ganze Polizei von Toko wurde aufgeboten, und nach langen Nach= forschungen gelangte man wieder in den Besitz der gestohlenen Stude. Als sie aber Danjuro gebracht wurden, wies er sie stolz zurud; niemals, so äußerte er sich, wurde er wieder Kleidungsstücke anlegen, die durch die Hand von Dieben entweiht worden wären.

Der alte Mime hatte die Vorstellung so lange aufgehalten, dis er mit seiner Toilette sertig war, dassür war auch die Verwandlung in eine jugendliche Tänzerin so vollsommen, das ich Danjuro in dieser niemals wiedererkannt hätte. Wir eilten nach unserer Loge zurück. Sen geht der Vorhang, ein Geschenk des Königs Kalakaua von Hawai, in die Höhe; ein halbes Dupend Trommler erscheinen, gekleidet in die herrlichsten, blumenbestickten Seidengewänder, Trommeln in der Form von riesigen Sandgläsern auf dem Rücken, und kauern im Hintergrunde der Bühne auf dem Boden nieder. Ihnen solgen ebensoviele Musiker mit dem nationalen Musikinstrument der Japaner, dem Samisen, einer Art Guitarre. Die Trommler schlagen auf ihre Felle, die Guitarrenspieler zupsen an ihren Samisensaiten, und Danjuro erscheint in geradezu traumhaft schönen, überreichen Gewändern, seenhaft leicht und graziös, das Vorbild eines japanischen Gaischa-Wädehens. In der Mitte der Bühne angekommen, führt der Greis, den wir schon als Daimio und als alte Frau bewundert hatten, die berühmtesten Tänze der losen Gaischa-Wädehen auf, wobei es seinem hohen Alter allerdings sehr zu statten kam, das die japanischen Ballerinen ihre Tänze mit allen Teilen des Körpers, nur

nicht mit den Beinen ausstühren, und daß diese letzteren den Blicken des Publikums verborgen bleiben. Während unsere Ballettdamen in Bezug auf die Dekolletierung die äußersten Grenzen des Möglichen zu erreichen trachten, suchen ihre japanischen Kolleginnen im Gegenteil so viel der kostbarsten Stoffe als nur möglich auf sich zu häusen und jeden Körperteil, mit Ausnahme des Gesichtes, der Hände und der Fußspitzen zu versbergen — die verkehrte Welt. Ein geistreicher Wann hat einmal ganz richtig gesagt: "La décence commence, où finit la beauté!" Das gilt aber nur für Europäerinnen; ihre japanischen Schwestern haben das Wort "décence" nicht in ihrem Dictionnaire, denn dieselben Gaischa-Wädchen, die bei ihren Tänzen ein ganzes japanisches Wodesmagazin auf ihr winziges Körperchen laden, baden vielleicht in ihrem Heimatdorfe auf offener Straße ohne das geringste Feigenblatt.

Danjuro tanzt ein Viertelstündchen lang; bann springt ein schwarzgekleideter Theaterbiener vor und halt eine Decke mit ausgestreckten Armen berart vor den Tanzer, daß dieser den Blicken des Publikums verborgen bleibt. Andere Diener mit schweren Kleidern auf den Armen erscheinen, und auf der Bühne, während Trommelschlag, Samisengezupfe und ber miauende Gesang eines verborgenen Chors ertonen, wechselt Danjuro seine Toilette. In dieser, womöglich noch schöneren, führt er einen zweiten Tanz auf, ebenso graziös, aber ebenso monoton wie der erste. Ein britter und vierter folgt, und schließlich kommt der Knalleffekt, das Auftreten der Damen Fukiko und Dschifuko, der Töchter Danjuros, als Tänzerinnen in Gemeinschaft mit ihrem Bater. Für die anwesenden Japaner mögen sie bewundernswerten Reiz und jugenbliche Anmut in noch höherem Grade besitzen als ihr Bater, uns Europäern sind diese feinen Unterschiede nicht ganz verständlich. Unseren Begriffen nach erreicht niemand den alten Danjuro in Gesichtsausbruck, in der Klarheit und Deutlichkeit der Sprache, bei der jede einzelne Silbe, jeder Laut seine Bedeutung hat und die so manchem unserer europäischen Wimen als Wuster dienen könnte, schließlich auch in der Pracht der Kostume, sowie in der Leichtigkeit und Natürlichkeit, mit welcher Danjuro fie trägt.

Der alte Knabe nimmt in dem Schintomiza-Theater natürlich die erste Stellung ein, und seine festen Bezüge sind die höchsten, die je einem japanischen Schauspieler gezahlt wurden, dreitausend Pen, etwa sechstausend Mark jährlich. Was mögen unsere Salvinis und Rossis, die solche Summen für einen einzigen Abend erhalten, dazu sagen? Freilich tritt Danjuro auch in anderen Theatern Tokios und der Provinzstädte auf und verdient sich mit derlei Gastvorstellungen, mit Geschenken und Unterricht vielleicht noch ebensoviel. Die jüngeren Schauspieler spielen jahrelang ohne irgendwelche Bezüge in seiner Gesellschaft, nur um von dem großen Meister zu lernen, ja sie zahlen für den Borzug, mit ihm auftreten zu können. Durch sie erhält sich auch auf der japanischen Bühne die alte Leberlieserung, auf die man im Reiche des Mikado noch immer große Stücke hält, trotz des modernen Realismus, dessen Hauch mit der europäischen Kultur auch zu diesen Antipoden gekommen ist und das japanische Theater zu beeinstussen beginnt.

In seinem Privatleben ist Danjuro ein japanischer Gentleman, bessen Hauptsleidenschaft das Angeln ist. Danjuro ist übrigens nur ein Theatername, der sich aus

bem sechzehnten Jahrhundert von Vater auf Sohn bis zum heutigen Träger vererbt hat. In Japan führen nämlich merkwürdigerweise Maler, Schriftsteller und Schauspieler ebenso angenommene Namen wie bei uns. Seinen Freunden ist Danjuro unter seinem wirklichen Namen Horikoschi Schu bekannt.

Danjuro ist indessen nicht der einzige Repräsentant aus alten japanischen Theatersfamilien; allerdings hat keiner eine so große Zahl von Theaterahnen aufzuweisen wie er, aber doch giebt es einige Schauspieler, in deren Abern Jahrhunderte altes blaues Komödiantenblut rollt. So ist der nächst Danjuro beliebteste Schauspieler Genoske der vierte seines Namens. Auch Sodansche, ein Better Danjuros, hat mehrere Ahnen, aber dennoch werden selbst diese Schauspieler von der guten Gesellschaft in Japan gemieden und stehen in einer Art sozialem Bann, geradeso wie unsere eigenen Thaliazinger noch im vorigen Jahrhundert. Wit den modernen Anschauungen, die heute in Japan herrschen und immer mehr um sich greisen, dürsten auch die Vorurteile gegen die Schauspieler allmählich verschwinden; mit ihnen wird aber auch die altjapanische klassische Buhnenkunst verschwinden, deren hervorragendster Vertreter heute noch der alte Danjuro ist.





## Japan im Roman.

In früheren Zeiten brachte die japanische Litteratur manches Schöne zum Vorschein; aber man wurde weit vom Ziele schiegen, wollte man annehmen, sie befinde sich auf der gleichen Stufe mit der japanischen Kunst und Kunstindustrie. Wohl reicht fie zurud in jene Zeiten, als wir Germanen noch Barbaren waren, und hat Werke aufzuweisen, wie das Koschifi, das aus dem Jahre 712, und das Nihondschi (japanische Chronif), das aus dem Jahre 720 stammt, aber die Romandichtung hat sich niemals auf besondere Höhe emporgeschwungen, und man wurde gar nicht fehlgehen, den Roman von Tamenaga Schunsui "Treu bis in den Tod" nach unseren Begriffen als den besten zu bezeichnen, welchen die japanische Litteratur besitzt. Er ist auch in Japan selbst ber populärste. Die ersten Dichtungen stammen aus bem elften Jahrhundert, und merkwürdigerweise waren ihre Verfasser auch in den folgenden Jahrhunderten bis auf die neuere Zeit hauptsächlich Damen. Griffis fagt barüber: "Im Mittelalter war es ein Hauptzeitvertreib ber Hofgesellschaft, Gedichte zu schreiben und vorzutragen. Der Kaiser selbst ehrte eine Dame oft dadurch, daß er ihr ein Thema für ein Gedicht angab, und ein glücklicher Gedanke, eine wohlklingende Stanze oder ein hühicher Bortrag genügten, die betreffende Dame zur Ehrendame bes Hofes, zur faiferlichen Konfubine, ja selbst zur Kaiserin zu machen. Ein anderes Bergnügen bestand barin, Geschichten zu schreiben und vorzulesen, und so entstanden die Monogataris, aus welchen wir das Hofleben Japans im zehnten und elften Jahrhundert kennen lernen; die Edelleute und Ebelfrauen der damaligen Zeit treten vor uns in all ihrer Frivolität, aber auch mit all der Eleganz ihres damaligen, in so engen aristofratischen Kreisen sich bewegenden Daseins." Wir lernen aus diesen Schriften ihr Denken, ihre Liebes= tändeleien, ihre ewigen Mondlichtschwärmereien kennen, ebensogut wie die Gesellschaften, die sie veranstalteten, und die Kleider, die sie bei solchen Gelegenheiten trugen. erste aus jener romantischen Zeit stammende Buch ist ein Märchen, Taketori monogatari, d. h. Die Erzählung vom Bambusflechter, in welcher die Abenteuer eines Mädchens geschilbert werden, das aus dem Monde nach unserer Erde verbannt wurde.

Das bedeutenbste und berühmteste Buch jener Zeit ist das Gendschi monogatari, von Murasaki Schikibu, der Tochter des Daimio von Etschizen, im Jahre 1004 versaßt. Die schönste und reinste Sprache soll in ihren Dichtungen eine Konkuhine des Kaisers, Sei Schonagan, besessen haben, die ebenfalls im elsten Jahrhundert lebte. Die Männer schrieben damals und auch noch in den späteren Jahrhunderten nicht das reine Japanisch, sondern gebrauchten zahlreiche chinesische Ausdrücke, wie wir in unserem Mittelalter Griechisch und Lateinisch gebrauchten. China war das Griechenland von Ostasien; von dort stammten Wissen, Resigion, Künste und Litteratur; nur die Frauen pslegten die reine japanische Sprache; einer der besten Kenner der japanischen Litteratur, W. G. Uston, sagt darüber: "In der Geschichte der Litteratur steht die Thatsache einzig da, daß der größte Teil der besten litterarischen Leistungen einer Nation aus der besten Epoche das Werf von Frauen ist."

Nach der Wiedereinsetzung des Mikado in die weltliche Gewalt war es das Bestreben ber leitenden Staatsmänner, die alten Traditionen wieder aufzufrischen: einmal in iedem Jahre, gewöhnlich im Januar, wird ein Thema zur poetischen Bearbeitung ausgeschrieben, und die ganze Nation kann an diesem Breisdichten teilnehmen. Auch der Raiser, die Kaiserin und die höchsten Würdenträger senden ihre Arbeiten ein, die durchweg aus einunddreißig Silben in fünf Zeilen zu bestehen haben. 1889 mar das Thema: Gebet für die Dynastie in einem Shintotempel, 1890 war es: Batriotische Glückwünsche, 1891: Die Langlebigkeit des grünen Bambus zc. Der bekannteste und gelesenste Novellist Japans ist wohl Bakin (1767 bis 1848), dem die japanische Litteratur nicht weniger als zweihundertneunzig Werke verdankt, darunter solche mit Dutenden Das bedeutendste Werk dieses fruchtbaren Dichters ist Haffenden, d. h. Die Geschichte von acht Hunden, in hundertundsechs Banden. Gines der hubscheften von Bakins Buchern heißt Die Gefangenen der Liebe und wurde gang kurglich von einem Amerikaner, Edward Grey, ins Englische übersett. Glücklicherweise hat der Uebersetzer die Eigentümlichkeiten der japanischen Ausdrucksweise so viel wie möglich beibehalten, vor allem die steifen Höflichkeitsformeln, die sich jo anhören, als ginge die Sprache In den Gefangenen der Liebe handelt es sich um zwei Samurai, die gegen die Ehre gefündigt haben, und um einen Jägersmann, der sich gegen die Religion vergangen hat, und nicht nur diese drei Bersonen, auch ihre Rinder werden dafür vom Born bes himmels verfolgt. Der Jäger hatte baburch, daß er wie ein Briefter betete. ben Beiligen Hirsch von fünf Karben in den Bereich seines Bogens gelockt und burch einen gutgezielten Bfeil getötet. Die beiben Samurai aber hatten ibren Daimio, Nitta Poschisaba, als dieser mit einem schwachen Gefolge von einem dreitausend Streiter zählenden Feind angegriffen wurde, nicht verteidigt, sondern waren feige geflohen.

Der ältere Samurai, Ritter Itara Tarago Tafeyasu, trat in den Dienst eines anderen Daimio und heiratete Haschibusa, die Maitresse eines heruntergesommenen Priesters Namens Saisei, welcher der Sohn des obenerwähnten Jägers ist. Haschibusa vergiftet ihren Gatten zufällig dadurch, daß sie eine Eidechse in den Brunnen fallen läßt, aus dem der Samurai seinen Theetopf füllt. Der jüngere Bruder des Samurai,

Ritter Itara Schiro-Schiro-Tafeakira, schwört Rache, und in der Meinung, in der Dunkelheit den Priester Saikei vor sich zu haben, schlägt er der Witwe seines Bruders, Haschibusa, den Kopf ab. Er wird wegen Wordes angeklagt und begeht Harakiri.

Die Frau des Jägers stirbt an demselben Tage, an welchem der Jäger mit dem toten Hirsch von fünf Farben heimkehrt, und neun Jahre später stirbt er selbst an Wasserscheu. Ebenso ereilte seinen Sohn ein unnatürlicher Tod, und jeder, in dessen Besitz das Hirschsell gelangt, geht elend zu Grunde. Nach vielen Abenteuern wird auch Saikei, der Sohn des Jägers, von Taye, der Tochter des jüngeren Samurai, ermordet, und die Geschichte hat damit ihr Ende.



Gelegenheitsdichterin. Einübung eines Tiedes.

Bakin hat in seine Erzählung auch übernatürliche Elemente eingeflochten. Saikei hat einmal den Donner aus den Aesten eines Baumes befreit, in welche sich dieser verfahren hatte. Dafür schützt ihn die Frau des Donners eine Zeitlang vor den Bersfolgungen der Taye; ja sie läßt ihn sogar während einer zeitweiligen Erlahmung des Donners dessen Platz in den Wolken einnehmen.

Sehr naiv sind die vielen Kandbemerkungen, welche Bakin seiner Erzählung beifügt. So sagt er vom Donner ganz ernstlich: "Die Erde ist voll von Schwefel und Salpeter, die in Form von Dunst emporsteigen und oben sich vereinigend zu Dampf werden, der die Eigenschaften von Schießpulver hat. Wenn dieser Dampf sich der Sonnenhitze zu sehr nähert, so entzündet er sich plöglich, und die Explosion wird in der ganzen Welt gehört."

An einer anderen Stelle, wo er von Mord und Totschlag seiner Romanhelben erzählt, sagt er in einer Randnote: "Es ist manchmal schwer, die Sucht, Böses zu

stiften, zu beherrschen, aber wenn Du Dich (Leser) nur ernstlich bestrebst, gut zu sein, so wird es schon gelingen. Ich wünsche sehr, daß dies geschähe. Bakin."

Nächst Bakin und Tamenaga Schunsui wird wohl Schippenscha Iku der geists vollste moderne Romanschreiber sein; seine Dichtung Hiza-Kurige zählt zu den ersten Weisterwerken der japanischen Litteratur. Iku schildert darin mit sehr viel Humor die Abenteuer zweier armer Schlucker, welche zu Fuß den weiten Weg auf dem Tokaido von Kioto nach Tokio zurücklegen.

Im ganzen und großen ist die Romanlitteratur Japans lange nicht so reich= haltig, als man in Europa anzunehmen scheint, und nur die wenigsten Werke sind für Europäer wirklich ansprechende Lektüre. Unter ihnen nimmt gerade der eben in deutscher Uebersetung erschienene Roman von Tamenaga Schunfui, wie gesagt, die erste Stelle ein, weil er auf den erhebendsten Ereignissen der japanischen Geschichte fußt, und die Japaner können von Glück sagen, daß sie gerade mit diesem Roman in der europäischen Leserwelt debütierten. Der weitaus größte Teil der japanischen Romane sind eher Ammenmärchen ober abenteuerliche Geschichten für Schuljungen. Basil Hall Chamber= lain, Professor an der kaiserlichen Universität von Tokio und auch von den Javanern als der beste Kenner ihrer Litteratur angesehen, sagt darüber den Japanern ins Gesicht: "Es finden sich in ihren Erzählungen manche hübsche und geistreiche Stellen; sie sind auch von großem Werte für Philologen, Archäologen, Geschichtsforscher, aber vieles, was die Japaner in ihrer Litteratur am höchsten schätzen, ist nach europäischem Geschmacke unausstehlich fabe und nichtssagend. Die Romane sind ebenso langweilig wie die Geschichtswerke, und viel zu langatmig." An einer andern Stelle sagt Chamberlain gerade von dem Meister des japanischen Komans, von Bakin: "Wie unnachahmlich!" rufen die Japaner entzückt von Hakkenden, einem Roman, den jeder gelesen und wieder= gelesen hat, bis er ihn beinahe auswendig kennt. "Wie ausgezeichnet!" Ausgezeichnet, ja, antwortet ber Europäer, ausgezeichnet zum Ginschlafen, mit feinen langweiligen Schilberungen unmöglicher Abenteuer, die sich durch hundertundsechs Bande winden. Die japanische Litteratur ist ohne Genius, ohne Gedanken, ohne Logik, Tiefe und Breite, ohne Bielseitigkeit.

Das ist das Urteil jenes Gelehrten, der in seiner Stellung am ersten berusen ist, ein solches zu fällen. Die Japan-Enthusiasten, die alles in den Himmel erheben, was aus Japan kommt, was Japan thut und Japan läßt, können aber auch andere anerkannte Autoritäten zu Rate ziehen, sie werden überall das gleiche Urteil sinden, Satow, Griffis, Aston u. s. w. Bielleicht werden diese Enthusiasten erwidern, daß die moderne japanische Litteratur seit der Restauration des Mikado zu größeren Hoffnungen berechtigte? Chamberlains Urteil ist in dieser Hinsicht geradezu vernichtend. In seinen Things japanese, ein Buch, das 1891 in Yokohama erschienen ist, heißt es darüber in sehr bemerkenswerter Weise:

"Die Eröffnung des Landes (der europäischen Kultur) hat der eigentlichen japanischen Litteratur den Todesstoß versetzt. Wohl verlassen die Presse jährlich Tausende von Büchern und Broschüren, also vielleicht mehr als jemals zuvor. Aber

die Mehrzahl davon sind Uebersetungen europäischer Werke oder Bücher, von europäischen Been beeinfluft. Das ist auch natürlich und ganz in Ordnung. In jedem Wissenszweig wird von der gegenwärtigen Schule europäisierter Autoren, wie Fukuzawa, Nischi Schu, Kato Hiropuki, Topama Masakazu und anderen ungemein viel Aber natürlicherweise interessieren diese Ueber= ben Japanern zugänglich gemacht. setzungen, Umschreibungen und Nachahmungen den europäischen Leser, dem die Originals werke zur Verfügung stehen, viel weniger als die japanischen Bücher bes alten Regime. Selbst die japanische Romanschreiberei geht nun nach europäischem Muster von statten. Nicht nur Methoden werden im Bausch und Bogen angenommen, sondern ganze Geschichten, und die europäischen Namen werden in javanische umgewandelt, 3. B. Schmidt in Schimibu, Elisa in D Riza 2c. Europäische lokale Verhältnisse werden ben japanischen Berhältnissen angepaßt . . . Wir wurden gerne zehntausend gegen eins wetten, daß nicht ein einziger Leser bieses Buches (Things japanese) jemals den Helden des volkstümlichsten Romans erraten würde, das unter dem gegenwärtigen Herrscher erschienen ist. Er ist Spaminondas. Das fragliche Werk nimmt sich unter dem Titel Reikoku Biban bas ganze Feld ber thebanischen Politik zum Vorwurf. Gin Grund ber ungeheuren Berbreitung bes Werkes ift wohl ber, daß nicht wenige Stellen bes Inhalts ohne viel Schwierigkeit auf die moderne japanische Politik gedeutet werden können. Der Verfasser, Pano Fumio, hat sich aus bem Ertrag bes Buches ein schönes Haus gebaut und eine Reise nach Europa unternommen."

"Eine andere erfolgreiche Novelle, Kaschin no Kigu, beginnt im Kapitol zu Washington, wo ein Japaner seinem Begleiter die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vorliest. Die Karlisten, die schlimmen Engländer, welche die Aegypter ihres eingeborenen Helden Arabi Pascha beraubten 2c. 2c., alles das erscheint in kaleidoskopartiger Mannigsfaltigkeit in diesem Werke, das, merkwürdig genug, im klassischen chinesischen Stil geschrieben ist."

So weit Professor Chamberlain. Freilich wäre es doch möglich, daß gerade wegen der so weitgehenden, um nicht zu sagen, ausartenden Europäisierung der japanischen Litteratur eine Gegenströmung zum Vorschein käme, wie ich sie in Iapan in Bezug auf Kleidung, Manieren, Kunst, Theater u. s. w. vielsach bemerkt habe. Es bestehen jetz schon eine Anzahl Vereine zur Pflege der alten Traditionen, zur Erhaltung des geschichtlichen vormärzlichen Iapan, wenn man so sagen darf. Aber es ist doch eine eigene Sache, wenn eine Litteratur wie eine Treibhauspflanze künstlich gepflegt und erhalten werden muß. Der innere Wert, die auf dem Leben und Treiben des Volkes ruhende Grundlage, Kraft und Saft, sehlen gewöhnlich derartigen Erzeugnissen, und es wird schwerlich mehr in Iapan ein zweiter Sumschin, ein zweiter Bakin kommen. Kommt er aber, so wird auch sein Geist, gerade so wie er selbst, europäische Formen zeigen.

Zum Schlusse noch ein Wort über die japanischen Bücher. Wie sehen denn diese Romane, diese wissenschaftlichen Werke auß? Ist ihre Außstattung dieselbe wie bei unseren Büchern? Bei Romanen und Novellen, Märchen und alten Geschichts=werken wird auch heute noch die alte Form angewendet; die Papierbogen, lange

Streifen, werden nur auf einer Seite bedruckt und dann in dem Kormat unserer Bücher so zusammengefaltet, daß die bedruckten Seiten die Außen-, die leeren die Innenseiten Dann werden diese gefalteten Bogen mit Bindfaden zusammengeheftet, und ein bunner Umschlag wird barübergeklebt. Burbe man die Blatter aufschneiden, so wurden auf diese Weise immer zwei bedruckte und zwei leere Seiten einander folgen. Blätter der japanischen Bücher werden nicht aufgeschnitten. Umschläge und Text sind sehr häufig in kunstlerischer Weise mit farbigen Bilbern ausgestattet. Die Seiten sind nicht numeriert, und wie bei arabischen und chinesischen Werken befindet sich der Titel Das Papier ist viel leichter, fester und weicher als jenes der auf der letten Seite. europäischen Druckwerke. In neuester Zeit ist weiches, geripptes Papier für Märchenbücher und ähnliche Druckwerke sehr beliebt geworden. Die eigentümlichen, crêpeartigen Rippen werden dadurch hergestellt, daß die bereits gedruckten Bogen über Bambusstäbe gepreßt werden, beren Faserzeichnung das Papier dadurch annimmt.

Die wissenschaftlichen Werke, Uebersetzungen europäischer Werke und auch manche einheimische werden in den letzten Jahren ganz so gedruckt und gebunden wie die europäischen Driginale: steiser Deckel und Leinwandrücken mit Goldbruck.



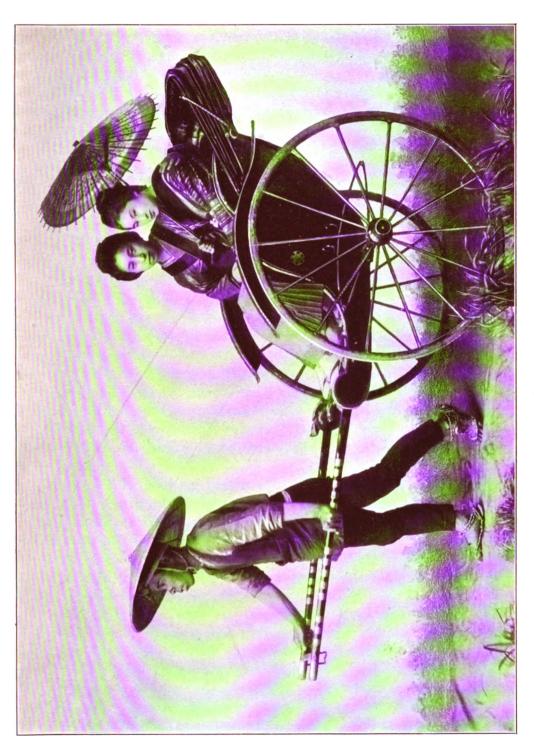

Digitized by Google

PUBLIC LIFE ARY
ASTOR, LENOX AND
THOSE FOUNCATIONS.



## Das Heerwesen der Japaner.



Es mag sein, daß sich die Japaner, als sie den tollkühnen Entschluß faßten, den chinesischen Koloß zu bekriegen, nicht ihre eigenen Ersahrungen vor Augen hielten, sondern jene der Franzosen und Engländer, die dasselbe Wagnis noch unter viel ungünstigeren Umständen und mit noch viel geringeren Mitteln ausgeführt haben. Zehnstausend Franzosen und Engländer waren vor etwa drei Jahrzehnten im stande, selbst Peting einzunehmen und den Chinesen in ihrer eigenen Hauptstadt den Frieden zu diktieren. In ihrem Dünkel hielten die Japaner ihre Truppen thatsächlich jenen der europäischen Mächte für gleichwertig, und möglicherweise sagten sie sich, wenn so geringe Truppensmengen aus so großen Entsernungen derartige Ersolge zu erzielen vermochten, so konnte der Sieg der so viel größeren Armee ihres, China so nahe gelegenen Heimatlandes nicht ausbleiben.

In der That haben die Japaner in der Organisierung und Ausbildung ihrer kleinen Armee Staunenswertes geleistet, ja, wer die japanischen Truppen auf dem Exerzierplat oder auf dem Manöverseld gesehen hat, dem muß es geradezu unglaublich erscheinen, daß dieselben Leute, die heute so stramm und nach allen Regeln europäischer Kriegskunst exerzieren, noch vor dreißig Jahren in mittelalterlichen Küstungen steckten, daß sie an Stelle von modernen Hinterladergewehren und gezogenen Feldgeschützen mit Bogen und Pfeil bewaffnet waren.

Die Zustände in Japan vor dreißig Jahren waren jenen ähnlich, die in Deutschland vor der Erfindung des Schießpulvers herrschten. Das Land war in den Händen der seudalen Edelleute, die in ihren Ritterburgen saßen und ihre eigenen Fähnlein von Anappen und gerüsteten Ariegsleuten, die Samurai, unterhielten. Jeder dieser Daimios war ein kleiner, nahezu unabhängiger Fürst, der Kaiser aber war machtlos. Heute ist er der Herrscher, die Daimios sind mediatisiert, ihre Staaten sind in Dai Nipon, d. h. Groß-Japan, aufgegangen, ihre Armeen aufgelöst, und die alten Samurai stecken in Unisormen nach europäischem Muster.

Beffe-Bartegg, China und Japan.

Digitized by Google

Wenn man heute in Javan einer, wenn auch kleinen, so doch vollständig euroväischen Armee begegnet, die innerhalb der letzten drei Jahrzehnte geschaffen wurde, wenn man erfährt, daß ihre Bewaffnung und Ausrüftung im Lande gefertigt und daß bort große Arfenale, Schiffbauwerkstätten, Militärschulen und Afademien sozusagen aus dem Boben gestampft wurden, so muß dies bei dem militärischen Kachmanne gerechtes Erstaunen, wenn nicht Bewunderung erwecken. Aber die Leistung ist in Wirklichkeit noch großgrtiger, als sie für ben ersten Augenblick erscheint: benn die Soldaten batten nicht etwa wie unsere Retruten ben Civilrock aus- und ben Militärrock anzuziehen. Sie mußten, figurlich gesprochen, die altjavanische Civilisation ausziehen und in die moderne europäische Civilisation hineinschlüpfen, denn das moderne Soldatentum ist mit ben alten Sitten und Trachten ber Japaner vollständig unverträglich. Samurai und Daimios war ber afiatische, streng ausgesprochene Raftengeist seit vielen Generationen in Fleisch und Blut übergegangen. In die moderne Armee eintretend, fanden sich viele Samurai plöglich ihren einstigen Untergebenen untergeordnet. Anscheinend war dies ein geradezu unübersteigbares Hindernis für die Disziplin des Heeres. übergroße, für europäische Augen gergbezu lächerliche Höflichkeit ber alten Zeit ist bis auf den heutigen Tag in Japan allgemein wahrnehmbar.

Unter Männern verschiedener, wie gleicher Stellung herrscht ein fortwährendes Berbeugen und Komplimentieren, der Untergebene wirft sich vor dem Höheren bei Besuchen in seinem Hause auf die Knie und berührt mit der Stirn den Boden. Gestern that er es noch und heute, nachdem er den Soldatenrock angezogen, soll er stramm und steif vor demselben Höheren dastehen und möglicherweise ihm scharf ins Auge blicken. Gestern bestand seine einzige Kleidung in einem losen, an den Hüften umgürteten Schlafzrock, dem Kimono, und einem Paar Schlappschuhen oder Strohpantoffeln. Hals und Brust, Arme und Beine waren bloß. Heute hat er die stramme Militärunisorm zu tragen mit dem beengenden Halstragen und den vielen, ihm vollständig ungewohnten, ja sogar unbekannten Knöpfen; statt des leichten Strohhutes muß er den schweren Tschafo, statt des kleinen Fächers das Gewehr, statt der Strohpantoffel die schlimmsten Marterinstrumente der Japaner, Köhrenstiesel, anziehen, in denen er sich fühlen muß wie in den spanischen Stieseln der Inquisition.

Gestern schlüpfte er beim Betreten eines Hauses aus seinen Strohpantoffeln und betrat die schönen reinen, teppichgleichen Matten mit bloßen Füßen oder in Strümpsen. Heute wird nun gerade das Gegenteil von dem Soldat gewordenen Japaner verlangt: er darf seine Stiesel nicht ausziehen, wenn er Wohnräume betritt. Gestern waren ihm Tische und Stühle undekannte Dinge. Er saß und lag und aß auf dem Boden. Heute muß er auf Betten liegen, auf Stühlen sitzen, an Tischen seine Mahlzeiten einnehmen.

Diese wenigen Beispiele genügen, um zu zeigen, daß der Japaner beim Eintritt in die Armee seine ganze bisherige Lebensweise, ja sein Japanertum aufgeben muß, und es kann der japanischen Armee deshalb kein größeres Kompliment gemacht werden, als wenn gesagt wird, daß sie sich diesen ihr fremden, steisen, ja geradezu abstoßenden Borschriften ohne Murren gesügt hat und daß Insudordination nur äußerst selten vorkommt.

Wie ich von europäischen Offizieren in Japan erfuhr, sind in den Kasernen gar keine Arrestlokale vorhanden; die wenigen, die hie und da zu finden sind, stehen meistens leer. Die Leute gewöhnen sich überraschend schnell an die europäisch=militärische Ersziehung, sie lernen rasch und sehen in den reinlich gehaltenen, gut sitzenden Unisormen ganz martialisch aus.

Diese Thatsachen sind viel überraschender als das Borhandensein der europäischen Militäreinrichtungen selbst. Die letzteren wurden einsach mit affenartiger Leichtigkeit und Genauigkeit Europa abgelernt. Die Japaner schickten zahlreiche Offiziere und Techniker nach Europa, wo ihnen mit etwas zu weit gehender Liebenswürdigkeit Thüren und Thore geöffnet wurden; sie beriefen Offiziere aus den europäischen Armeen, Ingenieure und Werkleute aus den europäischen Arfenalen, erwarben europäische Wassen, Gewehre, Geschütze, Ausrüstungsgegenstände, Maschinen 2c., aber diese letzteren wurden nicht etwa in der erforderlichen Zahl bezogen, sondern nur als Modelle, um darnach andere in Japan selbst herzustellen. Die Europäer zeigten ihnen das Wie, und als



Feldmarschall Graf Pamagafa.



General Graf Onama.

bie Japaner ihnen alles genau abgeguckt hatten, gab man ben Europäern ben Laufpaß. Selbst mit ben Patenten wurde weitgehender Mißbrauch getrieben; man veränderte nur irgend einen Bestandteil und gab dann den betreffenden Gegenstand als eigene Erfindung aus. So z. B. ist die Infanterie mit Hinterladergewehren System Murata bewaffnet, die nichts anderes sind als französische Graßgewehre, von dem sindigen japanischen Oberst Murata etwas verändert. Dank diesem recht fragwürdigen Borgehen sindet man heute in Tokio ein Arsenal, das vollständig den europäischen Waffensabriken nachsgemacht ist, und das von den Japanern mit so viel Stolz gezeigte Arsenal in Osaka ist im ganzen wie in allen Details eine verkleinerte Kopie des Arsenals von Woolwich; dieselbe Einteilung, dieselben Maschinen, dieselbe Arbeit, nur daß sich die guten Japaner aus anderen Arsenalen die modernsten Ersindungen und Berbesserungen absahen oder vielmehr abstahlen und in Osaka zur Anwendung brachten. Der Europäer aber, der diese Kriegswerkstätten, diese Misitärschulen und Akademien, diese Kasernen und milistärischen Einrichtungen besichtigt, wird von den stolzen Japanern mit dem Zaunpfahl eingesaden, alles rückhaltlos zu bewundern, und sie sind höchst ungehalten, wenn man

ihnen vorwirft, daß das alles andere, nur nicht japanisch ist. Dank der Nachsicht und dem Entgegenkommen der europäischen Militärbehörden ist es den Japanern gelungen, diese letzteren und damit auch die europäischen Industrien über den Löffel zu bardieren. Mit diesen geborgten Einrichtungen haben die Japaner nun eine vortreffliche kleine Armee geschaffen, die auf allgemeiner Wehrpslicht sust. Vom 17. dis zum 40. Lebendsjahre ist jeder Japaner auf Grund der 1884 etwas umgeänderten Militärgesetze des Jahres 1874 wehrpslichtig. Die Armee besteht aus dem stehenden Heere, der ersten Reserve, der zweiten Reserve und der Territorialarmee. In dem stehenden Heere beträgt die Dienstzeit drei Jahre, in der ersten und zweiten Reserve vier, resp. fünf Jahre und in der Territorialarmee elf Jahre. Die letztere wird nur im Kriegsfalle einberusen, die erste und zweite Reserve nur während sechzig Tagen im Jahre.

Nun beträgt die festgesetzte Friedensstärke der Armee auf dem Papier ctwa 70000, in Wirklichkeit aber nur 40000 Mann. Bei einer Bevölkerung von 41 Milslionen Seelen werden jedoch im Jahre über 200000 junge Leute dienstpflichtig. Was geschieht mit den Ueberzähligen?

Vor allem wurde das System der Einjährig-Freiwilligen ganz nach deutschem Muster eingeführt; ferner werden vom aktiven Militärdienst ausgenommen: Personen, die unter 4 Fuß  $11^{1}/_{2}$  Zoll groß sind, und das scheidet bei der kleinen Körperstatur der Japaner schon einen ganz beträchtlichen Prozentsat der Rekruten aus.

Ebenso sind vom aktiven Dienste befreit: Familienhäupter, Priester, Lehrer und Schüler ber von der Regierung anerkannten Bildungsanstalten, Aerzte und Regierungsbeamte, deren Dienst nicht von Stellvertretern besorgt werden kann; einer von zweigleichzeitig einberusenen Brüdern oder ein Mann, dessen Bruder dient oder der einen Bruder im aktiven Dienste verloren hat.

Diese Ausnahmen erreichen im Jahre durchschnittlich 40 Prozent der Stellungspflichtigen, da aber noch immer nahezu dreimal so viel Refruten als erforderlich zur Verfügung bleiben, so wird eine durch das Los bestimmte Anzahl nur für ein Jahr dem aktiven Dienste einverleibt und dann in die erste Reserve versetzt.

Der Oberstfommandierende der Armee ist der Kaiser, dem als Generalstadsches der Prinz Arisugawa, ein Onkel des Kaisers, zur Seite steht und der gewissernaßen als Armeechef anzusehen ist. Die Organisation und Verwaltung der Armee untersteht dem Kriegsministerium. Die stehende Armee ist in sechs Divisionen von nominell 7—9000 Mann Stärke eingeteilt, deren Hauptquartier in sechs Hauptstädten des Inselereiches liegt; eine siedente (Wilize) Division mit nur 1500 Mann liegt in der nördstächsen Insel Pesso. Iede Division besteht auß 2 Brigaden, jede Brigade auß 2 Insfanterieregimentern zu 3 Bataillonen mit je 4 Kompagnien, 1 Kavallerieschwadron und 1 Artilleriebrigade von 2 Batterien mit je 4 Geschützen. Ein Infanterieregiment besteht auß 1 Oberst oder Oberstlieutenant, 4 Majoren (von denen einer im Stade, 1 Adjutanten, 12 Hauptseuten als Kompagniechess, 27 Lieutenants, von denen je 2 in einer Kompagnie und 3 im Stade, 25 Fähnrichen, 15 Feldwebeln, 82 Gunso oder Obersergeanten, 48 Sergeanten, 192 Korporalen, 432 Soldaten erster und 816 Sol

daten zweiter Klasse. Hierzu kommen 65 Nichtkombattanten, darunter Zahlmeister, Acrzte, Krankenpsleger, Küstmeister, Handwerker 2c. und 14 Pferde, zusammen also 1720 Wann und 14 Pferde.

Im Kriege wird das Regiment auf 2880 Mann gebracht.

Ein Kavallerieregiment besteht aus 3 Schwadronen mit je 159 Offizieren und Soldaten und 135 Pferden, in Kriegsstärke mit 189 Mann und 145 Pferden. Die Artillerie ist in Brigaden zu je 2 Batterien mit 4 Geschützen eingeteilt, und jede Brigade besteht in Kriegsstärke aus 10 Offizieren und 326 Mann mit 12 Geschützen und 258 Pferden.

Im Kriege kommen zu ben einzelnen Divisionen noch je 1 Ingenieur= und Pionierkompagnie mit Brückenequipagen 2c., ferner je eine Sanitäts= und Feldtelegraphen= abteilung; ein Pferdedepot, Munitions= und Verpflegungskolonnen, endlich eine Anzahl Umbulanzen. Die Truppenergänzung geschieht durch 24 über das ganze Land ver=



Srene aus dem Kriege Iapans gegen China.
(Rach einem japanischen Original.)

teilte Depotsbataillone ber aktiven und 12 der Territorialarmee. Die letztere stellt im Kriege 12 Infanterieregimenter, ebensoviele Kavallerieabteilungen und Geniekompagnicn mit der entsprechenden Wenge der anderen Waffengattungen.

Die Kriegsstärke der japanischen Armee mit Ausschluß der Territorialarmee wird von den Japanern wie folgt angegeben:

| i          |     |  | Attiv              | Beibe Referven      | Zusammen   |
|------------|-----|--|--------------------|---------------------|------------|
| Infanterie |     |  | 38 089             | <b>64293</b>        | $102\ 382$ |
| Ravallerie |     |  | 671                | 788                 | 1459       |
| Artillerie |     |  | 3817               | 4 064               | 7 881      |
| Pioniere   |     |  | 1708               | 1814                | 3522       |
| Train .    |     |  | 548                | 54 458              | $55\ 006$  |
| Gendarmen  | rie |  | 1435               | 1                   | 1 436      |
| Zusammen:  |     |  | $\overline{46268}$ | $\overline{125418}$ | 171 688,   |

Imon Stabsoffiziere 450, Oberoffiziere 3360, Unteroffiziere 10 391; die Bahl der Fellgeschütze ist 252.

In den vorstehenden Zahlen dürfte dem militärischen Fachmanne wohl die germezu verschwindend kleine Kavallerie am auffälligsten sein. Allerdings ist dieselbe, wie ich here, im lesten Jahre auf über 3000 Mann gebracht worden, doch beträgt sie im Bertältnis auch dann nur ein Zehntel der Kavallerie in den europäischen Heeren. Thistitud wäre dieses Risberhältnis im Falle eines seindlichen Angriffes auf Japan, du das Lund größtenteils aus Gebirgen und aus sumpfigen Reisseldern besteht, Kavalzeite als nicht entfernt in ähnlichem Maße verwendet werden kann wie in Europa. Die einen auswärtigen Krieg aber, wie der jüngste in China, ist die japanische Kavalzeite unzulänglich, einer der größten Nachteile, unter welchen die Japaner zu leiden gedahr haben.

Soweit eine Neiterei in Japan vorhanden ist, wird sie von europäischen Fachcennen gining deurteilt. Die Neiter sind nett unisormiert, sehen gut aus, sitzen stramm nur den Leinen, aber früstigen Pferden und exerzieren gut. Auffällig ist hier, wie auch der den Wassen Baisengattungen, die geringe Verwendung von Trompetensignalen; die Kommunden werden hauptsächlich durch Säbelsignale gegeben; außer dem Säbel kuren die Reiter der Garbesavallerie Lanzen, jene der Linie Murata-Karabiner.

Be Beingerie wird von Fachleuten ebenfalls fehr gelobt; obschon in Statur wie kann mie errereifiche Solbaten, sehen bie Leute boch stramm und friegerisch aus. balten ich um meritieren gut, führen Evolutionen mit Sicherheit und Berftandnis auf um denten ibre Baffen auf bem Exerzierplat wie bei Schiegubungen übermidend gent Armig ift es, daß fie beim Bajonettfechten, ebenso wie die Reiter beim Elbeifedern, Amilie wer Paraden mit Schreien begleiten. Der Dienst wird sehr strenge gedandbate, entitieden strenger als in manchen europäischen Armeen, und die L'ente blirfen nur preimal in der Woche die Kaferne verlaffen. Dafür ist in diesen Mafernen alles Milite gendeben, um die Solbaten bequem unterzubringen, ja wir tounten gang gut jo mander won den Japanern lernen. Die Schlaffale, gewöhnlich wangig bis breifig Mann bestimmt, find hoch, luftig, licht, geräumig, mit paffablen Routen und Ropfbrettern und binreichend Tischen und Banten, alles von peinlichfter Butherleit 3ebe Ruferne obne Ausnahme hat Krantenzimmer und eigene große Badeaufer und helhem und taltem Majfer, wo die Soldaten nach Belieben täglich zweioder dreimal baden können, ein Luxus, der bei uns nur den wenigsten vergönnt ist. Auch die Küche ist von besonderer Sauberkeit, allerdings keine außerordentliche Leistung, wenn man die überaus einfache Kost der japanischen Soldaten erfährt. Fleischspeisen erhalten sie überhaupt nicht, ebensowenig Brot in unserm Sinne als tägliche Nahrung. An ihre Stelle tritt dreimal am Tage gekochter Reis mit etwas Gemüse, die großen weißen Rettiche, Daikon genannt, und allenfalls zur Abwechslung Bohnen oder getrocknete Fische. Ihre Löhnung, nach allen Abzügen etwa zwei Yen (nach dem heutigen Kurse ungefähr vier Wark), wird ihnen monatlich ausbezahlt.

Von allen Waffengattungen wird die Artillerie am meisten gelobt. Ein englischer Artilleriemajor, namens Henry Knollys, erlaubt sich in seinem Buche "Life in Japan" folgendes, von englischem Dünkel diktiertes Urteil über dieselbe: "Sie ist in keiner Hinsicht auch nur annähernd so gut wie die englische Artillerie, aber soweit die Beurteilung in Friedenszeiten überhaupt möglich ist, werden die japanischen Feld= batterien im Bergleich mit jenen Frankreichs, Belgiens oder Deutschlands nicht zurückzustehen brauchen." Ihre Geschütze sind  $7^{1/2}$  Centimeter-Hinterlader aus der Uchatiusschen Stahlbronze im Arsenal von Osaka hergestellt und mit je sechs Pferden bespannt. Die Geschirre sind nicht aus blankem Wetall, sondern mit japanischem Lack überzogen. Als Bedienungsmannschaft sind für jedes Geschütz fünf Kanoniere und ein berittener Unter= offizier vorhanden.

Das Offizierforps der Japaner verdient alles Lob; viele Offiziere haben in europäischen Armeen gedient und sprechen eine der drei europäischen Hauptsprachen, wie ich es selbst unter den Offizieren der in Korea stehenden Division ersahren habe. Diese Division war die erste, welche seit der Neuorganisierung der japanischen Armec auf den Kriegssuß gebracht wurde, und ich fand all das auf dem Papier verzeichnete Waterial thatsächlich vorhanden. Die Pioniere führten ihr ganzes Brückenmaterial mit sich, eine Telegraphen-Abteilung legte während meines Rittes von der Hauptstadt Söul nach Chemulpo den Feldtelegraphen, auf dem Wege sand ich Wunitions- und Sanitäts- tolonnen, die Batterien hatten ihre sechs Geschütze und ihren ganzen vorgeschriebenen Bestand, das ganze Korps machte überhaupt einen achtungswerten, vortrefslichen Eindruck.

Deshalb ist auch die Armee in Japan, im Gegensatz zu China, sehr beliebt und geachtet. Von seiten wohlhabender Bürger geschieht schon im Frieden vieles, um das Los der Vaterlandsvertheibiger zu verbessern, aber während des Krieges mit Korea war es geradezu rührend, welche Massen von Tabak, Sake (Reiswein), Nahrungsmitteln aller Art sowie Geldbeiträge den Soldaten von Japan aus zugesandt wurden.

Eines wichtigen Zweiges bes Militärwesens muß hier noch gebacht werben: Der Krankenpflege. Bei dem chinesischen Heere besteht eine solche als selbständige Organisation überhaupt nicht. Die Chinesen haben weder Militärärzte noch irgend welche Einrichtungen, um die Verwundeten von den Schlachtseldern zu holen und zu pslegen. Im jüngsten Kriege nahmen sich die gesunden Kameraden ihrer gefallenen Brüder nach Thunlichkeit an; allein das Los der großen Mehrzahl der verwundeten Chinesen war der elendeste Tod, sosen ihnen nicht von den Japanern oder von euros

bavon Stabsoffiziere 450, Oberoffiziere 3360, Unteroffiziere 10 391; die Zahl der Feldgeschütze ist 252.

In den vorstehenden Zahlen dürfte dem militärischen Fachmanne wohl die geradezu verschwindend kleine Kavallerie am auffälligsten sein. Allerdings ist dieselbe, wie ich höre, im letzten Jahre auf über 3000 Mann gebracht worden, doch beträgt sie im Verhältnis auch dann nur ein Zehntel der Kavallerie in den europäischen Heeren. Erklärlich wäre dieses Nitzverhältnis im Falle eines seindlichen Angriffes auf Japan, da das Land größtenteils aus Gebirgen und aus sumpfigen Reisseldern besteht, Kavalelerie also nicht entsernt in ähnlichem Maße verwendet werden kann wie in Europa. Für einen auswärtigen Krieg aber, wie der jüngste in China, ist die japanische Kavalelerie absolut unzulänglich, einer der größten Nachteile, unter welchen die Japaner zu leiden gehabt haben.

Soweit eine Reiterei in Japan vorhanden ist, wird sie von europäischen Fachleuten günstig beurteilt. Die Reiter sind nett unisormiert, sehen gut aus, sitzen stramm auf den kleinen, aber kräftigen Pferden und exerzieren gut. Auffällig ist hier, wie auch bei den anderen Waffengattungen, die geringe Verwendung von Trompetensignalen; die Kommandos werden hauptsächlich durch Säbelsignale gegeben; außer dem Säbel führen die Reiter der Gardekavallerie Lanzen, jene der Linie Murata-Karabiner.

Die Pferbe werben mit vier Jahren in den Dienst gestellt und durchschnittlich mit sechzehn Jahren ausgeschieden. Der Kauspreis beträgt etwa 280 Mark. Seit neuester Zeit ist das deutsche Huseisen als Beschlag eingesührt, auch erhalten die Pferde jetzt im Stalle Streu, während sie bisher auf dem nackten Holzboden standen, aber nicht mit dem Kopfe gegen die Stallwände, sondern, wie ich es auch in China und Korea wahrgenommen, mit dem Kopfe gegen den mittleren Durchgang, resp. nach außen gewendet, wodurch sie entschieden mehr Lust und Licht genießen als europäische Pferde. Die Stallungen sind auch viel höher und breiter, die Abteilungen viel geräumiger als in Europa.

Die Infanterie wird von Fachleuten ebenfalls sehr gelobt; obschon in Statur viel kleiner als europäische Soldaten, sehen die Leute doch stramm und kriegerisch aus, halten sich und marschieren gut, führen Evolutionen mit Sicherheit und Verständnis aus und handhaben ihre Waffen auf dem Exerzierplat wie bei Schießübungen überraschend gut. Auffällig ist es, daß sie beim Bajonettsechten, ebenso wie die Reiter beim Säbelsechten, Ausfälle oder Paraden mit Schreien begleiten. Der Dienst wird sehr strenge gehandhabt, entschieden strenger als in manchen europäischen Armeen, und die Leute dürsen nur zweimal in der Woche die Kaserne verlassen. Dasür ist in diesen Kasernen alles Mögliche geschehen, um die Soldaten bequem unterzubringen, ja wir könnten ganz gut so manches von den Japanern sernen. Die Schlassäle, gewöhnlich sür zwanzig die dreißig Mann bestimmt, sind hoch, luftig, licht, geräumig, mit passaben Betten und Kopfbrettern und hinreichend Tischen und Bänken, alles von peinlichster Sauberkeit. Iede Kaserne ohne Ausnahme hat Krankenzimmer und eigene große Badehäuser mit heißem und kaltem Wasser, wo die Soldaten nach Belieben täglich zweis

ober dreimal baden können, ein Luxus, der bei uns nur den wenigsten vergönnt ist. Auch die Küche ist von besonderer Sauberkeit, allerdings keine außerordentliche Leistung, wenn man die überaus einfache Kost der japanischen Soldaten erfährt. Fleischspeisen erhalten sie überhaupt nicht, ebensowenig Brot in unserm Sinne als tägliche Nahrung. An ihre Stelle tritt dreimal am Tage gekochter Reis mit etwas Gemüse, die großen weißen Rettiche, Daikon genannt, und allenfalls zur Abwechslung Bohnen oder getrocknete Fische. Ihre Löhnung, nach allen Abzügen etwa zwei Yen (nach dem heutigen Kurse ungefähr vier Mark), wird ihnen monatlich ausbezahlt.

Von allen Waffengattungen wird die Artillerie am meisten gelobt. Ein engslicher Artilleriemajor, namens Henry Knollys, erlaubt sich in seinem Buche "Lise in Japan" folgendes, von englischem Dünkel diktiertes Urteil über dieselbe: "Sie ist in keiner Hinsicht auch nur annähernd so gut wie die englische Artillerie, aber soweit die Beurteilung in Friedenszeiten überhaupt möglich ist, werden die japanischen Feldsbatterien im Vergleich mit jenen Frankreichs, Belgiens oder Deutschlands nicht zurückzustehen brauchen." Ihre Geschütze sind  $7^{1}/_{2}$  Centimeter-Hinterlader aus der Uchatiusschen Stahlbronze im Arsenal von Osaka hergestellt und mit je sechs Pferden bespannt. Die Geschirre sind nicht aus blankem Metall, sondern mit japanischem Lack überzogen. Als Bedienungsmannschaft sind für jedes Geschütz fünf Kanoniere und ein berittener Untersossizier vorhanden.

Das Offizierforps der Japaner verdient alles Lob; viele Offiziere haben in europäischen Armeen gedient und sprechen eine der drei europäischen Hameen gedient und sprechen eine der drei europäischen Hauptsprachen, wie ich es selbst unter den Offizieren der in Korea stehenden Division erfahren habe. Diese Division war die erste, welche seit der Neuorganisierung der japanischen Armee auf den Kriegsfuß gebracht wurde, und ich fand all das auf dem Papier verzeichnete Waterial thatsächlich vorhanden. Die Pioniere führten ihr ganzes Brückenmaterial mit sich, eine Telegraphen-Abteilung legte während meines Rittes von der Hauptstadt Soul nach Chemulpo den Feldtelegraphen, auf dem Wege fand ich Munitions- und Sanitäts-kolonnen, die Batterien hatten ihre sechs Geschüße und ihren ganzen vorgeschriedenen Bestand, das ganze Korps machte überhaupt einen achtungswerten, vortrefslichen Eindruck.

Deshalb ist auch die Armee in Japan, im Gegensatz zu China, sehr beliebt und geachtet. Bon seiten wohlhabender Bürger geschieht schon im Frieden vieles, um das Los der Baterlandsvertheidiger zu verbessern, aber während des Krieges mit Korea war es geradezu rührend, welche Massen von Tabak, Sake (Reiswein), Nahrungsmitteln aller Art sowie Geldbeiträge den Soldaten von Japan aus zugesandt wurden.

Eines wichtigen Zweiges des Militärwesens muß hier noch gedacht werben: Der Krankenpslege. Bei dem chinesischen Heere besteht eine solche als selbständige Organisation überhaupt nicht. Die Chinesen haben weder Militärärzte noch irgend welche Einrichtungen, um die Berwundeten von den Schlachtseldern zu holen und zu pslegen. Im jüngsten Kriege nahmen sich die gesunden Kameraden ihrer gefallenen Brüder nach Thunlichkeit an; allein das Los der großen Mehrzahl der verwundeten Chinesen war der elendeste Tod, sosen ihnen nicht von den Japanern oder von euros

päischen Missionsärzten Beistand geleistet wurde. Ebensowenig kennen die koreanischen Solbaten unfer Sanitätswesen, wie es ja überhaupt in ganz Korea keine Aerzte giebt, die auf diesen Namen überhaupt Anspruch erheben könnten. Nur bie zahlreichen katholischen Missionare in Korea sind immer bestrebt gewesen, neben dem Seelenbeil auch für das leibliche Wohl der Koreaner nach Kräften zu sorgen, und ihren ärztlichen Kenntnissen sind zum großen Teil ihre bisherigen überraschenden Erfolge zuzuschreiben. Much einige andere Missionen haben Hospitäler in einzelnen Städten errichtet, und in erster Linie ist hier jenes des anglikanischen Bischofs Corfe in Söul hervorzuheben. Bischof Corfe war früher Seelsorger bei der englischen Kriegsmarine und Kaplan bes Admirals Herzog von Edinburg. Dank biefer Stellung gelang es ihm, unter ben englischen Seeoffizieren hinreichend Kapital zu sammeln, um in Soul eine englische Mission mit einem größeren Hospital einzurichten. In dieser vortrefflichen, von zwei europäischen Aerzten geleiteten Anstalt sah ich 1894 gegen zwanzig koreanische Soldaten, die auf der Expedition gegen die Rebellen des Togakuto verwundet worden waren. Sie erzählten mir von dem entseklichen Elend auf den koreanischen Schlachtfeldern, wo die Berwundeten hilflos verschmachteten, falls sie nicht von den Siegern verstümmelt wurden.

Es ist eine ber vornehmsten civilisatorischen Errungenschaften der Japaner, daß sie ihr Augenmerk nicht nur auf die in der Schlachtlinie kämpfenden, sondern auch auf die verwundeten Soldaten richteten, und mehr als mit den Hinterladerkanonen und dem preußischen Drill haben sie durch die Organisierung der Krankenpslege ihren Plat unter den Kulturskaaten gesichert.

Die Japaner besitzen nicht nur ein vorzügliches militärärztliches Korps mit Aerzten, die sich auf europäischen Universitäten ihr Diplom geholt haben, sondern sie besitzen auch eine Gesellschaft vom Roten Kreuz. Erst im Jahre 1877 mit etwa 20 Witzgliedern gegründet, zählt sie deren heute über 28 000 und besitzt ein Jahreseinkommen von etwa 70 000 Yen, ungefähr 150 000 Wark, mit einem Reservesond von nahe einer Willion Wark.

Der große Aufstand von 1877 in der Provinz Satsuma bot die Veranlassung zur Gründung dieser Gesellschaft. Vicomte Sano, der jetzige Präsident der Gesellschaft, war auch ihr Gründer, und seinem unermüblichen Wirken, verbunden mit dem Beistand, den ihm die beiden Barone Siedold, Söhne des berühmten Japanschilderers, liehen, ist das heutige Blühen der Gesellschaft zu danken. Der Mikado und seine Gattin nahmen sich des jungen Unternehmens eifrig an; ihre Beiträge allein erreichten disher eine Million Wark, und sie stellten die Gesellschaft unter ihren kaiserlichen Schutz. Vicomte Sano konnte sich kein besseres Vorbild für die Organisation seines Werkes nehmen als die von Baron Wundy gegründete Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft. Wie dort, so beschränkt sich auch in Japan die Krankenpslege nicht auf den Krieg. Die häusigen Erdbeben geben genug Veranlassung für segensreiche Thätigkeit im Frieden. So wurden bei dem großen Erdbeben im Oktober 1891 in den Provinzen Owari und Mino allein über 7000 Personen getötet und 11 600 Personen verwundet. Sosort wurden Aerzte und Pfleger nach den zerstörten Orten gesandt und über 2000 Personen in Pflege genommen.

In bemselben Jahre wurde in Tokio ein großes, ganz von den Mitteln der Gesculschaft erbautes Hospital eröffnet, für welches das Universitätshospital von Heidels berg als Wuster diente. Alle Einrichtungen des Hospitals wurden in Tokio kopiert und als Chesart Dr. Haspimoto, der Chesart der japanischen Reservetruppen, erwählt.

Kaum war die Kriegserklärung gegen China erlassen, so meldeten sich sofort freiwillige Krankenpfleger in großer Zahl, die, in Kolonnen organisiert und mit allem nötigen Waterial ausgerüftet, der Armee nach Korea folgten.

Die Krankenpflege bei den Japanern in Korea und China war großenteils in ihren Händen, und in rühmenswerter Weise beschränkten sie ihre Thätigkeit nicht auf ihre Landsleute, sondern nahmen auch verwundete Chinesen auf.

Im Jahre 1886 trat die Gesellschaft durch Bermittelung der japanischen Resgierung der Genfer Konvention bei und nahm auch troß der heidnischen Religion ihrer Witglieder merkwürdigerweise das christliche Abzeichen derselben an, das rote Kreuz im weißen Felde, das nun sogar auf den Schlachtfeldern des fernen Ostens seine segensereiche Thätigkeit entfaltet hat.





## Straßenleben in Tokiv.

<del>\_\_\_\_\_\_</del>

Von all den Sehenswürdigkeiten, welche die Hauptstadt des Mikado-Reiches dem frembländischen Touristen bietet, ist keine so interessant und reizvoll wie das Volksleben in den Straßen, Winter und Sommer, Tag für Tag, von Sonnenaufgang dis in die zehnte oder elste Abendstunde, ein Museum eigener Art, das uns ganz Japan, Arm und Reich, Hoch und Niedrig, in allen Ständen und Berufsarten, auf die bequemste und anziehendste Weise vor Augen führt: am frühen Morgen bei der Toilette, vormittags im geschäftlichen Verkehr, nachmittags auf der Promenade, abends bei den Vergnügungen.

Schon um sechs Uhr morgens stehen vor dem Hotel die eigentümlichen, japanischen Droschken, die von flinken, strammbeinigen Burschen gezogenen Kurumas, und trat ich um diese frühe Stunde auf die Straße, so begrüßte mich gewiß mein gewöhnlicher Kurumaja, den Hut in der Hand, mit den Worten: "Sukoschi o aruki irraschai?" (Herablassen, eine kleine ehrenwerte Spaziersahrt machen?) Ihn abzulehnen hätte mir nicht viel genützt, denn ein paar andere wären mir mit ihren Handwägelchen gefolgt, straßenauf und ab, bis ich mich doch entschlossen hätte, einen davon für meine Spaziersahrt zu mieten.

Die Japaner sind keine Frühaussteher. Um sechs Uhr morgens sind die Straßen noch menschenleer, die Häuser größtenteils geschlossen, und nur hier und da sieht man Weiber, welche die Straßen vor ihren Häusern kehren. Die japanische Polizei ist sehr streng, und jede Vernachlässigung wird empfindlich gestraßt. Die Straßen der Hauptstadt haben ja keine Trottoirs; sie sind auch nicht so notwendig wie in europäischen Städten, denn in Tokio giebt es sast gar keinen Wagenverkehr. Alle Welt geht zu Fuß oder fährt in den kleinen Kurumas, deren Zahl in der Hauptstadt allein vierzigtausend übersteigt. Deshalb sind die Straßen auch leicht reinzuhalten. Was die Hauseigentümer nicht zusammenkehren lassen, wird von den zahlreichen Hühnern vertilgt, die um diese Stunde sür kurze Zeit aus ihren Käsigen gelassen werden. An den Straßenecken stehen schläfrige Polizisten in ihren europäischen Unisormen; Kulis mit langen, schmalen

Bottichen auf dem Rücken eilen geschäftig von Haus zu Haus, um den Unrat des vorhergehenden Tages einzusammeln und auf die Felder vor der Stadt zu tragen, ein gar kostdarer Schak, denn nur durch diesen ist der Ertrag der japanischen Kulturen so reichlich. In den ärmeren Quartieren bezahlen die Bewohner mancher Häuser mit dem Unrat allein ihren Wietzins. Diese sorgfältige Verwendung der städtischen Abfälle hat freilich auch ihren Nachteil. Tokio besitzt noch immer keine Wasserleitung, die Ziehebrunnen in den Straßen reichen für den Wasserbedarf nicht hin, und in den ärmeren Quartieren muß man zu den Flüssen und Bächen Zuslucht nehmen, welche durch die auf dem Lande allgemein übliche, künstliche Bewässerung einen Teil dieser Abfälle wieder in die Stadt führen, eine der Hauptursachen der Choleras und Typhusepidemien.

Balb erscheinen in den Straßen auch Landbewohner und Fischer, die den Ertrag ihrer Felder resp. ihres nächtlichen Fanges auf den Markt bringen. Manche tragen ihre Lasten auf dem Rücken, andere haben sie auf Handwägelchen verladen, zuweilen sieht man auch einzelne von Pferden oder Ochsen gezogene Wagen, aber der hauptsjächlichste Frachtenverkehr erfolgt doch auf Schultern und Rücken der sleißigen, arbeitsefreudigen Kulis.

Allmählich werben auch die Häuser geöffnet. Mit lautem Rasseln und Knarren werben die Amado (hölzerne Sturmwände), die zur Nachtzeit rings um die Veranden ber Häuser aufgestellt werben, beiseite geschoben, und während meiner Langsamen Kahrt erhalte ich gar manchen Einblick in die intimen Verrichtungen best japanischen Hauswesens. Hier lagert eine Familie auf den weichen, reinlichen Matten und nimmt das Eltern und Kinder hocken im Kreise um die mit blendend weißem bampfenden Reis gefüllten Schüffeln und schlürfen aus zarten, winzigen Täfichen heißen Dort liegt ein Japaner noch auf ber Matrate und schmaucht sein Morgenpfeifchen, mahrend die weiblichen Wefen seines Hausstandes waschen und fegen und Im Nebenhause breitet ein Kuriofitätenhändler seine Schätze zum Berkaufe aus, ohne sich um seine Nachbarinnen zu kummern, die eben in einem großen hölzernen Bottich ohne irgendwelche Bekleidung ihr Morgenbad nehmen. In einem anderen Saufe kauert ein junges Mädchen, bis zu ben Suften unbekleidet, vor einem Spiegel, pubert ihr hübsches Gesichtchen und schminkt ihre Lippen so ungeniert, als wäre sie zwischen vier Wänden eingeschlossen. In demselben Raume macht vielleicht ein Japaner seine einfache Toilette. Seit der Europäisierung des Landes tragen die Japaner ihre alten, sorgfältigen Haartrachten nicht mehr; ihre Röpschen fielen der Schere des Fris seurs zum Opfer, und die bürstenartigen Haarstoppeln folgen dem Kamme doch nicht. Bärte werben in Japan vornehmlich nur von den Beamten, den Aristokraten und Ge= lehrten getragen; die Männer des Bolkes aber rasieren ihre Gesichter vollständig glatt. Ist diese Arbeit besorgt, so wird der lange, schlafrockartige Kimono angezogen, die Füße werden mit weißen oder blauen Leinensocken bekleidet, und die Toilette ist gemacht.

Die Straßen füllen sich immer mehr, hauptsächlich mit Männern, die in ihre Geschäfte eilen oder auf den Märkten Einkäuse besorgen. Reis, Fische und Gemüse bilden die Hauptnahrung der Japaner. Fleisch wird nur wenig gegessen, an seine Stelle

treten die Fische, die in unzähligen Arten auf den interessanten, belebten Fischmärkten zum Berkauf dargeboten werden, und merkwürdigerweise sind es auch hier nur Männer, die ihren täglichen Hausdedarf einkaufen. Alles spielt sich in größter Ruhe ab, Käufer und Berkäuser verneigen sich ehrsurchtsvoll voreinander, und Szenen, wie sie sich auf unseren europäischen Fischmärkten abspielen, sind in Japan ebenso undenkbar wie die unflätigen Flüche, die man bei uns zu hören bekommt. Die japanische Sprache kennt keine Flüche.

Noch größer sind die Hösschleitsbezeugungen in den Häusern oder auf der Straße, wenn Bekannte einander begegnen. Die große Mehrzahl der Japaner geht noch immer barhäuptig umher; nur Soldaten, Beamte, Studenten oder elegante Dandystragen Kopsbedeckungen, und bei diesen besteht der Gruß im Salutieren oder ehrerbietigem Abnehmen der Hüte unter mehrsachen tiesen Verbeugungen. Bei Altjapanern wirken die Begrüßungen, selbst in den unteren Ständen, auf den europäischen Veschauer geradezu komisch. Bei einem bessern Zustande der Straßen würden sie wohl voreinander niederstnien. So beschränken sie sich dei der Begegnung darauf, stehen zu bleiben und halbswegs in die Knie zu sinken. In dieser Stellung machen sie mehrere tiese Verbeugungen voreinander, während sie mit den Händen auf ihren Schenkeln mehrmals aufs und niedersahren und bei geöffneten Lippen, aber geschlossenen Zähnen die Luft mehreres male laut hörbar einziehen. So bleiben sie eine geraume Zeit einander gegenüber, dis sich endlich der eine entschließt, seinen Weg fortzusezen. Er wird stets als der Unshöslichere von beiden betrachtet, außer wenn seine Kangstellung eine höhere sein sollte

In der gegenwärtigen Uebergangsperiode von Alt- zu Neujapan bekommt man in den Strafen Tofios zuweilen eine ergöhliche Mischung von Bolkstrachten zu seben. Das konservative Element bilden in Japan ebenso wie anderwärts die Frauen. Während monatelanger Reisen im Mikadoreiche habe ich Japanerinnen in europäischer Kleidung niemals auf der Straße, niemals in Theehäusern und Theatern und nur vereinzelt in vornehmen Gesellschaften in der Hauptstadt gesehen. Selbst einzelne Kleidungestude, wie Hüte, Schuhe, Strümpfe u. dergl., haben bei ben Japanerinnen noch nicht Eingang gefunden; auf der Straße wie im Hause kleiden sie sich glücklicherweise noch burchwegs japanisch, tragen ihre Kimonos und Obis, fächeln sich mit Kapierfächern, rauchen ihre winzigen Pfeischen, schneuzen sich mit Papierläppchen. Nur ein europäischer Artifel hat Gnade vor ihren Augen gefunden: an Stelle der reizenden Sonnenschirme aus Bambus und buntgeblümtem Papier tragen sie heute schon vielfach unsere unschönen Regenschirme mit dunklem Stoffüberzug. Bei den Drientalinnen fing die europäische Kultur von unten an; in Algier, Tunis, Aegypten, Rleinafien haben bie Schönen willig ihre Pantöffelchen mit europäischen Schuhen und Strümpfen vertauscht; bei ben Japanerinnen fommt der europäische Segen in Gestalt des Regenschirmes von oben, während sie mit Eigensinn an ihren unschönen, etwas über die Knöchel reichenden Socken und an ben schweren, plumpen Holzsandalen, den Getas, festhalten. Auf diesen ein bis zwei Boll hohen Holzklögen schlürfen sie mit gefnickten Anien und vorwärts geneigtem Oberkörper einher, und wenn die Frauen im Straffenleben Tokios bennoch die reig=

vollsten Erscheinungen sind, so verdanken sie dies nur ihren lieblichen, freundlichen Gesichtchen und den bunten, langen, faltenreichen Gewändern. Madame de Staël hat in Bezug auf die Europäerinnen sehr richtig bemerkt: "Es ist ihnen schwer, schön zu tanzen, schwerer, schön zu gehen, am schwersten, schön zu stehen." Den Japanerinnen ist es schwer, schön zu stehen, schwerer, schön zu gehen, und tanzen nach unseren Besgriffen können sie gar nicht.

Auch unter den Männern, denen man in den Straßen Tokios begegnet, sieht man nur wenige in europäischer Tracht. Hier reitet wohl ein Offizier in europäischer

Uniform einher, stets begleitet von einer Dr= donnang; die Bolizisten und Bostboten tragen Uniformen, die Beamten, Aerzte, Brofessoren, Ebelleute. Angestellte bes Hofes und einzelne Elegants, die Europa besucht oder bort studiert haben, tragen europäische Kleidung. Aber sonst sind die Japaner ihrer alten Tracht treu geblieben. Dem Fortschritt huldigen viele von ihnen höchstens insofern, als sie zu ihren langen Kimono=Schlaf= röcken europäische runde Hüte ober Seidencylinder tragen, was ihr Aussehen keineswegs malerisch macht. Man benke sich nur in einer euro= päischen Stadt einen Spazierganger mit Brille, Cylinderhut, Regenschirm und plumpen Holzpantoffeln, ben Körper in einen langen, dunkeln Schlafrod gehüllt, ber beim Beben auseinanderschlagend die nackten Beine bes Spaziergangers zeigt! Und solche Gestalten sieht man in ben Strafen Tofios zu Tausenden. Noch grotester ist ihr Anblick bei Regenwetter. Um ihren Kimono nicht zu beschmuten, heben sie den= jelben zuweilen bis an die Hüften empor und ichlürfen in nackten Beinen umher. Dasselbe



Buffer mif Rind.

thun aber auch die japanischen Frauen und Mädchen mit rührender Ungeniertheit. Dem Reinen ist alles rein. Das dachten wohl auch die vierzigtausend strammen jungen Burschen, die behende die Aurumas durch die Straßen Tokios ziehen, als ihnen durch die Behörden eine Unisorm dekretiert wurde. Bis dahin schienen sie schon reich gekleidet, wenn sie sich ein paar hübsche farbige Figuren auf ihre Bronzehaut auftättowieren ließen. Nun müssen sie aber Unisormen tragen. In Europa dürsten sie auch in diesen wegen zu großer Nacktheit eingesteckt werden, aber für japanische Verhältnisse sind sie mehr als genügend bekleidet. Dunkelblaue, strammanliegende Aniehosen bedecken ihre Hüften und Schenkel, ein vorne offenes Jäckchen aus grobem, dunkelblauen Baum-wollstosse den Oberkörper. Auf ihrem Kopse sitzt ein mächtiger, pilzsörmiger Strohhut,

auf der Außenseite mit weißem Stoff überzogen, und an ihre Füße sind Strohsandalen gebunden. Jeder Kurumaja hat überdies auf dem Küden seines Jäckhens die Nummer seines Handwägelchens aufgenäht. Aehnlich sind auch die Post= und Telegraphenboten unisormiert, nur daß sie außerdem noch weiße gestrickte Handschuhe tragen. Die Kulis, die im Hasen oder an den Usern des stets mit Booten und Frachtschiffen bedeckten Sumidasslusses arbeiten, ersparen sich auch die Kniehosen. Das vorne offene Jäckhen und ein weißes Lendenband, nicht viel breiter als unsere Kravattenschleifen, bilden ihre einzige Bekleidung.

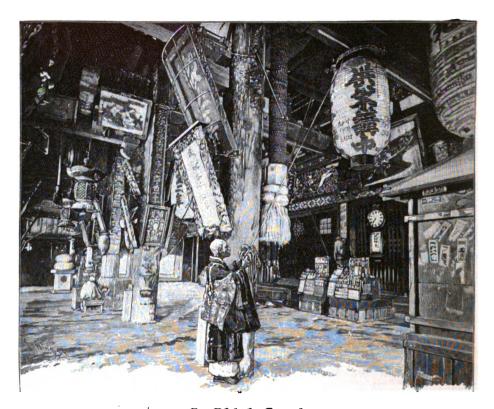

Im Makufa-Cempel.

Die Studierenden der Universität, ja selbst die Schuljungen von Tokio tragen heute der Mehrzahl nach europäische Kleidung, und es befremdet den Touristen nicht wenig, inmitten des fremdartigen, bunten Straßenverkehrs die schiltzüngigen kleinen Jaspaner statt im Kimono in Beinkleidern und Stiefeln einherwandern zu sehen, die große Schultasche oder ein Paket Schulbücher unter dem Arme. Die kleinen Mädchen das gegen halten geradeso wie ihre Mütter an der reizenden Nationaltracht sest, und unter all den weiblichen Gestalten, die mit dem Fortschreiten des Tages immer zahlreicher im Straßenleben auftreten, sind die Mädchen die lieblichsten. Gewöhnlich tragen sie schwesterchen auftret von sechs oder acht Jahren ein jüngeres Schwesterchen oder Brüderchen, das die Kunst des Gehens noch nicht erlernt hat, auf ihre zarten Kücken gebunden,

lassen sich aber dadurch in ihren munteren Spielen keineswegs hindern. Die Abwesensheit von Straßenschmutz und Wagenverkehr erlaubt es ihnen, sich vor ihrem väterlichen Hause umherzutreiben. Zuweilen rollen am späten Vormittage doch einzelne Equipagen von Prinzen oder Gesandten durch die Hauptstraßen, aber gewöhnlich läuft den Pferden ein flinkbeiniger Diener nach Art der ägyptischen Sais voraus und verhindert durch seine Warnungsruse Unglücksfälle.

Immer lebhafter wird das Leben in den Straßen, und gegen Mittag scheint es, als ob sich die ganze Bevölkerung Tokios auf den Beinen befinde; Priester in ihren eigentümlichen Gewändern erscheinen, hier und dort zieht irgend eine Tempelprozession oder ein Leichenbegängnis mit bunten, glänzenden Schaustücken und Ornamenten einher, ohne daß diese von seiten der Passanten besondere Beachtung fänden. Die vielen Kaufsläden, die in manchen Hauptstraßen in kilometerlangen Reihen dicht auseinander folgen und ihren ganzen Kram, Toiletteartikel für Damen, Fächer, Spielzeuge für Kinder



Bergnügungsboot.

Borzellane, Geschirre, Pantoffeln, Papierlaternen u. bergl. auf der Straßenseite außegebreitet haben, sind mit Käusern und Käuserinnen gefüllt, und der ganze Verkehr zwischen diesen Tausenden, das ganze Geschäftsleben spielt sich in so leichter, ungezwungener, man möchte sagen spielender Weise ab, als gäbe es in dem sernen Mikadoreiche überhaupt gar keinen Kampf ums Dasein, als wären alle Einwohner Kapitalisten, die behaglich von ihren Renten leben und die Geschäfte nur so nebendei, zum Zeitzverreib, sühren, ohne Absicht auf Gewinn. Die leichte, fröhliche Lebensart der Japaner, der Hang zu Vergnügungen, Spielen, Leckereien zeigt sich auch durch die zahlreichen ambulanten Händler, mit denen die Straßen gefüllt sind, Tag sür Tag, Woche sür Woche, als wäre jeder Tag des Jahres ein Matsuri (Festtag). Um sie besser kennen zu lernen, verlasse ich meine Kuruma und wandere zu Fuß durch die sich dicht drängende Menschenmenge. Aber soson Kuruma und wanderen Kurumaja erspäht, und mehrere umringen mich mit derselben Zudringlichseit wie die Esettreiber in der Muski von Kairo oder die Betturini von Neapel. "Riksa? Danna? D ide nasai? Irraschaimas no besaka?" "Wollen Sie eine Richshaw, Herr? Wollen Sie nicht fahren? Wollen Sie

nicht ehrenwerten Platz nehmen?" Und wenn ich versuche, sie abzuschütteln, entschulbigen sie sich: "Sore kara O mi aschi be ikimas." "Sie wollen also vorwärts schreiten mit den ehrenwerten Beinen?" Alles ist in Japan ehrenwert. Ueberall hört man die gebräuchlichsten Begrüßungen: "Ohaio", ober "Yo o ibe nasaimaschta", ober "Sajonara" und "Irraschai", von allen Seiten werben einem verschiedene Waren, Leckereien, geschabtes Eis ober Limonaden angeboten, stets in freundlichster Beise. Hier der Modschi= Paki (Briefverbrenner), mit seinen sugen Ruchen, welche die Form von allerhand Schriftzeichen, Tieren, Ornamenten 20. zeigen. Neben ihm der Ameya oder Gallertenmann, der den Kindern für einen Pfennig mittels eines Röhrchens aus Gerstenbrei allerhand Figuren bläft; an einer vom Berkehr verschonten Ecke kauert ein Wahrsager, ein Tuch vor sich gebreitet, auf dem er mittels fünfzig kleiner Stäbchen und sechs roten und schwarzen Holzwürfeln allen, die es wünschen, für ein vaar Pfennige ihre Zukunft vorhersagt; bort lenkt ein ambulanter Verkäufer von klebrigen Bohnenkuchen mit Gong und Schellengeklirre die Aufmerkjamkeit auf sich, während ein blinder Amma (Masseur) dies mittels eines Pfeischens thut; für wenige Pfennige ist er bereit, irgend jemandem, ob Mann ober Frau ober Kind, die Glieber durchzukneten. Hier schreitet gravitätisch ein bebrillter Arzt einher, gefolgt von einem Jungen, der ihm den Arzneikasten und Mörfer trägt; bazwischen schleicht scheu ein zerlumpter Sta (ein Baria) umher; ober ein Kami-Kudsuhirvi (Lumpensammler) sammelt mit seinem Bambushaken Bapierstückthen oder Kleider= feten; ober ein Spatenfänger stiehlt sich vorsichtig, mit einem klebrigen Bambusstocke bewaffnet, den Hausdächern entlang und fängt mit erstaunlicher Geschicklichkeit die ahnungslosen frechen Böglein. Vor den Tempeleingängen brängen sich Schaubuden, Verkaufsstände mit Spielwaren für Kinder, buntgeschmückten Haarnadeln für Wädchen, Toiletteartifeln, Früchten und Leckereien; zwischen ihnen kauert, umringt von Bewunberern, ein Künstler, mit Säckten verschieden gefärbten Sandes versehen, aus denen er abwechselnd eine Handvoll nimmt und damit allerhand Landschaften, Figuren, Ornamente 2c. auf den Boden streut. Die Tempel selbst werden eifrig besucht, vornehmlich von Frauen und Mädchen. Sie woschen zunächst an dem Tempelbrunnen ihre Hände, dann schreiten sie langsam an die Stufen, die zum Göpenschreine emporführen, und machen die Gottheit dadurch auf sich aufmerksam, daß sie den vom Dache hängenden Glockenzug stark anziehen; erschallt die Glocke oder der Gong, so klatschen sie laut ihre Sände zusammen und sagen mit gebeugtem Oberkörper ihr Gebet her. Darauf verfunden sie durch abermaliges Händeklatschen ber Gottheit, daß sie fertig sind, werfen einige Aupfermunzen vor den Altar oder in eine danebenstehende Holzkiste für die Briefter und gehen ihres Weges.

In der Mittagsstunde leeren sich die Straßen, und zur Sommerzeit erscheinen sie zwischen zwei und vier Uhr nachmittags wie ausgestorben, höchstens daß bei großer Hips Frauen oder Kinder die Straße vor ihren Häusern mit Wasser besprengen, oder daß dies von seiten der Stadt mittels großer Wassertarren geschieht. Drei oder vier Mann schöpfen das Wasser aus den offenen Bottichen mittels Kübeln, die an Stangen beseitigt sind, und schleudern es kräftig über die Straße; vor vielen Kausläden hängen

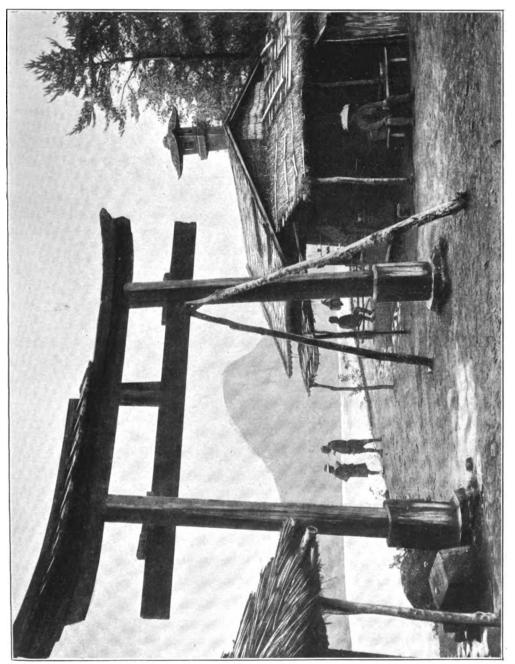

Digitized by Google

THE NEW YORK PUBLE TENARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

aroke, blaue ober ichwarze Tücher vom Dache bis zum Strakenboden, um die Sonnenftrahlen abzuhalten. Die Hausbewohner geben fich ber Siefta hin, schlafen, schlürfen ihren Thee ober rauchen ein vaar Pfeifchen. Später, gegen fünf Uhr, wird das Strakenleben wieder lebhafter, die Leute besuchen vielleicht Theehäuser oder die vielen Sakebuden, die an dem vorgehängten Fichtenzweige und ben großen, grell bemalten Sakebottichen sofort kenntlich find. Die beste Gattung Reiswein zeigt auf dem Bottich eine große gemalte Blume, Hanazakari, die zweite die Schriftzeichen Muso-itschi, d. h. von feinem übertroffen, eine dritte hat eine große Bäonie aufgemalt. In den letzten Jahren hat die Einführung von Eismaschinen eine ganze Menge von Gisbuden entstehen lassen, in benen geschabtes Gis mit Fruchtwässern versetzt feilgeboten wird, eine rasch beliebt gewordene Leckerei bei den unteren Bolksklassen. Tausende wandern auch zu dieser Stunde nach dem nächsten Babehause, um trot der Hite ein heifies Bad zu nehmen. Totio besitzt über tausend öffentliche Badehäuser, in denen durchschnittlich täglich dreihunderttaufend Bäder genommen werden, ganz abgesehen von den Furodo oder Hausbabern, von benen sich in jedem besseren Hause eins befindet und von den Bewohnern täglich mehrmals benutt wird. Man braucht in diese Badehäuser gar nicht einzutreten, um das Treiben im Innern wahrzunehmen, denn die Wände der Badehäuser bestehen vielfach aus Latten, zwischen benen man burchblicken kann. Männer, Weiber, Kinder treten scharenweise ein, zahlen am Eingange einige Pfennige, bewahren ihre Kleiber in Raftchen an ben Wänden auf und steigen splitternacht in bas mit heißem Wasser gefüllte Baffin, bas nur burch ein Seil ober eine Bambusstange in zwei Halften fur die beiben Geschlechter geteilt ist. Manche Frauen hocken auf ben ins Wasser führenden Stufen, manche Fräulein stehen nur in ihre Haut gekleibet, lachend und plaubernd am Rande bes Bassins, wieder andere trocknen sich in höchst naiver Beise ab. Die ganze Gescll= schaft benimmt sich dabei so ungeniert, als ob sie im Theater oder Theehause wäre. Solche Theehäuser sind in der That mit manchen Bäbern verbunden, und in den fleinen abgeschlossenen Räumen ruht sich vielleicht nach bem Bade ein junges Bärchen auf weichen Matten aus.

Ist der Abend angebrochen, so erscheint wieder alles in den Straßen; Tausende pilgern hinaus unter die gewaltigen, uralten Fichten des Shibas oder UyenosParkes und lagern sich auf den Rasen oder in die Theehäuser, die rings um die Lotosteiche oder an den Ufern des Sumidagawa massenhaft stehen, andere mieten Bergnügungsboote, gehen in Theater oder Alubs, um Tanz und Gesang der zahllosen Gaischas Mädchen zu bewundern; in den Straßen leuchten allmählich lange Reihen von buntsfardigen Lampions auf, aus vielen Häusern ertönt Gesang und Samisen-Spiel, überall ist Leben und Fröhlichkeit, als gäbe es dei diesem leichten Phäakenvölkehen gar keinen Ernst, keine Arbeit und als wäre die ganze Hauptstadt des Mikadoreiches nichts als ein ungeheurer Badeort in der Hochsaison. Den Ernst des Lebens unter den Japanern lernt der Fremde im Straßenverkehr nur kennen, wenn eines der häusigen Erdbeben den Boden der Stadt erschüttert, Schornsteine, Dächer, ganze Häuser einstürzen und die Bevölkerung erschrecht auf die Straße eilt. Oder wenn sich am dunkeln Nachthimmel

Digitized by Google

alühendrot die Blumen von Neddo, die Flammenzungen von Schadenfeuern zeigen. In jedem Stadtviertel wird der Besucher Tokios hohe Pfähle mit Glocken und Leitern finden, an beren Spike Wachleute beständig nach verdächtigem Rauch oder Klammen Bemerken sie bergleichen, dann verkünden sie durch eine bestimmte Umschaus halten. Anzahl von Glodenschlägen bas Quartier, in bem Keuer ausgebrochen ift, und sofort entsteht unter ber heiteren, forglosen Bevölkerung lebhafte Bewegung. Haftig eilt alles nach Haufe, die Bewohner bes bedrohten Stadtteiles laufen ober fahren in Kurumas so rasch als möglich in ihre Quartiere, um ihre Siebensachen in Sicherheit zu bringen. Die kleinen, aus burrem Holz, Strohmatten und Bavierwänden bestehenden Bauschen flammen ja bei dem geringsten Anlaß wie Zunder auf, und an eine Rettung des Hausch ober ber nächsten Rachbarhäuser ist gar nicht zu benken. Tokio ist schon vielmals durch Keuer zerstört worden, und in jedem Jahre, ja in jedem Monate werden Hunderte oder Taufenbe von Säufern eingeäschert. Rein Bunder, daß bei solchen Anlässen die gange Stadt in furchtbarer Aufregung ist, die freiwilligen Keuerwehrgesellschaften mit ihren phantastischen Bannern und glänzenden Helmen rasch nach der Brandstelle eilen und sclbst in entfernteren Straffengevierten bas entsetze Bolt mit fieberhafter Schnelligkeit ben ganzen Hausrat zusammenrafft, um ihn nach einem sicheren Stadtteil zu tragen. Die ungemein einsache Einrichtung der Häuser erleichtert dies. Die Mädchen rollen eiliast die dunnen Matraten, Strohmatten und Kleidungsstücke zusammen, die Frauen werfen ihre Roch= und Efgeschirre in einen Korb, die Männer heben die verschiebbaren Holz- und Papierwände aus ben Fugen, und ein kleiner Handkarren nimmt die ganze Einrichtung auf. Nur bas Dach und die Pfähle, auf welchen es ruht, bleiben zuruck und werben ein Raub ber Flammen, wenn es ber Feuerwehr nicht gelingt, rings um die Brandstätte einen Kranz von diesen leeren Häusern rasch niederzureißen.







## Spazierfahrten im mittleren Japan.

Wer Japan jemals im Sommer besucht hat, wird ce begreiflich finden, daß die Europäer die Hauptstadt ebenso wie die Hafenstädte des Inselreiches, wenn immer möglich, fliehen, um auf den hohen Bergketten der japanischen Hauptinsel Hondo Kühlung zu In dieser ostasiatischen Schweiz sind es vor allem zwei Distrikte, die von den Europäern nicht nur Japans, sondern von ganz Ostasien bevorzugt werden. Nikko, im Norden der Hauptstadt Tokio, und Hakone, im Süden derselben gelegen. Die Japaner find fich der Schönheit ihres Heimatlandes wohl bewußt, und ftolz, wie fie find, beftrebt, sich und ihr Inselreich ben Bleichgesichtern bes Abendlandes in möglichst gunstigem Lichte zu zeigen, haben sie auch alles Erdenkliche gethan, um die schönsten Gebirgspartien Japans leicht zugänglich zu machen. Der europäische Unternehmungsgeist, der sich sonst in Asien überall zeigt, auf Ceplon und Java, in Indien und China, hat damit in Japan nichts zu thun gehabt. Mit japanischem Gelbe und durch japanische Ingenieure wurden Eisenbahnen, Brücken, Straßen, Pferdebahnen, Fußwege angelegt, Hotels und Babeanstalten nach europäischem Muster eingerichtet, so daß man heute die prächtigsten Gegenden der asiatischen Schweiz, vor allem den Distrikt von Hakone, mit ähnlicher Bequemlichkeit besuchen fann wie Grindelwald.

Von dem trot der Nähe des Meeres heißen, sonnenverbrannten Yokohama brachte mich eine mehrstündige Eisenbahnfahrt nach Kozu. Kozu ist ein kleines, ärmsliches Städtchen nahe der Mündung des steinigen Sakawagawa in das Meer gelegen und würde wohl kaum jemals einen europäischen Reisenden zum Aufenthalt verlocken, wenn es nicht die Pforte zu dem herrlichen Bergdistrikt von Hakone wäre.

Während die altberühmte Hauptstraße des Landes, der Tokaido, von Kozu aus quer in den Bergdistrikt von Hakone hineinlenkt, mußte die Eisenbahn ihm ausweichen; sie führt in einem weiten, hufeisenartigen Bogen um ihn herum und erreicht erst auf der anderen Seite bei Numazu wieder das Meer. Den Tokaido entlang, der noch vor drei Jahrzehnten den Feudalfürsten des Landes mit ihrem malerischen Gefolge als

Digitized by Google

Reiseweg diente, führt heute eine Pferdebahn mit schlechten Wagen, von elenden Aleppern gezogen, und diese bestiegen wir nun, um uns dis Jumoto an den Fuß der bewaldeten Berge führen zu lassen. Japanische Landleute, Kulis, barsuß dis — zu den Schultern, dazwischen reizende Musmis in bunten Kimonos und alte Weiber mit Bündeln und Körben bildeten unsere Reisegefährten. Untereinander besleißigen sie sich der größten Höslichseit, aber uns Europäern gegenüber zeigten sie nur vornehme Verachtung, im besten Falle Gleichgültigkeit. Waren ihnen doch in den letzten Jahren so viele anglosamerikanische Flegel in den Weg gekommen, die ihren Gruß mit Grobheiten erwiderten, ihre Höslichseit laut belachten und sich als so ungezogene Bengel benahmen, daß man den Insulanern ihren Abscheu vor der ganzen abendländischen Touristenwelt gar nicht verübeln kann.

In Odawara, wo sich ber Pferbebahnstation gegenüber die gewaltigen Ringmauern einer zerstörten Feudalburg erheben, wurde kurzer Halt gemacht, dann ging & zwischen den wohlgepflegten, sorgsam bewässerten Reisfeldern auf hohem Damme weiter über das steinige, breite Bett des Hahagawa nach Pumoto.

Hier wurden wir europäischen Passagiere von Dutenden halbnackter Rulis umrinat, die uns ihre Rickshaws zur Weiterfahrt in die Berge hinauf anboten. In langen Batterien waren die leichten zweiräberigen Wägelchen aufgefahren; ohne daß man & wehren konnte, wurde bas Gepäck auf die Rickshams verladen, und mit derfelben Bubringlichfeit, wenn auch mit größerer Söflichfeit wie die Beduinen an den ägyptischen Byramiden, ließen uns die Rulis nicht los, bis jeder von uns eine Richfaw mit zwei ober brei strammbeinigen brongenen Gesellen angeworben hatte. Der eine stellte sich zwischen die Gabelbeichsel und erfaßte diese, ein zweiter vor ihm schlang sich eine Zugleine über die Schulter, und während bieses menschliche Tandemgespann unter lautem Hallo anzog, schob ein britter von ruchwärts nach. So durcheilte die ganze Karawane von mehreren Dutend Rickshaws das Dorf, reizend eingenistelt an den steilen Ufern ber Schlucht, aus welcher ber wafferreiche Hangagama, ein Abfluß bes herrlichen Bergsees von Hakone, hervorbrauft. Die heftigen Regenguffe bes Sommers hatten furg zuvor die Brücke weggerissen und notdürftig waren einige Bretter und Balken zu einem halsbrecherischen Steg gezimmert worden, über den uns die Rulis geschickt hinüberhalfen. Jenseits ber Schlucht bestiegen wir andere bereitstehende Rickshaws, und nun ging o auf breiter, aber von Regenbächen zerriffener, fteiniger Straße fteil aufwärts in die Berge. Bur Rechten tief unter uns schäumte ber Strom, zur Linken erhoben fich fteile, stellenweise überhängende Bergwände, mit der üppigsten Begetation überwuchert. herrlichsten Blüten, große japanische Lilien, die bei uns als Topspflanzen sorgsam gepflegt werden, bedeckten die Abhänge nach vielen Taufenden; überall rauschten Bäche, in Raskaden über Stock und Stein hüpfend, herab, dem Hayagawa zu. An manchen Stellen hatte der Regen Bergstürze zur Folge gehabt, durch welche die Regierung mit Mühe einen Weg bahnen lich; in vielfachen scharfen Windungen, tiefe, finstere Schluchten entlang führt die Straße aus der nicht viel über dem Meeresspiegel erhabenen Ebene aufwärts nach der entzückenden Bergidylle Miganoshita, die fünfhundert Weter hoch

zwischen der grünen Felspyramide Myojogatake und dem bewaldeten Sengenyama eingeschachtelt liegt. Ich mußte die Ausdauer meiner flinken Kulis bewundern, die auf dem ganzen einstündigen Wege nur einmal anhielten, um sich an einer Quelle Kopf und Schultern zu baden und mehrere Holzbecher voll Wasser zu trinken. Der Schweiß rann in Strömen über den bronzenen Rücken und an den muskulösen Beinen hinab; schon kurz oberhalb Jumoto hatten sie sich ihrer Leinenjacken entledigt, sie ausgewunden wie ein Stück ausgespülter Wässche und zum Trocknen über die Deichselstangen gehängt. Mit Bewunderung, gemischt mit Neid, betrachteten wir zarter veranlagten Europäer den prächtigen Körperbau dieser Bergbewohner.

Miyanoshita besteht aus zwei kleinen, urjapanischen Dörschen, zwischen benen sich auf einem mit europäischen Gartenanlagen geschmückten Plateau das stattliche Fusi-pa-Hotel erhebt; etwas weiter unterhalb, am oberen Rande der steilen Hagagawa-ichlucht, besindet sich ein zweites Hotel von europäischem Aussehen, Nara-pa genannt, das aber hauptsächlich nur vornehmen Japanern zum Aufenthalt dient. Gerade während meines ersten Besuches von Miyanoshita weilten hier zwei putzige kaiserliche Prinzchen, Söhne Seiner Majestät und irgendwelcher japanischen Komtesse oder Baro-nesse; sie besaßen einen aus zahlreichen Personen bestehenden Hosstaat, und unternahmen sie ihre täglichen Spaziergänge, so wurden sie von einem ganzen Schwarm von Höfelingen und Polizisten begleitet.

Auch das Fuji-ya-Hotel, eines der besten von ganz Ostasien, ist zur Hälste nach japanischer Art eingerichtet, das heißt an das im Schweizer Villenstil erdaute, ganz europäisch eingerichtete Haupthaus lehnen sich Flügel, so leicht und zart wie schwedische Streichholzschachteln. Die einzelnen Schlafräume haben wohl Betten und sonstigen abendländischen Haustant, die Wände aber sind nach japanischem Muster nur verschiebbare Holzrahmen, mit weißem Papier überzogen, ohne Fenster, ohne Thüren, nur von einer langen Holzveranda umgeben, von der man in die Schlafräume gelangt, indem man die Papierrahmen auseinanderschiebt. Ein weggeworsenes brennendes Jündhölzchen, unvorsichtiges Handhaben des Kerzenstockes würde das ganze Hotel wie einen Hausen krockener Holzspäne aufflammen lassen. Dasür spüren die europäischen und japanischen Eandplage Japans. Während wir im Haupthause mehrmals durch die Erschütterungen, die das Gebäude in allen Fugen frachen und die Einrichtungsstücke herumtanzen sießen, aus unserer Ruse geschreckt wurden, waren diese Erdbeben in den japanischen Anbauten faum wahrnehmbar.

Wenn mich inmitten bes vornehmen europäischen Lebens, das sich im Fuji-ya-Hotel abspielte, irgend etwas daran gemahnte, daß ich mich nicht in einer schweizerischen Gebirgskarawanserei, sondern viele Tausende Kilometer davon entsernt bei den Antipoden befand, so waren es die kleinen, freundlich lächelnden Nesans, die in den Wohnzimmern und im Speisesale die Bedienung besorgten; hübsche Mädchen mit sorgfältig frisiertem Haar, in buntsardige Kimonos gekleidet. Auf den reingescheuerten Matten der Korridore und Säle wackelten sie in Socken lautlos einher, die Zehen nach einwärts

gerichtet wie Enten. Außer good morning, good night und thank pou verstanden sie keine Silbe einer europäischen Sprache, und wer nicht japanisch sprach, mußte sich durch Reichen mit ihnen verständigen. Die Speisekarten bei den Mahlzeiten trugen neben ben englischen Namen arabische und japanische Nummern, ebenso die Weinkarten, und begehrte man gewisse Speisen und Getränke, so brauchte man nur auf die dabeistehenden japanischen Nummern zu zeigen, um das Gewünschte zu erhalten. Sonst waren Auseinandersetzungen mit ihnen nicht nötig; sie kannten ihre Pflicht, die Betten waren stets in Ordnung, und auf ihnen lagen allabendlich die Hotel-Ukatas forgfältig ausgebreitet Diese Ufatas sind eine Art Kimono, die Japaner wie Europäer als Schlafrod und Babemantel benutzen und vom Hotel geradeso geliefert werden wie Handtücher und Bettwäsche. Morgens früh schlüpften die Hotelgäste aus ihren Betten in die Ufatas und eilten durch die langen Korridore hinab zu dem weitläufigen Badehaus. das aber, glücklicherweise für die Damen, keine gemeinschaftlichen Bassins besak wie das benachbarte Nara-na-Kotel und wie alle anderen javanischen Kotels und Badeorte bes Landes. Dafür giebt es im Jujispa-Hotel lange Reihen geräumiger Badezimmer mit in den Rugboden versenkten großen Holzwannen, in denen sich bequem zwei oder drei Menschen zusammen baben könnten. Aus Bambusrohren kann man nach Belieben kaltes und warmes Wasser zuströmen lassen. Daran ist kein Mangel. Babehause pritschelt und rieselt es in zahllosen Bächlein den Abhana herab. Baber gewähren so großen Genuß, daß die europäischen Gafte es den Japanern nachmachen und sich täglich durch zwei, drei Bäber erfrischen, nur werden sie von ihnen nicht so heiß genommen wie von den Japanern, die ein seltsames Wohlgefallen daran finden, sich mit heißem Wasser freberot brühen zu lassen.

Minanoshita ist reich an den herrlichsten Spaziergangen, und ohne seine europäische Bequemlichleit aufzugeben, hat man nirgends im Mikadoreiche so aute Gelegenheit, das japanische Dorf= und Landleben kennen zu lernen wie hier. Der ganze Diftrift ift eine entzudende Ibulle, ein Olymp in Birtlichkeit, mit aufriedenen, höflichen. stillen, arbeitsamen Menschen, die aus der sie umgebenden herrlichen Natur einen Garten gemacht haben. Arm wie Kirchenmäuse, hegen sie doch anscheinend keinen Neid gegen die europäischen Broten, die sie den Sommer über in ihrem Bergparadiese stören, vielleicht haben sie einsehen gelernt, daß ihr friedliches Landleben, ihre Beschäftigung, ihre bequeme Rleidung, ihre einfache Gemüses und Kischnahrung immer noch vorzuziehen ist ber tollen geschäftlichen Jagb, ber Unruhe und Genuffucht bieser fleischfressenben Ilugetüme John Bull, Onkel Sam und Bruder Sauerkraut. Das japanische Dorf Minanoshita hat dem europäischen Badeort Miganoshita nur insofern Rechnung getragen, als in dem reizenden Theehause thalauswärts Tische und Banke für die Badegaite angelegt wurden und zum Thee auch Löffel und europäisches Backwerk gereicht werden. In der Mitte des reizenden kleinen Theehausgartens befindet fich ein Teich mit Tausenden von Goldfischen, so zahm, daß sie Biscuit aus der Hand schnappen.

Die Missionare, Diplomaten, Kausseute, Touristen, die sich hier in den Bergen des Herzens von Japan allsommerlich aus allen Erdteilen und Ländern zusammen:

finden, kann man nur bes Morgens und Abends im Speifesaale vereint sehen. Tags= über ist das große Hotel wie ausgestorben. Nach dem Frühltud werden verschiedene Wanderungen ins Gebirge angetreten. Die freundlichen japanischen Hauswirte in tadelloser europäischer Toilette lassen ben Wanderern ihren Lunch auf javanische Weise in frisch gehobelte kleine Rästchen packen, vor der Thure stehen Dutende von sehnigen jungen Kulis mit ihren Richfhaws, Ragos ober europäischen Tragstühlen, dazu höfliche Führer, und man kann wochenlang täglich auf anderen Wegen die Umgebung durchitreifen, um mit jedem Tage entzückter von biefem herrlichsten aller außereuropäischen Länder nach Minanoshita zuruckzukehren. Der Reihe nach besuchte ich die reizenden Gebirgsbörfer Riga, Dogashima, Miagino, babete in gemischter japanischer Herren- und Damengesellschaft in den Schwefelquellen des Badeortes Kodichigotu, bestieg den Sengenpama und den Mpojogatake, um den wunderbaren Ausblick auf die japanischen Meeres= füsten mit ber vorgelagerten Bulkaninsel Oschima zu genießen und auf ber entgegen= gesetten Seite die stolzen Formen des Fubschinama zu bewundern. Ginige Tage sväter itand ich auch während eines wütenden Taifuns auf der etwa 4200 Meter über dem Meere gelegenen Spite biefes höchsten Bergriefen Oftafiens und blickte in ben furcht= baren, mit Rauch und Schwefelbämpfen gefüllten Krater hinab.

Aber der reizendste Tagesausssug von Miyanoshita ist doch jener nach dem idyllischen Bergsee von Hakone. In bequemen Stühlen ruhend, die von je vier kräftigen Kulis mittels langer elastischer Bambusstangen auf den Schultern getragen wurden, brachen wir frühmorgens auf, um zunächst in dem etwa 500 Meter weiter oben im Gedirge gelegenen Schweseldad Ashinoyu Hakt zu machen. Das Matsuzaka-Hotel, halb in europäischem Stil geführt, war geradeso gefüllt wie alle anderen mit Hunderten von rheumatischen Japanern beiderlei Geschlechts, die in den heißen Duellen dieser vulkanischen Regionen Heilung suchten, aber für Europäer muß ein längerer Ausenthalt in diesem Ashinoyu entsessich sein. Der Ort liegt auf einem vollständig kahlen, trostlosen Plateau und ist den halden Sommer über in dichten Nebel gehüllt, während die Schweselquellen die ganze Gegend durchstänkern und die umliegenden Sümpse giftige Dämpse aus-hauchen. So brachen wir denn nach kurzer Rast wieder auf, um auf öden Bergwegen zwischen den gewaltigen Kegeln des Kamihama und des zweispizigen Futagoyama (Zwillingsberg) hinabzuwandern zu dem Hakone-See.

Auf der ganzen Strecke begegneten wir keiner menschlichen Seele; ausgebrannte Kraterkegel ragen überall aus der baumlosen Hochebene hervor, hier und dort liegen kleine, bläulich-grüne Seen, nirgends ein Haus oder auch nur ein Flugdach; in dieser Einsamkeit haben buddhistische Heilige sich durch Bildwerke, in die Felswand gegraben, verewigt. Wie man in ganz Japan überall auf Weg und Steg kleinen Steindenkmälern und Gößenstatuen begegnet, so schlummern auch hier Dutzende in dem hohen, dürren Grase, darunter auch der riesige Dschizo, eines der Meisterwerke japanischer Vildnerkunst.

Endlich sahen wir einen Teil bes blauen, stillen Hakone-Sees zu unseren Füßen liegen und hatten bald wieder die von ungeheuren Kryptomerien beschattete Tokaido-Straße erreicht. Auf dieser hier noch vortrefflich erhaltenen, mit großen Steinen

gepflasterten wichtigsten Heerstraße bes alten Japan weiterwandernd, erreichten wir gegen Mittag das idullische Dörschen Moto-Hakone, am südlichen Ende des Sees gelegen, und einen halben Kilometer davon entsernt ein japanisches Theehaus, Tsudschi-ya. Wit seiner Borderseite in den See hineingebaut, öffnen sich die durch Papierwände in einzelne Zimmerchen geteilten Beranden auf die weite, von Bergen umsäumte Wassersläche, in deren Hintergrund der gewaltige Fusiyama emporragt. Zur Rechten erhebt sich auf einer schmalen, in den See vorspringenden Landzunge ein kaiserliches Schloß, das im Sommer zeitweilig Mitgliedern der Herrschanzlie zum Aufenthalt dient. Auf der Theehausveranda nahmen wir unseren Imbiß ein, aufgetragen durch ein liebliches, junges Mädchen, das uns zum Andenken auch noch kleine Porzellannippsachen zusteckte, wohl als Erwiderung auf das reichliche Trinkgeld, das sie sich mehr durch ihr freundliches Wesen als durch besonders rasche Bedienung erworben hatte.

Als wir aufbrachen, um das bereitstehende Ruberboot zu besteigen, kam ein gewaltiger Platregen niedergeprasselt, der unsere weißen Leinenanzüge und die Untersteider bald die Haut durchnäßte. Das Boot war mit Wasser derart gefüllt, daß wir auf unseren Stühlen Plat nehmen und die Beine hochhalten mußten, während zwei von unseren Kulis sortwährend mit den Kübeln das Wasser aussichöpften. Das ähnlich wie unser Baedeter rot gebundene Murransche Handbuch von Japan hatte ich zum Schutz gegen die Kässe unter meinen Sitz geschoben. Da der Führer ein baldiges Aushören des Regengusses prophezeite und wir doch abends wieder nach Miyanoshita zurückehren mußten, machten wir gute Wiene zum bösen Spiel und ließen uns über den See nach dem Nordende desselben rudern.

Von den Usern, die an malerischer Pracht mit den Gestaden der italienischen Riviera wetteisern, bekamen wir nur einzelne Stellen zu sehen. Nach zweistündigem, angestrengtem Rudern erreichten wir die sumpsige Stelle, wo wir aussteigen mußten, um über die sogenannte Große Hölle den Rückveg anzutreten. Unsere Kulis hoben uns mit den Stühlen aus dem Boot und trugen uns, dis an die Histen im Wasser watend, unter fortwährendem, strömendem Regen ans User. Als ich dort meinen Tragstuhl verließ, um die steile Anhöhe des Kamuri zu Fuß emporzuklettern, brachen plößlich meine Reisegefährten, Europäer wie Japaner, in schallendes Gelächter aus. Der rote Murray war in der Regenlache, die sich unter meinem Sitz gebildet hatte, vollständig durchnäßt worden und hatte meine weißleinenen Beinkleider gerade an ihrer bescheidensten Stelle knallrot gefärbt.

Auf halsbrecherischen Pfaben, an den Seiten schwindelnder Abgründe, führte unser Weg in das Thal von Miyanoshita zurück, und die Höllengegend, die wir zu durchwandern hatten, wird uns durch ihre großartige Wildheit und Einsamkeit wohl zeitlebens in Erinnerung bleiben. Heiße Schweseldämpse dringen überall aus dem weichen Kalk- und Schweselboden, in dem unsere Füße stellenweise die an die Knöchel versanken; das Wasser, das aus zahlreichen Quellen hervorsprudelt, ist ebenso heiß wie die nackten Felsen, die sie umgeben; dichte Nebelwolken raubten uns den Ausblick, warme Schwesel-Wasserstoffgase den Atem; an manchen Stellen brannte uns der

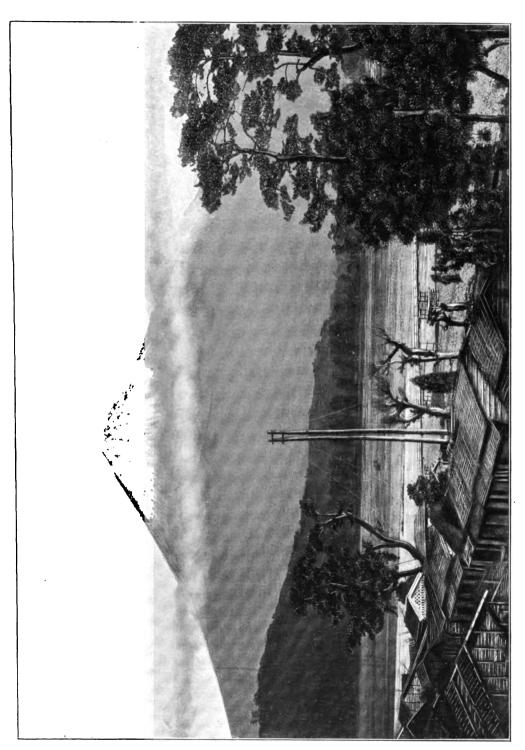

Digitized by Google

THE NEW PULLING AND TILDEN FOUNDATIONS.

Boben unter den Füßen, an anderen mußten wir uns über gewaltige Steintrümmer den Weg bahnen, und das bei unausgesetztem, strömendem Regen. Erst gegen Abend, als wir das lachende, grüne Thal der Hayagawa erreicht hatten, kam die Sonne wieder zum Borschein.

Gerade diese Verschiedenheit der Landschafts- und Kulturbilder macht Wiganoshita zu dem entzückendsten Aufenthalt, den man sich denken kann, und wäre es in Europa gelegen, es würde gewiß zu den besuchtesten Wallsahrtsorten unserer Sommertouristen zählen.

Nach mehrwöchentlichem Verweilen in dieser Bergregion des mittleren Japan brachen wir endlich, nicht ohne Bedauern, auf, um nach der alten Hauptstadt des Reiches, nach Kioto, zu sahren. Auf dem Wege dahin blieben wir noch einige Tage in dem interessanten Nagoya, das, auf der großen Eisenbahnlinie Totio-Rioto gelegen, doch noch von europäischen Einslüssen verschont geblieben ist und neben echt japanischem Leben auch noch großartige Tempel, reichgefüllte Antiquitätenläden und vor allem sein stolzes Daimioschloß besitzt. Dieses letztere, ein mehrstöckiger Bau in Pyramidensorm, wird von den berühmten zwei goldenen Delphinen gekrönt, von denen einer auf der Weltausstellung in Wien allgemeine Bewunderung erregt hat. Das alte Schloß, einst die Residenz der mächtigen Fürsten von Owari, enthält in seinem Innern nicht viel Sehenswertes mehr, denn die Zerstörungswut der Staatsbehörden, der in den ersten Jahren der gegenwärtigen Regierung so viele Herrlichkeiten des alten Japan zum Opfer gefallen sind, hat auch dieses großartige Denkmal der Feudalzeit nicht verschont. Nur in seinem Aeußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Halte dieses Jahrhunderts war.

Bon Nagoya führte uns der Weg, teilweise in Kickhaws, teilweise im Eisensbahnwagen, durch die gesegneten Gesilde des ehemaligen Fürstentums Owari über Gifu an die Gestade des großen Biwasees, und schließlich nach Kioto.





## Kivto, die alte Hauptstadt von Iapan.

Der österreichische Thronerbe Erzherzog Franz Ferdinand sagt in seinem spannenden Werke über die von ihm unternommene Weltreise mit vollem Recht: "Was dem Katholiken Rom, dem Russen Modammedaner Mekka, dem Buddhisten Kandy, das ist Kioto dem Japaner."

Damit soll freilich nicht auch gesagt sein, daß Kioto sich irgendwie mit Kandy, Mekka, Moskau oder gar mit Kom vergleichen lasse. Wer von der alten Hauptstadt des Mikadoreiches eine Art Kom erwartet, wird bei seinem Besuche dieser Hauptstadt gründlich enttäuscht. Kioto ist keine Stadt von Palästen, von Kunstwerken, Denkmälern, Museen, von großstädtischem Leben und Reichtum, wie Moskau oder Kom. Es besitzt davon im vollen Sinne des Wortes nichts, und würde irgend einer der zahllosen Abelspaläste der ewigen Stadt, irgend eine ihrer Kirchen nach Kioto verpslanzt werden, sie würden die größten und

vornehmsten Bauten dieses japanischen Rom bilden; ja ich zweifle, ob die hunderts fünfzigtausend Häuser von Kioto zusammengenommen hinreichend Mauerwerk enthalten, um damit nur einen einzigen römischen Palast bauen zu können.

Kioto ist eine Stadt von Holzhäusern, geradeso wie der Hauptsache nach Tokio, wie Nagona, Nagasaki und alle anderen Städte des japanischen Inselreiches, nicht schöner, nicht reicher, nicht großartiger; aber es ist dennoch die interessanteste Stadt. Warum, lernt der Reisende schon nach einem Aufenthalte von mehreren Tagen kennen, besonders wenn er zuvor die anderen Städte Iapans besucht hat.

Die Landfarte zur Hand. Dort, wo die größte Insel des Mikadoreiches die schmalste Stelle zeigt, beiläufig im Mittelpunkt des ganzen japanischen Archipels, liegt der malerische Biwasee, an Größe etwa den Genfersee erreichend. Westlich von diesem See liegt in einem von hohen Bergen umschlossenen Thalkessel das alte Kioto. Für eine Kaiserresidenz war die Lage gut gewählt, und thatsächlich lebten und starben hier

seit beinahe einem Jahrtausend eine lange Reihe von Kaisern, ungesehen von ihrem Bolke, eingeschlossen in einen von hohen Mauern umgebenen Palast aus Holz und Papier. Erst die große Revolution sprengte vor etwa 35 Jahren die Fesseln, mit denen die allmächtigen Vicekaiser, die Schogune, ihre kaiserlichen Puppen auf dem Throne umfangen hielten. Im Triumph wurde der Kaiser, dieser Nachstomme der Sonnengöttin, nach der neuen Residenzstadt Tokio, dem alten Peddo, geführt, Japan warf sich der europäischen Kultur in die Arme und ließ Kioto zurück, wie ein ausgekrochener Schmetterling sein dünnes, vertrocknetes Puppengehäuse zurückläßt. Der ganze Schwarm der Kuge, dieses japanischen Hosabels, der Daimios, das schmetterlingsgleiche, glänzende Sesolge des Kaiserhoses zog mit dem Wikado nach seiner neuen Hauptstadt, und statt mit einem Rom ist Kioto eher mit einer unserer verlassenen Fürstenresidenzen zu vergleichen.

Schon während der seither verstossenen drei Jahrzehnte hat es von seiner früheren Bevölkerung etwa ein Drittel eingebüßt und besitzt heute nur noch gegen dreihundertstausend Einwohner. Aber das ist nur der Ansang von seinem Ende; die gegenwärtige Hauptstadt zieht viel von dem Glanz und Reichtum, das benachbarte Osaka viel von Industrie und Handel an sich; die verarmte Bevölkerung sucht anderswo besseren Erwerb, und es wird Kioto vielleicht ähnlich, wenn auch nicht ganz so gehen wie den japanischen Kaiserresidenzen vor Kioto und wie jenen in anderen Ländern; es wird eine Stadt bleiben von historischen Erinnerungen.

Schabe barum, benn die Lage dieser urjapanischen Stadt ist entzückend. Ihre schurgeraden, nach amerikanischer Schachbrettmanier angelegten Straßen liegen zu beiden Seiten des Kamoslusses (Kamogawa) ausgebreitet, in einer weiten, ovalen Mulde von der Form eines alten, ausgebrannten Kraters. Aber an die Stelle der starren Lava sind üppige Gärten getreten, das weite, graue, einförmige Häusermeer wird hier und dort doch von schattigen Tempelhainen, von Sartenanlagen und Squares unterbrochen und von den silbernen Bändern mehrerer Flußläuse durchzogen. Die sansten Abhänge der Kioto umgebenden Berge sind mit schönen Gärten bedeckt, zwischen denen zahlreiche Klöster, Tempel, Heiligenschreine und Pagoden hervorlugen, und die Länderstriche der serneren Umgebung sind von den üppigsten Kulturen eingenommen, denn diese centralen Prodinzen von Japan, in deren Mitte Kioto liegt, sind die fruchtbarsten des ganzen Reiches.

Auch die neue Eisenbahn von Osaka nach Kioto hat kein neues Leben in die alte Stadt gebracht, und die moderne halbeuropäische Kultur, deren Einfluß man an vielen Dingen in Tokio und anderen Städten gewahrt, hat Kioto vollständig unberührt gelassen.

Als ich, von der ganz europäischen Hafenstadt Kobe kommend, in Kioto eintraf, brachte mich ein Kuli in einem der bequemen Rollstühle, diesen japanischen Droschken, durch gerade, einsame Straßen nach einem zweistöckigen Hotel, dem Kioto-Hotel. Es ist heute noch das einzige europäische Gebäude der Stadt, ganz modern gehalten, wie irgend ein Hotel in Europa. Trat ich aber aus dieser abendländischen Touristenoase auf die Straße, so besand ich mich mitten im urjapanischen Leben. Unabsehbare Reihen kleiner, höckstens ein Stockwerk hoher Holzsünschen, nach der Straßenseite weit geöffnet; hier

und da Kausläben mit Büchern, japanischen Nippsachen oder Antiquitäten, oder ein Tempel mit mehreren Thorbogen und schöngeschwungenem Dach. Die Straßen unsgepslastert, aber doch sehr reinlich gehalten; bei Tage nur wenig Berkehr, am Abend schlecht erleuchtet und noch einsamer. Meilenweit auf und ab, überall dasselbe. Die vollständig in die europäische Tracht gekleideten Japaner, die Männer ebensogut wie die Frauen und kleinen possierlichen Mädchen, blieben stehen, um den Fremdling mit neugierigen Blicken zu betrachten; die Kinder liesen mir nach oder bildeten einen Kreis um mich, wenn ich bei irgend einem Kaussaden anhielt. Dem äußeren Rahmen nach präsentierten sich die einzelnen Stadtwiertel Kiotos wie ebensoviele Dörfer des Berner Oberlandes, die ähnliche braune, mit Beranden geschmüdte Holzhäuser zeigen. Denkt man sich irgend eines dieser Stadtwiertel nach der Schweiz, etwa in das Emmenthal versetzt, so könnte es ganz gut als ein Berner Dorf gelten, nur würde das dichte Beisammenstehen der Häuser und die Regelmäßigkeit und Reinlichkeit der Straßen Verswunderung erregen.

Der Zauber von Kioto, ebenso wie ber anderen Städte Japans, liegt nicht in den Aeußerlichkeiten, die mehr als bescheiden sind, sondern in dem Leben und Treiben seiner Einwohner, in Sitten, Trachten und Festlichkeiten. Ueberdies birgt bas äußerlich so einförmige Straßengewirre in seinen unscheinbaren Häuschen basjenige, was wir an der japanischen Kultur am meisten bewundern und um was wir die Japaner geradezu beneiden konnten: ihre Runft und Runftinduftrie. Um Hofe des Raifers und feiner Großen ist sie in früheren Jahrhunderten großgezogen worden, die Rünftler standen ihr ganzes Leben lang im Solbe ber Fürsten, und ihr Streben war es nicht, wie jener in anderen Ländern, möglichst rasch zu Ansehen und Reichtum zu kommen, sondern Kunstwerke zu schaffen, diesen ihre Individualität aufzuprägen. Arbeitsteilung war diesen Künstlern unbekannt. Jedes ihrer Werke wurde von ihnen entworfen und vom Anfang bis zur gänzlichen Bollendung allein ausgeführt. Die Zeit, die sie dazu bedurften, war nebensächlich, und häufig ist es vorgekommen, daß Künstler an einem einzigen Kunstwerk ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Da kam die Revolution. Der Kaiser und die Fürsten zogen von Kioto fort, aber die Künstler blieben in der alten Hauptstadt zurud. In den kleinen Werkftätten, die fich burch keine Schilder ober äußere Zeichen bem Fremben offenbaren, wird fleißig nach ben alten Grundsätzen weitergegrbeitet, nur geschieht dies jett nicht mehr für die bisherigen Ernährer und Förderer dieser Künstler, die Fürsten, sondern für den allgemeinen Markt. Das konservative Element ist in diesen Künstlerfamilien zu stark, und die Zeit, die seit ber Revolution verstrichen ist, war zu turz, als daß sie sich den modernen Verhältnissen hatten anpassen fönnen, wie es leiber in Totio, in Diaka und anderen japanischen Städten ber Fall Dazu ift in Rioto die fünstlerische Atmosphäre noch dieselbe geblieben; zahlreiche Fürsten und Große entäußerten sich ihrer Kunstschätze, als die Regierung ihre Länder und Einkunfte konfiszierte, und obschon der größte Teil dieser Kunstschätze nach dem Abendlande gewandert ift und heute in Mujeen und Brivatsammlungen die Bewunderung aller Kenner erweckt, ist boch noch vieles gerade in Kioto zurückgeblieben, das

ben bortigen Künftlern zum Borbilbe und zur Grundlage für andere Kunstwerke bient. So gewährt es bem Fremben bas größte Interesse, biese bescheibenen Künftlerateliers zu besuchen und zu sehen, wie die entzuckenden Bronze= und Emailsachen, Porzellane, Lactwaren, Malereien, Stidereien, Brotate und Seibenftoffe aus ben fertigen Banben mit so ungemein einfachen Mitteln hervorgehen. Tagelang wanderte ich von einem zum anderen; überall wurde ich mit der altjapanischen, in den Hafenstädten leider auch allzu rasch schwindenden Höflichkeit aufgenommen; überall wurde mir mit großem Zere= moniell von zarten Dlädchenhanden Thee vorgefett, und nach langer Unterhaltung ließen fich die Kunftler vielleicht herbei, ihre schönften, in Risten auf das forgfältigste verpackten Runstwerke zu zeigen. Ebenso großes Interesse gewährte es mir, in den zahls lofen Antiquitäten= und Kuriofitätenläben ber Manbschubschibori genannten Straße umherzustöbern, wo sich neben ganz modernen, auf den europäischen Touristenmarkt berechneten Waren doch noch eine ganze Menge altjapanischer Kunstwerke vorfindet. Uebrigens braucht man sich in Kioto gar nicht in die verschiedenen Läden zu bemühen. Die Bevölkerung ift einesteils burch die geschilberten Umstände verarmt, anderseits hat fie mit ber ben Japanern eigentumlichen Findigkeit und Schlauheit ben Marktwert ber alten Kunstprodukte rasch herausgefunden, und teils aus Not, teils aus hochentwickelter Gewinnsucht suchen die Händler oder auch Private die abendländischen Besucher der Stadt felbft auf.

Schon bei meiner Ankunft am Bahnhofe wurden mir von einer Schar von Agenten Bisitenkarten, Zirkulare, Preiskurante, Einladungen 2c. überreicht oder in meine Rickshaw geworfen oder in meine Gepäckftücke gesteckt. Auf meinem Zimmer fand ich berlei Abressen zu Dutenden hinter dem Spiegel stedend oder auf dem Tische ausgebreitet, und kaum hatte ich mit meiner Toilette begonnen, so klopften der Reihe nach ein halbes Dupend von Kellnern, Stubenmädchen, Agenten, ja selbst kleine zierliche Nesans an meiner Thure, um mir Abressen zu überreichen ober gar in Tücher gewickelt eine Menge von Kunstgegenständen verschiedenen Werts vorzulegen. Wollte ich ausgehen, so erwarteten mich diese ambulanten Verkäufer an jedem Treppenabsate, an jeder Korriborecke; kam ich nach Hause, so stand schon wieder eine ganze Anzahl von ihnen mit Paketen und Rollen und Bündeln da, und ich konnte mich ihrer nicht anders ent= ledigen, als indem ich wirklich einige der reizenden, aber babei recht teuren Sächelchen Damit hatte ich aber nur Del ins Feuer gegoffen. Mit staunenswerter Schnelligkeit mußte fich die Nachricht von meinen Ginkaufen in Kioto verbreitet haben, denn am Tage darauf wurde ich in meinem Hotel von der doppelten Zahl dieser Bertäufer belagert. Bei aller Zudringlichkeit waren sie von einer Höflichkeit und Ehr= erbietung, als wäre ich ein König gewesen. Um ihre Waren kennen zu lernen, ließ ich sie mir doch im Rauchzimmer des Hotels vorlegen. Einem nach dem andern wurde Audienz erteilt. Den erften hoffte ich los zu werden, indem ich ihm die Hälfte seiner Forberung anbot. Flugs nahm er mich beim Worte, und ohne es zu wollen, war ich um ein japanisches Kunstwerk reicher, um 40 Mark armer geworben. Dem zweiten bot ich ein Viertel seines Preises, und zu meinem Schrecken wurde auch das angenommen.

Dem dritten war die Summe, die ich ihm anbot, doch zu gering. Damit hatte ich nun mein Mittelchen gefunden. Ich bot den anderen ein Zehntel ihres Preises, und das schreckte sie derart ab, daß sie mich schließlich nicht weiter belästigten.

In den Raufläden selbst ließen sich die Händler selten etwas herunterhandeln, besonders in den großen Seiden-, Brokat-, Samt- und Bronzeläden, welche die wichtigsten und schönsten Brodukte ber Kunftindustrie von Kioto enthalten. Ueberall die größte Höflichkeit, überall Thee, überall warfen fich die Verkäuferinnen vor mir nieder, aber fie blieben fest bei ihren Breisen, die in der Regel bas Doppelte von dem betrugen, was den eingeborenen Japanern abgefordert wird. Hier ein ergöhliches Beispiel dieser Beutelschneiberei, ber man in Japan überall ausgesetzt ist: Auf meinem ersten Spaziergange nach meiner Landung in Dokohama fand ich in einem Curio Shop (Kuriositätenlaben) ein reizendes Glockenspiel, das in ähnlichen Läben in Baris zu 50 Francs feilgeboten wird, mit 20 Mark bezeichnet. Natürlich erwarb ich es sofort, ohne zu handeln In Tofio wurde mir dasselbe Kunstwerk um 15 Mark angeboten, und da es wirklich hübsch war, taufte ich auch bieses Exemplar. Zu meiner Ueberraschung wickelte einer ber Händler, die mich in Kioto belagerten, einmal noch ein solches Glockenspiel aus seinem Bündel. Ich bot ihm die Hälfte meines letten Raufpreises, also 71/4 Mark, und ohne ein weiteres Wort war der Handel abgeschlossen. Als ich eine Woche später nach dem Birmingham von Japan, nach Ofaka, kam, besuchte ich auch das dortige Gewerbemuseum, und eines ber erften Objekte, bas mir auffiel, war mein Glockenspiel. Breis: 2 Mark. Nun kaufte ich dieses erst recht und noch ein zweites dazu, denn mit solchen Geschenken, die in Paris einen Kaufpreis von 50 Francs besitzen, konnte ich doch nach meiner Rückfehr bei meinen Freunden Effekt machen. Hoffentlich lieft keiner von ihnen diefes Bekenntnis.

Eine Raiserstadt wie Kioto, welche in ihren (Holz- und Bapier-) Mauern eine Reihe von fünfzig Raifern beherbergt hat und beinahe ein Jahrtausend lang die Hauptstadt von Japan gewesen ist, mußte doch noch die Balaste dieser Kaiser und seines hohen Abels haben, wenn auch diese selbst vor drei Jahrzehnten fortgezogen sind. In Nagona, in Fukunama, in Okanama hatte ich die großen, ungemein malerischen Burgen ber alten Landesherren bewundert, welche die modernisierten Bandalen trot ihrer blinden Berftörungswut gegen alles Altjapanische noch haben stehen lassen: pyramidenförmige, mehrstöckige Bagoden, umgeben von gewaltigen Ringmauern und Gräben. mußten also die Baläste der Kaiser selbst sein! In Tokio wird auch viel Besens davon gemacht, und die Erlaubnis zum Besuche der Raiserschlösser von Rioto mußte ich mir durch die Gesandtschaft bei der Regierung selbst erwirken. Mit diesen Besuchs vässen in javanischer Schrift, reich mit viereckigen roten Stempeln verseben, fubr ich eines Tages zunächst nach bem im Nordosten von Kioto gelegenen, Goscho genannten Raiserpalast. Gine hohe Mauer mit sechs Thoren schließt benselben gegen die Außenwelt ab. Durch das Mi-Daidoforo Gamon, d. h. "das Thor der erhabenen Küche", tretend, befand ich mich in einem öben, weiten Hofe, auf dem sich noch vor dreißig Jahren die Baläste der Ruge, d. h. der mit dem Kaiserhause verwandten Fürsten, befunden

haben. Sie fielen der "Revolution von oben" zum Opfer. Ein Hofbediensteter empfing mich unter tiefen Bücklingen und führte mich in ein Bureau, wo mein Besuchspaß durchgesehen und mein Name in ein Buch eingetragen wurde. Hierauf begaben wir uns durch große, mit Bäumen bepflanzte Höfe zu einem kahlen, ebenerdigen, mit breiten Veranden umgebenen Gebäude, in dem ich die "erhabene Küche" oder die Wohnungen der Dienerschaft vermutete. Es war aber der Kaiserpalast selbst. Ich mußte meine Beschuhung mit weichen Hausschuhen vertauschen, deren Sohlen aus einem Stück Seidens

samt bestanden, eine Vorsicht, die ich begreiflich fand, als ich die wie ein Pianobeckel polierten ober mit ben gartesten Strohmatten bebeckten Fußböben der Korridore und Wohnräume betrat. Mit einer gewissen Ehrfurcht durchschritt ich die weiten Gänge, beren Bände aus gehobelten Holzrahmen, mit weißem Papier überzogen, bestanden, denn ich war ja im Begriff, die Empfangs= und Thronfale ber altesten Raiserbynaftie ber Welt zu betreten. Welche Schäte, welch erhabene Runstwerke mochten hier in dem vornehmsten Balaste dieses Landes der Kunft aufgespeichert scin, wie freute ich mich auf die mir bevor= stchende Augenweide! Mein Führer schob eine Papierwand zurück und hieß mich eintreten. Ein weiter, niedriger Raum mit einer etwa kniehohen Eitrade an einem Ende. Auf der Estrade erhob sich ein niedriges Belt aus vergilbter, weißer Seibe, mit schwarzen Bändern behängt. Sonst war nicht das geringste Möbel zu sehen. leifen Worten teilte mir ber Führer mit, bies fei der Thronfaal und das Belt der Thron des Raifers. Wieder wurde eine Papierwand beiseite geschoben, ein zweiter papierener Raum ohne irgend welche Einrichtung: ber Empfangsfaal; ein dritter Bapier-



Japanischer Buddha.

raum ohne Möbel: das Speisezimmer; ein vierter das Schlafzimmer; nichts als Papierswände, weiche, geflochtene Fußbodenmatten und sehr schön geschnitzte, reich bemalte Holzbecken. Voila tout. So gab es etwa dreißig, vierzig derartige Räume, nur zeigten manche von ihnen künstlerische Wandmalereien, Bäume und allerhand Tiere mit viel Geschmack und Genauigkeit gemalt, sonst aber kein Bett, keinen Tisch, keine Base oder Bronze, keine Blume. In einem Saale waren die Wände mit Malereien bedeckt, die Fächer darstellten, alle von solchem Geschmack, solcher Harmonie der Farben und Formen, daß ich mich kaum davon trennen konnte. Nehnliche Gesühle wie die, welche mich jetzt bewegten, hatte ich empfunden, als ich in Sakkara und Biban el Meluk in Negypten

bie Königsgräber besuchte. Auch bort find bie leeren Raume mit abnlich frischen Bandmalereien geschmückt. Aber wie bort, so schien es mir guch hier, als lägen Zahrtausende awischen den Menschen, die zur Zeit ihrer Erbauung gelebt haben, und der Gegenwart. Und ist nicht auch dieser Bapierpalast ein Königsgrab? Ist er nicht das Grab des alten Japan, das unveraleichlich viel anziehender, intereffanter, malerischer war in seinen Menschen und ihrer Kultur als das nach europäischer Art gestiefelte und gespornte Japan von heute? Schöner, grokartiger, individueller ift ber nicht weit vom Kaiserpalast gelegene Balast ber Schoqune, Nibscho genannt. Die militärische Macht bieser einstigen Vicekönige äußert sich noch beute durch die festen Mauern mit pagodenartigen Ecktürmen, die ihn umgeben. Das Reisehandbuch nennt den Nidscho-Balast einen Traum von goldener Schönheit, womit wahrscheinlich die reichen Bergoldungen der Decken und Tragbalten ber einzelnen Räume gemeint sind. Die Räume find größer und höher, bie Malereien fraftiger und fühner, einzelne in der That von besonderer Schönheit. Das Ganze zeigt größeren Reichtum, größere Vornehmheit. Geradezu blendend ist der golbstrozende Audienzsaal der Schoqune, und leicht konnte ich mir im Geiste das imposante Bild vergegenwärtigen, als biese nun in Staub liegenden großen Herren bie in ben prächtigften Koltumen prangenden Feudalfürften bes Landes empfingen, ein Bild, bas in solchem Glanz und solcher Frembartigkeit wohl nirgends erreicht worden ist. Aber wo ist das alles heute? An einem Tage wurde es fortbefretiert, und nichts ist davon übrig geblieben als dieser Schogun-Balast, eine trot ihrer Leere immer noch imponierende Hülle.

Biel interessanter als diese beiden Paläste sind die zahllosen Buddhas und Schintotempel, welche Kioto beherbergt, nicht weniger als dreitausend an der Zahl mit achttausend Priestern. In dieser Hinsicht ist Kioto wirklich ein Kom, ja es hat sogar seinen Papst in der Person des Großbonzen der Schintosette, dessen Haupttempel der prächtige Higgaschi-Hongwanschi ist. Tage verbrachte ich mit dem Besuche der versschiedenen Tempel, mit ihren Tausenden und Abertausenden von Buddhastatuen groß und klein, mit ihren bronzenen Göttern und Göttinnen, ihren Opferschreinen und habsgierigen, recht unheiligen Priestern. Selten traf ich in diesen Tempeln andächtige Männer; die Hauptbesucher waren Frauen, und wie opferwillig diese den Göttern gegensüber noch heute sind, sah ich bei dem Bau des vorerwähnten Higaschi-Hongwanschi.

Zahlreiche Arbeiter waren noch mit der Fertigstellung dieses Riesengebäudes, eines der größten von Japan, beschäftigt, und in einer Ecke des Bauhoses lagen zwei mannshohe Rollen von armdicken schwarzen Tauen. Als ich näher trat, bemerkte ich, daß sie aus Haaren geslochten waren. Mein Führer erzählte mir nun, daß die gewöhnslichen Taue durchwegs zu schwach waren, um die ungeheuren Dachbalken dieses mächstigen Baues beim Emporziehen zu tragen, und ihr Reißen hatte mehrere Unglücksfälle zur Folge. Da weissagte ein Priester, daß nur Taue aus Frauenhaaren start genug sein würden, die Arbeit zu ermöglichen. Und siehe, Tausende von Frauen opferten ihren Haarwuchs, mehr als erforderlich war. Wo gäbe es im Abendlande Frauen, die sich zu einem solchen Opfer entschließen würden? Hat es nicht seine Berechtigung, wenn alle Reisenden das Lob der Japanerinnen singen?

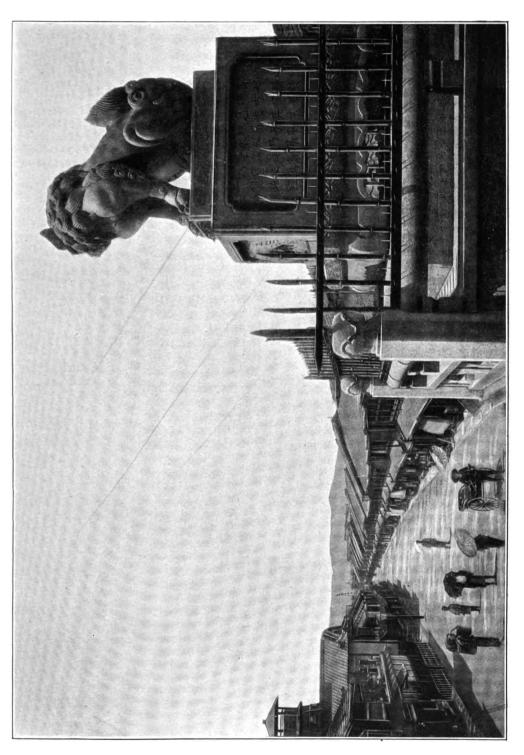

A OT TO LEGACIONS

Das alfe Kaiferschloß in Kioto (Umfassungsmauer).

THE HEW YORK PULIE LIBRARY

ASTOR, LENCX AND TILDEN FOUNDATIONS

Mehr als irgendwo lernt man in den Tempeln von Kioto das innere Leben der Japaner kennen, ihre Geistesrichtung, ihren Aberglauben. Dabei enthalten sie aber auch ungezählte Merkwürdigkeiten, beren bloße Anführung allein ichon ein Buch füllen würde. Und wie am Tage die Tempel, so gewähren zur Nachtzeit die zahllosen Theehäuser des Gion einen tiefen Einblick in die Sitten der Japaner. Gion ist das Quartier der Leichtlebigkeit, oder soll man sagen Leichtliebigkeit? Die Theehäuser sind ihrem Aeußeren nach bei weitem nicht so groß, reich und einladend wie die Poshiwara von Totio oder Nokohama, ärmliche, niedrige Häuschen, vor deren Thüren abends große weiße Papierlaternen mit recht verfänglichen Inschriften brennen. Im Innern geht es dafür besto toller zu. Aber auch im Freien kann man dieses eigentümlich muntere, lose Treiben kennen lernen, besonders im Sommer, wenn ber Ramogawa ausgetrocknet ist und das Bölkchen von Kioto es sich in dem weiten steinigen Flußbette bequem macht. Ober an ben zahllosen Festtagen bes Jahres, wenn die ganze Bevölkerung mit buntem Kestschmuck in den Straffen ist. Dann erst sieht man, daß Rioto noch lebt und daß die Bevölkerung ebenso sorglos, ebenso urjapanisch ist wie zur Zeit der Schogune.

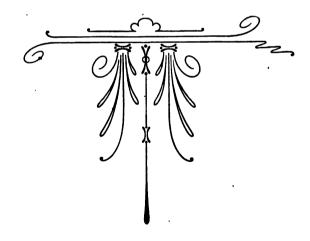



## Mesan-, Maiko- und Gaischa-Mädchen.

Lustige Weiber in der That! Lustig und dabei neckisch, kolett, hübsch und zärtlich, reizende Wesen, wie geschaffen, dem Manne das Leben zu versüßen. Fragt man einen Weltsahrer, welches Land ihm von allen am besten gefallen hat, so wird er gewiß zur Antwort geben: Japan; und fragt man ihn, was ihm in Japan am besten gesallen hat, so ist die gewöhnliche Auskunft: die Japanerinnen.

Das beste dabei ist, daß er in neun Fällen unter zehn die wirklichen Japanerinnen gar nicht kennen gelernt, vielleicht gar nicht gesehen hat. Wie die Frauen der besseren Stände bei den meisten orientalischen Völkern, so bleiben diese auch in Japan dem öffents

lichen Leben fern; selten erscheinen sie auf der Straße, selten bei gesellschaftlichen Anlässen, und jene, mit benen der Europäer in Japan in Berührung kommt, sind höchstens die Frauen der Minister, des Abels und der Hoswürdenträger; aber diese haben in den meisten Fällen dem alten Japan Abieu gesagt und sich dem neuen europäisierten Japan angeschlossen, prangen in Feberhüten, Miebern und Stöckelschuhen, sprechen fremde Sprachen und tanzen Walzer und Quadrille. Der Europäer, der Japan bereist, und mag er sich auch Jahre in diesem herrlichen Lande aufhalten, lernt gewöhnlich nur die Frauen aus dem Bolfe kennen, die Berkauferinnen und Labenmädchen, die Wirtinnen und Kellnerinnen in den Theehäusern, die Sängerinnen, Tänzerinnen und Wird er von irgend einem Japaner der besseren Stände zum Diner oder Thee geladen, so geschieht dies in der Regel nicht in dem Wohnhause des Japaners, sondem in irgend einem Theehaufe, und an die Stelle ber Hausfrau mit ihren Töchtern treten Mädchen, die um so und soviel die Stunde gemietet werden, um den Gaften die Honneurs zu machen und durch Wit, Munterfeit, Gesang und Tanz die Zeit zu vertreiben. Japanerinnen sollten biesen kleinen, zierlichen Demoiselles zu Dank verpflichtet sein, benn wer weiß, ob sich die Frauenwelt von Dai-Ripon in Europa eines so liebenswürdigen Rufes erfreuen wurde, wenn sie dem reisenden Europäer in allen ihren Ständen und

Gesellschaftsklassen gerade so zugänglich wäre wie jene von, sagen wir. Amerika. leicht wäre dieser Ruf auch nicht so, wie er ist, wenn die Japaner es den Europäern gleichthun und zu ben Berrichtungen in Kauflaben, in Hotels und Theehaufern Damen von gesetztem Alter, ehrbare, gesittete Hausfrauen, ungeschlachte Dienstboten aus ben Dörfern berbeiziehen würden. Was dem europäischen Reisenden in den ihm offenstehenden Lokalen entgegentritt, find durchwegs niedliche, junge Mädchen im Alter von zehn bis siebzehn, höchstens zwanzig Sahren, so zart und hubsch und appetitlich wie Meigner Porzellanfigürchen, denen die gütige Borsehung Seele und Leben eingeflökt hat. Japan sieht in seinen Provinzhotels und Theehäusern aus wie ein großes Mädchenpensionat, und es müßte schon ein ganz verzweifelt hoffnungsloses Eremplar von vertrocknetem Gelehrten sein, das in so reizend schäkernder, naiv spielender Umgebung nicht auker Rand und Band geriete. Kommt man da in irgend ein Provinzhotel, so trippeln geschäftig brei, vier, fünf kleine possierliche Jüngserchen herbei und werfen sich vor dem Fremdling nieder. Mit unnachahmlicher Grazie sinken sie auf ihre Knie, legen ihre Körperchen zuruck, sodaß sie auf ihren Waben sitzen und machen dann ihre Verbeugung so tief, daß sie mit ihren Näschen beinahe den Boben berühren. Welch beneibenswerte Gelenkigkeit! Dann raffen fie fich wieder auf, nehmen bem Gafte mit reizenden Lächeln seine Gepäcktücke und Siebenfachen ab und rücken ein weiches Kissen zurecht, auf dem er Platz nehmen muß. Flink wirft sich wieder ein Büngferchen vor seine Füße auf ben Boben und löst ihm die Schuhe von den Füßen. Man ist ganz beschämt. Solch zarte, winzige Händchen und so schwere, plumpe, schmutzige Stiefeln! Aber ba hilft kein Sträuben. Richernd und schelmisch führen sie bann ben Fremden auf ben glänzenden, blant geputten Matten, ober auf einem Holzfußboden, fo ichon wie ein Rlavierbeckel, weiter, schieben einige Holzrahmen mit weißem Papier überspannt zu einem Biereck zusammen, sodaß ein Kämmerchen baraus entsteht, und man ist auf seinem Zimmer. Natürlich keine Thure, keine Nummer, kein Schloß und Riegel, feine Fenster. Die spanischen Wände werden alle Augenblicke von den kleinen, stets lächelnden Mädchen auseinandergeschoben. Fräulein Sonnenschein bringt einen Kimono, dieses bequeme Universalkleidungsstück Japans, herbei, Fräulein Mohnblüte bereitet das Nachtlager, Fräulein Frühling richtet bas Bab zurecht und hilft einem beim Auskleiben. Nein, so eine Naivität! Obysseus ist auf seiner Insel nicht so herrlich aufgehoben gewesen wie ber Reisende in Japan. Man bünkt sich wie ber einzige Mann in einem Reiche voll hübscher, junger Frauen. Ift man nach dem Bade in seinen Kimono geschlüpft, so wird die ehrenwerte Mahlzeit aufgetragen. Ein Fräulein trägt den ehrenwerten Tobakomon mit dem Hibatschi herbei, d. h. ein Rästechen mit glimmender Rohle und einem Aschenbecher, benn es wird vorausgesetzt, daß jedermann Raucher ist. Dann wird ein winziges, niedriges Tischthen herbeigetragen mit allerhand japanischen Leckerbissen und dem unsehl= baren Tscha, d. h. Thee. Tische, Stühle, Kauteuils nach unserer Art sind natürlich nicht vorhanden; dafür giebt es schwellende Kissen auf dem Boden, und man muß lernen auf seinen Baben zu hocken. Geräuschlos schlüpfen die kleinen Musmis aus und ein, richten die blendend weißen Ekstäbchen zurecht, gießen aus Vorzellanflaschen warmen Sake 32\*

(Reiswein) in die Schalen und machen sich in jeder erdenklichen Art nützlich. Man kann nichts thun, ohne eine Musmi an seiner Seite zu haben, selbst in dringenden Fällen, wo man allein sein will. Sie sind wie Beter Schlemihls Schatten fortwährend auf unseren Fersen. Ob man ehrenwerte Musik hören will? Natürlich. Arigato, danke. Sosort treten ein paar kleine liebliche Mädchen vor, eine hübscher, putziger als die andere. Sie kauern sich an die Papierwand gegenüber auf die Fersen, nehmen den Samisen, d. h. die japanesische Guitarre oder den Koto (eine Art Zither) zur Hand und zupsen ohne Unterlaß an den Saiten herum. Ob man ehrenwerten Tanz sehen will? Gewiß. Sine oder zwei Tänzerinnen huschen herein, phantastisch ausgeputzt in reichen, goldstroßenden Gewändern und tanzen.

Nacht. Man hat sich endlich, ganz verwirrt von dem liebreizenden Empfang, auf die harte Matrage zwischen den vier Papierwänden hingestreckt und muß sich wahrhaftig in die Beine zwicken, um zu sehen, ob man nicht träumt, ob dieses Schlaraffenleben Wirklichkeit ist. Draußen auf ber Veranda brennt ein Licht in einem farbigen Lampion; aus der Ferne hört man Gefang und frohes Gelächter, dazu überall das Gezupfe auf den Samisen; zuweilen huscht ein Schatten an den durchscheinenden Papierwänden vorbei. Wer nur in den Nebenräumen schlafen mag? Man braucht ja bloß bie Banbe auseinanderzuschieben, nur ein klein wenig, ja nicht einmal bas. Das Bapier ist ia leicht mit dem Finger zu durchstechen. Richtig, da ist es schon. Andere haben benselben Gebanken gehabt. Ein leichtes Geräusch von zerreißendem Papier, ein winziges Kingerchen hat sich ben Weg in unser Schlafgemach gebrochen, verschwindet, und in der Deffnung erscheint ein schwarzes, glanzendes, neugieriges Auge. Kracks. Noch ein zweites Loch, ein zweites Auge. Was doch die Japanerinnen neugierig find! Auf einer Seite im Nebenraume ein leichtes Seufgen, ein Rlopfen, wie wenn ein Rapellmeister seinem Orchester abklopft. Leichter Tabakgeruch dringt zwischen ben Spalten in unser Gemach. Wir find aber auch neugierig. Wer ba wohl brinnen sein mag? Mit bem Taschenmeffer wird mauschenstill ganz unten am Boben ein Loch burchs Papier geschnitten: da hoat eine Musmi in recht, recht leichter Kleidung por ihrer Watrate und schmaucht noch vor dem Schlafengehen ein winziges Pfeischen, nicht größer als ein Bleistift mit einem aufgesetzten Fingerhütchen. Gin, zwei tiefe Büge, bann flopft fie bas Bfeifchen an bem Hibatschi wieder aus und stedt eine kleine Prise Tabak, die sie zwischen den Fingern zu einer Erbse gedreht hat, in den Fingerhut. So raucht fie fünf, sechs Pfeischen, legt sich bann auf die Matrate, schiebt sich ben fleinen, ziegelgroßen Holzklot, ber ihr als Kopifissen bient, vorsichtig unter ben Nacken, damit ja ihre sorgfältige Haarfrisur nicht in Unordnung gerät, und zieht eine bicke, geblumte Decke über bas winzige Körperchen. Gute Nacht! Db sie wohl ahnt, daß neben ihr ein Europäer weilt? Db sie seinen Seufzer gehört hat? Alle Japanerinnen find doch nicht neugierig. Sie schläft.

Am Morgen wieder dieselbe Geschichte. In Japan kennt man kein Anklopsen an die Thüre, kein Hereinrusen. Wan mag gerade bei den privatesten Toilette-Angelegenscheiten sein, die Papierwände werden auseinandergeschoben, frei und mit dem freundlich warmen Sonnenlichte dringt auch Fräulein Frühling wieder lächelnd ein. Das Bad ist

bereit, der Frühstücksthee z. Während dieser Zeit werden die Matraßen wieder zusammensgerollt und sortgetragen, die Effekten und Toilettesachen eingepackt, die Papierwände auseinandergeschoben, der Boden gepußt und geglättet wie ein Spiegel, nicht ein Stäubchen ist zu sehen. Mittags gemeinschaftliche Mahlzeit mit Japanern und Japanerinnen; der Tschau (d. h. die Speisen) werden in der Mitte des Raumes auf kleinen Tischen aufsgetragen, alles unter sortwährenden, tiesen, zeremoniösen Verbeugungen, als wären die Gäste lauter Könige. Die Gäste wersen sich voreinander nieder, die kleinen Musmis wersen sich vor den Gästen nieder, alle trinken zeremoniös einander zu, selbst den dienenden Jüngserchen wird höslich zugetrunken; die ganze Gesellschaft hockt endlich auf den Waden und handhabt die Efstädschen mit erstaunlichem Geschicke, und da es bei uns



Sängerinnen (Duo).

damit nicht recht geht, so trippelt Fräulein Kirschblüte auf uns zu, faßt die Stäbchen und steckt uns laut lachend über unsere Ungeschicklichkeit einen Bissen nach dem andern in den Mund. Oh, das entzückende Wesen! Alle Musmis sind voll zärklicher Ausmerksamkeit, als ob sie uns für ihren Bräutigam ansehen würden, und man vergist ganz, daß man bei der Ankunft in dem Hotel, wie es die japanische Sitte erheischt, der Hauswirtin das Trinkgeld, einige Dollars, in Papier eingewickelt, hat zukommen lassen. Ist diese übergroße Sorafalt dem Trinkgeld zuzuschreiben?

Der große, niedrige Raum ist nach allen Seiten offen; vorne blickt man auf die Straße, hinten auf ein Gärtchen mit sorgfältig besandeten Wegen, grünem Rasen und furios geschnittenen Bäumchen. In der Mitte, gerade vor der japanischen Table d'hotes Gesellschaft ein kleiner Wassertümpel mit klarem Wasser, von künstlichen Felsen umgeben. Bährend wir essen, kommt da ein Japaner durch den Garten geschritten, wirst seinen

Kimono ab und steigt splitternackt, gerade wie er erschaffen, in die kühle Flut. Nachdem er einigemale untergetaucht, kommt er wieder ans Land, stellt sich angesichts der Frauen und Mädchen und der kleinen, vierzehn= die sechzehnschrigen Musmis hin und reibt sich mit Tüchern die Nässe vom Leibe. Welches Ach und Shocking, welcher Anlaß zu Ohnmachtsanfällen und welcher Auswand an Riechsläschen, Taschentüchern u. dergläbe es doch in Europa! Hier kümmert sich kein Mensch um ihn; man sieht ihn geradeso, wie man die Bäume und den Himmel sieht, aber niemandes Blicke bleiden länger auf ihm haften; kein Augenpaar wird züchtig errötend niedergeschlagen. Und als er sich endlich zu uns setz, um seinerseits das Tissin (Vormittagsmahl) einzunehmen, geschieht dies unter gegenseitigen zeremoniösen Verbeugungen.

Wir wollen das Hotel verlassen. Vor dem erhöhten Fußboden der weiten Halle, die das Hotel eigentlich bildet, stehen zwischen Dutzenden von Getas, d. h. japanischen Holzepantoffeln, auch unsere Schuhe. Dienstfertig eilen die kleinen Mägdlein wieder herbei, um uns deim Anziehen derselben behilslich zu sein, und als wir uns zum Fortgehen wenden, fallen sie wieder auf die Erde. Sayonara, Sayonara tönt es von ihren ewig lächelnden Lippen.

Diese Musmis sind nur die bescheibensten weiblichen Wesen, mit denen der Europäer in Japan in Berührung kommt. Die nächst höhere Klasse sind die Maitos und Gaischas. Während bei uns befanntlich alle Frauen uns das Leben versüken und angenehm machen, giebt es in Japan bafür professionelle Versüßerinnen in ber Gestalt zahlloser Tänzerinnen und Sängerinnen, die jebe Stadt ohne Ausnahme aufzuweisen hat Tokio und Kioto, die neue und alte Hauptstadt von Dai-Nipon, allen voran, was ihre Rahl anbetrifft, aber jene, welche die größte Künstlerschaft besitzen und im Lande am berühmtesten sind, wird man in Osaka und Nagona finden. Sie sind nicht etwa bestimmten Theehäusern, Theatern, Klubs ober Bergnügungslokalen zugeteilt wie unsere Bolksfängerinnen, Dämchen bes Corps de Ballet, Soubretten zc., sie bilben auch keine Gefellschaften ober Banbertruppen, die in Bariété-Theatern, Cafés chantants ober Tingeltangeln ihre Runft zum beften geben, sondern wohnen in ber ganzen Stadt verteilt bei ihren Lehrmeistern ober Eltern und lassen sich für ein, zwei Stunden zu bestimmten Festlichkeiten ober Anlässen anwerben. Die jüngsten unter ihnen sind gewöhnlich die Maitos (Tänzerinnen), und erft, nachdem diese einige Jahre durch ihren Tanz die vergnügungsluftige Männerwelt entzückt haben, werden sie Gaischas (Sängerinnen). Als solche bleiben sie bis zu ihrem zwanzigsten ober fünfundzwanzigsten Lebensjahre en vogue, um bann allmählich anderen, jungeren Plat zu machen und zu verschwinden. Sie sind eine Eigenart von Japan. Ich habe ähnliche, wenn auch nicht so reizvolle, professionelle Gesellschaftsbamen nur noch in Korea und China getroffen, sonst nirgends auf dem Erdfreis. Ohne fie kann man sich Ravan nicht aut denken. Während die Musmis in ben Hotels und Theehaufern nur fur bie perfonliche Bequemlichkeit ber Besucher Sorge tragen, erheitern die Maikos sie durch ihren Tanz und ihre dramatischen Darstellungen, die Gaischas aber vertreiben ihnen durch ihren Wit, ihren Gesang und ihre klassische Bildung in der angenehmsten Beise die Zeit. Als reizende Zugabe besitzen alle dri Rlaffen, Musmis, Maitos und Gaischas, stets Jugend und Schönheit.

Woher diese Tausende und Abertausende von professionellen Gesellschaftsfräulein stammen? Natürlicherweise wird keine aristokratische oder auch nur eine den besseren, wohlhabenderen Ständen augehörige Familie ihre Töchter für solche Zwecke hergeben. Aber es giebt zahlreiche Familien der mittleren Stände, besonders solche, die sich keiner besonderen Sinkünste, dafür aber einer stattlichen Kinderzahl erfreuen, welche die hübsschesen ihrer Töchter für den Beruf der Gaischa bestimmen. Dagegen wird keine Tochter Widersspruch erheben, denn der Gehorsam den Eltern gegenüber ist die heiligste Pflicht der Japaner. In vielen Städten giebt es eigene Schulen zur Ausbildung der Gaischas, und gewöhnlich sind es frühere Gaischas selbst, die in ihren mittleren Lebensjahren, wenn sie keine Engagements mehr sinden, zum Lehrsach übertreten, auch giebt es eigene Unters



Sängerinnen (Trio).

nehmer, frühere Schauspieler oder Theehausbesitzer, welche die Ausbildung der häusig noch im Kindesalter stehenden Töchter auf eigene Kosten übernehmen, ja den Eltern dafür zahlen und dann die ausgelegten Summen von dem späteren Erwerb der auszebildeten Gaischas, natürlich mit erheblichem Gewinn, wieder hereinbringen. Ich habe in Kioto und Osaka mehrere dieser Schulen besucht. Die armen kleinen Mädchen haben eine gar harte Studienzeit, denn jeder einzelne der Dutzende von verschiedenen Tänzen wird ihnen bis in die kleinsten Details auf das genaueste eingepaukt; viese Tänze sind gleichzeitig pantomimische Darstellungen dramatischer oder historischer Begebenheiten und werden von Gesang und Musik begleitet. Jede Strophe des Gesanges erfordert bestimmte Stellungen, bestimmte Bewegungen der Hände und Füße, einen bestimmten Gesichtse ausdruck, und wer beim Betrachten dieser Tanzvorsührungen gelegentlich eines Thee-

abends oder Festschmauses glaubt, die Bewegungen der stets lächelnden, ungemein zierslichen und anmutigen Gaischas wären natürliche, der irrt gewaltig. Dazu sernen die kleinen winzigen Mädchen singen, den Samisen und Koto spielen, die japanische Flöte blasen, die Trommel rühren; dann müssen sie Citate aus allen japanischen Klassistern, schöne Redensarten und Redewendungen sernen, viel, viel gründlicher als die Töchter der höchsten Gesellschaftsklassen, so das Gaischas, wenn sie dazu auch noch natürliche Geistesgaben, Witz und Verstand besitzen, thatsächlich als die glänzendsten Erscheinungen der japanischen Frauenwelt bezeichnet werden können.

Man darf sich die Tänze und Gesänge dieser seltsamen Wesen nicht etwa nach europäischem Muster vorstellen. Sie sind sogar das gerade Gegenteil. die Maitos etwa dasselbe, was bei uns die Ballettmädchen vor und hinter den Coulissen find, aber während unsere Ballerinen hauptfächlich mit den Beinen tanzen, tanzen die Gaischas mit Händen, Ropf, Körper, nur nicht mit ben Beinen; während unsere Ballerinen von oben herab und von unten herauf in der weitgehendsten Weise dekolletiert sind, ist von den winzigen Körperchen der Gaischas nichts zu sehen als das Gesicht und die Sande. Alles andere bleibt unter ben kostbaren Seibenstoffen, gestickten, gold- und filberdurchwirkten Brokaten verborgen, die den Neid und das Entzücken unserer elegantesten Damen erregen würden. Diese weiten, faltenreichen Rleiber gehören zum Tang, ja wie mit ihren Körpern tanzen die Gaischas auch mit ihren Kleibern und wissen diese mit unglaublicher Geschicklichkeit in die schönsten Falten zu werfen, ihnen sozusagen Leben und jenen Ausdruck einzuflößen, wie er zu ber barzustellenben Situation am beften paßt. Werden Gaischas zu einem Theeabend angeworben, so erheitern sie die Gesellschaft nicht nur durch den Tang, sondern sie produzieren eine Menge ber verschiedensten Kunftstücke und Fingerfertigkeiten, fie bedienen die Anwesenden mit Thee und Sugigkeiten, schakern und lachen mit ihnen, glänzen burch ihren Geift und Wit, singen mit kleinen, nasalen Stimmehen unter Samisenbegleitung allerhand Lieber. Der Guropäer, ber folchen Reitgelagen beiwohnt, ist gewöhnlich entzückt von den jugendlichen, geschmeidigen, herzigen Wefen, nur mit ihrem Gefang ist er nicht einverstanden. Er ist europäischen Ohren geradezu entsetlich. Für das Erscheinen der Gaischas hat der Festgeber ihrem Direktor, ober man könnte sagen Besitzer, einen gang erheblichen Betrag zu entrichten, 200 bis 400 Mark, je nach der Beliebtheit der Sangerinnen. Und schlägt die Mitternachtsstunde, die offizielle Polizeistunde in Japan, so wird er ben Gaischas selbst auch noch ein beträchtliches Geschenk machen. Die Dämchen werfen sich dann vor den Anwesenden ehrfurchtsvoll nieber, senken ihre Näschen bis auf ben Boben und entfernen sich, um nach Hause zu fahren.

Nach Hause? Also nichts weiter als Gesang und Tanz? In einem ihrer Lieber singen bie Gaischas von sich selbst:

"Schaufte, Weibe, auf und nieber, Borwärts, rückwärts, hin und wieber, So sind Gaischa-Herzen auch, Folgen jebem Liebeshauch." Wo sie selbst eine so vielsagende Generalbeichte ablegen, braucht man sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Douglas Sladen sagt in seinem Buche "The Japs at home" solgendes über sie: "Ist eine Geischa geschickt, scherzhaft, gutmütig, vor allem aber schön, so erwirdt sie sich bald einen Auf in der Stadt. Die jungen japanischen Stußer hören es gerne, wenn man sie mit ihr neckt; ihre Engagementsliste ist auf Tage hinaus besetzt, man kann sie nur auf ein Stündchen zu Gesicht bekommen. Inwelen erscheinen auf ihren Fingern, Perlen in ihrem Haar, sie wird stolz, merkwürdige, vielsagende Blize schießen zuweisen aus ihren Augen, eines Tages ist sie verschwunden. Wir werden zu einem großen Festgelage gesaden, sie ist nicht da. Wir fragen bei ihren Freunden nach, niemand hat sie gesehen. Nun wissen wir, daß sie am Ziele ihres Strebens angelangt ist. Irgend ein reicher Herr hat sich so sehr in sie verliebt, daß er sie für sich allein haben will, und deshalb hat er sie aus den Händen ihres Herrn losgekaust. Sie solgt ihrem neuen Herrn in sein Haus, auf Zeit oder für immer, und sie, die in ihrer Jugend so zahlreichen Männern den Kopf verdreht hat, wird eine ehrens werte Frau Oberst sounds, oder Frau Minister X.

Miß Alice Bacon, die jahrelang als Erzieherin in vornehmen Häusern Japans geweilt und einen tiefen Einblick in das japanische Frauenleben gewonnen hat, sagt von den Gaischas: "Die Gaischa ist nicht notwendigerweise schlecht, aber in ihrem Leben ist sie so großen Versuchungen ausgesetzt, daß auf eine ehrbare Gaischa viele kommen, die auf Abwege geraten und schließlich tief unter das Niveau der Ehrbarkeit sinken. Aber sie sind so versührerisch, glänzend und geistreich, daß viele von ihnen von Männern in angesehenen Stellungen zu Frauen genommen wurden und heute an der Spize der vorsnehmsten Haushaltungen stehen . . ." Einer der größten Bewunderer Japans, Sir Edwin Arnold, zollt den lustigen Weibern von Dai Nipon alle Anerkennung, sagt aber in Bezug auf ihre Moral in seinem Buche "Japanese ways and thoughts" Folgendes: "In Japan hat der Buddhismus die irdische Liebe in Mißachtung gebracht, die Lehren des Consucius haben sie noch weiter herabgesetzt, und der ideallosen Natur der Männer dient sie nur als Zeitvertreib und Vergnügen. Die japanischen Frauen haben der Theorie nach diese beschränkte Ansicht über die geschlechtlichen Beziehungen angenommen und sür viele Zeitalter die Treue des Gemüts höher gestellt als die Reinheit ihres Körpers . ."

"Ohne Zweisel ist es in den besseren Ständen die Regel, daß die Töchter bis zu ihrer Berheiratung sorgfältig erzogen und bewacht werden sollen, aber diese jungen Mädchen sprechen von den Musmis und Gaischas und Freudenmädchen in so freier Beise, daß man sosort den Unterschied zwischen den Anschauungen der Japaner und Europäer über die Beziehungen der beiden Geschlechter erkennt. Japan ist ein Land, wo es nicht nur ganz gewöhnlich ist, daß ein Mädchen sich für ihre Eltern zu öffentslichem Gebrauch verkauft, sondern wo sie für diese That eher bewundert und gelobt als geschmäht wird."

Wie häufig kommt es vor, daß Eltern ihre Töchter für eine kurze Zeit an Europäer verheiraten und den klingenden Lohn dafür einstreichen. Wer hat nicht Pierre

Lotis reizendes Buch "Madame Chrysanthème" gelesen? Und wie Pierre Loti mit seinem kleinen Frauchen, so ist es vielen anderen Lotis in Japan ergangen, die Scheidungen sind dort so leicht gemacht! Aber sind die Europäer, die sich auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege zu einer zeitweiligen Lebensgefährtin verhelsen, nicht ebenso sittenlos wie die lustigen Weiber von Dai Nipon? Wie, wenn eines Tages als Gegenstück zu dem Buche "Madame Chrysanthème par Pierre Loti" ein Buch erschiene: "Pierre Loti par Madame Chrysanthème"? Ob die kleine, liebliche Japanerin nicht auch allerhand recht ergößliche Einzelheiten über ihren Shemann auf Zeit erzählen könnte?

Ja, noch mehr. Wie, wenn es einem Javaner einfallen würde, ein Buch zu schreiben über die europäischen Dames Chrysanthèmes, wie sie sich bei bem Rennen in Longchamps, im Bois de Boulogne, auf dem Seebabstrande von Ostende und Trouville, in den Kafinos von Air les Bains und Monte Carlo zeigen? Derartige Horizontales kann man in Japan nicht überall in öffentlichen Gesellschaften ober auf ber Strafe Dort sind sie fein sorgsam in eigenen Quartieren untergebracht. Das größte und glanzenoste ist in Tokio die vielberühmte Poshiwara. Auf meinen Spaziergangen burch die javanische Kaiserstadt fam ich einmal zu einer weiten Aforte, von Volizisten bewacht. Jenseits gewahrte ich einen breiten, mit prächtigen Blumenbeeten und Springbrunnen geschmückten Boulevard, zu beiben Seiten mit großartigen, mehrftöckigen Balaften besetzt, den schönsten, die ich in ganz Japan gesehen. Etwa die Paläste des Hofes, der Regierung und des Abels, des Faubourg St. Germain von Tokio? Ueberall vornehme Stille. Die Säufer zeigten in den verschiedenen Stockwerken breite Beranden, mit Guirlanden und farbigen Lampions geschmückt; die Jalousien waren zugezogen, dafür standen die Sausthüren weit geöffnet, und im Innern gewahrte ich schöne Bofe und zierliche Gartchen; Diener fegten bie Straffen, Gartner beforgten bie Blumen und kurios geschnittene Bäume in den Anlagen. Und als ich einen des Weges kommenden, europäisch gekleideten Japaner darüber befragte, sagte er mir, ich befände mich in der Noshiwara. Ich mukte aber abends kommen, um das Leben bier zu seben. Der Abend fand mich wieder hier, aber wie verändert war das Aussehen bieser Straken mit ihren Dutsenden von Balästen! Tausende von Lichtern brannten in vielfarbigen Lampions, in ben Straffen wogten Menschenmengen lachend, scherzend auf und nieber: die Paläste waren weit geöffnet, hell erleuchtet; Samisen und Koto, Gesang und Gelächter brang aus ihnen, und unten in ben Parterreraumen ber Häuser prangte bie weibliche Einwohnerschaft in ihren glänzenbsten Gewändern. Statt durch Wände und Kenster waren diese Räume nach der Straße zu durch starke Gitter abgeschlossen, gerade wie wir sie in unseren Menagerien vor den Käfigen der Tiger und Löwen sehen; der mit Matten und Teppichen bebeckte Rußboden war etwa zwei Juk über die Strafe erhaben, und auf ihm kauerten die Schogi, d. h. die Mädchen, die von ihren Eltern an die Besitzer dieser Raschi-Saschiff genannten Bäuser verkauft worden maren. jebem Hause etwa breißig bis vierzig, im ganzen vielleicht zweitausend. ihnen waren recht hubich, nur zeigten ihre Gesichter bide Schichten von Buder und Schminfe, und in ihren forgfältigen Haarfrifuren steckten Dutzende kostbarer, langer

Nabeln. Der Obi, diese breite, aus schweren Brokaten bestehende Leibbinde, die in der japanischen Damientoilette das Mieder ersett, war mit der Schleise nicht rückwärts gebunden, sondern vorn, und das allein sagte, daß diese Dämchen Schogi waren, d. h. dem niedrigsten Stande der lustigen Weider von Dai Nipon angehörten. Einer Regierungsvorschrift zusolge dürsen die Schogi nämlich ihren Obi nicht hinten binden. Es wäre ein langes Kapitel zu schreiben über die nach unseren Begriffen unendlich traurigen Verhältnisse, wie sie in den Yoshiwatas von Tosio, Kioto und den anderen Städten Japans herrschen, aber — jeder Leser wird dieses aber verstehen.

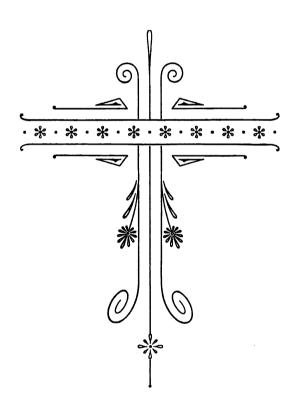

1



## Wie die Japaner in ihrem Tande reisen.



Eine der ersten abendländischen Einrichtungen, die das moderne Japan unmitteldar nach der großen Revolution zur Einführung gebracht hat, waren die Eisenbahnen. Heute ist die Wehrzahl der japanischen Städte durch Schienenwege miteinander verbunden, und die Hauptmasse des Verkehrs in diesem dichtbevölkerten Lande hat sich ihnen zugewendet. Der Reisende in Japan ist überrascht, mit welcher Schnelligkeit die Japaner sich mit diesem abendländischen Verkehrsmittel vertraut gemacht haben. Der ganze Eisenbahnbau, die Verwaltung und Verkehrsleitung ruhen ausschließlich in japanischen Händen, Japaner versertigen die Waggons, zum Teil auch die Schienen und das andere Waterial, Japaner entwersen und bauen neue Linien, dienen als Schaffner und Losomotivsührer, und unter dem ganzen, nach vielen Tausenden zählenden Personal wird man nicht einen einzigen Europäer sinden.

Wie in allen anderen abendländischen Dingen, so gingen die schlauen Bewohner bes Mikadoreiches auch hier zu Werke: sie ließen sich von europäischen Ingenieuren zunächst eine die Hauptstadt des Landes, Tokio, mit dem Haupthasen, Pokohama, verbindende Sisenbahn bauen. Im Jahre 1870 begonnen, wurde diese 27 Kilometer lange Bahn 1872 dem Verkehr übergeben, und sie diente seither als Muster für die Herzstellung jenes ziemlich ausgedehnten Sisenbahnnehes, das sich über die Hauptinsel Nipon ausbreitet. Die europäischen Ingenieure hatten ihre Schuldigkeit gethan, indem sie den Japanern zeigten, wie man es macht, und wurden entlassen. Alle anderen Bahnen wurden von den japanischen Ingenieuren der ersten Musterbahn nachgebaut, und sie unterscheiden sich deshalb nur wenig von den europäischen Bahnen. Stationshäuser, Oberbau, Rollmaterial, Signaleinrichtungen sind im wesentlichen dieselben wie bei uns.

Immerhin ist man auf Reisen in Japan überrascht, die Eisenbahnen so vorzüglich sunktionieren zu sehen, als wären sie schon seit vielen Jahrzehnten im Betriebe. Dabei haben sich die Japaner keineswegs in ihrem Thun und Lassen den Bahnen an-

gepaßt, sondern umgekehrt, sie haben sich dieselben dienstbar gemacht, ohne auch nur das Geringste von ihrer nationalen Eigenart, von ihrem Leben und ihren Sitten aufzugeben. Auf meiner ersten Bahnsahrt im Reiche des Mikado, von Yokohama nach Tokio, brachte mich ein japanischer Kuli in einer Kuruma, diesem bequemen Fauteuil auf Rädern, nach einer Eisendahnstation, die ebensogut in Halle oder Weimar hätte stehen können, nur daß hier, wie überhaupt auf den japanischen Stationen, die Restaurationslokale sehlen. An den Schaltern der drei Klassen standen Japaner, um ihre Fahrkarten zu lösen, und die Beamten sprechen auch hinreichend Englisch, um sich mit europäischen Reisenden zu verständigen. Nur mußte ich, bevor ich meine Karte erhielt, einem Polizeiagenten in Unisorm meinen japanischen Reisepaß vorweisen. Wäre in meinem Paß die Stadt Tokio nicht angesührt gewesen, so wäre mir auch keine Fahrkarte verkauft worden.

Bis zur Abfahrt bes Ruges verteilten fich die Baffagiere in den Wartefälen der brei Rlassen, die ähnlich eingerichtet sind wie bei uns, mit Tischen, Stühlen und Banten längs ben Banben. Im Wartesaale zweiter Rlasse lagen sogar bie wichtigsten Tagesblätter ber Hauptstadt zur Lekture auf. Manner, Frauen und Kinder, alle in ihren ursprünglichen Nationaltrachten, machten es sich auf den ihnen ungewohnten Siten fo bequem, wie fie nur konnten; statt mit herabhangenden Beinen dazusigen wie Europäer, streiften viele ihre plumpen Holzsandalen von den Füßen, zogen die Beine herauf und setten sich in gewohnter Beise auf ihre Fersen. Die mehr als große Ungezwungenheit ber Japaner in Bezug auf ihre Sitten konnte ich selbst hier, in dieser von zahlreichen Europäern bewohnten und von ihnen am meisten beeinfluften Stadt an einem ergoblichen Beispiele wahrnehmen. Mitten zwischen ben Frauen und Mäbchen im Wartesaal zweiter Klasse saf ein älterer Japaner, ber von der unangenehmen Landplage Japans, ben kleinen hüpfenden Menschenjagern, ein wenig gepeinigt zu werden schien. Ohne sich um die Anwesenden im geringsten zu fümmern, entledigte er sich seines Kimono, dann seines kurzen Unterröcktens, und stand nun in nicht viel umfassenberer Bekleidung da als ber, in ber er erschaffen wurde. Nach aufmerksamer Betrachtung seiner Gliedmaßen schüttelte er seine Kleidungsstücke — Heiliger Florian, schütz' mein Haus und gund' bie anderen an! - forgfältig aus, zog fie wieber an und nahm ruhig Blat.

In dem Gepäckbureau werden Gepäckstücke in ähnlicher Weise angenommen und eingeschrieben wie bei uns, nur daß die Empfangsscheine den Bestimmungsort und die Nummer in japanischer Schrift tragen. Als die Absahrtszeit des Zuges gekommen war, wurden die Fahrsteige geöffnet, und die ganze Wenge von Passagieren, mehrere Hunderte an der Zahl, begab sich in den bereitstehenden Zug. Nur wenige Passagiere trugen europäische Kleidung und ebensolche Schuhe; von ihnen wurde die erste Wagenklasse bevorzugt; zahlreicher waren jene, die zu ihrem dunklen, schlafrockartigen Kimono einen europäischen Hut oder weißen Sonnenhelm, dann Schuhe und Regenschirme europäischer Wache trugen; die Halbjapaner benutzten größtenteils die zweite Wagenklasse, während die große Masse der durchwegs japanisch gekleideten Passagiere in der dritten Klasse Platz nahmen. Diese Unterscheidung habe ich später auf meinen Reisen durch das ganze Land gesunden. Nur in den seltensten Fällen traf ich in der ersten Klasse einen Japaner

in Nationaltracht; auch dann war er in europäischer Kleidung in den Wagen gestiegen und hatte erst hier den abendländischen Rock mit dem bequemen Kimono vertauscht, ohne Rücksicht auf die anderen Vassagiere.

Auf derlei, gelinde gesagt, Ungeniertheiten muß man sich bei Gisenbahnreisen in Javan ebenso gefakt machen wie in den Städten und Dörfern, nur find sie reisenden Europäerinnen auf den Gisenbahnen veinlicher, weil sie sich, in Waggons eingeschlossen, bem nicht durch schleunige Aucht entziehen können. Bon ben Baggons erster Rlaffe find wohl manche in verschiedene Abteilungen geteilt, viele andere aber, ebenso wie die Waggons zweiter Klasse, bilben nur einen einzigen Raum mit an ben Wänden entlang laufenden Sitbanken und einem freien Blat in der Mitte, wo sich gewöhnlich ein Tischchen mit Gismasser befindet. Die Waggons dritter Rlasse haben wohl Abteilungen, aber die Teilwände reichen nur etwa zum halben Rucken der sitzenden Passagiere. Manche Abteilungen in den besseren Wagenklassen zeigen in japanischer und englischer Sprache Die Bezeichnung "Richtraucher", doch bleibt sie in diesem Lande, wo Männer und Frauen ohne Ausnahme Raucher sind und stets ihre kleinen Pfeifchen bei sich führen, unbeachtet. Un Reinlichkeit und Bequemlichkeit läft nur die erste Bagenklasse nichts zu wünschen übrig, aber in dieser bekommt der Reisende wieder nichts von dem eigentümlichen und hochinteressanten Bolksleben zu sehen, das sich in der zweiten und dritten Klasse abspielt. Auf meinen Reisen wählte ich beshalb gewöhnlich die zweite Klasse, und bei Tag und Nacht blieb meine Aufmerksamkeit zwischen ben herrlichen Landschaftsbildern, an denen wir vorbeiflogen, und dem Leben und Treiben meiner japanischen Mitreisenden geteilt. Schlafwagen und Restaurations- oder Büffettwagen sind, nebenbei bemerkt, in Japan noch unbekannt.

Die Japaner pflegen für größere Reisen ihre Hauskleiber, Reisedecken, Lebensmittel u. bergl. mitzubringen, und sobald sie ben Waggon mit höflichen Verneigungen gegen die Mitreisenden betreten haben, machen sie es sich auf den langen, schmalen Siten so bequem als möglich. Die Strafenkimonos werben mit bem leichten, aus hellem Stoff angesertigten Hauskleibe vertauscht, was bei dem Umstande, daß die Japaner keine Unterwäsche tragen, zu ähnlichen Schauftellungen führt, als wollten wir in unseren gefüllten Waggons das Hemb wechseln; fortschrittliche Japaner, bei benen die europäische Rultur, von unten beginnend, fich bereits durch moderne Schuhe oder Stiefel außert, ftreifen diese gewöhnlich ab und bleiben während der ganzen Fahrt in Socken; bei besonders heißem Wetter schlagen die Reisenden beiberlei Geschlechts ihre Kimonos zurud und fächeln mit dem stets in ihren Händen befindlichen Papierfächern ihren nackten Beinen Rühlung zu. Ueberfällt die reisenden Kinderchen etwa ein natürliches Bedürfnis, so befriedigen sie dasselbe mitunter, besonders in der dritten Wagenklasse, auf dem Rußboden des Waggons. Reisetaschen und Koffer nach unserer Art haben im Reiche des Mifabo erft spärlich Eingang gefunden; ber Japaner ber unteren Stände pact seine Siebensachen gewöhnlich in ein buntes Taschentuch, bas er vorläufig nur zu biesem Zwecke gebraucht; für jenen, zu dem wir es verwenden, bedient er sich kleiner Papierchen. Hat eine Javanerin in irgend einem der europäischen Kaufläden von Tokio oder Pokohama

wirklich eine leberne Reisetasche erstanden, so widelt sie auch diese sorgfältig in ein buntes Taschentuch und trägt sie wie ein Bündel. Ohne Bündel keine Reisende. Aleidungsstücke zc. bringen die Japaner gewöhnlich in Yanagi=gori, kurzweg Kori genannt, unter. Diese Kori bestehen aus zwei länglichen Körben, die mit der Deffnung gegeneinander zusammengeschoben und mit Stricken gebunden werden. Sie haben gegenüber unseren Reisekoffern den Borteil, daß sie sich dem Inhalt anschmiegen und desto weiter auseinandergezogen werden können, je umfangreicher ihr Inhalt ist. Auch die in Japan wohnenden Europäer benutzen auf ihren Reisen gewöhnlich diese praktischen Kori, und
aus Leder hergestellt, sowie mit Schlössen versehen, würde sich ihre Einführung in Europa sehr empsehlen.

Für diejenigen Reisenden, die sich ihren Mundbedarf nicht von Sause mitgebracht haben, werden auf den einzelnen größeren Stationen überall Lebensmittel, Ruchen, Gier, Früchte, ja ganze Mahlzeiten feilgeboten. Dazu bienen Schachteln in ber Größe und Form unserer Cigarrenschachteln aus neuem weißen Holz, sogenannte Bento, die wemige Sen koften. Beim Deffnen ber Umhüllung findet man zunächst eine kleine Bapierserviette, bann einen Holzspan, ber als Löffel bient, und zwei Efstäbchen, zusammen von ber Stärfe und Länge eines Bleiftiftes, Die jum Zeichen ihrer Jungfräulichkeit nur ju zwei Dritteilen ihrer Länge auseinandergespalten sind. Unter ihnen zeigen sich die Leckerbiffen ber japanischen Mahlzeit: auf ber einen Seite ber Schachtel allerhand gefochte Burzeln, eingemachte Früchte, robe oder gefalzene Fischchen, aber niemals Fleisch, auf der anderen Seite köstlicher, blendend weißer Reis. Die Ekstäbchen dienen als Meffer und Gabel, die Schachtel als Teller; bazu werben auf ben Stationen Flaschen mit gutem japanischen Bier, Limonade und zur Rühlung biefer Getranke Gisftucke feil= Das gebräuchlichste Getränk ift aber boch Thee geblieben. Rleine Jungen verlaufen ganz reizende Theetöpfe mit heißem Theeaufguß und kleinen Schälchen bazu für brei bis vier Sen, alles inbegriffen, und kommt ber Gisenbahnzug nach mehrstündiger Fahrt an eine größere Station, so ift es gewöhnlich die erste Aufgabe ber mit ber Reinigung ber Waggons beauftragten Stationsbiener, Die Dutende von Theetopfen und Schälchen zu entfernen, die fich mahrend ber Reise angesammelt haben. Die Töpfe finden aber zuweilen auch eine andere Berwendung, wie ich auf einer Reise von Tokio nach Dfaka in Gesellschaft mehrerer europäischer Damen und einer Anzahl Japaner wahrzunehmen Gelegenheit hatte. Einer der letteren hatte eben zwei Täfichen Thee geschlürft und ben Theetopf unter ben Sitz gestellt, als er Gelegenheit bekam, ein im Baggon vorhandenes Seitenlofal zu benuten. Statt sich borthin zu bemühen, holte er gemächlich den Theetopf wieder hervor und warf ihn nach vollbrachter That im fühnen Schwunge zum Waggonfenster hinaus. Derselbe Mann aber entfernte sich, an seinem Ziele angelangt, unter ben ehrerbietigften Verbeugungen vor uns aus bem Waggon, ein Beweis, daß er von der Unziemlichkeit seines früheren Betragens feine Ahnung hatte.

Europäer können sich in Japan auch auf den Eisenbahnen keineswegs frei bewegen, für jede Reise bedürfen sie eines von der Regierung ausgestellten Reisepasses in japanischer Sprache, in dem die einzelnen Orte, wo die Reisenden Aufenthalt nehmen wollen, genau angegeben find. Un jeber Gisenbahnstation, ja in jebem noch so kleinen Orte wacht die luchsäugige japanische Bolizei mit der größten Strenge über die Reisenden, und wie eingangs erwähnt, kein Europäer darf sich ein Gifenbahnbillet löfen. ohne daß sein Reisepaß vorher von einem Polizisten geprüft worden ware. Wird er in einem Orte angetroffen, der in seinem Basse nicht erwähnt ist, so kann er sich empfindlichen Unannehmlichkeiten aussetzen. Wie in dem gestrengen Rukland wird er obne Bak in keinem Hotel Aufnahme finden. Durch diese Bakschwierigkeiten wäre im Sommer 1894 meine Reise von Japan nach Korea bald zu Wasser geworden. Der letzte Bassagierbampfer, der vor dem chinesisch=japanischen Kriege überhaupt nach dem "Lande der Morgenrube" abgelassen wurde, follte an einem bestimmten Tage ben Safen von Kobe verlassen, und mein Reisevaß war in Muanoshita, wo ich mich gerade befand, noch nicht eingetroffen. Um den Dampfer nicht zu verfäumen, nahm ich zu einer List meine Zu-Eine Auruma, gezogen von zwei flinken Burschen, brachte mich und mein Reisegepäck, in dem sich unter anderem ein vollständiger japanischer Anzug befand, am Abend bes letten Tages aus dem Gebirge nach der Eisenbahnstation Rodzu. In dem Theehause ber Station gegenüber nahm ich einen Imbig ein, den ich mit einem reichlichen Dichadai (Trinkgeld) bezahlte, und ersuchte dabei eins der kleinen, mich bedienenden Nefanmädchen, mir eine Kahrlarte nach Robe zu löfen. Durch einen glücklichen Zufall war ber Volizift am Schalter gerabe nicht anwesend, und sie brachte mir bas ersehnte Stückhen Bappenbeckel. In der Dunkelheit stahl ich mich nun in ein Bambusgestrupp nahebei, streifte rasch meine Oberkleiber und Schuhe ab, warf mich in einen Rimono, band ein rotes Ropftuch um, sette eine große bunkle Brille auf und verbarg meine europäischen Kleider in dem Reisesack. So wartete ich das Herannaben des Zuges ab. und als er in die Station eingefahren war, sprang ich, so schnell es die schweren Holze pantoffeln erlaubten, mit einem Tuche vor dem Munde, als hatte ich Zahnschmerzen, awischen Volizisten und Bahnbeamten hindurch in den Zug. Während der nächtlichen Kahrt erschien glücklicherweise nur ein Jünger ber heiligen Hermandad in meinem Baggon, wo ich mich auf eine Bank ausgestreckt schlafend stellte. Meine Vermummung und die Dunkelheit halfen mir über diese Gefahr hinweg, und glücklich kam ich in Robe, einem den Europäern geöffneten Safen an, wo man sich über meine javanische Tracht nicht wenig Das Schiff war erreicht, der Reisepaß aber kam, wie ich nachträglich erfuhr, erst zwei Tage nach meiner Abreise in Myanoshita an.

Wit ihren Eisenbahnen machen die Japaner vortreffliche Geschäfte. Nach den offiziellen Witteilungen vom Jahre 1896 hat das Eisenbahnnetz eine Länge von etwa 3000 Kilometern erreicht. Das ist vorderhand nicht viel, denn Japan hat dieselbe Größe wie ganz Norddeutschland mit Ausschluß der thüringischen Staaten und dabei eine Einwohnerzahl von 42 Millionen, also um 9 Millionen mehr als Norddeutschland. Während dieses nun ein Bahnnetz von über 30 000 Kilometern Länge besitzt, hat das letztere in Japan nicht viel mehr als ein Zehntel dieser Länge erreicht. Dafür sind augenblicklich noch weitere 1500 Kilometer im Bau begriffen. Während des Jahres 1895 hat die Regierung 26 temporäre Baubewilligungen im Gesamtumsange von 1350 Kilometern

Reifende Japanerinnen auf der Cokaido-Strafe.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOP, LENOX AND TILEEN FOUNDATIONS.

mit einem Kapital von 40 Millionen Pen erteilt, dazu 5 permanente mit 390 Kilometern und  $10^{1/2}$  Millionen Kapital. Die Spurweite der japanischen Bahnen ist geringer als jene der europäischen und beträgt nur, die Schienen einbegriffen, 1 Meter 15 Centimeter, weshalb die Geschwindigkeit der Schnellzüge zu wünschen übrig läßt. Dafür sind auch die Fahrpreise geringer, denn sie betragen für den Kilometer nur etwa 6 Psennig in der ersten, 4 Psennig in der zweiten und 2 Psennig in der dritten Klasse. Mit Ausnahme der kurzen Strecken zwischen Kobe und Osaka, sowie zwischen Tokio und Vokohama sind alle japanischen Bahnen eingleisig.

Unter staatlicher Verwaltung stehen 880 Kilometer mit 127 Stationen und 3000 Waggons, die Einnahmen beliesen sich 1895 auf  $7^{1}/_{4}$  Millionen Yen, die Ausgaben auf 4 Millionen, so daß bei einem Anlagesapital von 40 Millionen Yen die Verzinsung etwa 8 Prozent beträgt; im Jahre 1891 belief sie sich nur auf 6 Prozent.

80 Millionen Yen sind in ben Eisenbahnlinien der Privatgesellschaften angelegt, die Ende 1895 eine Gesamtlänge von 2300 Kilometern mit 273 Lokomotiven und 5000 Waggons besaßen. Ihre Einnahmen beliesen sich auf 88/4 Millionen, die Ausgaben auf 4 Millionen, und da von dem Kapital nur 60 Millionen eingezahlt sind, so ergiebt sich bei einem Reingewinn von 53/4 Millionen eine recht ansehnliche Dividende.

Die Zahl der Passagiere belief sich 1895 auf nahezu 22 Millionen, von denen  $20^{1}/_{2}$  Millionen die dritte Fahrklasse benutzten und  $750\,000$  die zweite; nur  $50\,000$  suhren in der ersten Klasse, der Rest entfällt auf Dienstreisende.

Durch Unfälle wurden 135 Passagiere getötet und 38 verwundet.

Ebenso wie Dampfeisenbahnen sind in den letten Jahren auch gahlreiche Pferdebahnen in Javan gebaut worden, in Städten sowohl wie auf dem Lande, ja die Javaner find sogar noch einen Schritt weiter gegangen und können sich einer Eisenbahn rühmen, wie sie auf bem weiten Erbenkreis wohl kaum ihresaleichen hat. Als ich im Sommer 1894 auf meinen Fahrten längs der herrlichen Bucht von Dawara, füblich von Potohama, das Bad von Atami mit seinem berühmten intermittierenden Geiser besuchte, legte ich den Weg dahin noch in der Rickshaw zurück. Seither sind spekulative Köpse auf den Gebanken gekommen, eine Richham-Gisenbahn anzulegen mit menschlichen Lokomotoren. Statt ber von einem Ruli gezogenen Handwägelchen laufen auf Diefer Bahn vierfitige Bagen, von zwei Kulis gezogen. Ich glaube, es besteht in Japan bereits ein Tierschutverein. Ob es nicht zweckmäßig ware, auch einen Menschenschutverein zu grunden? Die Steigungen auf dieser Rulibahn find berart bebeutend, daß fie von ben armen Auamenschen kaum bewältigt werben können, besonders wenn statt vier sogar sechs Bassagiere in dem Bagelchen Blat nehmen; ebensowenig können die Rulis beim Berabfahren ben ins rafche Rollen gefommenen Wagen zurückhalten, und es ift in ber furzen Zeit bes Bestehens biefer Kulibahn schon häufig zu Unglücksfällen gekommen.

Die Auffaugung des Berkehrs durch die Eisenbahnen hat natürlicherweise die alten Berkehrsstraßen Japans vereinsamt, aber wer Land und Leute kennen lernen will, muß dieselben doch noch benutzen. Die älteste dieser Straßen, die berühmte Nakasendos-Straße, läuft von Kioto mitten durch die Insel Nipon in östlicher Nichtung; eine zweite Dessertung, Ehina und Japan.

Digitized by Google

führt von der alten Reichshauptstadt nach Norden, eine britte in nordöstlicher Richtung nach der heiligen Tempelstadt Nikto, aber während der letten Jahrzehnte vor der Ginführung der Gisenbahnen war die belebteste Berkehrestraße der Tokaido, zwischen Kioto und Neddo, die Hauptroute der alten Feudalfürsten mit ihrem zahlreichen, oft nach Tausenden zählenden Gefolge auf ihrem jährlichen Huldigungszuge an den Hof des Schoquns. Der Berkehr auf dieser wichtigften Route Japans wurde an Lebhaftigkeit von keiner Strake in ben Grokstädten übertroffen, und selbst heute noch wird ber Tokaido täglich von Tausenden benutzt, die zu Fuß, zu Wagen, in der Ricksbaw oder in der javanischen Sanfte, bem Rago, langere Reisen unternehmen. Leider verwendet die unter bem Zeichen bes Dampfverkehrs stehende japanische Regierung auf die Straffen nur wenig Sorgfalt. Häufige Ueberschwemmungen und Erdbeben richten in jedem Jahre immer größere Berheerungen an, und stellenweise sind diese Verkehrswege kaum passierbar. Noch vor zwei Jahrzehnten waren sie durch die herrlichsten uralten Aryptomerien beschattet, und auf manchen Strecken, wie bei Nikko und an dem See von Hakone, hatte ich noch Gelegenbeit, in meiner Ricksbaw zwischen langen Reihen bieser wunderbaren Bäume einherzus fahren, die mich in ihrer stolzen Sohe und Eigenart lebhaft an die berühmten Seauoias im Distrift von Posemite in Kalifornien erinnerten. In ihrem Streben nach vermeintlich europäischer Rultur begannen die Japaner auch hier mit rudfichtsloser Sand biefe majestätischen Ueberrefte bes alten Japan zu vernichten; auf Meilen wurden die Bäume niedergeschlagen, um Plat zu machen für die Telegraphenstangen, und erst ber Ginspruch ber Diplomaten und das Geschrei ber ausländischen Zeitungen brachte die offiziellen Bandalen zur Befinnung. Die meiften Strafen Japans sind fo schlecht unterhalten, vom Wasser so zerrissen und bei Regenwetter so bobenlos wie die chinesischen: nur stellenweise ist der Verkehr mittels Rickhaws möglich, und deshalb hat sich auch noch fo lange der entsekliche Marterkasten der Japanreisenden früherer Zeit, der Rago, erhalten. Der Rago wird hauptfächlich noch von Frauen benutzt, und es nahm mich beim Anblick berfelben stets wunder, wie so zarte Wesen tagelang in diesem elendesten aller Tragftühle verweilen konnten: ein Sithbrett, nicht viel größer als das unserer Armstühle, vorn und hinten mit Stricken an einer von Rulis getragenen Bambusstange aufgehängt, bilbet Auf diesem Site hockt der Reisende auf seinen Waben, benn ber Rago ist zu niedrig, um auf der zum Siten bestimmten Partie bes menschlichen Körpers zu ruben und die Beine herabfallen zu lassen, auch zu furz, um die Beine ausstrecken zu können.

Dabei ist insolge der kleinen Statur der Japaner der Raum zwischen Sitbrett und Tragstange so niedrig, daß nur kleine Frauchen ihren Kopf hochtragen können; ich selbst konnte ihn nicht heben, ohne an die Tragstange anzustoßen. Zur Linderung der Marter wird freilich ein Kissen auf den Sitz gebreitet und an der Bambusstange ein horizontales Schutdach aus Stoff gegen Sonne und Regen befestigt, aber eine Marter bleibt es dennoch, im Kago zu reisen. Deshalb wurden in den letzten Jahren hauptssächlich für die europäischen Reisenden die Tragstühle eingeführt, wie sie in China, meistens in Hongkong, gebräuchlich sind. Sie bestehen aus einem bequemen Armstuhl aus Strobzgesseht mit einer an Seilen hängenden Fußbank; statt von einer Bambusstange

herabzuhängen wie der Kago, ist an jeder Seite des Tragstuhls etwa in der Höhe des Sitzes eine mehrere Meter lange elastische Bambusstange angebracht, deren Enden auf den Schultern von zwei dis vier Kulis ruhen.

Bei Rickshaw, Kago und Tragstuhl ist es erstaunlich, welche Kraft und Ausbauer die sehnigen Kulis entwickeln; noch erstaunlicher die Geringfügigkeit des Lohnes, mit dem sie sich zufrieden geben. Allerdings sind ihre Bedürfnisse mehr als bescheiden; sie schlasen in den ärmlichsten Hürten oder unter den längs des Tokaido und Nakasendo stellenweise errichteten Flugdächern; sie nähren sich von Reis und Gemüsen, und was ihre Kleidung betrifft, so besteht sie im Inlande, entsernt von der polizeisichen Ueberwachung der Städte, im Sommer immer noch aus der weißen Kravatte, die sie sich um die Lenden binden. Nur auf den belebtesten Berkehrswegen tragen sie dazu noch eine blaue, vorn offene Jacke und gestatten sich zuweilen auch den Luzus von enganliegenden Kniehosen. Derartiger Kulis dürfte es im Reiche des Sonnenausgangs gegen zwei Willionen geben.









## Blaka, ein Birmingham des fernen Ostens.

Der große Krieg zwischen China und Japan hat die Aufmerksamkeit Europas in höherem Maße als disher auf Ostasien gelenkt, und vielsach werden die großen Gefahren besprochen, die der europäischen Industrie durch den Wettbewerd der Länder Ostasiens, vor allem Japans, drohen. Japan ist in den letzten Jahrzehnten in vielen Industriezweigen selbständig geworden, ja es tritt auf den ostasiatischen Märkten, sogar auch in Europa, mit seinen Industrieerzeugnissen erfolgreich auf.

Wo ist nun in dem sernen Inselreiche der Sitz der so jungen und doch so gewaltigen Industrie? Sind es einzelne Gebiete oder Städte, oder entwickelt sich das ganze Japan allmählich zu einem kleinen ostasiatischen Westfalen? Der Reisende in Japan erlangt darüber bald Klarheit. Während sich auf Reisen in Europa die Nähe größerer Städte gewöhnlich durch die mit Rauch geschwängerte Atmosphäre, durch Kirchstürme, hohe Schornsteine und große Fabrisgedäude kundgiebt, sieht man in Japan die Städte erst, wenn man sich beinahe in ihnen befindet. Sin Kranz von Gärten und hohen Bäumen entzieht die niedrigen, einstöckigen Gebäude dem Anblick, und die Atmosphäre der Städte ist ebenso klar und durchsichtig, der Himmel ebenso blau wie auf dem Lande. Die Japaner verwenden eben zur Feuerung hauptsächlich nur Holzkohlen. Schornsteine besitzen die japanischen Häuschen nicht, ja der Wehrzahl der japanischen Städte sind diese bisher glücklicherweise noch unbekannte Dinge geblieben.

Das Erstaunen bes Japanreisenben ist beshalb groß, wenn er auf seiner Fahrt längs der Ostküste von Yosohama nach Kobe, etwa eine Stunde vor dieser Hasenstadt im Osten, die Atmosphäre mit dichtem Rauch geschwängert sieht, als ob dort gerade irgend eine Ortschaft vom Feuer verzehrt würde. Beim Näherkommen gewahrt er dort in der weiten Ebene eine große Zahl von umfangreichen Fabrikanlagen mit roten, mehrstöckigen, vielsensterigen Gebäuden und Hunderten hoch über sie emporragenden Schornsteinen, ein Anblick, an den er wohl in den Industriebezirken von Sachsen oder Westfalen gewöhnt

ist, der hier aber sein Befremden erweckt. Bald darauf fährt er in eine rauchige, finstere, belebte Gisenbahnstation ein, und der japanische Schaffner rust Osaka.

Dsaka, das japanische Birmingham, das neugeschaffene Emporium der ebenso neuen japanischen Industrie, die größte Fabrikstadt von Ostasien! Gleichzeitig ist dieses Osaka (sprich Ohsakka) die zweitgrößte Stadt des Landes, an Einwohnerzahl, Bedeutung und Reichtum nur von Tokio übertroffen. Vor dem Stationsgebäude drängen sich zwischen Tausenden von geschäftigen Menschen Hunderte von Kurumas, diese kleinen, zweiräberigen, von klinken, strammen Burschen gezogenen Handwagen. Ich springe in eine dieser Kurumas, ruse dem Kuli die Worte "Yadya Oschiyutai" zu und befinde mich nach einer raschen Fahrt von zehn Minuten durch die ungemein belebten Straßen Osakas in dem einzigen, halbwegs europäisch eingerichteten Hotel dieser japanischen Großstadt.

Das Ofchinutai-Hotel steht im Berein mit einigen anderen Gebäuden auf einer langen, schmalen, mit hübschen Barkanlagen bebeckten Insel inmitten des Podogawa-Flusses, der hier etwa die Breite des Rheins bei Köln besitzt. Diese, Nakanoshima genannte Infel ift mit ben Stadtteilen an beiben Ufern burch eine breite, stets bicht mit Menschen besetzte Brude verbunden; auf dem Strom fahren zahllose Dampfer, Frachtboote und Sampans auf und nieder; die Ufer find bicht mit malerischen, mehrstöckigen Holzhäusern eingefaßt, die mit ihren Fronten auf Biloten im Baffer stehen und in jedem Stockwerk eine mit Blumen, Lampions und Flaggen geschmuckte, weit in den Fluß ragende, offene Beranda zeigen. Ueberall, in ben Häufern, auf ben Beranden, auf ber Brucke und im Fluffe herrscht das regste Leben. Menschen, wohin das Auge blickt, durchweg Japaner, anscheinend ganz unbeeinflußt burch die europäische Rultur. Während meines mehrtägigen Aufenthaltes in Dfata begegnete ich feinem einzigen Europäer. Es gab wohl in früheren Jahren viele hier, als die Japaner zur Anlage und Ginrichtung ihrer Fabriken europäischer Fachleute bedurften. Sobald diese jedoch ihre Schuldigkeit gethan und die Japaner in die Geheimnisse ihrer Kunft eingeweiht hatten, wurden sie von den letteren wieder entlassen. Heute werben all' die großen Fabriken, die im Laufe der letten zwei Jahrzehnte auf diesem urjapanischen Boden entstanden sind, fast ausschließlich von Japanern geleitet; sie sind mit japanischem Gelde errichtet worden, die europäischen ober asiatischen Rohprodutte, die sie benötigen, werden mit europäischen Maschinen ausschließlich von Japanern verarbeitet, kommen durch japanische Handelshäuser auf den Markt, werden bei japanischen Gesellschaften gegen Schäben versichert und endlich auf japanischen Dampfern nach ben verschiebenen Häfen, aber auch nach China, Indien, Australien, ja selbst nach Europa verschifft. Eben hat eine große japanische Dampfergesellschaft, die Nipon Pufen Raifha, eine regelmäßige Dampferlinie über ben Stillen Ocean nach Amerika und eine zweite durch den Suezkanal nach Europa eingerichtet, und die maffenhaften Fabritprodutte von Diata gelangen in Europa auf den Markt, ohne daß der Europäer irgend etwas baran verdient.

Doch, wo find die Fabriken des so rasch berühmt gewordenen Birmingham von Ostasien? Rings um den breiten Fluß, und selbst im Innern der Stadt, giebt es keine,

und wer ähnliche Frachtwagen und andere Fuhrwerte, Maschinen, Schienengeleise, Quais mit schwarzen Drehkränen, gehandhabt von rukigen Arbeitern, erwartet, wie sie sich in ben Fabrifftädten Europas zeigen, der wird hier angenehm enttäuscht. Auf dem Flusse, in ben gablreichen Ranalen, in ben Straffen ber inneren Stadt bis hinauf zur alts japanischen Frohnseste ist das Bild von Osaka urjapanisch und weder Tokio noch Kioto, noch irgend eine andere von Fremden besuchte Grokstadt ist von der europäischen Rultur Tofio läßt sich von der Regierung, figurlich so unbeeinfluft geblieben wie Dsaka. gesprochen, allmählich ins Europäische überseten, ebenso Yokohama, Kobe, Kioto, teilweise jogar Hiogo und Nagasati. Dsata dagegen hat die europäische Kultur ins Japanische übersett; es hat sich von berselben alles angeeignet, bessen es bedarf, hat es aber bem japanischen Wesen angebakt und ist in bem Aussehen seiner Straken und Sauser und der Menschen, die in ihnen wohnen und verkehren, anscheinend mit gaber Absichtlichkeit urjapanisch geblieben. Ich habe auf meinen Reisen durch Japan keine Stadt gesehen, in der sich das japanische Leben und Treiben unverfälschter und dabei lebhafter zeigen würde, auch in dieser Hinsicht keine interessantere und sehenswertere Stadt gefunden als eben Ofaka. Man sollte glauben, daß die großartigen, europäischen Industrien, die sich hier in so kurzer Reit entwickelt haben, auch auf das Leben, die Kleidung und das ganze Wesen der Einwohner nicht ohne Einfluß geblieben sein könnten. Reine Spur davon. Im Gegenteil. Nirgends ist von altjapanischer Eigenart mehr wahrzunehmen als gerade Nirgends ift ber alte Aberglaube, ber Gögendienst, bas Prozessionswesen ausgeprägter; nirgends werben die vielen Matsuri (Volksfeste) ursprünglicher gefeiert; nirgends giebt es lebhafteres Leben in den Theehäusern und Theatern; die Gaischa-Mädchen von Dfaka sind in ganz Japan als die hubscheften und fähigsten anerkannt, und in Dfaka wird am besten nach altjapanischer Weise getanzt, gesungen, musigiert.

Die Stadt liegt auf beiben Ufern des breiten, vom Biwasee kommenden Jodogawaflusses und ist von alters her der Hasen der früheren Landeshauptstadt Kioto, mit der
sie durch eine Eisenbahn und durch die Dampserlinien auf dem Jodogawa verbunden ist.
Aber Osaka kann heute nicht mehr als Hasen gelten, denn es ist etwa zwei bis drei Kilometer von der schlammigen Mündung dieses Flusses in die seichte Osakabucht entsernt,
und Seedampser können hier gar nicht herankommen. Osaka gegenüber, auf der Westseite
der etwa sünszehn Kilometer breiten Bucht, liegen die Zwillingsstädte Hiogo und Kobe,
und diese bilden ihrerseits den Hasen von Osaka; von dort gelangen all' die Erzeugnisse
der letzteren Stadt zur Berschiffung, und wie in der Zeit vor der Revolution
die Stadt Kioto den Hasen Osaka geschaffen hat, so hat nach der Revolution die
Stadt Osaka den Hasen Kobe geschaffen und zu großer Blüte gebracht. Dieses Kobe
ist eine europäische Stadt mit abendländischen Straßen und Häusern, mit Konsulaten,
Theatern, Konzerthallen, Klubs nach europäischer Art, noch mehr als Yokohama, und
vielleicht auch bestimmt, in nicht zu serner Zeit dieses zu überslügeln; Osaka aber ist,
wie gesagt, japanisch geblieben.

Das merkt man sofort, wenn man in einer Kuruma burch bie Straßen bieser reizenden Stadt fährt. Sie ist ganz nach amerikanischer Schachbrettart ange-

legt; die breiten, geradlinigen Straßen schneiben sich in rechten Winkeln und werden von einer großen Zahl von ebenso geradlinigen Kanälen gekreuzt, über die gewölbte, hölzerne Brücken sühren. Es sind also sozusagen zwei Städte übereinander: eine Stadt von Kanälen und eine Stadt von Straßen, mit nicht weniger als dreieinhalbetausend Brücken.

Belche von biefen beiben Stäbten intereffanter ift?

Bei Tag wohl die Stadt auf dem Lande mit ihrem ungemein regen Leben und Treiben und ihren unzähligen Kaufläben, die sich in den meisten Straßen auf Kilometer dicht aneinanderreihen, als ob jede einzelne der 132 000 Familien der Stadt einen Kaufsladen befäße. Durch die im Juli 1896 erfolgte Einverleibung von 28 umliegenden



Rahmenflickerei.

Städten und Dörfern in Osaka hat sie an Bevölkerungszahl um 125 000 zugenommen und ist heute eine Stadt von 662 000 Einwohnern, übertrifft also Birmingham um reichlich 200 000 Seelen, und überall, Straßen auf, Straßen ab sind weitgeöffnete Läden, so daß man beim Spazierengehen nicht nur die vor den Läden an der Straße aufgestapelten Waren, sondern auch die in denselben herrschende Thätigkeit wahrnehmen kann. Osaka ist ja nicht nur Warkts, sondern auch Fabrikstadt; dabei nicht nur von europäischen Waren, sondern auch die größte Fabrikstadt nach japanischer Art. Draußen an der Straße der Handel, drinnen in den Läden die Industrie. Diese ist, was die specifisch japanischen Produkte anbelangt, Kleinindustrie geblieben. Iede Familie arbeitet in den kleinen, niedrigen, aber nach vorne und hinten offenen und deshalb luftigen Läden sür sich oder höchstens mit Zuhilsenahme von einem oder mehreren Arbeitern. Hier

sieht man die fleißigen, kleinen Japaner, im warmen Sommer mit entblößtem Oberkörper, mit ihren Händen und häufig auch mit den Ruken arbeiten. Bier sieht man, wie die kleinen, zierlichen Fächer gemalt, wie ihre Bambusrippen gespalten und zusammengefügt werden, ein kleiner Artifel, der aber nach Hunderten von Millionen in alle Welt gerade von Dfaka ausgeführt wird und Millionen in die Taschen der Ginwohner bringt. Hier fieht man das Rechten ber garten, bubichen Strohmatten, die Herstellung des Indiao zum Färben ber in den Fabriken angefertigten Stoffe, das Weben ber herrlichen Seidenftoffe und goldburchwirften Brotate, bas Rusammenseben ber befannten Sonnenschirme aus Bambus und Papier, das Verfertigen der kleinen, hölzernen Nippfachen. Kastchen und Schachteln, die von verschiedenen Größen, aber berfelben Form, so genau ineinander vassen; die Fabrikation der Millionen von Buvben. Kindersvielzeugen aller Art. der Bronzefigürchen, Schälchen und hunderterlei anderer wohlfeiler Artifel, die in den euroväischen Bazars sich so wunderhübsch ausnehmen, unsere Bewunderung erregen, unsere Rauflust reizen. Stundenlang mußte ich in biesen interessanten Quartieren ber japanischen Aleinindustrie verweilen, bald hier, bald dort, und staunen über die unglaubliche Geschicks lichfeit, ebenso wie über die einsachen Mittel der japanischen Handwerker. In der Rartheit und Genauigkeit ihrer Arbeit stehen sie unter allen Nationen unübertroffen da oder können es wenigstens, wenn sie wollen. Infolge des ungeheuren Absates, den dieje iavanischen Nippes in Europa und Amerika gefunden haben, ift die Nachfrage nach biesen, größtenteils aus Dsaka stammenden Artikeln so groß geworden, daß die Klein= industrie mit Arbeit überhäuft ist, und da der Nachwuchs an Arbeitern nicht genügt, ihre Arbeitskraft aber bei vierzehn= bis sechzehnstündiger Arbeitszeit nicht höher angespannt werden kann, so ift in den letten Jahren ein bedauerlicher Schlendrian in ber Herstellung eingetreten. Dfaka ist eine Art japanischen Chicagos, mit seiner Jagd nach dem Gelde. Berdiene Geld, verdiene es ehrlich, und kannst du das nicht, so verdiene es doch.

Nur eine beschränkte Rahl von Kunftgewerben hat sich noch zum Teil von dieser Leichtfertigkeit freigehalten, darunter die Herstellung feiner Bronzewaren und feiner Bor-In den Kuriositätenläden von Notohama und Kobe wurden mir häufig zellansachen. reizende Artifel dieser Art vorgelegt, Bronzen mit eingesetzten oder aufgehämmerten Figuren, Ornamenten, eingelegtem, ungemein zartem Email, in den herrlichsten Formen, in der zartesten Ausführung. Oder entzückende kleine Basen, Schalen, Tassen, Aschebehälter 2c. aus feinstem Borzellan, bebeckt mit Malereien von einer Feinheit, Kleinheit und Karbenpracht, die in Europa unerreicht ist. Man nannte mir als Erzeuger dieser Waren Firmen aus Diaka mit weitberühmten Namen. Als ich diese Firmen auffuchte, um die Erzeugungsart dieser kleinen Kunftwerke kennen zu lernen, fand ich fie auch nur in bescheidenen kleinen Holzhäuschen, ja sie hatten nicht einmal offene Kaufläden wie ihre minderwertigen Rollegen. Un den verschlossenen Häusern, die man ebensogut für Privathäuser hätte halten können, waren keine Schilder ober Firmentaseln, ja selbst als ich Einlaß gefunden hatte, sah ich auch im Innern feine Schauftude ausgestellt. Erft nach längerer Unterhaltung und nachdem ich den von zarten Mädchenhänden dargereichten



TIME NOT OF SPECIAL PUBLIC LINEARY

ASTOR, 1 MARKAN
TILDEN FOR AN AN

Thee geschlürft, wurden die Kästen geöffnet, aus Baumwolle und Papier die kleinen Kunftgegenstände ausgewickelt und mir mit großem Zeremoniell, etwa wie der kostbarfte Brillantschmuck, bargereicht. Und als ich bie Frage stellte, wo das Atelier sich befände, wies man mich eine steile, enge Holztreppe hinauf in bas erfte Stockwerk, wo ein paar junge Arbeiter auf dem Fußboden sagen und an den fleinen Porzellanvafen und Schalen herumpinselten. Das war die ganze weitberühmte Kabrik. In Europa wäre ein Borzellanmaler von folcher Runft und Kähigkeit mindeftens ein Brofeffor, in einem schönen Atelier sitzend und mit ansehnlichem Gehalt. Hier sind die Künstler junge bescheidene Burschen, die sechzehn Stunden im Tage arbeiten, halbnackt auf ihren Fersen hocken und als Tagelohn einen Den, etwa zwei Mark, erhalten. Wenige werben beffer bezahlt, während die weitaus größte Mehrzahl von Arbeitern, die in dem Kleingewerbe von Dsafa Berwendung finden, nicht mehr als vierzig bis fünfzig Pfennig im Tage verdienen. Und berartiger Arbeiter giebt es in Osaka über sechzigtausend! Die besten Mechaniker erhalten einen Tagelohn von etwa zwei Mark, Sticker, Aufjeher, Maler, Holzschnitzer 2c. eine Mark, Kabrikarbeiter durchschnittlich vierzig bis fünfzig Pfennig, Tagelöhner dreißig Pfennig. Noch viel geringere Arbeitelöhne erhalten die Arbeiterinnen. Am höchsten werden die Stickerinnen und Malerinnen bezahlt. Sie erhalten etwa vierzig Pfennig täglich; ihnen zunächst kommen Auffeherinnen und die ausgezeichnetsten Arbeiterinnen in ben verschiedenen Industriezweigen mit etwa dreifig Pfennig, gewöhnliche Arbeiterinnen in den Fabriken mit zwanzig Pfennig und schließlich die Lehrmädchen mit zehn bis dreis zehn Pfennig täglichem Arbeitslohn. Wie man sieht, betragen also die Arbeitslohne in Japan im großen und ganzen nur ein Biertel bis ein Fünftel ber europäischen Löhne, und wenn man berücksichtigt, daß Japan in Bezug auf Asien etwa ähnlich gelegen ift wie England in Bezug auf Europa, daß es mit den verschiedenen Ländern und Häfen der asiatischen Welt durch eigene japanische Dampferlinien in Berbindung steht und daß die Entfernung dieser Länder von Japan nur ein Drittel bis ein Fünftel ihrer Entfernung von Europa beträgt, an Fracht und Versicherungs= kosten demnach ungemein viel erspart wird, so hat man die Erklärung für den Aufschwung von Japan als Industriestaat und die Bedrohung der assatischen Märkte durch die japanische Industrie.

Am auffälligsten wird sich das dem Japanreisenden in Osaka zeigen. Die einheimische Bevölkerung hat für die Bewältigung der industriellen Aufgaben hier längst
nicht mehr hingereicht, und aus allen Provinzen strömt die Landbevölkerung hier zusammen,
um Arbeit zu sinden, die in der Stadt immer noch besser bezahlt wird wie auf dem
Lande, geradeso wie es in den europäischen Industrieländern der Fall ist. In den
letzten Jahren sind ganz neue Stadtteile entstanden, und die leichten, ärmlichen Häuschen
sind schon vermietet, ehe sie sertig dastehen. Die Baugründe sind in diesem industriellen Emporium im Preise auf nahezu das Dreisache jener der Landeshauptstadt Tokio gestiegen,
dementsprechend sind auch die Mieten und der Schischistin höher. Iseder, der ein Haus
mieten will, muß dem Besitzer, bevor er das Haus bezieht, eine bestimmte Summe als
eine Art Garantie zahlen und diese wird Schischistin genannt. Brennt das Haus nieder, fo fällt ber Schischifin bem Hausbesitzer gang gu, jebenfalls erhält er aber beim Ablauf ber Miete zwanzig Brozent bieses Garantiebetrages, und bei ben armlichen Berhältniffen der Japaner muß es Verwunderung erwecken, daß sie überhaupt im stande sind, den Schischiftin zu erlegen. Der größte Zuzug nach Osaka kommt aus der westlich davon gelegenen Provinz Hiroschima, hauptsächlich Rachkommen der von den japanischen Eroberern unterworfenen Ureinwohner bes Landes, der Ainos, ein friedfertiges, fleißiges, auspruchsloses Bölkchen, das auch das Hauptkontingent für die japanischen Arbeiterkolonien in Australien, Neukaledonien, Hawai 2c. geliefert hat. Taufende von armen jungen Mädchen im garten Alter von acht bis zwölf Jahren finden in den Fabriken von Ofafa Beschäftigung, und viele Kabritbefiger haben für Diese jungen, unselbstandigen Arbeiterinnen eigene Kasernen angelegt, in welchen sie effen, schlafen, ja mitunter sogar im Lesen und Schreiben unterrichtet werden. Bon ihrem karalichen Tagelohn von durchschnittlich zwölf Bfennig muffen fie etwa neun Bfennig für Kost und Wohnung abgeben. Bei ihrem Anwerben erhalten sie einige Mark für Aleibung und überdies die Reisekosten nach Ofaka, bafur muffen fie fich auf die Dauer von brei Jahren an die Kabrik verpflichten; ber Ueberschuf von ihren Löhnen wird in eigenen Sparkassen angelegt und ihnen nach Ablauf ihrer Arbeitszeit bar ausbezahlt. Die erste Kabrik die diese Ginrichtung traf, war die große Kancgafubschi-Spinnerei in Tokio, welche über zweitausend solcher kleiner Mädchen beschäftigt.

Aber wo find diese großen Fabriken von Dfaka? In dem Straßengewirre dieser großen Stadt find fie nicht zu seben. Sie liegen größtenteils außerhalb, an ben schmutzigen, übelriechenden Kanälen, gewaltige, ganz europäische Bauten, nach den modernsten Mustern angelegt und mit ben besten europäischen Maschinen eingerichtet, von benen viele auch von Deutschland bezogen worden sind. Die beiben größten Stablissements stehen unter bem Betriebe der Regierung: das Arfengl und die Münze. Nach dem Urteil bervorragender Kachleute können sich beibe mit den besten Ctablissements dieser Art in Europa messen. Der österreichische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, sagt in seinem ausgezeichneten Weltreise-Tagebuche folgendes über das Arfenal: "Die Kurze ber Zeit, in welcher Japan vermocht hat, sich mit allen einschlägigen europäischen Ginrichtungen vertraut zu machen, nimmt geradezu wunder. Das Arsenal ist mit Maschinen modernster Konstruktion ausgerüstet, so daß die Geschützrohre, welche in rohem Zustande aus der Gießerei tommen, binnen fürzester Beit fertiggestellt werben. In mehreren umfangreichen Hallen wird die Geschoßerzeugung in großem Stile betrieben; selbstverständlich fehlt es auch nicht an den erforderlichen Nebeneinrichtungen, Reparaturwerkstätten, Tischlereien, Wagenbauereien und Sattlereien . . . . Das Arfenal übernimmt gegenwärtig auch schon Lieferungen für bas Ausland: fo wurden gerade jett einige Gebirgsgeschütze für die portugiesische Regierung hergestellt."

Sbenso wie das Arsenal wird auch die kaiserliche Münze, eine der größten und vollkommensten der Erde, durchaus von Japanern geleitet. Wit erstaunlichem Rachahmungstalent haben die kleinen, freundlichen, zuvorkommenden Japaner auf ihren europäischen Studienreisen die Geheimnisse unserer Erzeugungsmethoden auf geraden oder

frummen Wegen kennen und nachahmen gelernt, und nach Hause zurückgekehrt war es ihr erstes, dieselben Anlagen herzustellen und einzurichten, um sich von den europäischen Wärkten zu befreien. Dasselbe gilt von den großen Baumwollspinnereien, in denen Hunderttausende von Spindeln schwirren und aus australischer, indischer, ja selbst ägyptischer Baumwolle Garne herstellen, die in ganz Ostasien, sogar in Indien, allmählich die europäischen Produkte verdrängen. Aehnliches gilt von den Webereien, Vierbrauereien, Lederfabriken, Glasbrennereien. Auf meinen Spaziergängen durch Osaka stieß ich sogar auf Fabriken von europäischen Regenschirmen, für welche die Stahlrippen aus Deutsch-



Das Daimin-Schloß von Bagona.

land kommen, von Seisen, Zahnbürsten, Schuhen, ja sogar von Taschenuhren. Allersbings arbeitet die Uhrenfabrik heute noch, nach mehrjährigem Bestande, mit Verlust, aber es wird nicht lange dauern, bis sie ebensolche Erfolge aufzuweisen haben wird wie die Fabriken schwedischer Streichhölzchen, die heute schon die ganze, früher sehr hedeutende Einfuhr dieser Artikel aus Europa in Ostasien verdrängt haben.

Die Regierung unterstützt diese Entwickelung der einheimischen Industrie mit allen Kräften und lehnt sich dabei vollständig an die den Europäern haarklein abgelauschten Wethoden an. So sand ich mitten in der Stadt ein großartiges Handelsmuseum, wie es leider selbst in vielen europäischen Großstädten noch sehlt. Zede japanische Stadt hat

ein berartiges, Hakurankwei genanntes Museum, aber von allen, die ich gesehen habe, ist jenes von Osaka das vollständigste. Gegen Erlag eines Eintrittsgeldes von wenigen Psennigen trat ich in einen großen, mit Baumanlagen und Blumenbeeten geschmückten Ausstellungspark mit einer Anzahl von Gebäuden, ganz wie irgend eine europäische Industrieausstellung, nur daß jene von Osaka permanent ist. In den Gebäuden sind all die hunderterlei Industrien der Stadt systematisch geordnet; die Produkte sind mit vielem Geschick übersichtlich aufgestellt; jeder einzelne Artikel, selbst der kleinste, zeigt auf einem kleinen Bettelchen den Preis und kann gleich an Ort und Stelle erworben und mitgenommen werden. Am Abend ist der Park mit elektrischem Licht hell erleuchtet, eine Militärmusik konzertiert, und Tausende von Japanern besuchen diese Ausstellung, als ob Ausstellung, elektrisches Licht, Wiener Walzer z. hier etwas ganz Selbstverständsliches, Altbekanntes und nicht durchaus fremde, erst vor wenigen Jahren hier ausgepfropste Kulturblüten wären.

Ebenso wie der Industrie haben sich die Japaner auch der europäischen Militärkunst bemächtigt und sie in Osaka nach dem alten dräuenden Fort verlegt, das auf einer Anhöhe im Osten der Stadt, hoch über dem wasserreichen, reißenden Podogawastrom, thront. Der große japanische Feldherr Hidenoschi ließ es im Jahre 1583 erbauen, und sein Palast im Innern dieser starken Feste war der großartigste und kostbarste, den Japan je besessen hat. Der erste Schogun aus der Familie Tokugawa, der berühmte Iheyasu, nahm es 1615, und seither blieb es im Besitz der mächtigen Schogune dis zum Jahre 1868. Hier wurde der letzte Schogun mit dem Reste seines Heeres von den Truppen des Misado bedrängt, und am 22. Februar des genannten Jahres siel auch dieses japanische Gaeta. Der Schogun flüchtete sich auf ein amerikanisches Kriegsschiffs, seine Anhänger steckten den kostbaren Palast, diesen größten Stolz der japanischen Kunst, in Brand, und die Flammen, die ihn verzehrten, leuchteten dem Grabe des altjapanischen Feudalspstems, gleichzeitig aber der Wiege der neuen Kaiserherrschaft und der modernen Aera.

Heute enthält die Festung die Rafernen und Offiziersquartière einer jabanischen Division. Zwischen ben Wachen burch die Eingangsthore schreitend betrachtete ich mit Staunen die gewaltigen Mauern, welche Hibenoschi vor breihundert Jahren hier hat Ich habe auf meinen vielen Reisen ähnlich titanische Festungswerfe aufführen laffen. nirgends gesehen. Steinblocke von sechs bis sieben Metern Lange, in einem Gewichte von weit über hundert Tonnen, an Maffenhaftigkeit mit den Steinkoloffen von Baalbeck und Karnak wetteifernd, liegen bier zu ungeheuren Mauern aufgeturmt, und wie dort, so mußte ich mich auch hier wundern, wie es den alten Japanern mit ihren ursprünglichen Mitteln, ohne Kenntnis unserer Mechanik, möglich war, diefe Blöcke hierherzubringen und aufeinanderzulegen. Dieselben sind übrigens auch bei den Japanern Gegenstände der Bewunderung, und jeder einzelne bat seinen eigenen Namen. Un ben Ecken erheben sich heute noch auf diesen Mauern die eigentümlichen altjavanischen Wachthäuser mit mehreren Dächern übereinander, sonst aber ist alles bem modernen Militärwesen entsprechend eingerichtet worden. Wo immer möglich, scheint es das

Streben ber japanischen Regierung zu sein, Altjapan zu zerstören und die Kultur gewaltsam der abendländischen anzupassen. Aber im Bolke mit seinen Sitten, seiner Religion und seinen Trachten ist alles beim alten geblieben. Die herrlichen Buddhaund Shintotempel von Osaka sind dieselben, wie sie vor Jahrzehnten und Jahrhunderten waren, ebenso auch die Theehäuser und Theater, die Bolköseste und Bergnügungen. Nirgends haben sie größeren Zuspruch als in dieser merkwürdigen Stadt mit ihren modernen europäischen Industrien und ihrer alten urjapanischen Bevölkerung.





## Auf dem Gipfel des Judschiyama.

Als wir zwei, Herr Josef Schittenhelm aus Wien und ich, die Höhen bes steilen Otometoge-Passes erklommen hatten, zeigte sich unser Reiseziel, der gewaltige Fujihama (sprich Fudschihama) in seiner ganzen Majestät. Scharf hoben sich seine chokoladebraunen Flanken und seine schneededete Spipe von dem klaren, blauen japanischen Himmel ab, ganz so wie er auf Millionen von Abbildungen zu sehen ist, aber wie er sich den Sommer über in Wirklichkeit nur selten zeigt. Gewöhnlich ist sein Haupt in dichte Wolken gehüllt, und viele Reisende haben während ihres wochenlangen Ausenthaltes

im Mikaboreiche ben heiligen Berg der Japaner überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Als kleiner Junge hatte ich den spihen Bulkankegel auf einem japanischen Papierfächer abgebildet gesehen; später auf Porzellanvasen, auf Tellern', in drolligen japanischen Bilderbüchern, in Gold auf Bronzes und Silbergefäßen getrieben, kurz auf all den unzähligen Sächelchen, mit welchen die Japaner unseren Markt überschwemmen. Ist doch der Fudschi das Wahrzeichen der Japaner, eine Art Gottheit, die Verkörperung der Konohamasaku ya hime, d. h. "der Prinzessin, welche die Knospen der Bäume zu Blüten entwickelt". Wo hätte ich jemals gedacht, daß ich diesen herrlichsten aller Berge in Wirklichkeit sehen würde! Und nun sollte ich morgen auf seiner Spitze stehen!

Sigentlich ein unsinniges Unternehmen, eine zwecklose, mühsame, aufreibende Spielerei. Die Besteigung des Fudschi gilt den Japanern als Sühne für ihre Sünden, viele Tausende von Pilgern strömen im Sommer aus allen Teilen des Reiches herbei, und es bestehen, besonders unter der Landbevölkerung, zahlreiche Pilgervereine, deren Mitglieder einen kleinen Jahresbeitrag leisten, um in jedem Jahre abwechselnd einer Anzahl von Pilgern die Wallsahrt zum Fudschi-San zu ermöglichen. Aber unsere christliche Religion kennt keine Bergbesteigungen als Buße für unsere Sünden. Indessehn Jahre vorher hatte ich auf der Spitze des Popocatepetl, des höchsten Berges von Nordamerika gestanden, und es reizte mich, nun auch auf dem höchsten Berge von Ostasien zu stehen.

Unsere Kulis trugen uns im raschen Lauf durch eine wahrhaft varadiesische Landschaft herab nach Gotemba, an den Juk des Judschi. Wir saken in Tragstühlen. die gang beguem sind, solange man sich in Rube befindet. Werden aber die langen Tragstangen aus elastischem Bambusrohr auf die Schultern der Kulis gehoben und schlagen bieselben eine raschere Gangart an. dann wird man in grausamer Beise burchgeschüttelt. Bei jedem Schritte wird man aus dem Stuhl emporgeschnellt und fällt so unfanft auf den harten Rohrsit zurud, daß wir ganz zerschlagen in Gotemba, einem an ber großen Tokaidobahn gelegenen Dörfchen, eintrafen. In einem Theehause, bedient von zierlichen Nesanmädchen, nahmen wir unseren Mittagsimbif, verabschiedeten unsere Kulis und machten uns nach furzer Rast weiter auf den Weg nach Subashiri. Reisegefährte wollte um keinen Preis mehr einen Tragftuhl besteigen. Den ungefähr sechs Kilometer auf hartem Boben aufwärts führenden Weg zu Fuß zurückzulegen wollte uns in Anbetracht ber uns bevorstehenden ermübenden Bergbesteigung auch nicht zusagen, und so mieteten wir den einzigen Wagen, der in Gotemba zu haben war, ein elender Rasten, bespannt mit einem müben Alepper. Wir waren damit aus dem Regen in die Traufe gekommen, denn die Kahrstrake zwischen Gotemba und Subashiri erwies sich als eine ber elenbesten, die ich jemals befahren habe, voll tiefer Schlammlöcher, Steintrümmer und Lavablöcke, so daß wir während dieser benkwürdigen Fahrt noch schlimmer durchs geschüttelt wurden als vorher in den Tragstühlen. Subashiri ist eines der interessantesten Dörfchen von Japan. Die große Bilgerzeit hatte begonnen, und gewiß mochten an zweitausend Vilger in den zahlreichen Hotels und Theehäusern weilen, aus denen der Ort besteht. Während wir auf der Terrasse des None-hama-Theehauses ruhten, kamen und gingen ununterbrochen Bilgerzüge von sechs, acht, zwanzig, dreißig Berfonen, alt und jung, reich und arm, aber ausschließlich nur Männer, keine Frauen, benn das Betreten bes heiligen Berges ist den Frauen verboten. Alle die Bilger, die an uns vorbeizogen, waren gleich gekleibet: weiße Jacken, weiße, enganliegende Beinkleiber, weiße Socken, Strohsandalen an den Rugen, ungeheure Strohhute auf den Röpfen; um die Schultern hatte jeder eine etwa quadratmetergroße Strohmatte geschlungen, die als Schut gegen Regen, Sonne und Kälte, zur Nachtzeit auch noch als Lagerstätte bient. seiner Rechten trug jeder Bilger einen langen Stab wie unsere Bergftode, in der Linken aber eine Glocke, mit welcher fortwährend gebimmelt wurde. Auf den Beranden, in den nach allen Seiten offenen Säufern waren Bilger, die einen ruhten, die anderen spielten oder rauchten oder machten in höchst rücksichtsloser Weise ihre Toilette. mattenbedeckten Fußboden unseres Theehauses wurde eben von der Hotelgesellschaft die Japanische Herren und Damen, darunter ganz junge Abendmahlzeit eingenommen. Mädchen, hockten im Kreise auf ihren Waden und handhabten geschickt ihre Efstäbchen, indem sie Reis in ihren Mund schaufelten und ab und zu aus einer in der Mitte stehenden großen Schüffel ein Stüdchen Risch oder Wurzel aufgabelten.

Der schlaue Hotelwirt wollte wahrscheinlich von uns das Geld für ein Nachtquartier verdienen, denn er riet uns sehr ab, noch heute abend den Aufstieg auf den Fubschi zu wagen. Das Wetter würde schlecht werden, es wären auch keine Pferde mehr da, um uns durch die Lava- und Schuttfelder nach Umagaishi, der letzten sür Reiter zugänglichen Station des heiligen Berges, zu bringen z. Als wir aber dennoch darauf bestanden und es mir gelungen war, ein paar Reitpferde aufzutreiben, hetzte er uns die Polizei auf den Hals. Mit wichtiger Wiene wurden uns die Pässe abverlangt, da sie aber von der Regierung in Tosio ausgestellt und vollständig in Ordnung waren, belästigten uns die unisormierten Gesetzeshüter nicht weiter, vertrieben sogar noch die zahllosen Kinder, die uns in einem großen Kreise stehend begassten.

Gegen sieben Uhr abends saßen wir auf unseren schlecht gesattelten Kleppern und galoppierten durch die malerische Hauptstraße des Dorfes der gewaltigen, dunkeln Masse Bulkans zu, der sich gerade vor uns in unsagdarer Majestät erhob. Das ganze Dorf zeigte das lebhasteste Jahrmarktsleben; in langen Reihen waren vor den Häusern Berkaufsstände von Süßigkeiten, Erfrischungen, kleinen Andenken an den Fudschi zc. aufgeschlagen, von jedem einzelnen Hause wehten dunte Flaggen und Handtücher, welche die Bilger mitsühren und an verschiedenen Orten zur Erinnerung an ihre Wallsahrt abstempeln lassen. In der Mitte der breiten Hauptstraße floß rauschend ein wasserricher Bach dem Sasagagawa zu, und an seinen Usern waren unzählige winzige Wasserräder und mechanische Spielzeuge aufgestellt, teils zum Ergößen der Kinder, teils um die kleinen Apparate anzutreiden, die zur Verscheuchung der Fliegen über den Verkaufsständen von Obst und Süßigkeiten angebracht waren.

Blutrot war die Sonne untergegangen, und das bleiche Mondlicht leuchtete uns nun auf dem Wege, der durch öde Schutthaufen und dunkelbraune Lavaselder emporsührt. Nach etwa zweistündigem Ritt betraten wir einen finsteren, hochstämmigen Wald; wir mußten unsere Pferde stramm am Zügel halten und uns von den Kulis den Weg mit Faceln erleuchten lassen, um nicht durch die aus dem Boden ragenden Baumstümpse und Wurzeln selbst zum Fall zu kommen. Wein Reisegefährte ärgerte sich weidlich über mein verrücktes Beginnen, den Fudschi, statt wie die anderen Menschen am helllichten Tage, zur Nachtzeit zu besteigen, wo man sich in der Finsternis Hals und Beine brechen kann. Aber ich wußte, wir würden bald wieder aus dem dunkeln Walde in den hellen Mondschein kommen, und dann war die Krazelei doch entschieden angenehmer als bei der im Sommer surchtbar drückenden Sonnenhiße. Ich beabsichtigte so hoch als möglich emporzuklettern, den Rest der Nacht in einer der Schutzhütten zuzubringen und am nächsten Morgen die Besteigung zu vollenden. Bei dem ewig wechselnden Wetter konnte man ja nicht wissen, ob der ganze Berg nicht schon in einigen Stunden in dichten Rebel gehüllt sein würde, und dann wäre unsere ganze Reise vergeblich gewesen.

Mitten im finsteren Walbe erblicken wir balb Lichter und hörten das Geklingel von Pilgerglocken. Wir hatten Umagaishi erreicht, ein ärmliches Theehaus mit anstoßendem Flugdach, unter dem auf langen Holzpritschen wohl ein halbes Hundert Pilger, die eben vom Fudschi herabgekommen waren, ausruhten. Die zahlreichen, weißgekleideten Gestalten, die hier in allen möglichen Stellungen umherlagen, nahmen sich in dieser Waldeinsamkeit beim flackernden Scheine brennender Kieferspäne gespensterhaft genug aus. Sie beachteten uns kaum, als wir angeritten kamen und nach einem Schluck Thee den Weg wieder sortsetzen

Schiffbrücke über den Bandaffuß.

Großes Eingangsthor zum Hongani-Cempel in Wagona.

Dagegen protestierten aber unsere Kulis. "Umagaishi" heißt wörtlich "Pferd zurüctsenden", d. h. es war der Ort, wo die Pilger gewöhnlich vom Pferde steigen, um die Bergtour zu Fuß fortzusetzen. Ich hatte aber gehört, daß der Weg noch zwei Kilometer weiter für Pferde gut passierdar wäre, und um unsere Kräste zu schonen, nahm ich meinem Kuli die Fackel aus der Hand und drückte mein Pferd vorwärts. Mein Besgleiter solgte, und obschon wir manche halsbrecherischen Stellen zu passieren hatten, kamen wir doch, vielleicht als die ersten, die es je unternommen, zu Pserd in der Station Tschubschistiba an. Hier ließen wir die Pferde mit der Weisung zurück, am nächsten Abend nach Sonnenuntergang wieder zur Stelle zu sein. Nachdem wir das Gitter eines Tempelhoses passiert hatten, erwarben wir hier von einem alten Priester Alpenstöck, und unsere Kulis legten einen ganzen Vorrat von Strohsandalen an, es dürsten wohl zwanzig Paare gewesen sein. Ich glaubte, sie kauften dieselben auf die Bestellung irgend eines Wächters der Schutzhütten weiter oben, und ließ sie gewähren.

Anfänglich ging es ganz bequem vorwärts; ber Wald wechselte mit Moorland und Grasflächen ab, und erst als wir auf etwa zweitausend Meter Höhe angekommen waren, wurde der Baumwuchs dünner, die Fichten wurden kleiner, verkrüppelter, und schließlich sahen wir nur noch stellenweise knorrige Zwerglärchen und stachelichtes Gestrüpp, an dem wir unsere Aleider zerrissen. Der Mond leuchtete uns aber getreulich auswärts. Trot der vielen Tausende von Pilgern, die seit Jahrhunderten allährlich die Bußepromenade auf den Fudschi unternehmen, hört der Weg oberhalb des zweiten Tausend Meter gänzlich auf, und wir kletterten teils auf harten Lavae und Basaltselsen aufwärts, teils wateten wir durch vulkanische Asche und Sand, die bei zedem Schritte nachgaben. Wie die Japaner glauben, wird der von den Pilgern auf diese Art thalabwärts geschobene Sand zur Nachtzeit von überirdischen Mächten wieder auf den Berg hinausgetragen. Wir bekamen aber nichts davon zu sehen.

Bur Erleichterung bes Aufftiegs find auf verschiebenen Seiten bes ungeheuren Berges Reihen von Schuthütten angelegt worben. Auf der Seite von Subafhiri befinden fich beren zehn, in Entfernungen von etwa je einem Kilometer und Höhenunterschieden von je breihundert Meter. Bald nachdem wir auf unserem schweigsamen nächtlichen Marsche die erste Hütte passiert hatten, wurde es empfindlich kalter, Wolken zogen gespenfterhaft die Bergflanken über uns entlang und verhüllten den Mond, der Wind wurde heftiger und artete schließlich in einen so furchtbaren Orkan aus, daß wir mit Mühe und Not die zweite Schuthutte erreichten. Wir waren ohne unsere Rulis wohl an ihr vorbeigeschritten, benn sie besteht nur aus einem in die Lavamassen gegrabenen kleinen Absatz, der durch niedrige Mauern, aus Lavablöcken aufgeführt, geschützt ist. Robe Baumstämme, mit Felstrümmern beschwert, bilben bas Dach, und die einzige, gleichzeitig als Thur und Fenster bienende Deffnung war durch Balten und Pfosten verrammelt. Auf unfer Klopfen wurde geöffnet, und wir befanden uns in einem niedrigen, mit Dielen belegten Raum, in beffen Mitte auf bem nachten Felsboben ein Holzfeuer eben verglühte. Bei dem Schein einer rauchenden Betroleumlampe fahen wir, daß über bem Berbe ein großer Reffel hing; Dutenbe von Bilgern lagen auf ihren Strohmatten Deffe-Bartegg, China und Japan,

Digitized by Google

schlasend umher, während andere bei der heißen Asche des Herdes kauerten, um sich zu wärmen. Als wir eintraten, erhob sich der Wirt dieses "Hotels zu den vier Winden", um uns stillschweigend in einem Winkel ein Nachtlager zu bereiten, denn bei dem furcht-baren Sturm, der selbst durch die Rizen und Löcher unseres Schuthauses pfiff, war ein Weiterklettern lebensgefährlich.

Er holte einige bünne, gefütterte Wolldeden hervor, breitete sie auf dem Boden aus und reichte uns noch vor dem Schlasengehen einen Kessel mit heißem Thee. Wir wickelten uns in unsere Mäntel, und totmüde, wie wir waren, hätten wir sofort in tiesen Schlas versinken sollen, wenn — ja wenn!

Japan ist das Paradies der Flöhe, und selbst in vornehmen Hotels, wie in jenen am Minanoshita, qualen sie ben müben Wanderer in graufamer Beise. japanischen Gast- und Theehäusern aber sind sie eine entsehliche Blage. Deshalb wollte ich auch das Nachtlager in Subafhiri vermeiben, fiel aber desto trauriger hier herein. Rein Klima scheint ihnen zu kalt, kein Berg zu hoch, keine Entfernung zu groß, keine Berson zu heilig. Wit wahrhaft republikanischer Gleichheit und Brüderlichkeit machen fie sich an alles, was lebt und eine Haut zu durchbeißen, rotes Blut zum Anzapfen hat. Ob diese verteufelten Miniaturgemsen durch Extrakuriere von unserem Kommen unterrichtet wurden, ob sie unsere Ankunft gerochen hatten, ich weiß es nicht; fünf Minuten nachdem wir unsere müden Glieder ausgestreckt hatten, ging der Teufel los: ein Beißen und Jucken und Krabbeln, daß es nicht mehr auszuhalten war. Auf diese Legion von Qualgeistern Jagb zu machen, ware wohl vergebliche Mühe gewesen: wenn fie nur immer ruhig fiten geblieben waren! Aber nachbem wir zwanzig Stunden lang in der Eisenbahn und in Karren gefahren, geritten und gegangen und in Tragstühlen und Rickshaws durchgerüttelt worden waren, außerdem von der scheuflichen Rälte durch= frorene Finger hatten, war unsere Treffsicherheit auch bahin. Inbessen, wir wollten unser Blut so teuer wie möglich verkaufen. Daß der ungleiche Kampf gegen diese blut= dürstige Brut uns bevorstand, wußte ich und hatte mich mit Penny Royal-Del versehen. Das bifichen Einreiben bes Körpers, das wir vorher schon unternommen hatten, war nutlos gewesen; so wurden benn die ganzen Flaschen in die Unterwäsche ausgegoffen. Nun gab es eine Stunde Ruhe, und mube, wie wir waren, schliefen wir doch ein. Als wir aber um vier Uhr aufwachten, um unferen Weg fortzusehen, waren unsere Körper boch mit roten Bunkten wie besäet. Die Biester hatten mährend unserer Nachtruhe Diese Tättowierung vorgenommen.

Es regnete und stürmte braußen noch immer so fürchterlich, daß wir beschlossen, noch zwei Stunden länger im Schutze dieses Flohstalles zu bleiben. Aber um sechs Uhr war das Wetter geradeso, auch um acht Uhr, zehn Uhr. Es wurde Wittag, und schon fürchteten wir, es würde uns ebenso ergehen wie vielen anderen, die zwei dis drei Tage bei schlechtem Thee und gekochtem Reis da oben in der Lavawüste zubringen mußten, da hellte sich das Wetter auf. Der Wind blies noch so kräftig, daß wir uns draußen kaum aufrecht halten konnten und mein Gesährte schon die Absicht aussprach, unverrichteter Dinge kehrt zu machen. Aber nein. Wir waren so weit gekommen, nun mußten wir

hinauf. Also vorwärts! Es ging langsam, beschwerlich, aber es ging. Wir erreichten bie britte, vierte, fünste Schuthütte, bann bie sechste, siebente und achte. Mein Reises gefährte war aber am Ende seiner Kräfte. Ich trat ihm meine Kulis ab, sie schlangen einen Gurt um seinen Leib und zogen, drei andere schoben von rückwärts, und so kam er mir allmählich nach, nicht ohne sich in jeder der Schuthütten durch den mitgebrachten Cognac zu erfrischen.

In biesen Höhlen sanden wir überall müde Pilger, viele Flöhe, teure Rechnungen, aber nur wenig Trank und Speise, höchstens Reis, getrocknete Fische und Maccaroni, die in langen Schnüren an den Wänden mitten zwischen den blauen und roten Handstückern hingen, die fromme Pilger zur Erinnerung zurückgelassen hatten. Iedes Tuch trug den Namen eines Pilgers. Die Wände, Stüthalken, selbst die Decken waren mit diesen selftamen Visitenkarten austapeziert, viele hatten nur Papierstreisen mit ihren Namen zurückgelassen, und unter den letzteren sas ich auch manchen englischen und amerikanischen Namen.

Je höher wir emporkamen, besto häufiger und größer wurden die Schneefelder in den Furchen, in die der oberste Kegel des Berges zerrissen ist, und dieser Schnee verschwindet das ganze Jahr über nicht. Zwischen den Furchen ziehen sich steile Grate aus harter, nackter Lava herab, und einen solchen benutzten wir zu unserem Aufstieg. Der scharfe Wechsel der Temperaturen hat diese Lavamassen vielsach gespalten, und dadurch fanden unsere Füße beim Auswärtsklettern einigen Halt.

Bei der sechsten Schuthütte schon hatten wir die kalte, dichte Wolkenschicht durchschritten, die den Berg wie mit Baumwolle umwickelt hielt, und der mächtige Sipsel lag klar vor uns, so nahe, daß wir hofften, ihn binnen einer halben Stunde zu erreichen. Aber wir waren nun schon drei Stunden geklettert, und je höher wir stiegen, desto höher schien auch der Berg zu werden. Zu unserer Linken, also mehr gegen die Südseite des Berges, besand sich zwischen zwei Lavagraten eine ungeheure Halbe von Schutt und loser Asche, wie ich sie in solcher Ausdehnung nirgends gesehen habe. Vom Sipsel des Berges zieht sie sich viele Kilometer weit abwärts dis zu dem Waldkranz, der den Fudschi dort auf etwa anderthalbtausend Meter Höhe besäumt, und über diese Halbe sahen wir Dutzende von Pilgern, auf ihre Bergstöcke gestützt, den Abstieg unternehmen, in raschem Lause, bei jedem Schritt um vielleicht ebensoviel durch den hohen Schutt abwärts sinkend.

Endlich, gegen fünf Uhr abends, standen wir am Fuße einer ungeheuren Treppe, deren Stufen in die ungemein steile, glatte Lavawand gehauen waren, um den Aussteig zum Sipfel überhaupt möglich zu machen. Mühsam, als wären unsere Beine von Blei, zogen wir dieselben von Stufe zu Stufe auswärts, und recht erschöpft betraten wir gegen sechs Uhr abends den Rand des Kraters.

Auf dem schmalen Plateau zwischen dem äußeren Bergumfange und dem Krater selbst, der etwa einen größten Durchmesser von einem Kilometer haben mag, stehen einige auß Lavablöcken erbaute Häuschen, bewohnt von Priestern und Schenkwirten, die allerhand Erfrischungen und Erinnerungen an den heiligen Berg seilbieten. Eines der Häuschen

Digitized by Google

ist zu einem kleinen Tempel eingerichtet, und an seinem Eingang setzten wir uns nieder, um ein halbes Stündchen zu ruhen und den Rest unserer Flasche Kotawein zu trinken. In den Cordilleren Südamerikas hatte ich zuerst die erfrischende Wirkung der Kokablätter kennen gelernt, und seither begleitet mich der Kokawein (Vin Mariani) bei allen Bergbesteigungen.

Meinen Begleiter konnte ich zu einer Promenade um den Krater herum oder gar auf die etwa hundert Meter tiefe Sohle desselben nicht bewegen. Wollten wir die Nacht nicht oben zubringen, so mußten wir den Kückmarsch sofort wieder antreten. Ich eilte deshalb allein auf der schmäler werdenden Kante aufwärts zu dem kleinen Pavillon, der an der höchsten Spize des Kraterrandes steht, und blickte von dort in den dampfenden, nebelerfüllten Kessel, dessen Wände aus zerklüfteten, phantastisch auseinandergetürmten Lavablöcken bestehen. Aus manchen Kitzen und Deffnungen schießt pseisend heißer Dampf hervor, ein Zeichen, daß der höchste Bulkan Ostasiens nur schlummert. Wie, wenn er gerade jetzt aus seinem zweihundertjährigen Schlase erwachen würde? Der Anblick wäre gewiß großartig, aber ich hätte mich dafür doch sehr bedankt. Der Gedanke an diese Möglichkeit machte mich schaubern.

Mein Kührer hielt mich davon ab. in den Krater hinabzusteigen, benn es ware die höchste Zeit den Rückmarsch anzutreten. Bon den Priestern des Tempelchens ließen wir und noch ben Stempel bes Rubschigipfels auf unsere Bergftode einbrennen, warjen noch einen Blid um uns und ben Berg hinab zu ber Wolkenschicht, die uns die Ausficht auf das Land und Meer zu unseren Füßen entzog, und machten uns wieder auf ben Beg. Als wir den Kuß der steilen Felsentreppe erreicht hatten, bestanden die Kührer darauf, und Strohsandalen über die Schuhe zu binden und mir noch drei andere Baare mitzugeben, da ich gewöhnlich unserer Karawane voraneilte. Statt dann den glatten Lavagrat abwärts zu gleiten, auf dem wir emporgestiegen waren, schwenkten wir rechts ab auf die unabsehbare Schutthalde, unsere Füße versanken bis über die Anochel in den losen, scharfen Sand, den der Krater in früheren Zeiten in so unglaublichen Mengen ausgeworfen hatte, und unsere Schuhe wären gewiß schon in ber ersten halben Stunde zerschnitten gewesen, wurden wir sie nicht burch bie Strohsandalen geschützt haben. Das also war der Grund, warum die Führer sich gleich mit zwei Dutend Baaren davon Während des Abstiegs mußten wir sie wiederholt wechseln, denn nach versehen batten. je einer halben Stunde hingen sie wie Feten um unsere Fuße. Die ganze Salbe mar befäet mit diesen Sandalenresten, und man hätte aus ihnen allein einen kleinen Fudschi= hama aufbauen können. Man benke nur: In jedem Jahre wird der heilige Berg von vielleicht breißigtausend Bilgern bestiegen, die mindestens an hundertfünfzigtausend Sandalenpaare verbrauchen, und das geht nun schon feit Jahrhunderten vor sich!

Wir flogen nur so die Halde hinab. Zehn Stunden hatten wir gebraucht, um auf den Gipfel zu kommen, und in weniger als drei Stunden waren wir, halb springend, halb in dem losen Sand abwärts gleitend, wieder unten am Waldessaume. Wittlerweile war es stockfinster geworden, und beim Scheine von Fackeln mußten wir uns den Weg durch den Wald abwärts bahnen nach unseren Ausgangspunkte Umagaishi, das wir

etwa um zehn Uhr nachts erreichten. Die Pferde standen bereit, aber wir blieben boch ein Stündchen zwischen totmuben javanischen Bilgern auf ben Banken ausgestreckt, um ein wenig neue Kräfte zu sammeln. Waren wir boch seit vierzig Stunden unterwegs! Wir waren gerne die ganze Racht hier geblieben, aber die Furcht vor der entsetzlichen Flohplage trieb uns boch weiter. Lieber die Nacht zu Pferde zubringen, als sich noch einmal diesen blutdurftigen kleinen Raubtieren aussetzen. Mein Begleiter murbe halbtot in den Sattel gehoben, als er aber zu Pferde faß, tam er wieder zu fich, und wir trabten ruhig Subashiri zu. Die Nacht mar so bunkel, daß bie Kulis mit Fackeln ben Weg erleuchten und die Pferbe führen mußten. Ich wagte nicht, in Subashiri abzusteigen und Raft zu halten, denn mein armer Reifegefährte ware biesmal faum wieder in ben Sattel gekommen. So ritten wir benn burch die stillen, toten Strafen bes Dorfes, Die gestern nachmittags sich so belebt und bunt gezeigt hatten, und kamen glücklich um vier Uhr morgens in Gotemba wieder an, rechtzeitig, um ben Frühzug nach Kozu zu besteigen. Bon bort waren wir um neun Uhr morgens wieder in dem entzuckenden Babeorte Minanoshita bei unseren Lieben. Sie waren hocherfreut, uns wieberzusehen, benn während wir auf dem Fudschinama waren, hatte unten ein furchtbarer Taifun gewütet, ber eine Menge Schiffe vernichtet, eine Angahl Dorfer arg mitgenommen und auch sonst im Lande großen Schaben angerichtet hatte. Diesem Taifun waren wir oben auf ber Spipe des höchsten Berges Oftasiens wohl entgangen, aber boch würde ich lieber einen Taifun durchmachen, als nochmals den Judschinama besteigen.

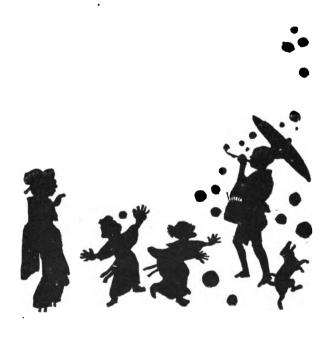



## Ikav, ein japanisches Karlsbad.



Kein Land des Erdballes ist so vulkanisch wie das aus dreitausendachthunderts undsünfzig Inseln und Inselchen bestehende japanische Kaiserreich. Eine ganze Reihe von Bulkanen sind dort noch heute thätig, und alle paar Jahre dringen Berichte von den schrecklichen Berheerungen zu uns, welche die Ausbrüche dieser Bulkane oder die Erdbeben dort anzurichten pslegen. Aber, bringen die Bulkane Zerstörung mit sich, so gewähren die Mineralquellen, die brühend heiß ihren Hexentessen entspringen, dafür wieder Heilung sür viele körperliche Leiden. Japan ist ungemein reich an derartigen Quellen, die Eisen, Schwesel, Arsenik, Salz und Soda enthalten, und rings um diese Quellen sind zahlreiche Badeorte entstanden, die seit vielen Jahrhunderten von den Japanern ausgesucht werden: Unzen in der Nähe von Nagasati, Kusatsu und Pumoto bei der altberühmten japanischen Tempelstadt Nikko, Mihanoshita, das sassidionabelste und den Europäern bekannteste Bad in dem Distrikt des heitigen Berges Fudschinama, und endlich Ikao mitten in den Gebirgen der Insel Nipon.

Isao liegt nicht auf der großen Heerstraße der Globetrotter und ist noch nicht so besucht und verdorben von vergnügungssüchtigen Engländern und Amerikanern; noch keine Fahrstraße oder Eisenbahn führt hinauf zu den segenspendenden, heißen Quellen, und wer einen unverfälschten, stark besuchten, dabei interessanten und an Bersgnügungen reichen Badeort der Japaner kennen lernen will, der reise nach Isao, dem Karlsbad von Japan.

Nach meinen Erlebnissen in dem Lande der Morgenruhe, Korea, aus dem ich eben kam, durste ich mir eine kleine Erholungsreise wohl gestatten. Schon die Fahrt nach der Ikao nächstgelegenen Eisenbahnstation, der Stadt Takasaki, gehört zu den schönsten, die man unternehmen kann. Das nördlich der Reichshauptstadt gelegene Land, das man im begemen Eisenbahnwaggon während dreier Stunden durcheilt, gleicht einem herrlichen Garten. Zede Erdscholle ist von den fleißigen Japanern der Kultur unterzworsen worden; die kleinen Felder und Obstgärten, die schattigen Haine, hohen Bambus-

Heden, die Bege und Stege find mit solcher Sorgfalt gepflegt, als ob ihre Besitzer Lauter reiche Herren wären, die sich dem Ackerbau und der Gärtnerei nur aus nobler Paffion hingeben. Dabei paft in dieser geradezu idealen Landschaft alles zusammen, roie wenn ein geschickter Landschaftsgärtner, irgend ein javanischer Bückler-Mussau, die Sugel hatte fünftlich aufführen und mit machtigen Baumen bepflanzen laffen; als ob er auf die verschiedenen Ruangen des Grün Rücksicht genommen und hier die hellen Bambusstauden, dort die dunkleren Kampferbäume, noch weiter die hohen dunklen Kruptomerien und kurios geformten Fichten nur wegen der Farbenzusammenftellung und des malerischen landschaftlichen Aufbaues, nicht aus Nützlichkeitsgründen gepflanzt hätte. Die höchsten Bäume sieht man auf ben kleinen Hügeln, die sich hier und bort aus ber weiten, mit rauschenden Bächen und Mussen reich bewässerten Sbene erheben, und aus ihrem dunklen Grün leuchtet irgend ein Tembelchen oder eine Bagobe bervor, zu denen lange Avenuen emporführen, gebildet von lauter Torii. Awei, drei Dutend dieser eigentürnlich geschwungenen, bellrot angestrichenen Thorbogen steben bier bei manchem Tempelchen hintereinander. Dieser weiten, schönen Landschaft bienen bewaldete Bergketten als Hinter= arund, drei, vier, fünf hinters und übereinander, wie Theatercoulissen, hier und da noch überhöht von steilen Bulkankegeln, die zweis bis breitausend Meter hoch in den blauen japanischen Himmel ragen.

Tatasati, ein liebliches, belebtes Städchen, harmoniert ganz vortrefflich mit seiner Umaebung und bildete bei der Annäherung meines Luges den farbenreichen Wittelpunkt dieser olympischen Landschaft. Es war gerade Festtag, und Straßen auf, Straßen ab sah ich nichts als Triumphbögen aus Reisig und Blumen gebaut, Blumenguirlanden von Haus zu Haus, dazu unzählige, vielfarbige Lampions, und auf ben Dachern wehte ein Balb von rot-weiken javanischen Flaggen. Leber Lastwagen, jede Ricksbaw, sogar die Waggons der Pferdebahn, die Tagafaki durchzieht, waren mit Lampions behangen. In ben Straffen aber wogte bas buntgeputte Bolk wie Schmetterlinge in einem ungeheuren Blumenbeet. So fröhlich und zerstreut sie auch waren, die Anwesenheit eines Europäers mitten unter ihnen fesselte doch ihre Aufmerksamkeit, und bald war ich von neugierigen Knaben und Mäbchen umringt. Sie faben mich verwundert, aber babei gang zutraulich an, betupften meine Kleider und Handschuhe und brachen in schallendes Gelächter aus, als ich in javanischer Sprache versuchte, meine Weiterfahrt auf ber Pferbebahn zu arrangieren. Eine solche führt nämlich von Takafaki noch um etwa fünfundzwanzig Kilometer weiter in die Berge hinein, bis nach Shibukawa, ganz fo eingerichtet wie unsere europäischen Bferbebahnen. Dieselben Bagen, Dieselben europäisch uniformierten Rutscher und Schaffner; nur gehen sie mit ihren Pferben menschlicher um als ihre abendländischen Kollegen, laffen feine Ueberfüllung ber Wagen zu und jede halbe Stunde wird angehalten, um den Pferden mit faltem Baffer Ropf und Bauch zu begießen.

Ich weiß nicht, ob während der Fahrt die Verwunderung der Japaner über mich oder meine Verwunderung über die Japaner größer war. Die Pferdehen krochen mit einer Langsamkeit einher, die uns gegenseitig hinreichend Muße zu Beobachtungen gab. Die meinigen waren gewiß interessanter. Es war Abend, und die große Sommerhitze

ließ die keineswegs schüchternen japanischen Männlein und Weiblein in ihren nach allen Seiten offenen Häuschen in buchstäblich adamitischem Kostüm verweilen. In manchen Hösen nahmen die Familien gerade in engen Holzbottichen ihre Bäder oder promenierten nach dem Bade ohne irgendwelche Bekleidung auf und nieder, um sich an der Luft absutrocknen. Ie weiter auf unserer Fahrt der Abend fortschritt, um so deutlicher konnte ich die einzelnen häuslichen Berrichtungen in den Häuslern, an denen wir vorbeisuhren, wahrnehmen. Auf die badenden Familien folgten solche, die gerade ihr Abendbrot, den unsehlbaren Reis, mit hölzernen Städechen in den Mund schaufelten, dann andere, die auf dem erhöhten Fußboden ihrer Häusler Strohmatten oder dünne Matrazen sür ihr Nachtlager zurechtmachten, und schließlich schlasende Familien, Männer, Weiber, Kinder, alle beisammen, splitternackt, nur durch ein weites, an der Decke hängendes Mückennetz von der bösen Lußemwelt geschieden.

Gegen zehn Uhr abends kam der Pferdebahnwagen, den ich für mich und meine europäischen Begleiter gemietet hatte, in Shibukawa, einem kleinen ärmlichen Dorfe, an. Große Aufregung unter den Einwohnern. Sie sprangen in ihrer mehr als leichten Nachtstoilette von ihren Lagern, um zu sehen, was es gäbe, denn der Besitzer des der Station gegenüberliegenden Theehauses wollte durchaus, wir sollten bei ihm übernachten. Der Weg nach Ikao wäre zu schlecht für eine Weitersahrt in der Dunkelheit, und er besäße vortrefsliche Nachtlager und dazu hübsche junge Nesan, um uns den Schlaf zu versüßen. Aber ich bestand darauf, weiter zu sahren, es schien ja der Mond, und die Nesanmädchen übten keine Anziehungskraft auf uns aus. Nach langem Hin- und Herreden war der ziemlich hohe Preis für die Rickshaw vereinbart. Wir setzen uns in die kleinen leichten Wägelchen, vor jedes traten vier japanische Kulis mit muskulösen Beinen, und fort gings in die Berge hinauf nach Ikao. Ein paar Papierlaternen, von den Kulis getragen, erleuchteten spärlich den wirklich erbärmlichen, holperigen Weg.

Nach zweistündiger Fahrt frochen unsere Kulis unter Aechzen und Stöhnen den letzten Abhang empor nach unserem Ziele, von dem ich vorläufig nichts gewahrte als eine Menge von mattscheinenden Lampions gerade vor uns, mitten auf dem Wege. Als wir dieselben erreicht hatten, sah ich, daß sie von etwa zwei Dutzend Menschen getragen wurden, die sich vor uns ehrsurchtsvollst, wie es wohlerzogenen Japanern geziemt, auf alle Vier warsen: der Hotelbesitzer, die Kulis, die kleinen lieblichen Stubenmädchen, mit einem Worte, das ganze Personal des Murumatsu-Hotels. In diesem hatten wir Zimmer bestellt, da es in dem vortrefslichen Murrapschen Handbuch sür Japanreisende (einen Baedeler giebt es wunderbarerweise noch nicht) als europäisches Hotel bezeichnet steht.

Dieses europäische Hotel befand sich ganz in der Nähe, das erste Haus des berühmten Badeortes. In der Dunkelheit konnten wir nur sehen, daß es ein Stockwerk hoch war und im Erdgeschoß etwas wie einen Speisesaal und ein Billardzimmer besaß. Als wir aber von den hübschen Nesan die steile Treppe in das obere Geschoß emporgesührt wurden, entpuppte sich das europäische Hotel als ein echt japanisches, denn an Stelle von Schlafzimmern bestand das Geschoß aus einem großen, mit seinen Watten bedeckten Raume, der durch verschiebbare Papierwände in kleine Schlasabteilungen eingeteilt

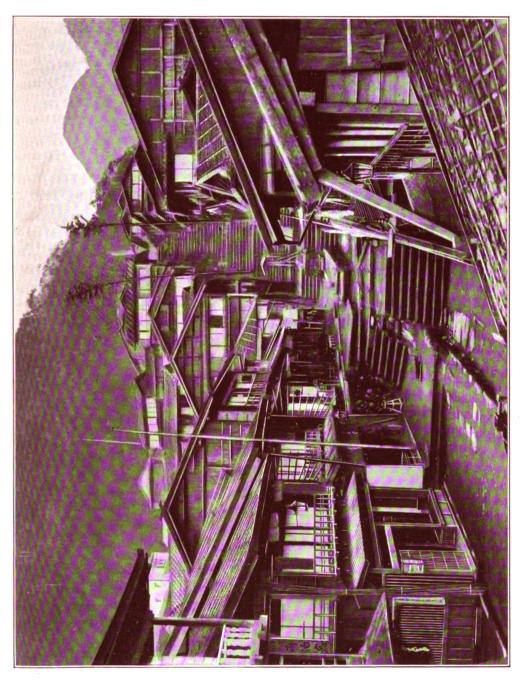

Digitized by Google

Awei von diesen, mit dunnem, durchsichtigem Bapier überzogenen Holzrahmen war. wurden auseinandergeschoben, und ich befand mich in meinem Schlafzimmer. Europäisch war nur die Bettstelle, der Waschtisch und ein Stuhl, die einzigen Ginrichtungsstücke, die sich innerhalb der vier Bavierwände befanden. Die kleine Nesan, ein allerliebstes Mädchen, machte sich um meine Berson zu schaffen und schien nur unwillig den Bersuch. mich in mehr ober minder angenehmer Weise in ben Schlummer zu wiegen, aufzugeben. Sch schob meine Wände hinter ihr zusammen und war allein. Auf einer Seite trennte mich ein folder aufgespannter Bapierbogen von einer Schläferin, wie ich aus bem leichten Atemholen vermutete, auf der anderen ein zweiter Papierbogen unzweifelhaft von einem Sein sageartiges Schnarchen verriet es. Das in Europa allerprobte Mittel, bie Stiefel an die Wand zu werfen, ging nicht gut an, benn sie waren möglicherweise durch das Papier dem Schnarcher an den Kopf geflagen. Ich versuchte es also mit bem jedenfalls garteren Mittel, bem Pfeifen, und bas hatte ben gewünschten Erfolg. Aber noch eine Stunde lang war es unmöglich, jur Rube zu kommen, benn bie kleinsten Toilettegeräusche meiner Reisegefährten waren selbst aus ben entfernteren Schlafabteilungen vernehmbar. Am nächsten Morgen wurde ich burch bie fleinen Stubenmädchen geweckt, bie einfach die Papierwande auseinanderschoben und sich in meinem Zimmer unter forts währendem Lächeln und steten Verbeugungen allerhand zu thun machten, mich sogar hinab begleiteten in ben Babepavillon, ber ziemlich offen bicht an ber Strafe lag. Schlösser, Riegel, Borhange, Babeanzüge und Schwimmhofen find in ben japanischen Babelokalen unbekannt, und wer baden will, muß eben fremde Gesellschaft mit in den Kauf nehmen.

Im Speisesaale gab es wenigstens Teller und Gläser, Messer und Gabeln, Tische für die Speisen, Stühle zum Sißen und deshalb wohl der Name "europäisches Hotel". Sogar ein Fremdenbuch war vorhanden, dem ich entnahm, daß das Hotel in den letzten drei Jahren auch von drei Deutschen besucht worden war.

Die Aussicht von der Beranda unserer etwa neunhundert Meter über dem Meere auf einem Bergvorsprung gelegenen Wohnung war entzudent; mahre Schweizerlandschaften entrollten fich vor meinen Augen, und nur die Schneeberge fehlten, um die Erinnerung an die Alpenländer vollständig zu machen. Bur Linken zieht eine tief bewaldete Schlucht die Berge hinab bis in die Ebene, und auf dem jenseitigen Plateau gewahrte ich ein prachtvolles japanisches Schloß, ähnlich ben Schlössern bes Kaiferhauses ober ber Schogune in Nitfo ober Rioto, umgeben von wunderbaren Gartenanlagen. Aber das moderne Japan hat in den letzten zwei Jahrzehnten Leute mit noch größeren Mitteln geschaffen, und das Keenschloß von Itao gehört dem Bräsidenten der größten japanischen Dampfergefellschaft, ber Nipon Pufen Reisha. Ikao felbst zieht sich von bem Murumatsu-Sotel, bem sich noch einige Dutenbe japanischer Hotels auf bem Plateau anschließen, an der biesseitigen Schluchtwand steil ben Berg binab, und die Hauptstraße bes Ortes besteht dementsprechend aus einer breiten, steilen, etwa einen Kilometer langen Treppe, zu beren Seiten sich die mehrstöckigen Holzhäuser erheben. Jedes Haus ein Hotel, jedes Hotel ein Bad ober Theehaus. Um das zu sehen, brauchte ich meine Beranda gar. nicht zu verlaffen, benn um mich herum in allen Gebäuben, allen Stockwerken waren bie Papierwände, Thüren, Veranden weit geöffnet, so daß ich mitten durch bis in die jenseitigen Gebäude blicken konnte. Die Insassen betrachteten wohl mit neugierigen Augen den fremden Europäer, ließen sich aber nicht im mindesten in ihren Verrichtungen stören. Angekleidet oder außgekleidet, beim Samisenspielen, Essen, Trinken, Arbeiten, Lesen, bei den Haartoiletten oder noch viel intimeren Angelegenheiten zeigten sie auch nicht eine Spur von Scheu, als ob ich etwa ein Schoßhündchen oder ein Kanarienvogel gewesen wäre. Ich hätte gerne irgend eine zimperliche alte Jungser auß Deutschland unversehens im Fluge hierherzaubern mögen, um in einem dieser sapanischen Hotels zu wohnen und mit den Japanern eine Badekur durchzumachen. Sie wäre wohl auß ihrer ersten Ohnsmacht kaum wieder erwacht. Das wäre indessen auch unseren Badekommissären und der



Samilen.

löblichen Sittenpolizei paffiert, wenn fie mich auf meinem erften Spaziergang durch Itao hinab und wieder hinauf begleitet hatten. Die uralten, mehr= stöckigen Säufer mit ihren vielen Veranden. Erkern. Treppen, Borfprüngen, ihren hübschen Blumen, Lampions und Kähnchen an den Fronten und den bunten Bazars mit allerlei nichtigen Kleinigkeiten unten an der Strafe nehmen sich ungemein malerisch aus, erinnern sogar entfernt an die vom Wetter schwarzbraun gefärbten Schweizer Chalets im Berner Oberland. Aber welch seltsames Leben und Treiben auf ber Strafe und in ben Gartchen und Babern hinter ihnen! Unsere bildlichen Darstellungen bes ersten Menschenpaares zeigen bei diesem entschieden umfassendere Bekleidung, als die verschiedenen Männlein und Beiblein hier in und außer bem Babe trugen. Nicht ein Läppchen in ber Größe einer Briefmarke war an ihnen zu sehen.

Das stark schwefel= und eisenhaltige Wasser

sprubelt in einer Wärme von 45 Grad Celsius aus einer Quelle hervor und wird dampfend und rauchend durch ein Net von Bambusrohren den Abhang hinab in die einzelnen Bassins geleitet, die hinter und unter den Häusern liegen. Bon der großen, die Straße bildenden Steintreppe führt bei jedem Hause ein Gang nach dem zugehörigen Bad, und in diesen nach allen Seiten offenen Bassins ergötzt sich die Badegesellschaft, Greise und junge Männer, alte Mütterchen und ehrbare Jüngserchen, alle durcheinander, den ganzen Tag über. Nach japanischen Baderegeln werden von den Kurgästen gewöhnlich mehrere dieser heißen Bäder täglich genommen, und viele geben sich gar nicht die Mühe, zwischen den einzelnen Bädern Toilette zu machen. Haben sie ein Bad genommen, so sehen sie sich auf die vor den Häusern an der Straßenseite besindlichen Bänke oder kauern splitternackt, wie sie sind, in der Sonne auf dem Boden, rauchen ihr Pseischen, mustern die Passanten, spielen Karten oder Domino. Dann geht es schwupps! wieder ins Bad, und nach ein paar

Wochen ist die Kur vorüber. Im Babe selbst empsangen die Damen Besucher, begrüßen einander in ehrsurchtsvollster Weise mit tiesen Verbeugungen, schäkern und lachen in der ungezwungensten Weise der Welt, wie etwa beim Karlsbader Schloßbrunnen. Trat ich in irgend einen dieser Baderäume, so warf mir die ganze fröhliche Gesellschaft wohl neugierige Blicke zu, ließ sich aber sonst gar nicht stören; die jungen Damen blieben in recht versänglichen Stellungen auf den Holzstusen hocken, rieben sich- ihre Glieder, schwammen munter in den Bassins herum, oder lagen im Wasser auf dem Rücken; einzelne, die wohl aus den geöffneten Hähen stammen und die Abneigung der Europäer



Japanische Spielkarfen. (In Originalgröße.)

gegen derartige Expositionen kennen mochten, hielten allerdings ihre Hände ähnlich wie die reizvolle Benus im Kapitol, das war aber auch alles.

Die Japaner besuchen Ikao gewöhnlich in der Sommersaison, ganz wie wir unsere Bäder, und bringen nicht nur ihre Familien mit Kind und Kegel, sondern auch ihr Bettzeug, Wäsche, Geschirre und dergleichen, dazu auch zu ihrer Erheiterung Gaischas Mädechen mit, je nach ihren Mitteln und Neigungen. Die Hotels sind in drei Klassen eingeteilt; die Preise in den Hotels erster Klasse für Jimmer und Nahrung betragen pro Person und Tag etwas über eine Mark. Freisich kennt die japanische Küche keine Fleischspeisen, und die Hotelgäste erhalten morgens nur Keis und etwa Bohnensuppe, mittags wieder Reis mit frischem oder gesalzenem Fisch, dazu Gemüse, Wurzeln, Mehlsbeise und Krüchte, abends natürlich wieder Keis, Fischsuppe und dergleichen. Dazwischen

Thee à discrétion. Die Preise in den Hotels zweiter Klasse belaufen sich auf etwa 80 Pfennige, in jenen dritter Klasse auf etwa 50 bis 60 Pfennige, alles inbegriffen. Die Bäder sind dazu in allen Hotels frei, und nur wer in den Hotels erster Klasse ein Einzelbad nehmen will, muß dafür eine Kleine Bergütung entrichten.

Obschon in jedem Jahre viele Tausende nach diesem fashionabelsten aller echt japanischen Badeorte pilgern, giebt es hier doch noch keinen Kursaal, kein Theater oder Rasino. Selbst die Raschi-Saschiki, diese in jeder japanischen Stadt so zahlreich vorshandenen Tempel der Venus vulgivaga, sind hier nicht vorhanden, denn sie sind von der Regierung nicht nur in Ikao, sondern auch in allen anderen japanischen Badeorten verdoten. Aber was macht es? Wer war doch jener Monarch, der, als man ihm die Errichtung solcher der Benus gewidmeten Häuser empfahl, die Meinung aussprach, daß man dann die ganze Stadt unter ein Dach stecken müßte? Ikao ist eine solche Stadt. Es giebt keine Theater, dafür aber massenhaft Theehäuser mit zierlichen und dienstwilligen Nesans. Es giebt keine Kaschi-Saschiki, dafür aber massenhaft Gaischamäbchen, Sängerinnen und Tänzerinnen mit oder ohne Lizenz, und viele Familienväter bringen sich, wie gesagt, derartige Gaischas für ihren Hausbedarf selbst mit. In der Nacht tönt Gesang und das monotone Geklimper von Samisen und Koto aus allen Häusern. Bielleicht sind die Papierwände schon zugezogen, aber mit den Lichtern, die hinter ihnen brennen, geben sie zuweilen Gelegenheit für höchst merkwürdige omdres ehinoises à la japonaise.

Die Umgebung von Ikao ift reich an herrlichen Spaziergangen; vor allen zu erwähnen ist jener den rauschenden, mit heißem ockergelben Wasser gefüllten Pusawa= bach entlang, stromauswärts nach dem Badeorte Numoto, oder der nach dem idpllischen Harunglee ober auf ben steilen, aber aussichtsreichen Bulkankegel bes Somanama. Auf bem Wege bahin gelangt man burch einen britten Babeort, Mushipu, b. h. Dampfbab, besonders von rheumatischen Versonen gern besucht, die tagsüber zu Sunderten um die Erblöcher stehen, welchen die heißen Schwefelgase entströmen. Noch frequentierter sind bie für strofulose Bersonen besonders heilkräftigen Bader von Kusatsu, eine Tagereise von Itao mitten in der herrlichen Gebirgsregion des centralen Japan gelegen, mit nahezu siedeheißen Gisen-, Arsenik- und Schwefelquellen. Selbst die Japaner, die sich so gern im Wasser freberot brühen lassen, verläßt der Mut, wenn sie vor den dampfenden Baffins bes Hauptbabes von Kusatsu, Netsunopon, stehen, und es bedarf einer von ber Regierung angeordneten, halb militärischen Disziplin, um fie jum Babe zu bewegen. Der Murray von Japan sagt darüber: "Ein Hornfignal ruft bald nach Tagesanbruch so viele Kurgafte, als das Bad fassen kann, zusammen. Zeder Kurgast ist mit einem hölzernen Schöpflöffel bewaffnet, und auf Befehl des Bademeisters begießt sich zunächst jeber mit einigen Schöpflöffeln voll Wasser, um Kongestionen zu verhindern. Wärter paffen dabei wachsam auf, benn zuweilen kommen Ohnmachtsanfälle vor. Während bes folgenden, dreieinhalb bis vier Minuten dauernden Babes singen Bademeister und Rurgäfte einen höchst merkwürdigen Chorgesang, um sich gegenseitig Mut zu machen. Rach Ablauf von einer Minute schreit ber Babemeister laut: "Roch zwei Minuten", und die Babenden, benen die furze Beit bei ber brennenden Site des Baffers wie eine

Ewigkeit vorkommt, antworten im Chor: "Noch zwei Minuten". Sbenso wird nach Ablauf der zweiten Minute "noch eine Minute", dann "noch eine halbe Minute" gerusen und jedesmal und immer freudiger von den Badenden beantwortet. Endlich ruft der Bademeister "fertig", worauf die ganze Menge nackter, brennrot gebrühter Körper über dem Wasser erscheinen und das Bad mit einer Schnelligkeit verlassen, die jeden, der ihrem langsamen, zögernden Eintritt beigewohnt hat, in Erstaunen versett. Bald darauf wird das Hornsignal neuerdings geblasen, und eine andere Reihe von Badenden unterzzieht sich derselben Prozedur." Die gewöhnliche Badekur in Kusatsu erfordert 120 Bäder, die auf den kurzen Zeitraum von vier Wochen verteilt sind, und man kann sich also vorstellen, das dieselbe nicht dasselbe Bergnügen gewährt wie jene in Ikao.

Ueber das exponierte, gemeinschaftliche Baden der beiden Geschlechter braucht man in Europa nicht erschreckt die Hände zu salten. War es doch in den europäischen Bädern vor gar nicht vielen Generationen allgemein gebräuchlich. Als ich in den öffentlichen Bädern der japanischen Hauptstädte und Badeorte das seltsame ungenierte Treiben betrachtete, kam mir zuweilen ein großes Delgemälde in den Sinn, das im historischen Museum zu Basel hängt und ein Bad in dem altberühmten Baden in der Schweiz darstellt. Geradeso splitternackt wie die Japaner von heute tummeln sich auch hier Männer, Frauen und Mädchen ganz toll in dem gemeinschaftlichen Bassin umher, lachen, schäfern recht verfänglich mit den Männern, ja noch mehr: mitten im Bassin stehen auf einem großen Tische gefüllte Beingläser, und eine fröhliche Gesellschaft giebt sich während des Badens einem Trintgelage hin. Freilich stammt das Bild aus dem Ansange des siebzehnten Jahrhunderts.





## Nikko, eine japanische Tempelstadt.

Nikko wo minai utschi wa Kekko to yu na! "Hast du Nisto nicht gesehen, So darfst du nicht von "prächtig" sprechen!"

Mit diesem Sprichwort, das im fernen Reiche des Mikado in aller Mund ist, bezeichnen die Japaner die Herrlichkeiten ihres berühmtesten und besuchtesten Wallfahrtsortes. Was die Beurteilung der Natur anbelangt, muß man den Japanern aufs Wort glauben, benn es burfte auch in ber abendländischen Welt kaum ein Bolk geben, bas eine fo große Empfänglichkeit, ein so tiefes Berständnis für die Natur, in der sie leben, besitzen bürfte. Ich möchte biesen Charafterzug der Japaner als ihren schönsten bezeichnen. Man wird ihn im ganzen Lande wahrnehmen. Bei ber Mehrzahl ber kleineren Städte und Dörfer, die so entzudend am Juge bewaldeter Anhöhen, an rauschenden Bachen und Müssen, ober inmitten ber reizvollsten Gegenden liegen, hat es ben Anschein, als wären sie nicht mit Rücksicht auf praktische Zwecke gerade wa sie sind angelegt worden, sonbern nur wegen ber Schönheit ber Lage, ähnlich wie wir unsere Sommersite mahlen. Ihre Gärten, ihre Plantagen und Felder zeigen die liebevolle, ja peinliche Sorgfalt, welche die Japaner ihnen zuwenden, und die man in solchem Mage vielleicht nur in Holland wiederfindet. Der ferne japanische Archivel wird so von Gebirgen durchzogen, baß nur etwa ein Zehntel bes ganzen Reiches kulturfähig ist, aber bieses Zehntel gleicht einem Garten. Selbst in den reichbewaldeten Gebirgen der Hauptinsel von Japan ift überall biese Liebe zur Natur wahrnehmbar, vor allem in jenem romantischen Bergbistritte, ber sich etwa hundert Kilometer nördlich von der Hauptstadt Tokio gleichweit von den beiden Meeresküsten entfernt ausdehnt und den Namen Nikto führt. Schon seit undenklichen Zeiten befanden sich dort in den ungeheuren Balbern, zwischen rauschenden Strömen und plätschernden Wasserfällen, zwischen einsamen, tiefblauen Seen und hoch emporragenden Bulkanen Götzentempel, zu denen die Japaner wallfahrten.

Die wildromantische Gegend übte auf dieses empfindsame Bolt einen eigentümlichen Rauber aus. Die größte Bahl ber japanischen Bolksmärchen und Sagen beginnt mit den Worten "Es war einmal in den Nikkobergen . . . " und als ich selbst diese einzig schönen, einsamen Gebirgslandschaften burchwanderte, schien es mir, als wären sie von allerhand zauberhaften Wefen bevölkert. Dit biesen Märchen im Kopfe erschienen mir die spärlichen fremdartigen Wanderer wie Gnomen, die zierlichen kleinen Mädchen, die in den Bäldern Beeren pflückten oder Holz sammelten, wie Feen aus einer anderen Welt, gang bie Gestalten, wie sie Hänsel und Gretel auf ihrer abenteuerlichen Wanderung begegnet sind. Dazu trug wohl auch die Fremdartigkeit der ganzen Natur bei. Bergeblich forschte ich in meinen Erinnerungen nach Gegenden, welche sich mit diesen vergleichen ließen. Ich dachte an den Schwarzwald, an das seenreiche Salzkammergut, aber Nikko und damit auch das ganze Japan ist boch anders, und ich kam mir vor, als wanderte ich auf einem fremben Planeten. Nirgends fühlte ich mich entfernter von unserer abendländischen Kultur und bei aller Zufriedenheit einsamer als in den lauschigen, stillen Wälbern mit ihren ungeheuren phantastischen Fichten, ihren himmelanstrebenden Arpptomerien und seltsamen Laubbäumen, und boch befand ich mich nur einige Minuten weit von europäischen Hotels. Ein eigentümlicher, nicht zu beschreibender Zauber ist über dieses herrliche Stück Erde gebreitet, den wohl jeder empfunden hat, der mit einem bischen Herz und Gemüt in seinem Reisesack nach Rikto gekommen ist.

Dieser Zauber mußte wohl auch ben großen Schogun (Vicekaiser) aus der Familie Tokugawa, den Taiko Iyeyasu, umfangen haben, denn als dieser größte Wann der japanischen Geschichte, der Cäsar des Mikadoreiches, ansangs des siedzehnten Jahrhunderts starb, nannte er den Bergdistrikt von Nikko als den Ort, wo er begraben sein wollte.

Seine Nachfolger ließen ihm bort eine ber herrlichsten Grabstätten bauen, und das kaiserliche Haus, dem Iyeyasu so unvergängliche Dienste geleistet hat, konnte ihn nicht besser ehren, als indem es den verstorbenen Staatsmann und Helden, den Einiger des Reiches, unter die Zahl der Götter versetzte und ihm den Titel "Hoheit des ersten Ranges, Licht des Ostens, erhabene Verkörperung Buddhas" verlieh. Dies geschah im Iahre 1617, und seither ist Nikko der berühmteste und heiligste Wallsahrtsort der Japaner geworden. Die Tempel aber, die dort zu Ehren Iyeyasus gebaut worden sind und zu denen Kaiser, Fürsten und das Volk selbst während Generationen beigetragen haben, sind die herrlichsten Werke der japanischen Kunst, die ja gerade zur Zeit Iyeyasus ihre höchste Blüte erreicht hat. So hat der Cäsar Japans in der That auch noch nach seinem Tode Wunder gewirkt; er hat den Künstlern des alten Japan zu ihren erhabensten Leistungen Anlaß gegeben, und ihm ist es zu danken, daß wir heute noch so viel von dieser größten Glanzperiode der japanischen Kultur bewundern können. Die Künstler haben diese Tempel nicht nur Iyenasu, sie haben dieselben auch sich selbst errichtet.

Mit Bedauern bestieg ich in Utsunomina, am Fuße des Nikkodistriktes gelegen, den prosaischen Sisendahnzug, der mich und eine ganze Menge von europäischen Touristen an einem heißen Augusttage hinaufführen sollte in die Berge; mit Bedauern deshalb, weil der bisherige Weg unendlich viel reizvoller und großartiger war als diese in der

Sonne glänzenden und blitzenden Schienenstränge, die, wo immer sie auch liegen mögen, bem europäischen Reisenden den Gedanken einflößen, sie führten nach Europa. Sie sind die gewaltigsten Zerftörer alles Ursprünglichen, Gigenartigen; wie ungeheure Lanzetten stechen sie in die fremden Kulturen, und in die so entstandenen Wunden dringt die abendländische Alltagswelt. Neben unserer Bahn, bald näher, bald ferner, führte der altjapanische Weg hinauf zum Grabe Jyeyasus, seiner ganzen, über fünfundzwanzig



Cempellaferne des Schogun Cokugawa.

Kilometer betragenden Länge nach mit den großartiasten Arnotomerien beschattet. Wie aewaltige Türme ragen biefe stolzen Nabelbäume aus ber Ebene: ein einziger allein würde Auffehen erregen, und es sind beren viele Tausende, vor Jahrhunderten gevflanzt von einem Bilger, ber zu arm war, um für das Grabmal des Nationalheiligen eine steinerne Seine Gabe ist schöner Opferlaterne zu kaufen. als alle Opferlaternen zusammengenommen. Glück fährt die Gisenbahn nicht ganz hinauf nach dem etwa 700 Meter über dem Meere gelegenen Niffo, und ber Rest bes Weges muß in ben bequemen Fauteuils auf Räbern, den Rickshaws, zurückgelegt werden. Auf dieser Rickshawsahrt rollt man zwischen den Riesenbäumen einher, die den Wcg nach Nikto zu beiben Seiten einfassen und mit ihren ineinander verschlungenen Aesten wie mit dem Dach eines gotischen Domes beschatten.

Von Nikko als einem Ort zu sprechen, ist unrichtig. Nikko wird der ganze Bergdistrikt bis zu dem gewaltigen ausgestorbenen Bulkan Nantai=San genannt, dem höchsten Berge dieses Teiles von Japan. An seinem Fuße liegt der romantische, waldbekränzte See von Tschuzendschi, und diesem entströmt, auf seinem Lause zahlreiche Kaskaden bildend, der rauschende Dahagawa. Dort, wo sich sein wildromantisches Thal erweitert, liegen zwei Dörfer, Hadschi-idschi und Irimadschi, und zwischen

beiben, verborgen zwischen ungeheuren Aryptomerien, liegen die Prachtgräber der Schogune. Habschi=idschi besteht nur aus einer einzigen, etwa zwei Kilometer langen Straße, und auf meiner raschen Fahrt schien es mir, als wäre jedes Haus ein Hotel, ein Kuriositätenladen oder ein Theehaus. Kommen doch in jedem Jahre Zehntausende von Pilgern hierher, um den Manen Iheyasus ihre Verehrung zu bezeugen und dann weiterzuwandern nach Tschuzendschi, um dort den Nantai=San zu besteigen.

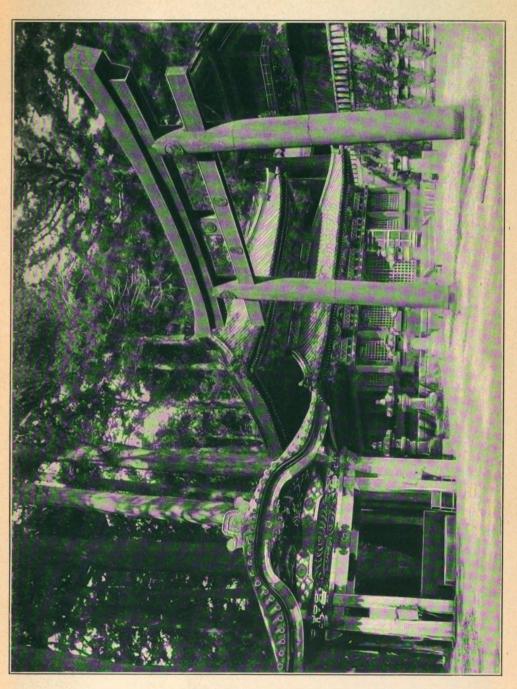



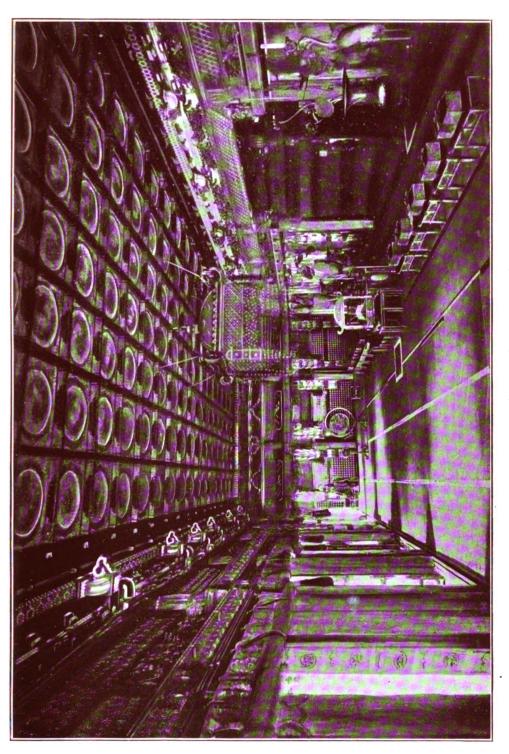

Digitized by Google

THE NEW YORK NUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND THE DEN FOUNDATIONS. Am oberen Ende des langgestreckten, durch seine vielen Kaussäden und sein bewegtes Leben recht malerischen Dorfes liegt das große Kanaya-Hotel, in dessen ganz europäisch eingerichteten Räumen ich gegen hundert Europäer fand. Am Abend zeigte der Speisesaal mit seinem elegantgekleideten Damen und Herren in steiser Abendtoilette ein Bild, wie man est in einem europäischen Badeorte erwarten könnte, aber nicht hier, im Herzen des alten Japan. Die hohe Lage in den Bergen, die prachtvollen Wälder, die Küste und die Frische, die hier auch im Sommer herrscht (oder herrschen soll, denn ich vermißte sie während eines fünstägigen Ausenthaltes schwer), haben Nitso zu einer Art oftasiatischer Schweiz gemacht. Wie die Japaner zu ihrem Ihrensup pilgern, so pilgern die in Ostasien ansässigen Europäer hierher, um der unerträglichen Hier von Tokio, Kobe, Shanghai, Hongkong, ja selbst von Singapore und Bangkot zu entgehen. Auch die fremdländischen Diplomaten von Tokio flüchten hierher, und auf den freien Plätzen zwischen den größten Heiligtümern des alten Japan wird die Andacht der eingebornen Vilger durch lärmende, rücksichtelose Ericket und Lawntennis Spieler gestört! Diesem ewigen Lawntennis kann man sogar hier nicht mehr entgehen!

Eine Plage in Niko sind die unzählichen Mücken und großen schwarzen Käser, die durch das elektrische Licht (oh heiliger Ihengu!) angezogen, die Zimmer und Säle des Hotels erfüllen. Um sie zu verscheuchen, zündet man auf der Windseite des Hotels am Abend große Holzseuer an und wirft seuchtes Laub darüber, so daß die Atmosphäre zuweilen mit erstickendem Rauch geschwängert ist. Mücken und Käser kommen aber durch die Hinterthüren doch ins Hotel.

Am nächsten Morgen war mein erster Gang hinüber zu dem von ungeheuren Argotomerien gebildeten Sain, in welchem sich die Grabtemvel Ivenasus befinden. Zwei Brücken überspannen den wasserreichen, rauschenden Dayagawa. Die eine aus rot= lactierten Balten ift gesperrt und wird nur geöffnet, wenn ber Mitado in eigener Berson zu ben Grabtemveln vilgert, die andere ift für gewöhnliche Sterbliche bestimmt. Eine Kryptomerienallee führt jenseits des Dahagawa zu dem Tempelplateau empor. Einen schöneren Ort hätte sich Jyehasu für seine ewige Ruhe nicht aussuchen können; eine wahre Schweizerlandschaft breitet sich hier auf beiben Ufern bes Dayagawa aus, mit mächtigen, fühn emporftrebenden Bergen, ungeheuren dunklen Wäldern und grünen Matten mit riefelnden Bächen; zwischen den ungeheuren Baumstämmen der Arpptomerien hindurch gewahrte ich den oberen Teil des Thales mit dem idpllischen Dörschen Frimatschi und ein paar europäischen Neubauten, unter denen das Nikko-Hotel die größte ist; näher ber Tempelstraße erhebt sich inmitten eines großen Gartens ein faiserliches Schloß, bas im Sommer vom japanischen Kronprinzen bewohnt zu sein pflegt, und nicht weit davon prangt eine fünfftöcfige Pagode aus rotlackiertem Holz zwischen bem Grun ber Bäume. Weiter aufwärts liegen ein paar anspruchslose Gebäude für die Briefter, und jenseits derselben breitet sich die mit Mauern umgebene Tempelanlage aus.

Die Gebäude, Thore, Tempelhallen, Opferpagoden und Heiligenschreine, die hier in mehreren Höfen vor dem eigentlichen Grabtempel liegen, sind keineswegs durch Heileswartegg. China und Japan.

besondere Größe oder Höhe ausgezeichnet, und man würde sehlgehen, in Nikto, wie in Japan überhaupt, irgend etwas zu erwarten, das sich mit unseren Kirchen oder mit den Tenpeln der Araber, Perser, Indier vergleichen ließe. Weder in Bezug auf Architektur, noch Masse, Schönheit der Formen, Größe oder Baumaterial haben sie auch nur die entsernteste Aehnlichkeit mit diesen, ja sie sind oher das gerade Gegenteil.



Das innere Thor des Inemissu-Tempels in Bikko.

Klein, gedrückt, niedrig, durchwegs aus Holz gebaut, sind sie im Verhältnis ebenso unschön, wie die japanischen Wohnhäuser, so daß sie, von außen besehen, jeden fremde ländischen Besucher enttäuschen. In Nikko ist diese Enttäuschung um so größer, als die Japaner hier recht eigentümliche Wittel anwenden, um die Tempel gegen Feuersegesahr und den Einfluß der Witterung zu schützen. Kings um die einzelnen Bauten sind ungeheure Drahtnetze gezogen, ähnlich wie unsere Hausfrauen Drahtglocken über

bie Butter stülpen, um sie gegen die Fliegen zu schützen. Manche Tempel sind mit einer verwitterten Bretterhülle umgeben, so daß sie, von außen betrachtet, sich ganz wie unsere Dorsscheunen zeigen. Man hat also gar keine Gelegenheit, den Bau und seine Architektur als Ganzes zu sehen; erst wenn man die wenigen Treppen zu den die Tempel rings umgebenden Beranden emporgestiegen ist und zwischen der Bretterhülle und den Außenwänden der Tempelbauten selbst einherschreitet, gewahrt man etwas davon, und dann wirkt nur die sorssältige Zusammenfügung des Holzrahmens, der schöne rote oder vergoldete Lack, mit dem er überzogen ist, nicht aber der Tempel als solcher.

Die hauptfächlichste Sorgfalt, die größte Kunst und den verschwenderischsten Reichtum der Ausschmückung verwenden die Japaner auf die gedrückten, inneren Räumlichkeiten, und wären sie nicht so finster, so hätte man Gelegenheit, seine Herrlichkeiten zu bewundern, die mit den größten Kunifichätzen des Abendlandes den Bergleich aus-Sie mit Worten zu schilbern, vermag wohl kaum eine Feber, und ebensowenig kann es dem Binfel des Malers gelingen. Wenn an irgend etwas, so erinnern die inneren Tempelräume mit ihren entzuckenden Bergolbungen, Schnitzereien und Malereien an unsere byzantinischen Bauten, an die Kavellen im Markusdom von Benedig, ober die königliche Kapelle in Balermo, und fast möchte man der javanischen Ausschmückung den Borzug geben. Bor der großen Revolution war diese in den Grabtempeln des Inepasu noch reicher: als aber ber einfache Schintokultus an Stelle bes prunkvollen Buddhismus wieder zur Staatsreligion erhoben wurde, entfernte man all die kostbaren Rleinigkeiten, Weihaeschenke, Götzenbilder und den malerischen Ausstattungsapparat der Buddhiften, so daß in diesen Tempeln nur mehr die Ausschmückung der Wände und Decken, sowie die entzückenden Thore bewundert werden können, welche die Tempelhöfe miteinander verbinden. Das töstlichste dieser Thore ist wohl das in weißem Lack und Goldzieraten prangende Jo mei mon mit seinen wunderbaren Deckenschnitzereien. Hier, wie auch in zahlreichen anderen Figuren zeigen die Japaner, welch hohe Kunst sie auch als Bildhauer erreicht haben. Hinter dem Tempel, welcher den stets verschlossenen Heiligenschrein Ipepasus birgt, erhebt sich im Freien, mitten im Grün, das Grabbenkmal bes Helben, eine auf einem festen Steinsockel rubende Bronzeurne, welche seine sterblichen Ueberrefte enthält. Dem europäischen Besucher gewährt das in einem Nebengebäude befindliche Museum mit den Tempelschätzen größeres Interesse, denn hier sind die kost= barften Meisterwerke ber japanischen Kunft zur Besichtigung aufgelegt, bazu auch bie Rleider, Waffen, Ruftungen des Ineyasu und allerhand Gegenstände, deren er sich bedient hat, alle mit dem aus drei gegeneinander gerichteten Blättern bestehenden Tokugawa= wappen geschmückt. Einige Wochen vorher war ich über den einsamen Bergpaß auf bem Wege nach Hakone an der Stelle vorbeigekommen, wo Jyenasu von Feinden angefallen worden und ihnen nur durch ein Wunder entgangen war. Sett sah ich hier bie Sänfte, in der er sich bei dieser Gelegenheit befunden hatte, mit dem Loch, das der Pfeil in die Wand gebohrt; ware er einen Boll tiefer geflogen, diese Nikfotempel waren niemals erbaut worden. Die Deffnung des Museums für das allgemeine Publikum ift übrigens dem Besuch des Erzherzogs Franz Ferdinand von Desterreich-Este zu danken.

Digitized by Google

Bis dahin waren die Tempelschätze unzugänglich; sie wurden nur ihm zu Ehren ausgestellt, und seither bilden sie das Hauptziel der europäischen Touristen.

Wie in allen größeren Schintotempeln, so befindet sich auch hier in einem Hose eine offene Tanzbühne, auf welcher eine Priesterin die heiligen Tänze ausssührt. In einen weißen Talar und roten Unterrock (das Zeichen der Jungfräulichseit) gekleidet, in der einen Hand einen Fächer, in der anderen einen Schellenstab haltend, macht sie mit ihren nackten Füßen einige Schritte nach der einen, einige Schritte nach der anderen Seite, bewegt die Arme und Hände, fächelt sich, macht einige Berbeugungen und kauert sich dann wieder auf ihre Fersen nieder. Das ist der ganze Tanz, aber trot seiner Einsachheit ist er nicht ohne Wirkung, wozu die Erscheinung der Tänzerin, ihre Kleidung und ihr schneeweiß gepudertes Gesicht mit abrasierten Augenbrauen das Ihrige beitragen.

In der Nähe der Ihehasutempel befinden sich auch die sehr sehenswerten Grabtempel des Enkels und zweiten Nachfolgers Ihehasus im Schogunat, des Schoguns Ihemitsu, der noch die ganze Pracht der buddhistischen Tempeleinrichtungen zeigt. Auch hierher wallsahrten die Japaner und bringen den Priestern ihre Gaben dar, indem sie vor jedem Gebet einige kleine Münzen auf den Boden des Tempels wersen. In ganz Japan bekommt man die kleinste Münze, den Rin, von dem etwa vier auf einen deutschen Pfennig gehen, im Handel und Verkehr sast nirgends zu sehen; dasür bestehen die Tempelgaben der Mehrzahl nach aus solchen Kin, die augenscheinlich für diese Zwecke eigens ausbewahrt werden.

Weiter aufwärts im Flußthale bes Danggawa giebt es keine Tempel und keine Ortschaften mehr bis zu dem etwa sechs Wegstunden inmitten der zentralen Bergketten gelegenen See von Tschuzendschi. Ein an wildromantischen Reizen reicher Weg führt ben rauschenden Dahagawa entlang zu diesem etwa 1400 Meter über dem Meere gelegenen Bergsee, über ben sich der kahle, mächtige Scheitel des Nantai=San erhebt. Auf dem schmalen Landstreifen zwischen Berg und Seeufer liegt das urjapanische Dörfchen Tichuzendschi, fast ausnahmslos aus Hotels und Theehäusern bestehend, die halb in den See hineingebaut sind und auf Pfählen offene Beranden tragen. Kleine, ewig lächelnde Nesans sorgen hier für die Bunsche der Reisenden; der prächtige Lachs wird für die Mahlzeiten frisch aus dem See gefangen, der Reis ist von blendender Beiße, und wer sich an die leichten japanischen Bapierhotels gewöhnt hat, kann hier ein paar reizvolle Wochen verleben; nur darf er nicht in den ersten Augusttagen kommen wie wir, benn bann brangen sich in bem kleinen Dertchen Zehntausenbe von Pilgern; bem Seeufer entlang, auf heiligem Boden, der durch ein mächtiges Stein-Tori bezeichnet wird, liegen langgestreckte, einstöckige Vilgerkasernen, und in diesen war jedes Platchen von den weißgekleideten Bilgern belegt, die am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang bie Besteigung bes heiligen Berges Nantai=San unternehmen wollten. Gitterthor versperrt den breiten Treppenweg, der zu dem nahezu dreitausend Meter hohen Gipfel führt, und wer die Besteigung ausführen will, muß den Prieftern, die um den nahe dem Thore gelegenen Schintotempel hausen, einen viertel Den bezahlen. Aber ich hatte turz zuvor die Besteigung des höchsten Berges von Oftasien, des Fudschiyama, ausgeführt, und der Nantai-San, ein Zwerg gegenüber diesem Bergriesen, reizte mich nicht weiter. Dafür wanderte ich den stillen, romantischen See entlang, an den einsamen Sommerhäusern des deutschen und des englischen Gesandten vorüber, nach dem kleinen Badeorte Jumoto, wo unter Flugdächern an der Straße Scharen von Männern und Frauen jeden Alters zusammen badeten. Woran man sich in dem Bergdistrikt von Nikto nicht sattsehen kann, ist die wunderbare Natur, die in solcher Großartigkeit in ganz Ostasien nicht wiederzussinden ist. Nur gehört gutes Wetter dazu, und das ist leider den Sommer über in Nikto selten. Es regnet hier gerade so häusig und so viel wie in Salzburg.





## Iapan als Industriestaat.

Von beachtenswerter Seite ist vor kurzem die Ansicht ausgesprochen worden, Japan werde sich kaum jemals zu einem Industriestaate entwickeln, sondern für immer vorzugsweise ein Ackerdaustaat und deshalb auch ein bedeutender Abnehmer fremder Industrieerzeugnisse bleiben. Auf welcher Grundlage diese Bemerkungen sußen, ist schwer zu erkennen, es sei denn, daß man die Berhältnisse in dem alten Japan, wie es vor 1870 war, als Maßstad angenommen hat. Damals war Japan allerdings ein Ackerdaustaat; aber man braucht nur die verschiedenen Zweige der nationalen Thätigkeit durchzussehen, um zu erkennen, daß sich in den letzten zweiundeinhald Jahrzehnten eine ganzentschiedene Umwandelung des ostasiatischen Inselreiches aus einem Ackerdaustaat in einen Industriestaat vollzogen hat. Mit jedem Jahre tritt diese Umwandelung kräftiger hervor, und setzt man einige Haupterzeugnisse Jahrne kritt diese Umwandelung kräftiger hervor, und setzt man einige Haupterzeugnisse Jahans, wie Thee, Seide und Reis, beiseite, so wird man in Zukunst mit Japan als mit einem geradezu ausschließlichen Industriestaate zu rechnen haben, dessen mächtiger Einfluß auf die Ausschließlichen Industriestaate zu rechnen haben, desse Stillen Oceans sich von Jahr zu Jahr mehr fühlbar machen wird.

Dank der Anregung und Unterstützung durch die japanische Regierung, dank der Vermehrung der Bevölkerung in Japan um  $25\,^{\circ}/_{\circ}$  innerhalb zweier Jahrzehnte, dank dem allgemeinen Erwachen und Anspannen der nationalen Thätigkeit, hat natürlichers weise auch der Ackerdau sehr bedeutende Fortschritte aufzuweisen, die hauptsächlich der Verdesstung der Bodenbewirtschaftung und der größeren Sorgkalt zuzuschreiben sind; denn die bedaute Bodensläche hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht in dem gleichen Verhältnis vergrößert. Während beispielsweise die Reisländereien seit 15 Jahren nur um  $8\,^1\!/_2\,^{\circ}\!/_{\circ}$  zugenommen haben, beträgt die Zunahme der Reiserzeugung das Dreisache, nämlich  $25\,^1\!/_2\,^{\circ}\!/_{\circ}$ . Die Getreideländereien haben um  $20\,^{\circ}\!/_{\circ}$ , die Getreiderzeugung aber um  $58\,^{\circ}\!/_{\circ}$  zugenommen. Die Zunahme von Thee und Seide ist noch beträchtlicher, denn sie betrug innerhalb der letzten 15 Jahre bei Thee etwa  $240\,^{\circ}\!/_{\circ}$ , dei Seide sogar  $300\,^{\circ}\!/_{\circ}$ . Zu diesen Stapelartikeln des japanischen Ackerdaues dürften durch die Eins

verleibung Formosas in das japanische Reich auch noch Kampser und vor allem Zucker kommen. Bisher war Japan in Bezug auf Zucker hauptsächlich auf die Einsuhr vom Auslande angewiesen, und sein Bedarf an diesem für die deutsche Aussuhr bekanntlich äußerst wichtigen Artikel steigerte sich von 28 Millionen Kilogramm im Jahre 1872 auf das Fünfsache, nämlich gegen 135 Millionen Kilogramm im Jahre 1894, für die es an das Ausland etwa 45 Millionen Mark bezahlte. Die eigene Erzeugung war 1894 schon auf nahezu 50 Millionen Kilogramm gestiegen, und die Verhältnisse für die weitere Vermehrung der Zuckerplantagen im japanischen Keiche liegen so günstig, daß es mit der Einfuhr von Zucker vom Auslande her voraussichtlich bald ein Ende haben wird.

Die genannten Agrifulturzweige waren in Japan schon bei der Eröffnung des Landes für den ausländischen Handel vorhanden und haben nur eine Steigerung ersahren. Die heutige Industrie von Japan ist aber seither in weitaus den meisten Zweigen vollsständig neu geschaffen worden, und der Wohlstand, die Zukunst und Stellung Japans in Bezug auf Ostasien liegt nunmehr hauptsächlich in seiner industriellen Weitersentwickelung. Alle Bedingungen sind dasür vorhanden: Kohle, Sisen, Kupfer, Gold, Silber, Wasserkaft, Transportmittel zu Land und zu Wasser, und endlich große Absassebiete in unmittelbarer Nähe. Dazu kommen die Förderung und Unterstützung der Regierung, die äußerst wohlseilen Arbeitskräfte, die ein Drittel dis ein Fünstel der europäischen Löhne beziehen, und endlich die Aussicht, daß nach Abschluß der neuen Verträge mit den europäischen Mächten die heimischen Industrien durch Erhöhung der Einfuhrzölle noch weiter beschützt und entwickelt werden können.

Die industrielle Entwickelung Japans steht in der Geschichte geradezu beispiellos da und wird in ihrem Umfange und in ihren Gesahren für den europäischen Markt in Ostasien immer noch nicht hinreichend gewürdigt. In den ersten Industriestaaten der Welt sieh das Verhältnis der Aussuhr an Industriecrzeugnissen in Bezug auf die Gesamtaussuhr wie folgt:

Von der gesamten Aussuhr sind Fabrikate in England 77.9 $^{\circ}$ / $_{0}$ , in der Schweiz 77.7 $^{\circ}$ / $_{0}$ , in Deutschland 65.9 $^{\circ}$ / $_{0}$ , in Frankreich 55.6 $^{\circ}$ / $_{0}$ , in Belgien 37.4 $^{\circ}$ / $_{0}$ , in Oesterreich= Ungarn 27.2 $^{\circ}$ / $_{0}$ , in Schweden 16.4 $^{\circ}$ / $_{0}$ , in Amerika 9 $^{\circ}$ / $_{0}$ .

In Japan, wo es vor 30 Jahren überhaupt keine nennenswerte Ausfuhr an Fabrikation gab, beträgt diese heute schon  $27.7\,^{\circ}/_{\circ}$ , und Japan reiht sich in der obigen Liste Belgien an. In den letzten fünf Jahren ist die Ausfuhr von Fabrikaten aus Japan um nahezu das Dreisache gestiegen, während die Ausfuhr von Rohmaterial ziemlich stationär geblieben ist. Die hauptsächlichsten Abnehmer der japanischen Fabrikate sind naturgemäß die asiatischen Länder, wohin die Aussuhr innerhalb zweier Jahrzehnte um 650 % gestiegen ist und heute einen Wert von 132 Millionen Mark besitzt. Australien hat die 1880 von Japan beinahe gar keine Fabrikate bezogen, heute besitzen diese einen Wert von über 4 Millionen Mark jährlich.

Es ist von großem Interesse, die Entwickelung der einzelnen Industriezweige in Japan näher zu betrachten. Diese Entwickelung steht naturgemäß mit der Beschaffung

billigen Brennmaterials, d. h. mit der Ausbeutung der reichen Steinkohlengruben in innigem Zusammenhang, die Japan zunächst auf der Insel Kiushiu besitzt. Im Jahre 1892 wurden schon für 10 Willionen Wark Steinkohlen gewonnen, und jetzt macht japanische Kohle der englischen bereits in Vorder-Indien, in Vombay, Konkurrenz. 1894 hat der Wert der Steinkohlenaussuhr 25 Willionen Wark betragen.

Der zweitwichtisste Rohstoff, nämlich Roheisen, wurde 1892 noch in ganz unbedeutenden Wengen eingeführt, nämlich 33 000 Kilogramm; im Jahre 1880 betrug diese Einsuhr 6 Willionen Kilogramm, 1891 14 Willionen, 1894 sogar 40 Willionen Kilogramm, die Zunahme seit 1872 ist demnach 12 000 %. Der Bedarf Japans an europäischem Roheisen im Werte von 16 Willionen Wark (1894) war natürlich für die europäischen Aussuhrländer nuthringend. Nun giedt es aber in Japan große Eisenlager, und binnen kurzem wird dieses Rohmaterial an Ort und Stelle gewonnen werden. Der Preis des in Japan eingeführten Roheisens stellt sich auf etwa 62 Pen pro Tonne, im Lande selbst kann es aber nach einer genauen Schätzung sür 15 bis 20 Pen pro Tonne erzeugt werden. Im Marine-Arsenal von Pokosuka bei Yokohama wurde im vergangenen Jahre mittels ganz neuer Wethoden vorzüglicher Stahl gewonnen, und das Aushören der Einsuhr von Roheisen in Japan ist fortan nur eine Frage der Zeit.

In Bezug auf die Fabriken veröffentlicht der Oftasiatische Lloyd folgende bemerkenswerte Statistik:

Im Jahre 1883 gab es in Japan beren überhaupt nur 84 mit im ganzen etwa 1700 Pferdestärken. Im Jahre 1893 gab es bereits 1163 Fabriken mit etwa 35 000 Pferdestärken, wovon 31 165 durch Damps und 4 142 durch Wasserkaft erzeugt werden. In einem Jahrzehnt hat demnach die Dampstraft um 2226 %, die Wasserstraft 2134 % zugenommen. Dabei ist die letztere noch in ihrer Kindheit. Hunderte von Wasserläusen können in Jahan der Industrie nutbar gemacht werden, so daß die Erzeugungskosten noch weitere Verminderungen ersahren werden, gewiß in größerem Verhältnis als die Arbeitslöhne steigen. In den Baumwollspinnereien haben die Löhne für weibliche Arbeit seit 1889 eine Steigerung von 37 % ersahren, und Ende 1895 betrugen die Arbeitslöhne in Jahan wie folgt:

Tagelöhner erhielten für den Tag 75 Pfennige, Träger 1.40 bis 1.50 Wark, Tischler 1.10 bis 1.20 Wark, Dachdecker 1.20 Wark, Tapezierer 1.10 bis 1.20 Wark, Wattenweber 1.10 bis 1.20 Wark.

Der Lohn der Frauenarbeit in den Spinnereien beträgt heute etwa 25 Pfennige für den Tag.

Auch Elektrizität wird seit etwa fünf Jahren immer mehr als Triebkraft angewendet, und seit 1890 wurden in Japan Elektromotoren im Werte von 5 Millionen Mark eingeführt. Mit der Zeit werden jedoch auch diese im Lande selbst fertiggestellt werden, ebenso wie Japan heute schon seine Telegraphen- und Telephonapparate selbst ansertigt. In dem japanischen Birmingham, in Osaka, wird eben an einer elektrischen Anlage gearbeitet, für die Wasserkäte von 15 000 Pferdestärken zur Verfügung stehen.

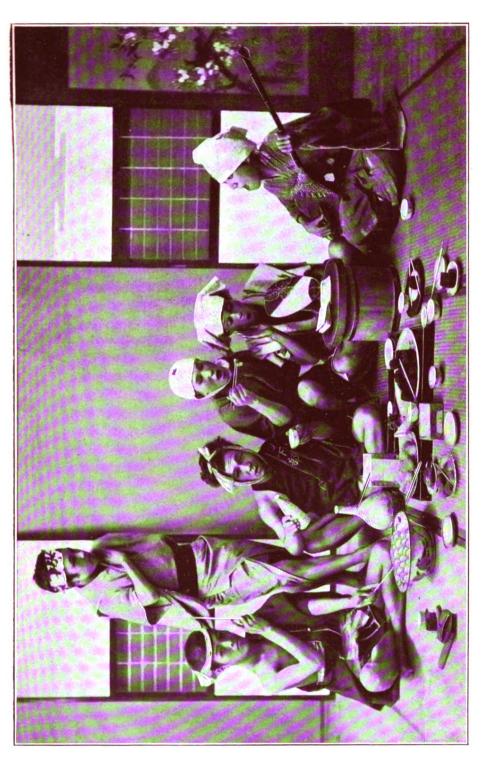

AUTON, 10 KTM AND THEN WE STRONG

Digitized by Google

Die ganze Triebkraft in den Fabriken Osakas beläuft sich nach dem letzten Konsularbericht über die dortigen Industrien auf 25 000 Pferdestärken, und die Eigentümer der elektrischen Anlagen berechnen die Ersparnis, die durch die Anwendung von Elektrizität an Stelle der Dampskraft erzielt würde, auf eine Million Pen jährlich.

Osaka ist auch der hauptsächliche Sitz der japanischen Baumwollspinnerei, also jener Industrie, die von allen wohl die größten Fortschritte gemacht hat.

Im Jahre 1886 gab es in Japan im ganzen 65 000 Spinbeln, 1891 war beren Zahl auf 354 000, 1894 auf 664 000 angewachsen, und heute beträgt sie über 800 000. Die Produktion von Geweben verschiedener Art betrug 1883 etwa  $2^1/8$  Millionen Weter, 1891 schon etwa 45 Millionen Weter und 1895 etwa 65 Millionen Weter. Der Bedarf an roher Baumwolle hat sich innerhalb eines Jahrzehntes verfünfundzwanzigsacht. 1885 wurde in Japan Rohbaumwolle im Werte von über 3 Millionen Mark eingeführt, im Jahre 1894 war diese Sinsuhr auf 80 Millionen Mark gestiegen. Die Sinsuhr von Baumwollgarnen von Europa erreichte ihren Höhepunkt im Jahre 1888, nämlich mit 31 Millionen Kilogramm, sast ausschließlich aus England und Britischschen. 1894, also sechs Jahre später, war diese Sinsuhr auf 10 Millionen Kilogramm gesunken, und seinerseits exportierte Japan schon im vergangenen Jahre etwa  $2^1/2$  Millionen Kilogramm nach China. Japan hat sich also in Bezug auf Baumwollgarne und Stosse von Europa bereits unabhängig gemacht. Die Folgen davon sind deutlich zu spüren; in Lancashire arbeiteten 1895 gegen 100 Spinnereien mit Verlust, während jene von Japan 16 bis  $25\,^{9}/_{0}$  Dividende abwarsen.

Einen ähnlichen Aufschwung hat die Seidenfabrikation und die Seidenindustrie genommen, obschon die japanische Rohseide an Güte sich nicht entsernt mit der chinessischen Seide messen kann. Im Jahre 1889 betrug die Produktion 3½, Millionen Kilosgramm, wovon 2³/4 Millionen Kilogramm im Werte von über 100 Millionen Mark ausgeführt wurden; 1894 betrug die Erzeugung über 10 Millionen Kilogramm, die Ausschr aber 6½ Millionen Kilogramm im Werte von 170 Millionen Mark. Das betrifft nur die Rohseide. Aber auch Seidenstoffe werden in ungeheuren Wengen aussgeführt, namentlich aus der Provinz Fukui, wo es im Jahre 1890 nur 2200 Webstühle mit 3000 Arbeitern gab. Im Jahre 1894 gab es schon 12 500 Webstühle mit 12 000 Arbeitern, hauptsächsich Wädchen, die als Arbeitslohn für das Stück Seide 50 Pen erhalten und den Monat 5 dis 10 Stück weben können. Die Ausfuhr von Seidenstoffen besaß 1885 einen Wert von 216 000 Mark, im Jahre 1894, also zehn Jahre später, jedoch 34 Millionen Mark.

Aber auch andere Stoffe. sogar Gobelins und Teppiche, werden in Japan seit einigen Jahren erzeugt; die Teppichindustrie in Sakai, einer kleinen Stadt in der Nähe von Osaka, beschäftigt allein über 16 000 Arbeiter.

Eine interessante Statistik betrifft den Ausschwung einer ganzen Anzahl anderer kleinerer Industrien, von denen die meisten vor einem Jahrzehnt überhaupt gar nicht bestanden haben. So z. B. betrug der Wert der Ausschwir in Mark:

| Jahr: | Porzellan : | Glas:     | Schirme:   | Streichhölzer: | Matten :  |
|-------|-------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 1885  | 2 780 000   | 18 800    | 68 000     | $752\ 000$     | 3 600     |
| 1887  | 5244000     | 76 000    | 108000     | 13 540 000     | 144 000   |
| 1891  | 5 920 000   | 412000    | $644\ 000$ | 32 120 000     | 2 624 000 |
| 1894  | 7 400 000   | 1 040 000 | 2 984 000  | 55 372 000     | 7 860 000 |

Das Merkwürdigste in dem Aufschwung der japanischen Industrie ist die Mannia= faltiakeit der Brodukte. Wit Ausnahme einer beschränkten Anzahl ganz spezieller Artikel. vornehmlich was die Chemie betrifft, wird heute in Japan alles Erdenkliche hergeftellt. und wenn auch die Qualität fehr viel zu wünschen übrigläßt, so werfen boch alle Industriezweige ansehnlichen Verdienst ab. Bebeutende Ausfuhrartikel sind z. B. Papier= tapeten (Smitation von gepreßtem Leber), fünftliche Blumen, Laternen, Borhange aus Glasperlen, Schildkrotartikel 2c. geworden. Japan hat heute brei große Flanellfabriken, für welche die Wolle aus Auftralien importiert wird. Die Fabrik in Dfaka besitzt 250 Webemaschinen und 2000 Spindeln, aus Deutschland und England bezogen; in Diata befinden sich ferner Fabriten von Wand- und Taschenuhren, Zahnbürsten, Unterwäsche aus Bapier, Zuderraffinerien, Bapiermühlen, Drudereien und Schriftgießereien. im ganzen 2600 industrielle Stablissements mit 16 000 männlichen und 20 000 weiblichen Arbeitern. Mit dieser großartigen Entwickelung der Industrie hält auch jene des Transportwesens gleichen Schritt; die eine läßt sich ohne die andere nicht denken. Die Eisenbahnen haben innerhalb 27 Jahren um 12 250 % zugenommen, der Tonnengehalt ber japanischen Dampfer hat in 24 Jahren um 1380% zugenommen und nähert sich mit Riesenschritten jenem ber Dampfer der französischen Handelsflotte.

Diese ungeahnte und beispiellose industrielle Entwickelung Japans ist naturgemäß auch auf die Inlandsverhältnisse nicht ohne Einfluß geblieben. In jeder Hinsicht ist eine Steigerung der Preise eingetreten; Luxusartikel, wie z. B. Seide, sind im Preise um 30 bis  $40\,^{\circ}/_{\circ}$  gestiegen, und ein japanisches Blatt veröffentlichte kürzlich eine Liste von 22 Artikeln, deren Kauspreis in den zwei letzten Jahren um  $24\,^{\circ}/_{\circ}$  gestiegen ist. Darunter besinden sich gerade die zum Lebensunterhalt wichtigsten Artikel, wie z. B. Reis. Gerste, Salz, Zucker, Brennmaterial, Metallartikel Baumwollwaren 2c.

Für eine weitere Reihe von Jahren wird sich die japanische Industrie in demselben Maße wie bisher wohl noch weiter entwickeln, aber mit der Zeit wird auf dem ostasiatischen Markte selbst Japan ein wichtiger und gefährlicher Konkurrent entstehen, nämlich China. Immerhin ist es versehlt, Japan heute als ein Ackerdauland zu bezeichnen. Es ist im vollen Sinne des Wortes ein Industrieland, dessen Bettbewerb nicht nur auf den ostasiatischen Märkten, sondern auch auf dem europäischen Kontinent, in England und Nordamerika, schon kräftig gespürt wird.





## Kampfer, ein Monopol der Japaner.



Durch die Abtretung der Insel Formosa an Japan ist die Kampfererzeugung fozusagen ein Monopol der Japaner geworden, benn bieser in der Arzneikunde sowohl wie in manchen Industrien so ungemein wichtige Artikel wird nur auf den südlichen Inseln des Mikadoreiches und auf der Insel Kormosa gewonnen. Wohl habe ich auch auf den Sundainseln, in Siam, Malakka, Andalusien und Westindien Kampferbäume angetroffen, aber Balber und Pflanzungen dieser höchst wertvollen Baume haben nur die japanischen Inselgruppen bis zum 35. Breitengrad aufzuweisen, und die eivilisierte Welt wurde von diesen mit dem Bedarf an Kampfer verforgt. Bisher wurde die größte Menge des rohen Kampfers nach Europa (hauptfächlich nach London und Hamburg) sowie Nordamerika verschifft und bort in eigenen Raffinerien für den Gebrauch zubereitet. Bon Formosa kamen sehr bedeutende Mengen zunächst in Hongkong auf ben Markt, und durch diese wurde der Preis des japanischen rohen Kampfers innerhalb gewisser niedriger Grenzen gehalten. Dadurch aber, daß Formosa nunmehr an Japan gefallen ist, beherrschen die Japaner nicht nur den ganzen Markt, sondern sie dürften auch die Ausfuhr des Rohkampfers mit hohen Zöllen belegen, um dadurch die einheimischen Kampferraffinerien zu heben. Schon sind in Japan die einleitenden Schritte dazu unternommen worden, und ein Kampferfrieg gegen Europa steht in naher Aussicht. Dagegen ist vorderhand nicht anzukämpfen, denn bisher ist nur in Florida der Versuch gemacht worden, Pflanzungen von Kampferbäumen anzulegen; Dieselben gebeihen auch dort vortrefflich, nur find sie noch zu wenig zahlreich und zu jung, um nennenswerte Kampfermengen zu liefern. Jebenfalls wäre es fehr angezeigt und reichen Gewinn verheißend, wenn auch an anderen Orten zwischen dem 10. und 35. Breitengrad der Versuch gemacht würde, Kampferbäume zu pflanzen und so ein



einer beträchtlichen europäischen Industrie den Garaus machen muß.

Rein Baum in Japan erreicht so ungeheure Dimensionen wie der Kampserbaum, denn in den noch in

einzelnen Teilen von Kiuhsiu und Schifotu vorhandenen Wäldern sowie in den Tempelhainen findet man häufig Bäume von zehn bis fünfzehn Meter Umfang. Die prächtigsten barunter habe ich in dem Tempelhain von Nagasaki sowie in der Umgebung von Nara gefunden. Die Japaner unterscheiben zwei Arten von Kampferbäumen, rote und blaue, je nach der Färbung der jungen Blättchen, die erst, wenn sie ausgewachsen sind, die grüne Farbe annehmen. Die roten Bäume sollen größeren Ertrag liefern, doch richtet sich biefer hauptsächlich nach dem Boden, bem Alter bes Baumes und den verschiedenen Teilen desfelben. Am kanwferreichsten find die Wurzeln und der Stamm; am wenigsten enthalten die dunnen Zweige und die Blätter, so daß die Japaner in früheren Zeiten, als die Nachfrage nach Kampfer noch geringer war, nur Bäume fällten, die ein Alter von über achtzig Jahren erreicht hatten, und auch an biefen nur Stamm und Wurzeln verbrauchten. Seit dem gesteigerten Bedarf und der allmählichen Ausrottung der Kampfermalber begann man etwas sparsamer vorzugehen und auch die kleineren Aweige und Blätter zur Kampfergewinnung zu verwerten. Ausschwißen von Kampfer fommt nur bei mehrere Jahrhunderte alten Bäumen vor, und bei diesen zeigt sich die Rinde mit einer salzartigen, weißen Nampferkruste bedeckt. Wie einträglich die Rampferindustrie Japans ist, geht aus dem Umstande hervor, daß eine Kampserbaumpflanzung im Umsang von einem Tscho (etwa 2½ Morgen) bei hinreichendem Alter der Bäume jährlich 20 000 bis 25 000 Pen abwirft. Der Daimio (Feudalfürst) von Satsuma auf der Insel Kiushiu erhob schon im 17. Jahrhundert die Kampsererzeugung zu einer Staatsindustrie, und während des 18. Jahrhunderts wurden jährlich aus den Wäldern von Satsuma etwa 120 000 Catties rohen Kampsers nach Nagasati auf den Wartt gebracht.

Leiber wurde die Kampferbereitung später wieder freigegeben, und da der Bedarf fortwährend im Steigen begriffen war, während die primitiven Erzeugungsmethoden dieselben blieben, so wurden im Laufe der Zeit fast sämtliche Privatwaldungen vollsständig verwüstet. Heute sind in dem ganzen Inselreiche nur noch die Staatswälder und die Baumgruppen in den Tempelhainen vorhanden.

Der Reisende wird auf den süblichen Inseln hinreichend Gelegenheit bekommen, die Art der Kampferbereitung kennen zu lernen. In der unmittelbaren Nähe von Flüssen oder Bergdächen wird er den ganzen dafür erforderlichen Apparat unter freiem Himmel wahrnehmen: ein eiserner Kessel von etwa einem Meter Durchmesser und einem halben Weter Tiese, der zum Kochen des Wassers dient und dazu in einen aus Lehm hergestellten Herd eingelassen ist; auf dem Kessel ruht ein vielsach durchlochter Deckel, und über diesen ist ein etwa meterhohes, bodenloses Faß gestülpt, dessen obere Lessung etwas kleiner ist als die untere. Faß und Kessel werden durch eine Lehmsschicht miteinander sest verbunden.

Das Kaß wird vollständig mit kleinen, etwa fünf Centimeter langen und einen Centimeter dicken Spänen von Kampferholz gefüllt, zu deren Gewinnung sich der Japaner ein paar Aeste von dem nächsten ihm gehörigen Baume schlägt; dann wird das Faß geschlossen, der obere Deckel mit Lehm hermetisch verschmiert und durch ein Bambusrohr aus einem barüber befindlichen Behälter Basser zugeführt, das, durch die Spane sidernd, ben Gifenkessel füllt. Run wird unter bem letteren bas Feuer Allmählich wird das Wasser zum Kochen gebracht, der Dampf durchentzündet. zieht die Rampferspäne, nimmt den Kampfergehalt in fluffiger Form in sich auf und zieht durch ein Bambusrohr nach einem etwa 2 bis 21/2 Meter entfernten Dieser lettere ist ähnlich primitiv hergestellt und besteht aus zwei Kühlapparat. übereinander befindlichen Trögen, von denen der untere überdies noch in einem zweiten, größeren Trog steckt und in seinem Innern fünf bis zehn Querstäbe ent-In diesen letteren Trog werden die Kampferdämpfe geleitet. Dort verdichten sie sich durch die Abkühlung mittels Wassers, und der Kampfer sett sich an den Innenwänden und ben Querstäben an.

Die Feuerung wird die Nacht über und den ganzen folgenden Tag unterhalten, während dessen der Arbeiter die Zeit zum Spalten neuer Späne benutzt. Er kann davon etwa 125 Kilogramm in einem Tage schneiden. Am Abend wird der Deckel des Retortenfasses losgelöst, die ausgedämpsten alten Späne werden durch frische ersetzt, und

der Prozeß beginnt von neuem, so daß die Späne durchschnittlich 24 Stunden dem Ausdämpfen unterworfen bleiben. Den gewonnenen Kampfer tratt man von den Innen-wänden und Stäben des Kühlers ab, läßt ihn zur oberflächlichen Reinigung durch ein Sieb tropfen und verpackt ihn schließlich in Kübel mit doppelten und wohlverwahrten Deckeln. So kommt er zur Ausfuhr.

Natürlich geht durch diese primitive Art der Destillierung ungemein viel Kampfer verloren, denn von 100 Kilogramm Kampferholz ist der Ertrag nur etwas über 1 Kilogramm. Prosessor Moriya an der Universität in Tokio hat kürzlich nachgewiesen, daß durch geringe Verbesserungen des Destillierapparates leicht dis 2½ Kilogramm Kampfer gewonnen werden können.

Der rohe Kampfer enthält durchschnittlich 10 bis 15 Prozent Oel, das seinerseits auch wieder zur Hälfte aus Kampfer besteht. Dieser wird aus dem Oel durch einen einsachen Kältungsprozeß gewonnen. Der Erzeugungspreis für 100 Catties rohen Kampfer stellt sich augenblicklich auf etwa 15 Yen, wovon etwa 6 Yen auf den Wert des Rohmaterials, d. h. des Kampferholzes entsallen. Nun betrug der Marktpreis von 100 Catties Kampfer im Jahre 1887 etwa 19 Yen, 1890 schon 44 Yen, 1893 53 Yen und augenblicklich beträgt er sogar 100 Yen, so daß also ein reiner Gewinn von nahezu 600 Prozent zu verzeichnen ist. Der Export war bis 1887 fortwährend im Steigen begriffen. 1868 wurden aus Japan nur eine halbe Million Catties im Werte von 77 000 Yen exportiert, 1874 schon das Viersache, nämlich 2 Millionen im Werte von 150 000 Yen, 1887 6½ Millionen Catties im Werte von 150 000 Yen, 1887 siel der Export stetig, so daß er 1894 nur noch 2 Millionen Catties betrug: die Preise stiegen aber derart, daß der Wert des Exports im Jahre 1894 ebensogroß war wie jener von 1887.

Wie bereits eingangs erwähnt, wird der rohe Kampfer nach Amerika und Europa (hauptsächlich Hamburg und London) exportiert und erst dort für den Gebrauch raffiniert. Den Japanern war der hohe Gewinn, den sie aus der Erzeugung des rohen Kampfers ziehen, nicht genügend. Sie wollten auch noch die Aaffinierung in Japan selbst besorgen, und deshalb sandten sie 1890 einige ihrer Fachleute nach Europa, um dort nach echt japanischer Art Studien anzustellen, d. h. den europäischen Raffinerien den Prozeß abzulauschen und, nach Japan zurückgesehrt, eigene Raffinerien zu errichten. Die Europäer waren aber in diesem Falle ausnahmsweise schlauer als die Japaner; so sehr sich die letzteren bemühten, Eingang in die Raffinerien zu bekommen, er blied ihnen verwehrt, und sie mußten unverrichteter Sache heimsehren. Zwei Jahre später, 1892, gelangten einige Japaner doch auf irgend eine Weise zur Kenntnis des begehrten Geheimnisses, und es entstand in Kobe die große Sumitomo-Raffinerie, welche 1895 schon 300000 Catties raffinierten Kampfer nach Europa exportierte, natürlich wieder nach bekannter japanischer Art, zu viel geringerem Preise, als die europäischen Raffinerien ihn liefern können.

Nun macht sich in Japan sogar eine Bewegung bemerkbar, um die Aussuhr von rohem Kampfer nach Europa und Amerika gänzlich zu verbieten, zur Hebung ber

japanischen Industric. Geschieht dies, so wird der ganzen europäischen Kampferindustrie das Lebenslicht ausgeblasen. Bisher hatte die letztere noch durch den Kampfer aus Formosa einen sesten Halt. Da nun Formosa, das einzige Kampferland außer Iapan, auch in japanischen Besitz gekommen ist, so besitzen die Iapaner das Kampfermonopol, gegen das ein weiterer Kampf so lange unmöglich ist, die im Laufe der Jahre anderswoneue Plantagen von Kampferbäumen entstehen.



Müftenbild bei Sendai.



## Iapans neueste Erwerbung.

Mit der Insel Formosa haben die Japaner eine selbständige chinesische Provinz von über 34 000 Quadratfilometern Größe und etwa dreieinhalb Millionen Einwohnern gewonnen, ein Gebiet, auf das sie zur Erfüllung ihrer handelspolitischen Pläne längst ein Auge geworfen hatten und beren Besit sie in Aufunft noch unabhängiger von dem europäischen Handel und noch gefährlicher für den letteren machen wird als bisher. Den Chinesen bagegen ist bas Opfer, bas sie bringen, fein besonbers großes, benn ber Wert Formosas war für sie bisher recht problematisch, und früher oder später hätten sie diese kleinste ihrer Brovinzen doch an die eine oder die andere Macht verloren. Bei einem Länderbesitz von mehr als elf Millionen Quadrattilometern bildete Formosa nur den dreihundertsten Teil des chinesischen Reiches, und selbst davon war nur eine Hälfte im Laufe der letten Jahrhunderte unterworfen worden. Die östliche Sälfte Formosas wird heute noch von den der Hauptsache nach malanischen Urbewohnern eingenommen, welche die Chinesen trot fortwährender Kämpfe nicht zu bezwingen im stande waren und wohl nie mit Waffen hätten bezwingen können. Dies wird den Japanern über-Auch diese werden sich die Bahne an den wilden, tapferen Stämmen lassen bleiben. ausbeißen, die in den Gebirgen und Urwäldern des östlichen Formosa hausen. Insel kan überhaupt erst vor etwa zweieinhalb Jahrhunderten in den Besitz der Chinesen. Die ersten Besitzer waren die Portugiesen, die hier eine Handelsniederlassung gründeten und der Insel ihren wohlverdienten Namen, Formosa, die "Schöne", gaben. meisten Besitzungen ber Portugiesen, fiel auch diese bald in andere Bande. 1634 setten sich die Hollander hier fest und erbauten, nahe der Nordspitze, bei Tamsui, ein Fort, bas zum Teil noch heute steht und eine Zeitlang in seinen Mauern die Residenz bes englischen Konfuls beherbergte. 1661 ließen die Thinesen die Fremdlinge durch ihren berüchtigten Biratenchef Kokfuiga vertreiben, gewiß zum Nachteil dieses herrlichen Gilandes, bas im Besitz einer europäischen Macht sich längst zu einer blühenden Kolonie entwickelt haben wurde. Bis zum französisch=chinesischen Kriege von 1884 bildete Formosa einen

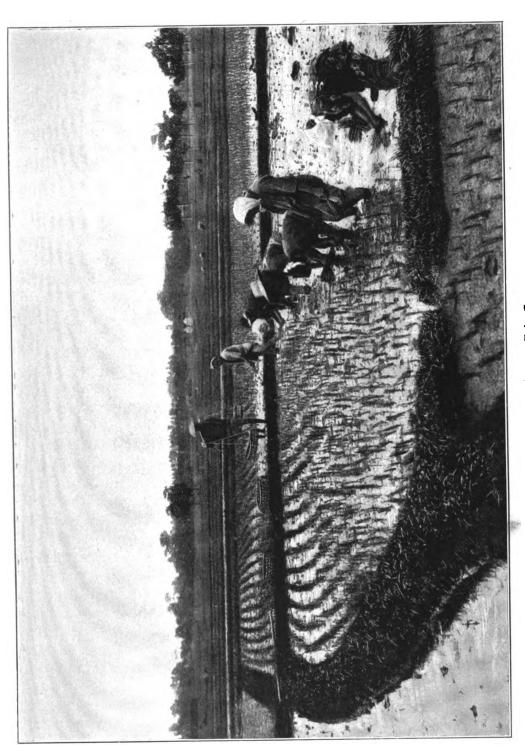

Digitized by Google

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

Digitized by Google

Teil der benachbarten Provinz Fokien; damals wurde der Chinesengeneral Liu-Ming-Chuan mit einer Armee von 40 000 Mann nach Formosa gesandt, um die Franzosen daraus zu vertreiben, und wahrscheinlich zur Belohnung für die vielen Niederlagen, die er dis zum Friedensschlusse dort erlitt, wurde er zum ersten Generalgouverneur der neugeschaffenen Inselprovinz ernannt und konnte die Summen, die dis dahin von dem Gouverneur von Fokien vom Volke erpreßt wurden, nunmehr selbst einstreichen. Vor 1885 war nämlich der Gouverneur von Fokien gleichzeitig "Fu", d. h. Präsekt, von Formosa, mit der Verpslichtung, die Insel alle drei Iahre zu besuchen. Dem Laufe der Dinge gemäß mußten bei diesen Besuchen die Unterdeamten der Insel dem Präsekten Geschenke in Geld und Waren machen, und die Mandarine kehrten von ihren Ausslügen nach Formosa gewöhnlich mit wohlgefüllten Geldsäcken zurück.

Liu-Ming-Chuan war übrigens ein vortrefflicher Gouverneur, ein kleiner Li-Hung-Tschang des Südens, und die Japaner, welche die Insel nun übernahmen, haben ihm sehr viel zu banken, sogar eine Gisenbahn, die zweite, die innerhalb bes Bereiches bes Drachenbanners überhaupt gebaut wurde. Unter seiner Regierung machten auch die wilden Stämme lange nicht so viel zu schaffen wie früher. Liu wußte sehr wohl, daß es ben Chinesen nicht gegeben sei, bieses Bolf mit ben Baffen in der Hand zu unterbrücken; beshalb setzte er sich mit ben feinblichen Häuptlingen ins Einvernehmen, und nach dem alten Lehrsat, daß kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, ließ er den Säuptlingen Tücher, Decken, Pfeifen, Messer, Baffen und bergleichen verabfolgen, Dinge, welche die Häuptlinge gewissermaßen als Tribut betrachteten. Jedenfalls verhinderten sie aus Dankbarkeit bafür die bisherigen Raubzüge ihrer Stämme nach ber von den Chinefen befiedelten Befthälfte ber Infel, bei benen fie ftets ganze Dörfer und Städte zu plündern pflegten. Aber das altherkömmliche Vergnügen, das die Formojaner darin finden, den Chinesen die Köpfe abzuschlagen, konnten die Häuptlinge nicht unterdrücken. Wie die berüchtigten Dajaken von Borneo, so sind auch die Formosaner auf Menschenföpfe paffioniert. Bei manchen Stämmen barf fein junger Mann beiraten, ohne vorher mindestens den Ropf eines Chinesen dem Häuptling überbracht zu haben. Das Röpfen erfolgt aber nicht etwa in offenem Kampfe. Die jungen Leute lauern reisenden Chinesen auf, überfallen fie von ruchwärts, und sobald fie die Ropfe vom Rumpfe getrennt haben, laufen sie mit diesen blutenden Trophäen ihren Lagern zu. Dort wird zunächst ein Kriegstanz ausgeführt, währendbeffen ber glückliche Bräutigam seine Braut in Empfang nimmt, um sie nach seiner aus Baumrinde gebauten Hutte zu führen. Dort wird bie Braut von allen Squams bes Stammes besucht. Db bie Formosaner auf die Röpfe ber Japaner ebensolchen Appetit haben werden wie auf jene der Chinesen, wird die Folge zeigen. Jebenfalls werben fie auf ihre eigenen Köpfe etwas mehr achten muffen als bisher. Amischen Japanern und Formosanern herrscht entschieden größere Rassenverwandtschaft als zwischen ben letteren und den Chinesen. Wie die Japaner, so bedecken auch die wilden Formosaner ihre Körper mit Tättowierungen, eine Verrichtung, die den Weibern obliegt. Manche Krieger zeigen auf ihrer Haut ihre ganze Lebensgeschichte. Auch die Weiber werden vor ihrer Bermählung tättowiert, und am Bermählungstage Seffe-Bartegg, China und Japan.

müssen sie sich außerdem ihre Augenzähne ausziehen lassen. Sin eigentümlicher Gebrauch der Formosaner ist der, ihre Toten an derselben Stelle zu beerdigen, auf der sie gestorben sind, und ist dies in ihrem eigenen Hause geschehen, so werden sie unter dem Fußboden besselben eingescharrt. Ariegern werden außer Lebensmitteln auch ihre Wassen mit ins Grab gelegt.

Die Bedürfnisse der wilden, der Mehrzahl nach großen und kräftigen Formosaner sind sehr gering; ihre Bekleidung ist ebenso spärlich wie die der Malayen, und ihre Nahrung gewinnen sie durch Sagd und Fischsang. Sie sind also keine nennenswerten Abnehmer sür europäische oder japanische Waren, aber dasür dirgt ihre Heimat so große Naturschätze, daß die Japaner dennoch sehr bald in Beziehungen zu ihnen werden treten müssen. Ohne blutige Kämpse wird dies nicht abgehen, denn die leichtsüßigen Formosaner leben nur in den schwer durchdringlichen Urwäldern und dem zerklüsteten Hochgebirge, dessen mir den schwer durchdringlichen Urwäldern und dem zerklüsteten Hochgebirge, dessen Siese Sohlenz, Gisenz, Kupserz und Goldlager, die bei regelrechter Ausbeutung reichen Ertrag siesern würden, und die Urwälder bestehen hauptsächlich aus großen Kampserbäumen, auf die es die Japaner hauptsächlich abgesehen haben.

Von Wichtigkeit für den russischen und amerikanischen Warkt ist auch das Borhandensein von Petroleum in Formosa. Rußland besaß bisher eine Petroleum einfuhr in China im Umfange von jährlich 10 Willionen Gallonen, Amerika eine solche von 40 Willionen Gallonen; Japan dagegen bezahlte bisher jährlich zwischen 3 und 4 Willionen Pen für Petroleum an die genannten beiden Länder. Sollten sich die Petroleumlager auf Formosa in der That als so ergiebig erweisen, wie man glaubt, so dürste dies der Einfuhr vom Auslande her einen empfindlichen Schlag versehen.

Bährend die mineralischen Schätze Formosas noch größtenteils brach liegen, haben die von den benachbarten Provinzen des chinefischen Festlandes eingewanderten Chinesen mit gewohntem Fleiß die ungemein fruchtbaren Ebenen des westlichen Formosa in ausgebehnte Thee-, Reis- und Zuckerpflanzungen verwandelt. 1887 gelang es dem Bicetonig Liu, einige Stämme ber wilben Formosaner zur Unterwerfung zu bringen. Wenigstens fand ich in ber Petinger Zeitung vom 26. Juni 1887 einen langen Bericht, in dem Liu die Bollendung einer Straße in westöstlicher Richtung quer durch Formosa von Chang=hua nach Shui=wei melbete. Dadurch konnten chinefische Truppen bis an die Oftkuste vordringen und 89 Ortschaften mit 21 000 Einwohnern der chinesischen Berwaltung einverleiben. In einem späteren Bericht melbet Liu die Unterwerfung von weiteren Distriften an der Oftkufte mit gegen 60 000 Einwohnern. Dieselben nahmen chinesische Ortsvorsteher und Präfekten sowie ben chinesischen Kalender an, ja heute tragen sie chinefische Rleidung und Haartracht mit langen Bopfen; sie haben Jagd und Fischfang aufgegeben und find friedliche Ackerbauer geworben. Dadurch wurden Hunderttausende von Morgen des fruchtbarften Landes der Kultur gewonnen. Die zahlreichen Mischlinge zwischen ben Eingeborenen und Chinesen, Bepos genannt, nähern sich im Charafter mehr ben Chinesen und sind ebenfalls fleißige, intelligente Pflanzer. ihrer langsamen Beise und trot aller Unehrlichkeit ber Beamten haben die Chinesen im

ganzen genommen während der zweihundert Jahre, die sie wirklich auf Formosa waren, jedenfalls mehr zuwege gebracht als die Spanier auf den Philippinen in dreihundert Jahren.

Früher bildete Reis den wichtigsten Exportartifel von Formosa; allein durch die Unterwerfung so großer Wassen von Eingeborenen, die früher von Jagd und Fischsang lebten, durch die große Zuwanderung und die starken aus China nach Formosa gesandten Truppenkörper stieg der Reisdedarf der Insel derart, daß der Export zeitsweilig aufgehört hat. An seine Stelle tritt als wichtigster Aussuhrartisel im Norden Thee, im Süden Zucker. Der Formosa-Thee (Oolong) wird hauptsächlich nach Amerika

ausgeführt und kommt nach Europa nur in ganz geringen Mengen, vermischt mit dinesischem Thee. Rucker wurde früher nach Europa und Auftralien ausgeführt. Durch bas Kallen der Ruckerpreise hier lohnte sich der Erport nicht mehr, und der größte Teil bes Formosa=Ruckers geht jett nach Japan und dem chinesischen Festlande. Man sieht also, welche Wichtigkeit die Landes= produkte Kormojas für Javan besigen, das dafür wieder mit den europäischen Staaten in Bezug auf die Einfuhr wetteifert. Dieselben Artifel, die es mit so vielem Erfolg auf den chinesischen Markt wirft, führt es auch in Formosa ein, und da die Insel nunmehr ganz in ben Besit Japans übergegangen ist, wird es mit ber Ginfubr europäischer Waren in Formosa, die in

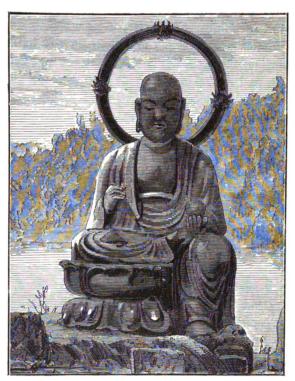

Der Daibutsu von Kamakura.

ben letten Jahren durchschnittlich einen Wert von 15 bis 20 Millionen Mark erreichte, nun ganz zu Ende sein. Ein großer Teil des Warenverkehrs zwischen Formosa, China und Japan erfolgte disher auf deutschen Schiffen; auch diese dürsten in Zukunft durch japanische ersetzt werden. Bisher hatte die japanische Nipon Pusen Kaisha, eine der größten Dampfergesellschaften der Welt, wohl regelmäßige Linien nach den benachbarten Lutschu-Inseln und den chinesischen Hand und Futschau, die Formosa gegenübersliegen, aber nicht nach dieser Insel selbst. Sinen Monat nach dem Friedensschluß schon wurde von der Pusen Kaisha beschlossen, nunmehr auch regelmäßig Dampfer nach Formosa laufen zu lassen. Geht diese Ausdreitung des japanischen Dampferverkehrs so weiter fort, so werden noch eine ganze Anzahl anderer beutscher Dampfer, hauptsächlich die sogenannten "Tramp Steamers" in Ostasien ihren Verkehr einstellen müssen. Die

Japaner unterhalten heute schon regelmäßige Dampserverbindung unter japanischer Flagge mit Korea, China, den Philippinen, Indien, Java, Australien und sogar der Südsec. Eine der ersten Thaten der Japaner auf Formosa wird es auch sein, die Seidenzucht einzuführen, was den Chinesen disher troß mehrsacher Versuche nicht glückte. Heute schon ist Japan neben China das wichtigste Seidenland und erreicht dei einer Seidensausssuhr im Werte von jährlich 50 Willionen Pen beinahe die Aussuhr von Frankreich und Italien. Formosa wird die Produktion der Rohseide noch weiter vermehren, japanische Fadriken werden sie verarbeiten; und bei den alle Konkurrenz unmöglich machenden billigen Löhnen wird die Aussuhr der Seidenstoffe aus Japan, die heute etwa 34 Willionen Wark erreicht, sehr bald eine ungeahnte Höhe erreichen. Deutschland ist daran mit Frankreich und Italien lebhaft interessiert, denn wir besitzen eine jährliche Aussuhr von Seidenwaren im Werte von 130 Willionen Wark. Diese ostasiatische Konsturrenz kann im kommenden Jahrhundert eine Lebensfrage für Willionen werden.

Die Savaner werden auch möglicherweife neben ben beiben bisherigen Saupthäfen Formosas, Tamsui und Tainan, einen britten Safen, Kelung, zum Sandelshafen machen. Tamsui und Tainan sind dem europäischen Handel scit 1858 geöffnet gewesen, cs sind dort eine Anzahl europäischer, darunter auch deutsche, Firmen etabliert; dieselben haben Godowns und Hongs (Geschäfts- und Warenhäuser) mit großen Rosten aufgeführt und mit vieljähriger Mühe endlich ben Handel auf eine gewinnbringende Grundlage gebracht. Damit dürfte es balb ein Ende haben; die Europäer werben ausziehen und den Javanern Blat machen mussen. Nicht etwa, daß sie durch Gewalt vertrieben würden, die Japaner werden sie einfach, figurlich gesprochen, aushungern. Die beiden Höfen Tamfui und Tainan find nämlich ben Dampfern nicht zugänglich; diese muffen weit außerhalb auf offener Rhebe liegen bleiben, und mahrend bes Sudweft=Monsuns, ber hier sehr stark blast, von den hier sehr häufigen Taifuns gar nicht zu sprechen, kommt es oft genug vor, daß die Schiffe, ohne Ladung zu löschen, nach ben Pescadores ober gar nach Amon ober Futschau weiterdampfen mussen. In Kelung, das nur etwa 30 Kilometer öftlich von Tamfui an der Nordostspitze von Formosa liegt, ist die Wassertiefe bis bicht an die Werften selbst für große Kriegsbampfer hinreichend, und überdies ist der Hafen durch eine vorliegende Insel gegen Stürme geschützt. Außerdem liegen dicht bei Relung die großen Rohlenlager, die bisher Sud-China, vor allem Futschau, mit Rohlen versahen. Relung ist also voraussichtlich der zukunftige Haupthafen Formosas, mahrend Tamsui und Tainan nur den chinesischen Dschunkenverkehr, wenigstens zum Teil, behalten bürften.

Tamsui sowohl wie Tainan sind nicht etwa kompakte Ortschaften wie andere chinesische Hafenstädte. Beide sind nur Sammelnamen für mehrere Ortschaften. Etwa 15 Kilometer süblich des mit Tamsui bezeichneten Küstenplatzes an der Nordspitze Formosas liegt nämlich an dem Taipeisluß die gleichnamige Hauptstadt der Insel. Tamsui selbst besitzt nur das Zollamt, einige Warenhäuser und ein altes holländisches Fort mit einigen offiziellen Gebäuden. Die europäischen Kausseute wohnen größtenteils in Tuatutiah, einige Kilometer stromauswärts in der Nähe von Taipei gelegen; und

noch weiter stromauswärts liegt die Chinesenstadt Banka, an der Grenze des großen Reisdistrikts von Formosa. Taipei ist eine Schöpfung des Generalgouverneurs Liu; er ließ die Stadt ganz nach amerikanischem Muster, schachbrettförmig, mit breiten Straßen anlegen, eine Straße nach Tuatutiah bauen, die Stadt elektrisch beleuchten und baute sich aus dem Erlöß der Baupläße seiner Städtegründung einen herrlichen Pamen (offiziellen Palast); selbst japanische Sinrikspaws führte er in Taipei ein.

Ebenso wie Tamsui besteht Tainan, der sübliche Hafen, aus drei Ortschaften. Tainan ober Taiwan-fu ist eine von Cantonesen gegründete Chinesenstadt, etwa sechs Kilometer von der Ruste entscrut gelegen und durch einen für Dichunken passierbaren Kanal mit bem eigentlichen Hafen von Tainan, Anping, verbunden. Wenn auf den Landkarten Takao, etwa 45 Kilometer weiter sublich gelegen, als europäischer Haupthafen angegeben steht, so ist dies unrichtig. In früheren Jahren war allerdings Takao ber Hauptlandungsplat ber Schiffe, allein er ist, wie gesagt, 45 Kilometer von ber Stadt Taiwan-fu entfernt und nur durch einen elenden Karrenweg mit ihr verbunden. Außerdem war das Klima den europäischen Kaufleuten nicht zuträglich, trot der herrlichen Begetation Takaos und bes hinter ihr gelegenen Ave-hill (Affenberg). Raufleute und mit ihnen ber Handels- und Schiffahrtsverkehr haben sich beshalb nach Anping gezogen, das auch der Sit der Konfulate, darunter des kaiserlich deutschen Bicekonsulats, geworben ist. Statt Takao sollte beshalb auf ben Landkarten Anping als Haupthafen verzeichnet werben. Ebenso müßte statt Taiwan auf den Landkarten Tainan ober Taiwan-fu stehen, benn Taiwan ist eine ganz andere Ortschaft, im Herzen ber Insel gelegen und von Liu zur Hauptstadt berselben bestimmt. Daß die Schiffe in den Häfen nicht anlaufen können, sondern kilometerweit außerhalb der Schlamm= und Sanbbanke im Meere ankern muffen, kommt ja nicht nur in Formosa, sondern in ben Häfen Oftasiens allgemein vor. Aber nirgends ist die Brandung, besonders bei Sub-Monfun, so heftig wie hier, wo die Wellen der chinefischen Subsee mit voller Gewalt anprallen. Deshalb ist bei Monsun die Landung nicht einmal in kleinen Booten möglich und kann nur mittels Catamarans erfolgen. Diese sind Aloke, bestehend aus zwölf etwa sieben Meter langen Bambusrohren, in beren Mitte eine Art Babewanne festgebunden ist. In diese mussen sich die Bassagiere setzen, und so werden sie von den Wellen ans Land getragen, nicht ohne jedesmal gehörig durchnäßt zu werden. Aehnlich geht die Landung der Waren vor sich, und es ist deshalb begreiflich, daß die Japaner Kelung als Haupthafen vorziehen dürften.

Die Japaner werben auch binnen kurzer Zeit die von den Chinesen längst projektierte Eisenbahn vollenden, welche, die Insel von Nord nach Süb durchziehend, Kelung und Tamsui mit Anping verbinden soll und von der bisher nur etwa dreißig englische Meilen in Betrieb standen.

Der unternehmende Liu betraute 1887 europäische Ingenieure mit der Ausarbeitung der Linie, übertrug aber die Ausführung chinesischen Truppen. Der zwischen Tamsui und Kelung gelegene Höhenzug sollte mittels eines Tunnels durchbrochen werden, dem chinesischen General wollte indessen das schwarze Loch nicht recht einleuchten, und so gab er den Befehl, die Bergkette mitten durchzuschneiden. Nach jahrelanger, unsimmiger Arbeit wurde dieses Projekt als unausführbar aufgegeben und der Tunnel doch ausgeführt. Aber die Chinesen scheuten sich, durch diese dunkle Höhle zu fahren, und monatelang nach der Eröffnung der Eisenbahn zwischen Tamsui und Kelung blieben die Züge diesseits des Tunnels stehen, und die Passagiere überkletterten mühsam den Höhenzug, während die Züge seer durch den Tunnel rasselten. Erst allmählich

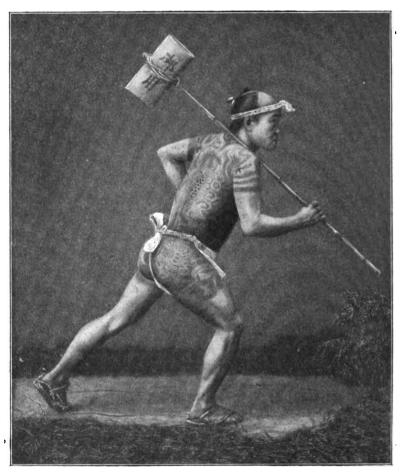

Japanischer Politäufer.

gewöhnten sich die Chinesen an die Durchsahrt. Interessant ist der Umstand, daß die beim Bau dieser (schmalspurigen) Bahn verwendeten Schienen schon einmal aus einer Eisenbahn in China festgenagelt waren. Vor einer Neihe von Jahren wurde nämlich einer Gesellschaft die Bewilligung erteilt, von Shanghai nach der am Jangtsetiang gelegenen Rhede Wusung eine Eisenbahn zu bauen. Nachher reute dies die Chinesen; die Regierung ließ die Bahn ankaufen, die Lokomotiven in den Fluß stürzen und die Schienen abreißen. Diese Schienen sind es nun, die in dem fernen Formosa Tamsui

Die jumiche Semalung ben nedelich verlacht. Ditrung in diese Sechilensse zu bringen, sum Segen des Leutes nut sonen Einnehmer: allein bisder sit dies den Japanern nicht geuorgem. Die Eugekonoren sogen den neuer Berren den hestigsten Widerfrand empropen, und es sie nur werig Alesicht vorhonden, die Iriel vor Beginn des nächsten Jahrimdens dem Frieden zuzuslagen.



un Sumale

# Verzeichnis der vom Verfasser benuhten Werke.

S. Wells Williams "The Middle Kingdom". C. F. Gordon Cumming "Wanderings in China". Archdeakon Moule "New China and old". Chester Holcombe "The real chinaman". Dyer Ball "Things chinese". W. Spencer Percival ,,The Land of the Dragon". Knollys "English Life in China". Leon Rousset "A travers la Chinc". Eugen Simon "La Cité chinoise". Griffis "The Mikado's Empire". Douglas Sladen "The Japs at home". W. T. Finck "Lotostime in Japan". Henry Normann ,,The Real Japan". Chamberlain "Things Japanese". Alice Bacon "Japanese girls and woman". Alice Bacon "A Japanese Interior". de Riseis "Giappone moderno". Morse "Japanese Homes". Knollys "Sketches of Life in Japan". Scydmore "Jinrikishaw days in Japan". Ch. Loonen "Le Japon moderne". Comte Dalmas "Les Japonais". "Ostasiatischer Lloyd". "Pekinger Staatszeitung". "North China Daily News". "North China Herald". "Eastern World" "Japan Daily Mail".

Die hinesischen Mustrationen wurden großenteils nach Photographien von D. A. Griffith in Honglong, Kae Hing in Honglong und Sze Puen Ming & Co., 42 Nanking Road, Shanghai hergestellt. Besonders das letztgenannte Haus besitzt eine sehr große Auswahl hinesischer Photographien zu billigen Preisen und kann besonders empsohlen werden. — Die Photographien für die japanischen Musstationen wurden teilweise von Kelly & Wassh, Buchkändler, Potohama bezogen.

# Verzeichnis

# geographischer Werke des Verfassers.

Rorea, eine Sommerreise in bas Land ber Morgenruhe. Leipzig, Carl Reifiner. Preis 7 Mart.

Taufend und ein Tag im Occibent. Leipzig, Carl Reigner. 2 Banbe. 2. Auflage. Preis 6 Mart.

Ruriofa aus ber Reuen Belt. Leipzig, Carl Reifiner. Preis 5 Mart.

Anbalusien und ein Ausflug nach Marotto. Carl Reigner. Preis 8 Mart.

Missifippifahrten. Reigebilber aus bem amerikanischen Süben. Leipzig, Carl Reifiner. Preis 8 Mark. Prairiefahrten. Leipzig, Gustav Beigel. Preis 3 Mark.

Nord am er i t'a, seine Städte und Naturwunder, Land und Leute. 2. Auslage. 4 Bände. Leipzig, Gustav Weigel. Breis 20 Mart.

Canaba und Reufundland. Freiburg i. B., Berbers Berlag. Preis 8 Mart.

Mexito, Land und Leute. Wien, C. Solzels Berlag. Preis 10 Mart.

Tunis. Wien, hartlebens Berlag. Preis 8 Mart.

Chicago, eine Weltstadt im amerikanischen Besten. Stuttgart, Union, Deutsche Berlagsanstalt. Preis

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.



Drud von 3. 3. Weber in Leipzig.



Elists I.M.

volle Abbildungen illustriert.





wetteifert mit China und Japan in Bezug auf das hohe Interesse und den eigentümlichen Zauber, den der ferne Osten Asiens auf die Europäer seit jeher ausgeübt hat. Dabei übertrisst das Cand des weißen Elefanten nicht nur China und Japan, sondern vielleicht alle anderen Cander des Erdballs bei verhältnis-



mäßig hoher Kultur und Ursprünglichkeit. Märchenhaft sind die Paläste und Cempel von Zangkok, von selksamer Eigenart der glanzvolle Hof des Königs, von unglaublicher Ueppigkeit das Tier- und Pslanzenleben in den Urwäldern und Oschungeln dieses hinterindischen Tropenlandes. Der Zuddhismus mit seiner Urmee von Priestern hat hier seine höchste Zlüte erreicht, ist aber durchseht mit krassem Aberglauben und heidnischen Gebräuchen. In Siam tressen Indier, Malayen und Mongolen, drei der merkwürdigsten Rassen des Erdballs, auseinander, und dreisach ist demnach das Interesse, das die dortige Natur dem Europäer darbietet. Dennoch weist der sonst so reiche Zücherschatz der Deutschen insgesamt nur zwei oder drei Werke darüber auf, und in den letzten Jahrzehnten hat Siam überhaupt keinen deutschen Schilderer mehr gefunden.

Ernst v. Hesse. Wartegg beschreibt in dem oben angekundigten Werke seinen Besuch in Siam mit oft bewährter Meisterschaft, und seine anschausichen Schilderungen des Lebens und der Festlichkeiten am Königshose, in Cempeln und auf Märkten, auf den flüssen und im Oschungel werden durch zahlreiche, prachtvolle Abbildungen illustriert.

### ര

# Im Pharaonenlande





Ein Cesebuch für Aegyptens reisende und Aegyptenfreunde von Conrad Beyer

Mit 25 Abbildungen und einer Karte von Aegypten



Preis 5 Mark, in Ceinwand gebunden 6 Mark

#### Inhaltsverzeichnis:

Nach dem Pharaonenlande. — Grundriß einer Geschickte des Pharaonenlandes: Altes Reich. — Mittleres Reich. — Die Hyksos. — Perserherrschaft. — Die Ptolemäer. — Die Römerherrschaft. — Die Byzantiner. — Mohammedanische Regenten. — Mameluckenherrschaft. — Cürkenherrschaft. — Alegypten als Dicekönigreich. — Englischer Einfluß. — Einwohner, Religion und Candessprache. — Vokabularium und Redensarten zum Nachschlagen bei den im Text vorkommenden Phrasen. — Alexandrien. — Durchs Delta. — Die Wüstenstadt Kairo. — Alegyptische Feste und Religion: Alegyptische Hochzeit. — Das Fest der Beschneidung. — Die Eeichenseier. — Das Einbalsamieren der Ceichname. — Altägyptische Religion und Mythologie. — Entstehung der griechischen Mythologie aus der ägyptischen. — Der Ursprung der israelitischen Religion in der altägyptischen

a) Herstammung der zehn Gebote, b) Schöpfungsgeschichte, c) Die Cehre vom Ceusel und Sündenfall, d) Gute Engel, e) Die mosaische Sittenlehre, s) Unsterblichkeitsglaube, g) Kultus, h) Die Poesiesorm bei den Juden und Aegyptern, i) Aegyptische Cehren,



Mumie Ramfes' II.

die zum Christentume überzuleiten scheinen, k) Cebensgeschichte Mosis in ägyptischer Darstellung: 1. Jehovah erscheint im wesentlichen als Cotalgott, 2. Die Offenbarungen des Moses, 3. Wie die Theologie Mosis aufgefaßt wurde, 1) der Islam, m) Aegyptische feste und Aufzüge der Gegenwart. — In Kairo und Umgebung: Deffentliche Unlagen. - Moscheen. - Die Universität. — Aegyptisches Schulwesen. — Die Citadelle. — Hotels. — Alt-Kairo. — Zu den Pyramiden. — Nach Sattara. — Die Mameluckenaraber und der versteinerte Wald. — Heliopolis und die Hieroglyphenschrift. — Roda, das Nil fest. — Bulat. — Gezireh. — Museum der Altertumer. — Die Milfahrt. — Von Kairo bis Belliane. — Don Kene bis Theben. - Die alte Cheben nebst Umgebung: Euror und Karnak. — Die Königsgräber. — Sehens. würdigkeiten im Chale von Cheben. - Urabisches Diner. - Don Cheben nach Ussuan. — Ussuan, Elefantine, Phila und die Katarakte. — Eine nächtliche Obantasia in der Wüste. — Zum zweiten Katarakt. — Abu Simbel. — Wadi-Halfa. — Rückfahrt nach Kairo. — Von Kene nach Kairo bei Assint. — Don Ussint bis Beni-Hassan. — Don Beni-Hassan bis Kairo. — Don Kairo nach dem Cande Gosen. — Beimtehr.





# Hamburg-

# Amerika-Linie





Hamburg-Baltimore
Hamburg-Boston
Hamburg-Neworleans
Hamburg-Westindien
Hamburg-Nenyork
via Cherbourg

und Southampton

Hamburg - Mexiko
Hamburg - Canada
Nordlandfahrten
Stettin - Nenyork
Nenyork - Mittelmeer
Orientfahrten

lirekter deutscher Post- und Schnelldampferdienst. Oceanfahrt ca. 6 Tage.

Die Flotte der Gesellschaft besteht aus 63 grossen Oceandampfern.

<u></u>

ahere Auskunst erteilen sämtliche in- und ausländischen Agenten der Gesellschast sowie Die Hamburg-Amerika-Linie, Abteilung Personenverkehr, Hamburg, Dovensteth 18—21 . . . . .



# Norddeutscher Lloyd, Bremen.

# Dampfschiffahrts - Gefellschaft.

Die im Jahre 1857 gegründete Gesellschaft, deren Schiffsmaterial gegenwärtig 75 Dampfer mit einem Raumgehalt von ca. 300000 Connen umfaßt, unterhält regelmäßige Schnell- und Postdampserverbindungen zwischen:

#### Bremen - Nenyork.

Schnell · Postdampfer über Southampton oder Cherbourg. Ubsahrt von Bremen: Dienstags und Sonnabends. Postdampfer und Doppelschrauben · Postdampfer über Southampton und direkt. Ubsahrt von Bremen: Sonnabends.

#### Genna bezw. Aeapel — Aenpork.

Schnell · Postdampfer über Bibraltar. Ubfahrten laut besonderem Sahrplan.

#### Bremen - Baltimore.

Postdampfer, direkt. Abfahrten von Bremen: jeden Donnerstag. Rolandlinie, direkt. Abfahrten laut besonderem Sahrplan.

#### Bremen - Galvefton.

Dirett. Ubfahrten laut besonderem fahrplan.

#### Bremen — Brafilien.

Abfahrten: am 10. und 25. jeden Monats.

#### Bremen — Sa Plata.

14 tägig abwechselnd mittelft Salon- und Zwischendecks. Daffagierdampfern.

### Bremen - Offafien.

Reichapoftdampferlinie.

Ueber Untwerpen, Sonthampton, Genua, Neapel, Port Said, Suez, Aden, Colombo, Singapore, Hongkong nach Shanghai. Ubsahrten alle 4 Wochen Mittwochs mittelst der Reichspostdampfer "Prinz Heinrich", "Prenssen", "Bayern", "Sachsen".

## Singapore — Deli (Sumatra).

Saut besonderem fahrplan.

## Singapore — Batavia — Aen Guinea, rückkehrend Soerabaga.

Reichspoftbampferlinie.

Alle 8 Wochen, anschließend an den entsprechenden Dampfer der oftafiatischen Banptlinie.

### Songkong — Pokohama — Siogo — Aagasaki — Songkong.

Reichepoftdampferlinie.

Alle 4 Wochen, anschließend an den Dampfer der oftafiatischen hauptlinie.

### Fremen — Auftralien.

Reichepofidampferlinie.

Ueber Untwerpen, Southampton, Genua, Neapel, Port Said, Suez, Uden, Colombo, Albany, Udelaide, Melbourne nach Sydney. Ubfahrten alle 4 Wochen Mittwochs mittelst der Dampfer der "Barbarossa" Klasse, Prinz Reg. Luitpold u. s. w.

Nähere Auskunft über Paffage und fracht erteilt der Norddeutsche Cloyd, Bremen,

sowie dessen famtliche Agenten im In- und Auslande.

# Canadische Pacific-Eisenbahn

und

# Königliche Postdampferlinien.

Die einzige transkontinentale Eisenbahn des amerikanischen Kontinents. Die längste Eisenbahnlinie der Welt unter einer Verwaltung. Die känge ihrer direkten Eisenbahn und Dampferlinie vom Atlantischen Ozean bis hongkong beträgt 9180 engl. Meilen.

- Nach Japan und China. Ueber die neue britische direkte Route. Die Dampser "Empreß of India", "Empreß of Japan" und "Empreß of China" mit 6000 Connen Gehalt und 10000 Pserdestärken sind die größten, schnellsten und schönsten Dampser auf dem Stillen Ozean, die einzigen mit Doppelschrauben. Ubsahrt von Vancouver alle drei Wochen. Die kunstlerisch und reich ausgestatteten Salons, Bibliothek und Schlaszimmer sind Muster an Bequemlichkeit und Luxus.
- Mach Mustralien und Menseeland. Die neue schnelle Passagierroute via Vanconver. Mittelst schnellsten atlantischen Dampfern nach Quebec, Montreal, Boston oder Neuvork, dann via Pacisic-Cisenbahn durch die großartige Szenerie der felsengebirge. Verschiedene Reiserouten und Reiseunterbrechungen gestattet.

Die neuen Dampfer der Canada-Australienlinie, die größten, schnielsten und schönsten zwischen Amerika und Australien, segeln von Vancouver alle drei Wochen mit Ausenthalt in Honolulu, den Fidschi-Inseln und Sydney. Elektrisches Licht, gute Küche und ausnehmend große Kabinen.

- Reise um die Welt. Dermoge einer Dereinbarung mit verschiedenen europäischen Dampferlinien, via Japan oder Australien, aussahrend über den Atlantischen Ozean und zuruck via Suezkanal oder umgekehrt. Preis £ 115 via Japan.
- Sommertouren. Exprefizüge nach Jagd- und fischereigegenden durch die schönften Szenerien der Welt, ein entzückendes Panorama von Seen, Prairien, Gebirgen und flüssen. Die Speise- und Schlaswagen auf den Schnellzügen sind mit dem größten Lugus ausgestattet. Hotels in den felsengebirgen.

Jeder Ceser dieser Zeilen ist. eingeladen, personlich oder brieflich um kostenfreie Zusendung von Karten und schon illustrierten Reisebüchern zu ersuchen. für jede Reiseroute werden sosort die betreffenden Drucksachen portofrei zugesandt.

## Die Passagierabteilung der Canadischen Pacific-Eisenbahn.

(Passenger Departement Canadian Pacific Railway Co.) 67 & 68 King William Street, Condon Bridge E. C., oder 30. Cockspur Street, Crafalgar Square S. W. Condon, oder 7 James Street Liverpool, oder 67 St. Vincent Street Glasgow. (Gleichzeitig Ugenten der Allan, American, Anchor, Beaver, Cunard, Dominion und White Star Dampferlinien.)

Digitized by Google



